







## Geschichte

ber

# Stadt Rom

im Mittelalter.

Vom V. bis zum XVI. Jahrhundert.

Von

Ferdinand Gregorovins.

Achter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1872.

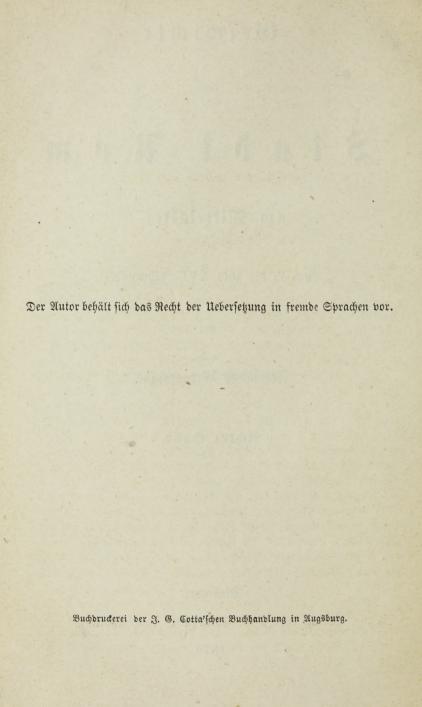

### Inhalt bes achten Bandes.

#### Vierzehntes Buch.

#### Erftes Capitel.

- 1. Cäsar Borgia nach bem Tobe seines Baters. Er unterhanbelt mit ben Cardinälen. Orsini und Colonna dringen in die Stadt. Bertrag Cäsar's mit den Colonna. Er stellt sich in den Schutz Frankreichs. Er zieht ab nach Repi. Conclave. Pius III., Papst, 22. Sept. 1503. Cäsar kehrt nach Rom zurück. Alviano und die Orsini rücken in Rom ein. Sie schließen einen Bund mit Consalvo. Eäsar Borgia flieht in die Engelsburg. Pius III. stirbt, 18. Oct. 1503. S. 3.
- 2. Julian Rovere unterhandelt mit Cäsar wegen der Papstwahl. Juslius II., Papst, 1. November 1503. Er schützt Cäsar im Batican. Die Benetianer besetzen Teile der Romagna. Pläne Cäsars, sich nach der Romagna zu begeben. Der Herzog Guidobald in Rom. Unterhandslungen wegen der Burgen Cäsars. Dessen Zusammenkunst mit Guidobald. Untergang der französischen Armee in Neapel. Flucht Cäsars von Ostia nach Neapel, seine verräterische Gesangennahme durch Consalvo und sein Ende. Macchiavelli und Cäsar Borgia. S. 16.
- 3. Julius II. und die Lage der Welt und Italiens im Beginn des XVI. Jahrhunderts. Der Kirchenstaat und seine Barone. Johann Jordan vermält sich mit Felice Rovere, Marcantonio Colonna mit Lucrezia Rovere. Die Repoten des Papsts. Cardinalsernennungen. Bündeniß zu Blois, September 1504. Julius unterwirft Perugia, 1506. Zug gegen Bologna. Sturz der Bentivogli. Triumse des Papsts. S. 32.
- 4. Maximilian auf dem Reichstag in Constanz, Mai 1507. Ankündizung seines Romzugs. Sein Krieg und Waffenstillstand mit Venedig, 1508. Benedig und die Mächte. Die Liga zu Cambrah. Krieg mit Benedig. Schlacht von Agnadello. Not der Venetianer. Versöhnung

Julius' II. mit der Republik. Plan zur Vertreibung der Franzosen. Julius bannt den Herzog von Ferrara. Zorn Ludwig's XII. Synode von Tours. Chaumont vor Bologna. Julius in Mirandola. Berlust Bologna's. Ermordung Alidosi's. Berusung des Concils von Pisa. Maximilian und das Papstum. Berusung des lateran. Concils. Kranksheit des Papsts. Demokratische Bewegung in Rom. Pompeo Colonna und die römischen Barone. S. 46.

- 5. Die heilige Liga, Oct. 1511. Das Concil in Pisa mißglückt. Gafton de Foix entsetzt Bologna. Schlacht von Ravenna, 11. April 1512. S. 76.
- 6. Einbruck der Schlacht in Rom. Uebler Zustand des franz. Heers. Die Schweizer retten den Papst. Er eröffnet das lateranische Concil, 3. Mai 1512. Neue Liga wider Frankreich. Siegreicher Krieg in der Lombardei. Flucht des Cardinals Joh. Medici aus der Gefangenschaft. Kückzug der Franzosen über die Alpen. Der Papst gewinnt Bologna wieder. Alsonso in Rom absolvirt, entslieht vor dem Grimm des Papsts. Julius II. bemächtigt sich Reggio's und Modena's. Ariosto in Rom. Die Execution des Bundes gegen Florenz. Prato erstürmt. Kücksehr der Medici nach Florenz. Parma und Piacenza ergeben sich dem Papst. Umwälzung Italiens, Mißstimmung aller Parteien. Die Schweizer Boten in Rom. Prachtvoller Sinzug von Mathias Lang in Rom. Congreß in Rom. Bund zwischen Kaiser und Papst wider Benedig. Der Kaiser anerkennt das lateran. Concil. Die Bündischen seinen Maxim. Ssoza in Mailand ein. Ende Julius II. S. 86.

#### Zweites Capitel.

- 1. Rom unter Julius II. Sein Verhältniß zur monumentalen Kunst. Straßenbauten. Via Julia. Reubau von S. Celso. Die Banken. Lungara. Agostino Chigi. Sein Landhaus (Farnesina). Baldassar Peruzzi. Bramante. Seine Bauten. Giuliano di Sangallo. Der Hos Belvedere. Der Hos des Damasus. Der Reubau des S. Peter. Seine Grundsteinlegung, 18. April 1506. Geschichte seines Baues. S. 107.
- 2. Erste Sammlung von Antiken im Belvedere. Der Apollo. Die Gruppe des Laokoon. Der Torso. Die Cleopatra oder Ariadne. Ansbere Antiken, und Sammlungen in Palästen. Moderne Bildhauerei. Andrea Sansovino. Michel Angelo. Sein David. Sein Plan zum Grabmal Julius' II, S. 129.
- 3. Die Malerei. Die sigtinischen Deckengemälbe Michel Angelo's. Das jüngste Gericht. Rasael. Seine Gemälbe in den Stanzen des Battican. S. 145.

#### Drittes Capitel.

- 1. Wahl Leo's X. Sein prachtvoller Umzug zum Lateran. Stellung bes Papsts zu ben Mächten. Krieg mit Frankreich und Venedig. Schlacht von Novara, 6. Juni 1513. Ludwig XII. entsagt dem Schisma. Leo X. und seine Nepoten. Portugiesische Gesandtschaft. S. 159.
- 2. Leo X. nähert sich Frankreich, und bemüht sich zugleich um eine Liga wider basselbe. Tod Ludwigs XII., 1. Jan 1515. Franz I., König von Frankreich. Julian Medici vermält sich mit Filiberta von Savohen. Beitritt Leo's zur Liga Spaniens und des Kaisers, 17. Juli 1515. Kriegszug Franz I. nach Italien. Er erobert Mailand. Sein Sieg bei Marignano, 14. Sept. 1515. Bestürzung des Papsts. Reise Leo's zu Franz I. Zusammenkunst in Bologna, Dec. 1515. Dortige Beschlüsse. Tod Julians Medici, März 1516. S. 179.
- 3. Tod Ferdinand's des Katholischen, 15. Jan. 1516. Sein Erbe und Enkel Carl. Unglücklicher Krieg Maximilian's mit Benedig. Leo X. verjagt den Herzog von Urbino, und gibt das Land Lorenzo Medici. Friede zu Rohon, Dec. 1516. Maximilian tritt Berona an Benedig ab. Der Herzog von Urbino bemächtigt sich seiner Staaten wieder. Schimpslicher Krieg des Papsts mit ihm. Berschwörung der Cardinäle Petrucci und Sauli. Scandalöser Proceß gegen diese, Riario, Soderini und Hadrian von Corneto. Massenhafte Cardinalsernennung, Juni 1517. Beendigung des Kriegs mit Urbino. S. 195.
- 4. Loreuzo Medici vermält sich mit Madelaine la Tour d'Auvergne. Berbindung Leo's mit Frankreich. Schluß des lateranischen Concils, März 1517. Berderbniß der Curie. Die Florentiner am Hose Leo's. Dessen Prachtliebe, Berschwendung, Lebensart. Der Ablaß für S. Peter. Luther erhebt sich. Die Deutschen Humanisten. Luther in Augsburg. Hutten. Beginn der Reformation. S. 216.
- 5. Bemühungen Maximilian's um die Königswahl seines Enkels. Sein Tod. Bahlkampf. Politik Leo's in dieser Frage. Kaiserwahl Carl's V., 28. Juni 1519. Lorenzo Medici stirbt. Pläne Leo's X. auf Parma, Piacenza, Ferrara. Giampolo Baglione hingerichtet, Juni 1520. Carl kommt nach Deutschland. Krönung in Nachen. Fortgang der Reformation. Reichstag zu Worms. Das wormser Edict. S. 233.
- 6. Liga Karl V. mit Leo X. Krieg in der Lombardei. Einnahme Mailands. Tod des Papsts im December 1521. S. 555.

#### Biertes Capitel.

1. Paganismus der Renaissance. Skeptik und Unglauben. Weltlichkeit der Bildung. Classen der römischen Gesellschaft. Mäcenaten: Kreise. Chigi und Altoviti. Die Diplomaten. Corruption. Curtisanen. Urbanität und glänzendes Wesen in Rom. Urteil von Erasmus über Rom. S. 266.

- 2. Die römische Akademie. Angelo Colocci. Goriy. Bibliotheken. Die Vaticana. Inghirami. Beroald. Acciajuoli. Aleander. Die röm. Universität. Ciceronianer. Bembo. Sadoleto. Giansrancesco Pico. Alberto Pio. Antiquare. Albertini. Inschriftensammlung Mazochi's. Andreas Fulvius. Pierius Valerianus. Nafael's Stadtplan. Mario Fabio von Calvi. Historiker. Paris de Grafsis. Egidius von Literbo. Rafael Bolaterranus. Paul Jovius. Hellenisten. Karteromachus. Phavorinus. Joh. Lascaris. Musurus. Verfall bes Humanismus. Schmähschrift Ghrasdi's und Bekenntnisse von Jovius. S. 283.
- 3. Neulateinische Poesie. Leo und die Poeten. Die römischen Stadtpoeten des Arsilli. Die Slogia des Jovius. Ghraldi's Literargeschichte. Balerianus "vom Unglück der Schriftsteller". Die Corhciana. Pasquille. Evangelista Maddaleni. Camillo Porzio. Die Mellini. Der Proceß wider Longolius. Blosio Palladio. Casanova. Hadrian von Corneto. Marcantonius Flaminius. Guido Posthumus Shlvester. Sanznazar. Vida. Fracastoro. Navagero. S. 318.
- 4. Italienische Poesie. Berdienste Bembo's um die ital. Sprache. Molza. Tebaldeo. Bernardo Accolti. Beazzano. Bittoria Colonna. Beronica Gambara. Berni und die burlesse Poesie. Pietro Aretino. Alemanni. Ruccellai. Ariosto. Trissino. Das Drama. Die Komödie-Die Calandra Bibiena's. Bersuche der Tragödie. S. 236.
- 5. Malerei. Rafael unter Leo X. Giulio Romano. Andre Schüler Rafael's. Marcantonio Raimondi. Michel Angelo unter Leo X. Ehrenbildfäule dieses Papsts. Goldarbeiter. S. Giovanni dei Fiorentini. Beginn des Palazzo Farnese. Rafael als Architect. Bauten Sansovino's. Façademalereien. Villen. Rom unter Leo X. als Stadt. Neue Stadtviertel. Wachsende Bevölkerung. Versall des Abels. S. 353.

#### Fünftes Capitel.

- 1. Conclave. Habrian VI. Papst, 9. Jan. 1522. Seine frühere Laufbahn. Freude Carl's über seine Erwählung. Berwirrung in Italien und Rom. Schlacht bei Bicocca, 27. April 1522. Die Franzosen aus Italien verjagt. Plünderung Genua's. Anarchie in Rom. Pest. Das Stieropfer im Colosseum. Romfahrt und Einzug Hadrian's VI. S. 375.
- 2. Wesen und Art Hadrian's VI. Enkesort und andre Flamländer. Reformversuche. Tiene und Caraffa. Politik Hadrian's in Bezug auf Italien und die Mächte. Abberufung Manuel's. Der Herzog von Sessa,

neuer Botschafter Carl's. Lannoh, Vicekönig in Neapel. Unglückliche Lage Hadrian's. Seine Resormversuche scheitern. Fortschritte der Lutherischen Resormation. Die Instruction für Chieregati. Der Nürnzberger Reichstag. Fall von Rhodus. Hadrian sucht seine Neutralität ausrecht zu halten. Intriguen des Card. Soderini. Hadrian tritt der Liga des Kaisers dei. Beginn des Feldzugs Franz I. Verrat des Connetable von Bourbon. Hadrian VI. stirbt, Sept. 1523. S. 392.

- 3. Conclave. Clemens VII. Papst, 18. Nov. 1523. Seine Räte Giberti und Schomberg. Er sucht neutral zu bleiben. Unglücklicher Feldzug Bonnivet's in der Lombardei. Die Kaiserlichen rücken in die Provence. Marseille belagert. Rückzug der Kaiserlichen. Schneller Zug Franz I. auf Mailand. Er belagert Pavia. Schwankende Politik Clemens' VII. Expedition Stuart's nach Neapel. Bruch zwischen Carl und dem Papst. Schlacht vor Pavia und Gefangennahme des Königs Franz. S. 413.
- 4. Bestürzung der Curie in Rom. Die Spanier bekämpfen dort die Orsini und die Franzosen. Clemens schließt ein Bündniß mit dem Kaiser, 1. April, 1525. Franz I. nach Spanien eingeschifft. Reaction gegen die Macht des Kaisers. Der Papst sucht eine Liga wider ihn zu bilden. Die Verschwörung Morone's. Tod Pescara's, Kov. 1525. Friede zu Madrid, 14. Febr. 1526. Der König Franz entlassen. Liga zu Cognac, 22. Mai 1526. S. 437.

#### Sechstes Capitel.

- 1. Clemens VII. als Führer Italiens im Kampf um seine Unabhängigkeit. Der Kaiser schickt Moncada an den Papst. Clemens verwirft seine Anträge. Pompeo Colonna und die Chibellinen. Unglücklicher Beginn des Kriegs der Liga. Fruchtlose Unternehmung des Herzogs von Urbino gegen Mailand. Die Colonna überfallen Rom, 20. Sept. 1526. Plünderung des Borgo. Clemens wird zu einem schimpslichen Bertrag gezwungen. Manisest des Kaisers an den Papst. Reichstag zu Speier. Festsetzung der Resormation. S. 457.
- 2. Clemens ruft seine Truppen aus der Lombarbei ab. Er bricht den Septembervertrag. Frundsberg sammelt Landsknechte in Throl. Ihr Zug nach Italien. Clemens greift die Colonna an. Lannoh landet in Gaeta. Unterhandlungen. Die Colonna und Lannoh rücken bis Frosinone; die Landsknechte unter Frundsberg nach dem Po. Fall des Giovanni Medici. Bourbon in Mailand. Schrecklicher Zustand dieser Stadt. Bourbon vereinigt sich mit Frundsberg. Ausbruch dieser Armee gen Parma. Fieramosca als Unterhändler in Rom. Sieg der Päpstelichen bei Frosinone. Expedition der päpstlichen Landarmee und der

Flotte mit Vaubemont nach Neapel. Das Landheer löst sich auf. Marsch der Armee Bourbon's. Lageraufstand. Erkrankung Frundsberg's. Vertrag des Papsts mit Lannoh. Folgen desselben. Lannoh versucht die Armee Bourbon's aufzuhalten. Sie rückt vorwärts gegen Kom. S. 474.

- 3. Tumultuarische Verteibigungsanstalten in Rom. Renzoda Ceri und andre Hauptleute. Verblendung der Römer. Der Prophet Brandano. Cardinalsernennung vom 3. Mai. Bourbon vor den Stadtmauern, am 5. Mai. Sturm auf die Leonina, 6. Mai 1527. Bourbon fällt. Die Leonina erstürmt. Flucht des Papsts in die Engelsburg. Trastevere erstürmt. Die Stadt Kom erstürmt. S. 510.
- 4. Der "Sacco di Roma." Fruchtloser Bersuch der Bundes= armee Rom zu entsetzen. S. 532.

#### Siebentes Capitel.

- 1. Capitulation des Papsts, 5. Juni 1527. Schrecklicher Zustand Rom's und der Armee. Sie zieht in die Sommerquartiere von Umbrien. Narni geplündert. Clemens VII. als Gefangener in der Engelsburg. Sindruck der Katastrophe Rom's auf die Mächte. Wolseh, die Seele der Coalition gegen Carl. Lautrec rückt in Oberitalien ein, Juli 1527. Benehmen und Politik Carl's V. Frage, ob die weltliche Gewalt des Papsttums fortbestehen solle. S. 458.
- 2. Rückfehr der Kaiserlichen nach Rom, Sept. 1527. Neue Plünderung. Die Geißeln in der Gewalt der Landsknechte. Behre, als Unterhändler in Rom. Octobervertrag in der Engelsburg. Krieg in der Lombardei. Flucht des Papsts nach Orvieto, Dec. 1527. Die Liga und der Papst. Seine schwankende Politik. Kriegserklärung der Mächte in Burgos. Bug Lautrec's in's Königreich Neapel. Abzug der Kaiserlichen aus Rom, Febr. 1528. Krieg um Neapel. Der Papst geht nach Literbo. Untergang Lautrec's vor Neapel. Der Papst entschließt sich auf die Seite des Kaisers zu treten. S. 572.
- 3. Rückfehr bes Papsts nach Rom, 6. Oct. 1528. Zustand ber Stadt. Ein Blick auf die Schicksale der Künstler und Gelehrten während ber Plünderung. S. 591.
- 4. Mahnung Contarini's an Clemens VII. Die Stellung, welche der Papst nimmt. Seine Erkrankung. Sieg der Kaiserlichen über die Franzosen bei Landriano, Juni 1529. Friede zu Barcellona, 29. Juni. Friede zu Cambrah, 5. Aug. Der Prinz von Oranien in Rom; Plan zur Unterwerfung von Florenz. Hippolyt Medici. Carl V. landet in Genua. Oranien vor Perugia und in Toscana. Congreß von Bologna.

Krönung Carl's V. baselbst, 24. Febr. 1530. Er kehrt nach Deutschland zurück. Reichstag zu Augsburg. S. 603.

5. Küdkehr bes Papsts nach Rom. Sturz Wolsey's. Krieg um Florenz. Schlacht von Gavinana, 3. Aug. 1530. Tob Dranien's und Ferrucci's. Untergang der Freiheit von Florenz. Tiberüberschwemmung, Oct. 1530. Alessandro Medici, Regent, dann Herzog von Florenz. Zweite Zusammenkunft Clem. VII. mit Carl V. in Bologna, Dec. 1532. Reue italien. Liga. Clemens weicht dem Concil aus. Congreß in Marseille. Bermälung Catarina's Medici mit Heinrich von Orleans. Rückehr des Papsts nach Kom, Dec. 1534. Er erkrankt. Sein Ubschiedsbrief an Carl V. Sein Tod, 25. Sept. 1535. Schluß der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. S. 624.



Geschichte

ber

# Stadt Rom.

Achter Band.



## Vierzehntes Buch.

Geschichte der Stadt Rom in den ersten drei Decennien des XVI. Jahrhunderts.



### Erftes Capitel.

1. Cäjar Borgia nach dem Tode seines Baters. Er unterhandelt mit den Cardinälen. Orsini und Colonna dringen in die Stadt. Vertrag Cäsar's mit den Colonna. Er stellt sich in den Schuk Frankreichs. Er zieht ab nach Nepi. Conclave. Pius III., Papst, 22. Sept. 1503. Cäsar kehrt nach Rom zurück. Alviano und die Orsini rücken in Rom ein. Sie schließen einen Bund mit Consalvo. Cäsar Vorgia slieht in die Engelsburg. Pius III. stirbt, 18. Oct. 1503.

Bis zum Tode seines Baters war Cäsar Borgia Gebieter in Rom. Er besaß Geld und Söldner genug, die
stärksten Burgen in der Campagna und die dienstbare Freundschaft von acht Spaniern im heiligen Collegium. So konnte
er wol eine Papstwahl nach seinem Willen durchsehen. Nun
aber lag er schwer erkrankt im Batican, und dies entschied
sein Schicksal. Ich hatte, so sagte er später zu Macchiavelli,
an alles gedacht was beim Tode meines Baters vorfallen
konnte und sür alles Rat gefunden, nur daran nicht, während seines Sterbens selbst sterbenskrank zu sein.

Er vernahm zuerst den Tod des Papsts, und gab Bestehle für den nächsten Augenblick. Micheletto setzte den Dolch auf die Brust des Cardinals Casanova und zwang ihm die Schlüssel zum päpstlichen Schatze ab. Gold und Silber, der Inhalt von zwei Kisten, ward zum kranken Papstsohn hinübergeschafft. Alles andere plünderten die

<sup>1</sup> Principe cap. VII.

Palastdiener, bis auf die Tapeten an den Wänden. <sup>1</sup> Hierauf wurden die Thüren des Baticans geöffnet und der Tod Alexanders VI. kund gethan. Es war Abend. Rom erscholl von tausendstimmigem Ruf des Jubels und der Rachewut.

Burckhard, der die Vorgänge fast Stunde für Stunde verzeichnet hat, befand sich im Palast, wo er die Sorge für den Todten zu übernehmen hatte. Alles sloh den gräßlichen Anblick dieser Leiche. Mit Mühe gewann man ein paar Bediente, sie zu kleiden. Am Morgen trugen bezahlte Arme den todten Papst in den S. Peter. Zum üblichen Fußkusse ward er nicht ausgestellt. Tausende erfüllten den Dom, und weideten "die haßentslammten Blicke an dem todten Drachen, der die Welt vergistet hatte." Am Abend legten Lastträger die Leiche in einen Sarg; unter Zoten, mit Fauststößen zwängten sie dieselbe in den Schrein und truzgen sie nach der Capelle de Febribus. Keine Kerze brannte dort; ein schwarzer Hund, so fabelte das Bolk, lief die Nacht ruhelos im S. Peter hin und her.

Die Cardinäle waren in der schwierigsten Lage, mittels los und ohne Schut. Die französische Armee unter Franzeesco Gonzaga befand sich auf dem Zug nach Neapel schon bei Sutri, während Consalvo an den Liris heraufzog. Zu jeder Stunde konnten die Orsini und Colonna in Rom eindringen, wo das tobende Volk die Borgia anzugreisen, die spanischen Cardinäle umzubringen drohte. Cäsar schützte augenblicklich sein Kriegsvolk, welches sich durch Zuzug von

<sup>1</sup> Nach Burchhard lagen in Kiften 100000 Ducaten; nach venetian. Berichten beim Sanuto fanden sich 300000 D. baar, und 200000 in sonstigem Wert. E il ducha li a auti tutti.

<sup>2</sup> Matarazzo p. 222. Burckhard.

draußen verstärkte. 1 Es hielt den Borgo abgesperrt und warf Schanzen auf. Der Herzog der Romagna war noch eine Macht, mit der man unterhandeln mußte. Mit den Spaniern vereinigt, konnte er noch gewaltsam ins Conclave eingreifen.

Schon am 19. August kamen 16 Cardinäle in der Minerva ausammen, und hier ernannten fie den Erzbischof von Ragusa zum Governator der Stadt. Als fie sich daselbst auch folgenden Tags versammelten, erschien Micheletto drohend mit Reitern auf dem Blat; der Cardinal von Salerno ging zu ihnen hinaus sie zur Umkehr zu bewegen, und das wütende Bolf trieb fie zuruck. Bum Glücke blieb der Bogt der Engels= burg, der Bischof von Nicastro, taub gegen die Vorschläge des Herzogs, ihn dort einzulassen. Aber noch an demselben Tage sette das Kufrolk Casars den Balast Orsini auf Monte Giordano, in Brand. Nun bewogen der Stadtgovernator und die Conservatoren Antonio Giustinian, den venetianischen Gefandten sich in Berson zum franken Berzog zu begeben, um wegen der Freiheit des Conclave mit ihm zu reden. Der Botschafter fand Cafar im Bette liegend, doch nicht so schwach, als er geglaubt hatte. Er empfing von ihm nur Worte, die nichts fagten. 2 Cafar beriet sich mit den spani= schen Cardinälen, den Cardinal von Salerno zum Papst zu machen; zugleich ließ er die Straßen zu Waffer und zu Land

<sup>1</sup> Es zählte DC homini d'arme, mille cavalli legieri et VI mille fanti; so schreibt ber Card. Cusentanus am 25. Aug. 1503 nach Sermoneta. Originalbrief im Archiv Gaetani X. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depesche Giustinian's an ben Dogen v. 20. Aug. 1503. Archiv Benedig: Dispacci di Ant. Giustinian Ambasciatore a Roma da 1502-1505. Et lui li tiene per soi capellani, sagt er von den spanisch. Carbinälen.

bewachen, um das Eintreffen der Cardinäle Vincula und S. Georg zum Conclave zu verhindern. Aber die Volkswut und die Ankunft seiner Feinde fürchtend, unterhandelte er mit dem heiligen Collegium.

Am 22. August schwor er diesem durch seinen Secretär Agapitus Gehorsam, und es bestätigte ihm die Würde des Generals der Kirche. Die Cardinäle hatten Colonna und Orsini aufgesordert, von Rom sern zu bleiben, doch schon am Abend des 22. August rückte Prospero von Marino her mit wenigen Reitern ein. Folgenden Tags kamen mit 400 Pferden und 500 Mann Fußvolk Lodovico der Sohn des Grasen Nicolaus von Pitigliano und Fabio Orsini, der Sohn des erwürgten Paul. Sie zitterten vor Begier, Verwandte und Freunde, Exil und jahrelange Pein an dem Ungeheuer zu rächen, nach dessen Blut sie schmachteten. Da sie Cäsar im Vatican nicht erreichen konnten, sielen sie über das spanische Viertel der Banken her, welches sie plünderten. Der wüstende Fabio wusch sich dort Hände und Gesicht im Blut eines erschlagenen Borgia.

Des Herzogs Reiterei lagerte am Monte Mario, während sein Fußvolk S. Onofrio und alle zum Borgo führenden Straßen befestigte.<sup>2</sup> Stets waren bei ihm im Palast die spanischen Carbinäle, welche ihn mit größerer Ehrsucht behandelten, als einst den Papst Alexander. Man hörte nichts als das Parteigeschrei Colonna! Orsini! Borgia! So schrecklich war der Tumult, als sollte ganz Rom untergehen. <sup>3</sup> Es hieß, daß auch Johann Jordan mit Kriegsvolf heranziehe, und schon bei Palo lagere.

<sup>4</sup> Sabellicus Ennead, XI, lib. II. 1078. Ulloa, Vida di Carlo V. p. 32, ed Venet. A. 1574.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depesche Giustinian's v. 24. Aug. 1503.

<sup>3</sup> Tantumque undique terroris in urbe fuit, ut actum de ea

Cäsar war verloren, wenn ihn seine diplomatische Kunst verließ; die Colonna von den Orsini zu trennen war seine augenblickliche Ausgabe. Jene hatten weniger durch ihn gelitten als diese, und die erbliche Feindschaft beider Geschlechter war selbst durch das gemeinsame Unglück nicht ausgesöhnt. Er bot jenen die sofortige Auslieserung ihrer Güter, und Prospero nahm den Vertrag an, indem er selbst sich verpslichtete, den Herzog zu schützen. Die Colonna sagten sich, daß die Wahl eines den Borgia günstigen Papsts noch möglich sei. Dies Bündniß rettete Cäsar aus der ersten Not: ganz bestürzt gaben Fabio Orsini und Pitigliano den Cardinälen und fremden Gesandten nach, indem sie Nachts am 24. August nach Mentana abzogen.

Es galt jetzt auch Cäsar zu entsernen, wie dies die italienischen Cardinäle entschieden verlangten. Das heilige Collegium, welches bei Caraffa zusammen kam, hatte ein paar tausend Söldner angeworben, und Nom in den Schutz der Botschafter Maximilians, Spaniens, Frankreichs und Venedigs gestellt. Diese Minister waren am 25. August in der Congregation zu S. Celso versammelt; sie begaben sich von hier zum Herzog. Sie fanden ihn, von den spanischen esse dijudicaretur: Card. Aegidius v. Viterbo, Historia XX. saeculor. Mscr.

1 Guicciardini VI. 25. Seine Angaben bestätigen Briese im Arschiv Gaetani. Am 25. Aug. 1503 schreibt Card. Cusentanus aus d. Batican an die Gemeinde Sermoneta, wo Federigo Conti und die Gemalin Guglielmo's Gaetani eine Umwälzung gemacht hatten, sie möge von ihrem Herzog, dem kleinen Roderich, nicht absallen; Cäsar und Prospero hätten ein Schutz und Trutbündniß gemacht: vogliono opprimere questi Orsini. Roderich sei mit einer Cosonna versobt; ein den Borgia günstiger Papst werde gewählt werden. Bom selben Tag ein Brief Prospero's an dieselbe Gemeinde: keine Revolution zu machen, sondern Conti und das Weib Guglielmo's zu entlassen

Cardinälen umringt, auf einem Lager rubend und angekleidet. Sie forderten ihn auf, den Batican zu verlaffen: er weigerte sich dessen, weil er krank und hier allein sicher sei; sie boten ihm Wohnung in der Engelsburg: er aber verlangte deren Besetzung durch seine Truppen. Die Gesandten Frankreichs und Spaniens hießen seine Gründe aut, denn der eine mar mit ihm einverstanden, und der andere suchte ihn zu ge= winnen. 1 Man unterhandelte mit ihm wie mit einem Souverän; denn noch war er Herzog der Romagna, noch gebot er über 9000 Mann und anderes Volk in Umbrien; noch konnte ein Bündniß mit ihm im neapolitanischen Kriege von Gewicht sein. Er besaß reichliches Geld, zumal in den Banken Aleffandro's Spanocchi, der fein Schatmeister war. Prospero suchte ibn in die Dienste Consalvo's zu ziehen, und auch die Franzosen machten ihm Anerbietungen. Er entschied fich zur großen Bestürzung der spanischen Cardinale und Prospero's für Frankreich, dessen Armee Rom nahe war. Un= ter Vermittlung des Cardinals S. Severino machte er mit dem französischen Botschafter, Monsignor de Trans, einen förmlichen Vertrag, worin er versprach, einen Teil seiner Trup= pen mit jener Expeditionsarmee zu vereinigen, und durch seinen Einfluß auf die spanischen Cardinäle die Wahl des Cardinals von Rouen zu befördern. Dafür erhielt er die Zusicherung des Schutes von Frankreich für sich und seine Besitzungen. 2 Der französische König hoffte nämlich, seinen Schütling auszuplündern, indem er ihm für die Abtretung ber romagnolischen Städte eine Entschädigung in Neapel versprach.

<sup>1</sup> Depesche Giuftinian's v. 25. Aug. G. glaubte erft an eine ver= ftellte Krankheit Cafars, bekannte aber später, daß fie ernstlich sei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Belcarius Comment. rer. Gallicar. lib. IX. 273.

Am 1. Sept. traf Cäsar auch ein Abkommen mit dem Cardinals: ollegium: er verpflichtete sich Rom binnen drei Tagen zu verlassen, und dies sollte auch Prospero thun. Lucas de Rainaldis, der Orator Maximilians, und Francesco de Rojas, der Orator Spaniens, bürgten dafür, daß während der Sedisvacanz weder Cäsar noch die Colonna, noch die spanische Armee sich Rom auf mehr als 10 Millien näsherten; dasselbe verbürgten für die Armee Frankreichs und die Orsini die venetianischen und französischen Gesandten. In Rom ward ausgerusen, daß niemand den Herzog der Romagna schädigen dürse, bei Strafe des Todes.

Unmutsvoll verließ der Sohn Alexanders Nom, hinter sich lassend Glanz und Herrschaft, die kühnen Träume von dem Königtum Italiens; vor sich kaum mehr als die dunkle Zukunft eines Geächteten. Am 2. Sept. zog seine Artillerie durch Trasteverc ab, und ihn selbst trugen Hellebardirer in einer schwarz bedeckten Sänste aus dem Batican; Reiterei deckte ihn; die Gesandten Spaniens, Frankreichs und Maxismilians gaben ihm das Chrengeleite. Vor der Porta Virisdaria erwartete ihn der Cardinal Cesarini, doch er wollte ihn nicht sprechen; auch die Zusammenkunst mit Prospero bei Ponte Molle unterblieb, weil keiner dem andern traute. Der Herzog schlug die Straße über den Monte Mario nach Nepi ein, wo er in der ihm noch gehorchenden Burg versblieb, nahe bei der französischen Armee. Geine Mutter Banozza, sein Bruder der Prinz von Squillace, und der Cardis

<sup>1</sup> Sie lagerte am 3. Sept. bei Campagnano. Depesche Beltranto's Costabili, im Archiv Modena. Priuli, Diario delle cose Venete (Mscr. in der Marciana) will wissen, daß Casar mit allen seinen Schätzen, selbst mit den 12 silbernen Aposteln Junoc. VIII. nach Nepi abzog.

nal Sanseverino gingen mit ihm. Cäsar wollte auch seine Schwägerin Sancia mit sich nehmen, aber diese galante Dame folgte lieber Prospero auf sein Schloß, wohin sie sich willig entführen ließ. <sup>1</sup>

Jetzt konnten die Cardinäle an die Papstwahl denken. Zunächst begann man am 3. Sept. die verspäteten Exequien Alexanders, wozu Cäsar aus den geplünderten Schätzen des Vaters 18000 Scudi hergegeben hatte. Während man das Requiem für die Seele des Todten im S. Peter sang, schrieb der Haß der Nömer ihm die Grabschrift in zahllosen Epizgrammen.

Schon trasen zum Conclave Cardinäle ein, zum Teil aus langem Exil. Am 3. Sept. kam Julian Rovere aus einer fast zehnjährigen Verbannung; Fracasso Sanseverino hatte ihn mit Lanzenreitern sicher bis nach Ronciglione geführt. Am 6. kam Colonna, welcher fünf Jahre lang in Sicilien versteckt gewesen war. Am 9. holten die Römer Riario im Triums ein. Ascanio Sforza, Aragona und Georg von Amboise der Cardinal von Rouen hielten zussammen ihren Einzug am 10. September. Der ehrgeizige Minister Ludwig's XII. hosste jest die lang ersehnte Papsts

Sextus Alexander periit: quo sospite numquam Castum se vidit Roma habuisse torum. Sextus Alexander periit: quo sospite nemo Tutus ab insidiis dives in urbe fuit. Sextus Alexander periit: quo sospite bello Italiam laceram sensit uterque polus.

Sextus Alexander jacet hic: conduntur et una Que coluit luxus, lis, dolus, arma, neces.

<sup>1 3</sup>hn um seine Verbannung aus Rom zu tröften, wie Giustinian sagt, Depesche v. 2. Sept. 1503.

<sup>2 3</sup>ch zeichne nur auf:

frone zu gewinnen. Er hatte deshalb Ascanio, der schon früher aus dem Turm von Bourges entlassen worden war, vom Hose Frankreichs mit sich geführt, auf seine dankbare Wahlstimme rechnend. Er glaubte auch des Einslusses seines Freundes Cäsar auf die spanischen Cardinäle sicher zu sein. Der französischen Armee hatte er den ausdrücklichen Besehl gegeben, zwischen Nepi und Isola stehen zu bleiben. Doch sein Empfang in Rom verstimmte ihn. Niemand achtete seiner, während sich alle Häuser beleuchteten, als Ascanio nach seinem Palast zog. Das heilige Collegium zwang alsbald Amboise, den französischen Truppen, welche bereits hausenweise in die Stadt kamen, die Annäherung an Rom zu verbieten.

In vollkommener Freiheit bezogen 38 Cardinäle am 16. Sept. das Conclave im Batican. Sie sicherten zuerst durch die Wahlcapitulation ihre Rechte und gelobten auch die Reformation der Kirchendisciplin, ein nach zwei Jahren zu berusendes Concil und den Türkenkrieg. Den Wahlproceß selbst kürzte die Not der Verhältnisse ab; Italiener und Spanier verbanden sich gegen Amboise und einigten sich in einem Uebergangspapst. Schon am 22. Sept. wurde der Cardinal von Siena als Pius III. ausgerusen.

Francesco Todeschini Piccolomini, der Schwestersohn Pius II., schon 43 Jahre lang Cardinaldiaconus, war ein unbescholtener Mann, aber gichtbrüchig und dem Tode nah. Er galt zwar als Gegner der französischen Politik, aber nicht gerade als Feind Alexander's VI. Rovere hob ihn als ein Schattenbild auf den Papsttron, um ihn dann bald selbst

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Belcarius IX. 273. Le Gendre, Vie du Card. d'Amboise, Rouen 1724. I. 243.

zu besteigen. Nun hatte die französische Armee keinen Grund mehr ihren Marsch nach Neapel zu verzögern; Pius III. setzte es beim Markgrasen von Mantua durch, daß sie am 26. Sept. über Ponte Molle längs den Stadtmauern fortzog.

Bald darauf kehrte Cafar Borgia zum Erstaunen der Römer aus Nepi zurück, wo ihn die Franzosen nicht mehr schüten konn= ten, während der von Benedig herbeigeeilte Alviano, von Rache glühend, schon mit Kriegsvolf in der Nähe war, um seinen Keind aufzuheben. 1 Cäsar erlangte die Erlaubniß zur Rückfehr von Bius III. "Sch glaubte nie, so sagte dieser dem Orator von Kerrara, mit dem Bergog Mitleid zu empfin= den, und doch fühle ich es im hohen Grade. Die spanischen Cardinäle bitten für ihn und fagen mir, daß er febr frank fei, und sich nicht mehr erholen könne. Er wünscht zu kommen und in Rom zu sterben; das habe ich ihm erlaubt.2" Die Angelegenheiten des Herzogs verschlimmerten sich bereits mit jedem Tage. Schon hatten sich viele seiner Städte emport und ihre alten Herren berbeigerufen. Roch im August waren Urbino, Camerino, Sinigaglia und bald darauf Befaro und Kano aufgestanden. Biombino, Città di Castello und Verugia nahmen ihre Signoren wieder auf. Dort zogen die Baglioni und Alviano Truppen zusammen; während Orsini und Savelli die Partei Borgia im Patrimonium verjagten. Wenn Cafar ein General gewesen ware, wie Piccinino oder Sforza, so würde er sich nach der ihm noch treuen Romagna geworfen und dort eine Dynastie gegründet haben. Die Macht und

<sup>1</sup> Ohne Wissen des Dogen war Alviano verkleidet nach Umbrien geeilt, wo er Todi besetzte und andere Orte nahm. Sabellicus XI. lib. II. 1078.

<sup>2</sup> Beltrando Costabili an den Herzog Ercole, am 2. Oct. Archiv Modena.

das Geld Alexanders VI. hatten diesen Menschen emporgesbracht, und Glück wie Thatkraft verließen ihn mit dem Tode seines Baters. Die Geschichte seines Falles lehrt, daß er nicht der Mann war, welchen Macchiavelli in ihm gessehen hat.

Cinen Teil seiner Söldner hatte er unter Lodovico von Mirandola und Alessandro Trivulzio den Franzosen überslassen, mit dem Rest, 250 schweren Reitern und 500 Mann Fußvolks, zog er am 3. October in Rom ein, dem neuen Papst seine Sache zu empsehlen. Seine Mutter begleitete ihn. Ter nahm Wohnung im Palast des Cardinals von S. Clemente.

Pius III. wollte durch die Begünstigung Cäsars die im Kirchenstaat wieder mächtig werdenden Tyrannen schrecken, deshalb schützte er ihn. Als Baglioni und Orsini einige Orte in Umbrien übersielen, verbot er etwas gegen "seinen geliebten Sohn Cäsar Borgia von Frankreich, den Herzog der Romagna und von Valence, den Gonfaloniere der Kirche" zu unternehmen.<sup>2</sup> Er schickte auch zu dessen Gunsten Breven nach der Romagna wo die Venetianer gleich nach dem Tode Alexanders mehre Städte besetzt hatten. Die päpstliche Wache im Vatican bestand noch aus Spaniern: selbst die Engelsburg besehligte noch der Castellan Alexanders VI. Alles dies brachte Rovere und die Botschafter VI. Alles dies brachte Rovere und die Botschafter Venedig's auf. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A di 3 de Ottob, revenne lo Duca Valentino in Roma am malato — con la madre — madonna Vanozza. Mscr. Branca de Telini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Breve an Perugia, 25. Sept. 150 : Archiv. Stor. Ital. XII. 2. p. 595.

<sup>3</sup> Berichte in ben Diar. Sanuto's V. 79. 2c. Am 7. Oct. machte

Am 8. October wurde Pius III. gefrönt. Er mar fo schwach, daß er nicht mehr aufrecht stehen konnte, auch mußte die Procession nach dem Lateran unterbleiben. Zwei Tage darauf erschienen Alviano, Giampolo Baglione und viele Drfini, bald kam auch Johann Jordan. Die Orfini, bisher im Dienste Frankreichs, waren über den Bertrag Rouens mit ihrem Todfeinde so erbittert, daß sie sich jett mit den Colonna wieder vereinigten. Sie erklärten fich für Spanien. sie nahmen Sold von Confalvo, um im neapolitanischen Kriege gegen ihre Bundesgenoffen zu fämpfen. Nur Johann Jordan wollte nicht von Frankreich abfallen. 1 Diefer Bund der feindlichen Häuser, welchen der venetianische Botschafter vermittelt und Alviano durchgesett hatte, ward am 12. October in Rom ausgerufen, zum Schrecken Cäsars, der dadurch haltlos wurde. Die Orfini verlangten mit Geschrei seinen Proces, und er flüchtete sich in den Schut Rouens. Johann Jordan, ein Mensch von unberechenbarem Wesen, erbot sich jett seinen ehemaligen Todseind im Schloß zu Bracciano zu verwahren; und hierüber wurden die andern Drsini so wütend, daß sie ihren Verwandten festnehmen wollten, wozu auch seine eigene Gemalin riet. 2 Johann Jordan trat hier= auf vom Herzog, aber nicht von Frankreich zurück. Der ganz verlaffene Cafar wollte defhalb nach Rocca Soriana, oder aufs Meer entfliehen; aber die Oriini bewachten alle

ber venet. Botschafter bem Papst Borstellungen; bieser sagte ganz ängst: lich: li havemo promesso, ma in male promissis non est servanda fides.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Carpesanus Comment. suor, tempor. apud Martene Vet. M. Ampl. Collectio V. 1257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La quale offeriva dar in man loro la fortezza (Bracciano) — per — provveder alle pazzie del marito. Depesche Giustinian's, 15. Oct. 1503.

Ausgange Roms. Selbst mit Motting, dem Befehlshaber der Galeeren Alexanders VI. in Oftia, batte Alviano einen Bertrag gemacht, ihm den Bergog auszuliefern, wenn er gur Gee entfliehen wollte. Das Kriegsvolf Cafars schmolz täglich zufammen, weil Confalvo batte ausrufen laffen, daß jeder Ba= fall Spaniens bei Lebensftrafe zu seinen Kabnen eilen solle. Daber verließen namhafte Capitane den Herzog, wie Girolamo Olorico und Don Ugo Moncada. 1 Am Morgen des 15. Oct. versuchte er durch die Porta Biridaria abzuziehen; doch sofort fielen zwei Companien seines Aufvolks von ihm ab, und zogen sich in den S. Beter zurück. Mit nur 70 Reitern mußte er umkehren, weil er die Orsini auf seinem Wege fand. Jest stürmten Alviano, Fabio, Renzo da Ceri den Borgo, wo sie Feuer an die Porta Torrione legten, um in den Batican einzudringen. Eilig retteten die Cardinäle Borgia, Salerno, Arborea und Sorrento den Clenden durch den Corridor in die Engelsburg, sammt seinen zwei Töch= tern und den kleinen Berzogen von Nepi und Germoneta. Wie die grimmige Meute ein wildes Thier, so bewachten die Orsini Casar in diesem Kerker, aus welchem ihn die spanischen Cardinäle in Mönchekleidung fortzuschaffen hoff= All sein Hab und Gut im Palast war bereits ge= plündert worden, teils von Alviano, teils vom wachehaben= den Capitan, einem Nepoten des Papsts. In der finstern Engelsburg, welche die Todesseufzer Manfreds von Faenza und so vieler anderer Opfer seiner Tücke empfangen hatte, saß jett der Sohn Alexanders mit den Trümmern seines Hauses, und hier empfing er am 18. Oct. die erschreckende Runde, daß auch sein letter Beschützer Pius III. gestorben sei.

<sup>1</sup> MMoa Vita di Carlo V. p. 32.

2. Julian Rovere unterhandelt mit Cäfar wegen der Papstwahl. Justius II., Papst, 1. November 1503. Er schützt Cäsar im Vatican. Die Benetianer besetzen Teile der Romagna. Pläne Cäsars, sich nach der Romagna zu begeben. Der Herzog Guidobald in Rom. Unterhandsungen wegen der Burgen Cäsars. Dessen Zusammenkunst mit Guidobald. Untergang der französischen Armee in Neapel. Flucht Cäsars von Ostia nach Neapel, seine verräterische Gesangennahme durch Consalvound sein Ende. Macchiavelli und Cäsar Borgia.

Das Resultat der neuen Wahl konnte kaum zweifelhaft sein, denn die allgemeine Stimme bezeichnete Julian Rovere, den stärksten Geist im beiligen Collegium, als den einzig möglichen Papst. Die Hoffnungen von Amboise fielen ror einem solchen Bewerber zu Boden. Venedig unterstütte eifrig deffen Wahl, die Staliener alle forderten ihn, und nur der Spanier war er nicht sicher. Um sie zu gewinnen ließ er sich zu Unterhandlungen mit Casar berab. Die Orfini verlangten zwar gleich nach dem Tode Bius III. mit größerem Ungestüm den Kopf des Frevlers, aber Julian sette es durch, daß sie vom heiligen Collegium abgewiesen und gezwungen wurden, am Ende des October Rom zu verlaffen, nebst Giampolo und Alviano. Er schloß mit Cafar und den Spaniern einen Bertrag, worin er versprach, jenen sobald er Papst geworden sei, zum Gonfaloniere der Kirche zu er= nennen. 1 Auch machte er ihm Hoffnung, ihm die Romagna zu erhalten, ja seine kleine Tochter Carlotta dem Stadt= präfecten Francesco Maria Rovere, seinem eigenen Neffen

<sup>1</sup> Burchard zum 29. Oct. Et vice versa Dux papae, et promiserunt omnes Cardinales Hispani dare votum pro Cardinali S. P. ad Vincula ad papatum. Nach Priuli (Diario I. 214) glaubte man, daß die spanisch. Card. 150000 Ducaten für ihre Stimme erzhalten hätten.

zu verloben <sup>1</sup> So verhalf Cäsar Borgia demjenigen Cardinal welchen sein Vater am tiefsten gehaßt hatte, zum Papsttum — in Wahrheit eine Ironie der Verhältnisse, über welche beide erröten mußten. In besserer Lage hätte der Sohn Alexanders alles aufgeboten, Julian nicht Papst werden zu lassen, Jondern Amboise zu erheben, aber er war jetzt so tief gesunken, daß er seine Rettung nur in dem großmütigen Schutze seines ärgsten Feindes sah.<sup>2</sup>

Am letzten October trat Julian Rovere schon als gemachter Papst in das Conclave. Es war nicht einmal nötig dessen Thüren zu verschließen, denn schon am Morgen des 1. November 1503 wurde der neue Papst ausgerusen und von ganz Nom mit Jubel begrüßt.

Der Name Julius II glänzt in der Geschichte des Kirchenstaats, Italiens und der politischen Welt als der des kraftvollsten Priesterkönigs auf dem vaticanischen Tron. 3 Wie Sixtus IV. war er von niedriger Abkunft und in kümmerlichen Verhältnissen aufgewachsen, bis ihn sein Oheim aus der Dunkelheit zog. Seit 1471 war er Cardinal von S. Pietro in Vincoli gewesen; nach und nach hatte er die Vistümer von Carpentras, Avignon, Verdun, Lausanne, Viviers, Albano, der Sabina und Ostia erhalten, so daß er als einer der reichsten Cardinäle galt. Er war 60 Jahre

<sup>1</sup> Guicciardini VI. 38. Machiavelli Legazione alla Corte di Roma, Bericht v. 4. Nov. 1503.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Machiavelli (Principe VII.) tabelte als den einzigen Fehler Cä: fars, daß er Julian und nicht Amboise Papst werden ließ. Bon Juzliuß II. sagt er: avendo a riconoscere da lui buona parte del Papato: Legazione alla Corte di Roma, Bericht vom 11. Nov. 1503.

<sup>3</sup> Julius II, wollte sich, so glaubte Giuftinian (Depesche vom 31. Oct.) anfangs Sixtus V. nennen.

alt; 1 durchaus ein Mensch vom Gepräge des XV. Sahr= hunderts, welchem er angehörte, und aus dem er die Energie des Willens, den wilden Ungestüm der That, die Tyrannen= natur, aber auch viel Großartigkeit von Plänen und Ent= schlüssen in das neue Säculum binübernahm. Die Schule eines wechselvollen Lebens hätte ihn zum vollendeten Staatsmann ausbilden muffen, wenn sein feuriges Temperament und die vorwärts stürmende Kraft ihm Zeit zum Befinnen gelassen hätten. Er war stolz und ehrgeizig, vom stärksten Selbstbewußtsein, jähzornig bis zur Wut, selbst rachfüchtig, doch niemals niedrig und klein. Das Maß fehlte ihm und die Klugheit, doch war er stets ein Mann von mächtigem und großem Streben. Es lebte in seinem Wesen viel von der schrecklichen Art seines Dheims Sixtus, derselbe Sinn der Herrschaft, dasselbe hochfahrende Gemüt, doch war diese robe Rovere-Natur in ihm veredelt. Menschen von seinem Ungeftum find nicht leicht zur Verstellung geneigt. Julius II. galt als ein offener Charakter. Wenigstens bekannte selbst Alexander VI., daß er in diesem Rovere unter tausend Lastern die eine Tugend der Wahrheitsliebe entdeckt habe. In ihm lag der Stoff zu einem König, keiner zu einem Priefter. Von theologischen Trieben war nicht mehr in ihm, als in den Borgia oder Medici. Sein Leben war gleich weltlich und nicht weniger lasterhaft gewesen, als das der meisten Brälaten seiner Zeit. 2 In seinem zehnjährigen Exil aus seiner

<sup>1</sup> Julian, Sohn des Naffaello Rovere, Bruders von Sixtus IV., und der Teodora Manerola, war zu Albizzola bei Savona A. 1443 geboren: di vilissima condizione, wie Bettori sagt (il sacco di Roma, ed. Milanesi p. 457).

<sup>2</sup> Bon ihm fagt Bettori (ibid. 459): e benchè fusse summerso ne' vizj, sì riposò alla fine in pace, e fu tenuto un grande e buono papa.

römischen Bahn geschleubert, hatte er den Vorteilen Frankreichs gedient, und seiner blinden Rachsucht edlere Rücksichten
aufgeopfert. Er war es, welcher um Alexander VI. zu stürzen
die Invasion Carls VIII. mit Leidenschaft befördert und
dadurch über sein Vaterland grenzenloses Slend gebracht
hatte. Dann hatte man denselben Rovere sich den Borgia
wieder nähern und Cäsar zur Macht verhelsen sehen, als
diese Wandlung durch die französsische Politis geboten war.

Diesen Casar nun, mit dem er einst am Hofe Lud= wigs XII. als mit einem französischen Großen verkehrt batte. sah er jett als Schutssehenden in seiner Gewalt, und doch zugleich als einen Mann, der stürzend ihm noch die Tiara gereicht hatte. Er haßte ihn, ohne ihn zu verachten; denn die Berbrechen des kühnen Emporkömmlings hatte er so wenig als Machiavelli je mit moralischem Maß gemessen. jett mußte er sich von allen Erinnerungen an die Borgia für immer befreien. Noch gehorchten dem Herzog die Burgen Forli, Cesena, Forlimpopoli, Imola und Bertinoro, worin seine spanischen Bögte befehligten, während die Stadtgemeinden zur Kirche oder zu ihren alten Herren zurückgekehrt waren. Der Besitz jener Pfänder schützte den Sohn Alexanders, und ihrer durfte er sich bei seinen Unterhandlungen mit dem Papst bedienen, der ihre Auslieferung forderte, aber nicht mit Gewalt erlangen konnte. Mit Zeichen des Wolwollens gab deshalb Julius II. Cafar Wohnung im Appartamento Borgia, wo er ihm jogar einen Hofstaat gestattete. Alsbald hieß es, daß auch dieser Papst den Herzog begünstige und Breven zu seinem Schut nach der Romagna ausschreiben laffe. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der venet. Botschafter beklagte sich beim Papst. Dieser sagte ihm: non dubitasse per che non faria breve ninno — lo lasseremo

Diefer schönen Proving suchten sich die Benetianer ju bemächtigen, indem sie dort das Erbe der Borgia antraten. Sie griffen ohne weiteres zu; sie besagen bereits Ravenna; von Pandolfo Malatesta erkauften sie Rimini; sie belagerten Kaenza und machten Bersuche gegen Cesena. Julius schickte Proteste an den Dogen. Dem Botschafter Antonio Giustinian fagte er, daß die Romagna ein Kirchenland sei und nie venetianisch werden solle. Zornig wies er alle Vorschläge der Republik zurück. Er rief felbst den Schut Frankreichs und Maximilian's an. 1 In seiner Verlegenheit wollte er sich Cafar's bedienen, ihn nach der Romagna senden und dort bis auf weiteres als Vicar belaffen. Der Gefangene glaubte fogar au die aufrichtige Gunft des Papsts, der ihn schmeichelnd seinen geliebten Sohn nannte; in Julius, fo fagte er, habe ich einen neuen Vater gefunden. So bedürftig ist die menschliche Natur sittlicher Triebe, daß selbst in dem Verworfensten der Glaube an Treue nicht ganz erlöschen kann. 2 Casar fand

andar via con quanto in so malora ha robato di la chiesa. E che voria le terre di la chiesa ha in romagna. Benet. Bericht, schon vom 2. Nov. in ben handschr. Diar. Sanuto's V. 182. Und Legazione Macchiavelli's. Desgleichen schreibt Giustinian bem Dogen am 9. Nov. vom Papst: havendoli ex necessitate promesso molte cose, de le qual però non attendera se non quelle che non importeranno molto—

4 Romanin, Storia documentata di Venezia V. 105 etc.

2 Am 7. Nov bankte Cäsar ben Imolesen sür ihre Treue: de presto ce ritrovaremo con vuj in tale hordine che senza dilatione li stati nostri serano reduti in la solita unione. E questo mediante la santita presata in la quale meritamente stimamo sea per noi resuscitata la sel. mem. di Papa Alexandro... Date rome in palatio Apostolico 7. Nov. 1503. Cesar. Agapitus. (Diar. Sanuto's V. 26). — Am 10. Nov. bittet d. Papst die Florentiner den Herzog mit seinem Heer passiren zu lassen, welcher gehe seine Länder als Vicar der Kirche wiederzunehmen: In quo nobis rem gratissimam sacietis.

noch Menschen die ihm aufrichtig anhingen, und er machte dabei die für den Psphologen wichtige Erfahrung, daß es gerade solche waren, die er in seinem Glück für wirkliche Verdienste belohnt hatte. Vertrauensvoll erbot er sich, dem Papst seine Burgen zu übergeben, wenn er, sobald Venedig zurückgedrängt sei, dort Herzog bleibe; aber Julius lehnte das ab, wol weniger aus Scheu wortbrüchig zu werden, als um sich nicht für die Zukunft zu binden.

Cäsar hatte damals öfters Unterredungen mit Machiavelli, dem Orator der Florentiner in Rom. Er tlagte ihm sein Mißgeschief, und daß er von Frankreich verraten sei. Er wünschte Florenz zu überzeugen, wie vorteilhaft ein Bündniß mit ihm sein müsse. Um 18. Nov. gab er dem Bischof Ennio Filonardo von Beroli Instructionen für jene Signorie, worin er sagte, daß er ohne ihren Beistand Piombino und seine andern Staaten nicht behaupten könne, seine frühere Politik entschuldigte, sich den Florentinern als Capitän anstrug und von ihnen Truppen zur Eroberung der Romagna begehrte, sür welchen Fall Ferrara, Bologna und Mantua aus Furcht vor Benedig einen Bund mit ihnen schließen würden; er selbst wolle nach Livorno kommen und dort ihre Entscheidung abwarten. Der Papst genehmigte diese Ex-

Ducem enim ipsum propter ejus insignes virtutes et praeclara merita paterno affectu et caritate praecipua complectimur. Archiv Florenz Atti pubblici CCLXII. Man vergleiche damit, was Macchiavelli in der Legazione berichtet: darnach war der Papft sehr froh, daß die Florentiner den Salvaconduct verweigerten. Bon seiner gerühmten Aufrichtigkeit kann in diesem Fall nicht die Rede sein.

1 Caesarem Borgiam — dixisse ferunt, tum cum esset in custodia palatina detentus, nullos fideliores amicos cognovisse, quam eos in quos beneficia propter virtutem contulisset. Paul Cortefius de Cardinalatu p. 101.

<sup>2</sup> Dies merkwürdige Actenftück Instrutione de quanto in nome

pedition, aber er wollte nicht, daß Florenz dem Herzog einen Sicherheitsbrief gebe; er wollte ihn loswerden, das übrige follten die Florentiner thun. <sup>1</sup> Der Gefangene durfte Truppen anwerben, und noch befehligte für ihn einen Heerhaufen in Rocca Soriana sein Leutnant Don Micheletto Coreglia.

Am 19. Nov. ließ der Papst Casar mit einer Schaar Söldner nach Ostia abgehen, wo zwei ihm gehörige Fahrzeuge unter Mottino lagen, und er sich nach Livorno einschiffen follte. Der Papst, so versicherte Giuftinian dem Dogen, wollte Cäsars Untergang; aber andere sollten ihm diesen bereiten, ohne daß auf ihn selbst die Schuld fiel. 2 Kaum war er fort, so erschien am 20. Nov. der in seine Staaten zurückgekehrte Herzog Guidobald in Rom. Er forderte hier die Auslieferung der Festung Forli, worin sein Feind den Raub Urbino's niedergelegt hatte, und zugleich traf die Kunde ein, daß Kaenza den Benetianern zu erliegen nahe sei. Rulius bereute jett, die Anerbietungen Cafars abgelehnt zu baben; er schickte die Cardinäle Sorrento und Volterra nach Oftia, von ihm die Auslieferung seiner Burgen zu verlangen, da sie nicht anders vor den Venetianern zu retten seien. Dies lebnte der bestürzte Herzog ab, denn wie bätte er sonst seinen Plan auf die Romagna ausführen dürfen? Seine Weigerung versette Julius in Wut; am 26. Nov., dem Tage seiner Krönung, schickte er Truppen nach Ostia, und ließ hier

de lo III. Sig. Duca di romagna haveva ad tractar Ennio Vescovo di Veruli apresso la Exc. rep. de firenze ist gezeichnet Rome in palatio apostolico XVIII Nov. MDIII. (Agapitus), in ben handschr. Diar. des Marin Sanuto V. 342.

<sup>1</sup> Macchiavelli Legazione alla corte di Roma, Bericht vom 20. November 1503.

<sup>2</sup> Chel Papa attende alla destruction del Duca, ma non vuol che para la cosa vegni da lui: Depesche Giustinians v. 17. Nov. 1503.

Cäsar auf einer französischen Galecre verhaften. Sosort entstand das Gerücht, daß er in den Tiber geworsen sei, und alles jubelte dem Papst zu. Der Gesangene wurde indeß, troß seiner Bitten, ihm diese Schmach zu ersparen, nach Rom zurückgebracht. Man führte ihn Nachts zu Kahn erst nach S. Paul, dann nach der Magliana, von dort am 30. Nov. nach Rom. Säsar mochte den Kerker und Tod erwarten, und in der That rieten auch Guidobald und Johann Jordan dem Papst, mit dem Frevler ein Ende zu machen. Doch wider alles Erwarten nahm er ihn freundslich auf und beherbergte ihn ehrenvoll im Vatican. Er bewog selbst Guidobald, ihm die erbetene Audienz zu bewilligen.

Die Begegnung Cäsars mit dem Herzog, den er so verzäterisch mißhandelt hatte, fand am 2. Dec. im Baticane statt. In dieser peinlichen Scene zeigte sich der Sohn Aleganders niedrig und würdelos, während sein Feind sich als den edeln Mann bewies, wie ihn Bembo und Castiglione geschildert haben. Den Hut in der Hand, trat Cäsar Borgia demutsvoll in das Gemach, worin der Herzog saß. Er näherte sich ihm mit wiederholtem Aniesall; Guidobald entblößte sein Haupt, ging ihm entgegen und hieß ihn vom Boden sich erheben und niedersißen. Cäsar heuchelte Neue bis ins tiesste Herz, entschuldigte seine Frevel mit seiner Jugend, seinen schlechten Natgebern, der Arglist und bosphaften Natur Alexander's VI. Er verbreitete sich über dessen Wesen, versluchte die Seelc seines eignen Vaters, und alle diesenigen, die ihn zu seinem Unternehmen gegen Urbino

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Non li volesse far questa vergogna de far lo menare qua Beltrando Costabili an Ercole, 28. Nov. Archiv Modena.

<sup>2</sup> Derfelbe an denselben, Depesche vom 1. Dec.

angetrieben, woran er selbst nicht einmal im Traum gedacht habe. Dem Herzog wolle er alles geraubte Gut herausgeben, außer den trojanischen Tapeten, die er schon Amboise geschenkt habe, und andern Dingen, die in der Romagna zerstreut seien. "Die Antwort war in Kürze sachgemäß; schnell abgefertigt und hinlänglich ausgeklärt blieb Cäsar in nicht geringer Verlegenheit — ein Beispiel des Glück, welches den Spruch des Psalmisten bestätigt: er hat die Gewaltigen vom Tron gestoßen und die Niedrigen erhöht."

Cäsar erteilte die geforderten Besehle, die Burgen Cezsena und Forli auszuliesern; aber Don Diego Ramiro, der Castellan Cesena's, ließ den Boten Petro d'Oviedo ohne weiteres aussnüpfen, behauptend, daß der Herzog nicht sreisei. Nun wollte der ausbrausende Papst diesen in den tiesssten Kerser wersen, jedoch er setze ihn in die Torre Borgia. Aus Furcht entwichen die Cardinäle Sorrento und Borgia nach Marino. Der Gesangene hörte, daß auch sein letzes Kriegsvolk in Umbrien zerstreut sei; denn Baglione hatte dasselbe übersallen, und der von den Florentinern ergriffene Micheletto wurde auf den Wunsch des Papsts nach Kom auszgeliesert und in die Engelsburg gebracht.

Um 29. Januar 1504 unterzeichnete Cäfar, welchem die Abreise des Cardinals von Rouen seine letzte Stüte entzogen hatte, einen Vertrag, worüber eine Bulle ausgesertigt wurde: binnen 40 Tagen sollte er Vertinoro, Cesena und Forli ausliesern, so lange unter der Obhut des Cardinals

<sup>1</sup> Bericht bes Ser. Nicol. Sanson von Arbino bei Ugolini Storia dei Duchi d'Urbino II. 524. — Das Datum der Zusammenkunft gibt die Depesche Beltrando's am 2. Dec.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Henker Cäsars wurde indeß im April 1506 entlassen und trat in die Dienste der Florentiner.

Carvajal in Ostia bleiben, dann sich hinbegeben wohin er wolle; leiste er seine Zusagen nicht, so erwarte ihn ewiger Kerker in Rom.

Am 16. Februar schiffte er nach Ostia voll Argwohn und Furcht. Er wollte den Schutz des mächtigen Spaniens anrusen, denn auf den Frankreichs zählte er nicht mehr. Der Feldzug in Neapel hatte eben das kläglichste Ende genommen; am 28. Dec. 1503 waren die Franzosen bei Sujo am Liris von Consalvo geschlagen worden, wobei Pietro Medici in diesem Fluß ertrank, zum Glück für sein Haus, welches nie nach Florenz zurückgekehrt wäre, so lange dieser erbärmliche Medici lebte. Er war mit Alfonsina der Tocheter Roberto's Orsini, Grasen von Tagliacozzo und Alba vermält gewesen, und ließ als Erben den jungen Lorenzo zurück. Am 1. Januar siel Gaeta, und die Reste der Armee Ludwig XII. verließen Neapel, welches nun in der Gewalt Spaniens blieb.

Consalvo, dort Statthalter, empfing die Boten Cäsars, der ihn um einen Sicherheitsbrief und ein Schiff bat, um nach Neapel zu kommen und unter den Fahnen Spaniens zu dienen. Dies bewilligte der Vicekönig mit keierlichen Zusagen. Als nun die Nachricht kam, daß Imola, Cesena und Bertinoro übergeben seien, ließ Carvajal seinen Landsemann frei. Der ungeduldige Herzog setze sich am 19. April

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies fagt Ammirato Opuscoli, Ritratto di Piero de Medici. Man fieht das Grabmal bieses Piero in Monte Casino, wo es ihm Cosmus Medici A. 1552 sepen ließ.

<sup>2</sup> Sie durfte nach Florenz zurückfehren, wo sie ihre Tochter Clarice mit Filippo Strozzi vermälte. Ihr orsinisches Heiratsgut war S. Ansgelo bei Tivoli (Empulum, Massa Apoilonii), welches später von Masdama Margerita d'Austria, der Gemalin Alessandro's Medici, Castell Madama genannt wurde.

in Ostia zu Pferde und ritt neun Millien weit an der Ruste gegen Nettung bin, bis er die spanischen Schiffe traf, die ihn und sein zertrümmertes Glück nach dem falschen Neavel trugen. 1 Consalvo empfing seinen Schützling am 28. April mit Ehren. Er hörte seine Plane an, und bestärfte ibn darin. Er fagte ihm zu, ihn mit Schiffen zum Entsat Visa's zu senden, und erlaubte ihm Truppen in Neapel anzuwerben. Am 27. Mai 1504 wollte sich der Herzog ein= schiffen. Mehrmals umarmte ihn Consalvo beim Abschiede, ihm Glück zu seinem Unternehmen wünschend, dann entließ er ihn, und kaum war Cafar aus dem Gemach getreten, so verhafteten ihn Wachen im Namen des Königs von Spanien. In diesem Augenblick empfing der Sohn Alexanders die Strafe für taufendfachen Verrat. Die Welt vernahm den Treubruch Consalvo's mit Beifall, doch er beflecte den Ruf eines Heldenlebens, und der große Capitan empfand darüber noch in späterer Zeit, als sein eigener König ihn mit Ungnade belohnte, qualende Gemissenspein. 2 Bur Verhaftung Cafars batte übrigens der Papst selbst dringend geraten, denn es offenbarte sich, daß die Burg Forli nicht übergeben war, weshalb er Carvajal die heftigsten Vorwürfe machte, weil er ihn freigelassen batte. Auch der König Ferdinand batte auf die Meldung Confalvo's, daß der Sohn Alexanders in seiner Gewalt sei, dem Vicekönig seine Festnahme und Ginschiffung nach Spanien befohlen. Dorthin statt nach Bisa segelte jett Cafar unter dem Geleit und Schut feines edelmütigen Feindes Prospero Colonna. So kehrte er in das Land zurück,

<sup>1</sup> Depesche Giuftinian's vom 20. April 1504.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laudabilis perfidia nennt De Thou den von Consalvo an C\u00e4s\u00e4ar ge\u00fcbten Berrat. Historiar. I. VI.

aus welchem sein Geschlecht ausgegangen war, um Rom zu thrannisstren, Italien mit Gräueln zu erfüllen und in der Geschichte der Kirche einen fluchwürdigen Papstnamen zurückzulassen.

Zwei Jahr lang saß er in Medina del Campo. Er flehte Ludwig XII. an, seine Freilassung zu erwirken, und erhielt keine Antwort; dann entkam er nach Navarra, wo sein Schwager Jean d'Albret König war. In dessen Dienst fiel er in einem Basallenkrieg vor Biana, am 12. März 1507. Leine Mutter blieb ungekränkt in Nom, wo sie mit frommen Werken ihre Bergangenheit büßte, und am 26. Nov. 1518 im Alter von 76 Jahren starb. Die Nachkommen seines Bruders Juan blieben als Herzoge von Gandia in Spanien; die Jossfré's als Prinzen von Squillace in Neapel. Seiner

1 Er wurde begraben in Pampelona. Man schrieb auf sein Grab:

Aqui yaze en poca tierra
El que toda le temia:
En este vulto se encierra,
El que la paz y la guerra
En su mano la tenia.
O tu! que vas a mirar
Cosas dignas de notar,
Si lo mayor es mas digno,
Aqui acabas tu camino,
De aqui te puedes tornar —

bei Gonzalo Flescas Historia pontifical y catolica II. 163. Căfar Borgia überlebte eine Tochter Louise; sie vermälte sich mit Louis de Tremouille, dann mit Philipp von Bourbon (Diction. Moreri).

2 Thre Grabschrift in S. Maria del Popolo ist nur schriftlich aufbewahrt: Vanotiae Cathanae Caesare Valentiae Joane Gandiae Jafredo Scylatii Et Lucretiae Ferrariae Ducidus Filiis Nobili Proditate Insigni Religione Eximia Pari Et Aetate Et Prudentia Optime De Xenodochio Lateranen. Meritae Hieronymus Picus Fideicommiss. Procur. Ex Testo. Pos. Vix. An. LXXVI. M. IIII. D. XIII. Obiit Anno M. D. XVIII. XXVI. NO.

Schwester Lucrezia, welcher als Herzogin von Ferrara das glücklichste Loos zugefallen war, widmete der Hospichter Ercole Strozzi ein Trauergedicht, worin er den gefallenen Cäsar als einen Helden unter die Götter des Olymp erhob.

Der Held des Verbrechens im Zeitalter der Renaissance dauert im Erinnern der Menschheit fort als diabolische Charaktergeftalt. Er hat großartige Züge von Kraft, so daß sich der Abscheu vor ihm mit Achtung vor jener zu mischen pflegt, und vielleicht hätte sie aus ihm unter andern Berhältnissen einen Mann gemacht, wie es seine abenteuernden Landsleute Cortez und Vizarro waren. Macchiavelli schreibt ihm sogar einen großen Sinn und hobe Absichten zu, doch dies sind hergebrachte italienische Prädicate für jede kühne Tyrannennatur auch in den kleinsten Verhältnissen der Macht. 2 Es wird niemals Petrarca verunehren, daß er in Cola di Rienzo den Helden feines Ideals fah, aber die Huldigung welche Macchiavelli dem Casar Borgia gewidmet hat trübt noch heute bei vielen das Andenken dieses großen Gründers der Wissenschaft von der Realpolitik. Das Buch vom "Für= sten" hat als Product staatswissenschaftlicher Experimental= physik die gleiche Geltung das schrecklichste Document seiner Beit zu fein, wie die geschichtliche Gestalt Cafar Borgia felbst.3 Es gibt keinen größeren Gegensatz als der ist zwi=

<sup>1</sup> Caesaris Borgiae Ducis Epicedium — ad divam Lucretiam Borgiam, Ferrarie Ducem, in Strozii Poetae Pater et Fil. Paris 1580. p. 31. Ein Gedicht so übertrieben wie absurd durch die damals zeitzgemäße Maschinerie der antifen Göttermythe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'animo grande e l'intenzione alta: Principe VII.

<sup>3</sup> Es machte Machiavelli in Florenz verhaßt; man vergaß es nicht im J. 1527, als M. sich fruchtlos bemühte wieder Staatssecretär zu werden. L'universale per conto del Principe l'odiava: ai ricchi pareva che quel suo Principe sosse stato un documento da in-

schen der idealistischen Staatsschrift Dante's, seiner .. Mo= narchie," die er dem Kaiser widmete, und dem "Fürsten" Machiavelli's, welcher einem kleinen raubgierigen Medici gewidmet ward. Man kann daraus den Weg ermessen, den das Erkennen von der deductiven Scholastik zur inductiven Erfahrung zurückgelegt hatte. Das machiavellische Programm wurde mit theoretischer Entrüstung verdammt, und mit praktischer Begier von den Räpsten, Königen und Staatsmännern Europa's als das politische Evangelium angenommen. In Wahrheit verfaßte es Machiavelli als ein Heilmittel des Staats, beffen Unglück diefer scharffinnige Geift in seiner Durchwucherung durch die Hierarchie erkannte, und deffen Rettung ihm schon in dem dorschwebte, was wir heute die Trennung der Kirche vom Staat nennen. Aber dieser reformatorische Gedanke führte zunächst zur verderblichen Trennung der Moral von der Politik, und die realistische Ver= läugnung der religiösen Menschbeitsideale Dante's rächte sich bei den Italienern durch die Unfähigkeit zur kirchlichen Reform. Sie tödteten Savonarola und sie behielten nur das Programm Macchiavelli's übrig.

Wenn der Jrrtum ihrer langen Messiashoffnung über die Mission des Can Grande, Heinrichs VII., Cola's di Rienzo, Ludwigs des Bahern, Ladislaus von Neapel, selbst Carls VIII. verzeihlich ist, so würde doch nichts so sehr ihr

segnare al duca (Corenzo Medici) tor loro la robba, a' poveri tutta la libertà: Lettere di Giambattista Busini a Bened. Varchi, Flor. 1861. p. 84.

<sup>4</sup> Un gran principe (Friedr. II. von Preußen) lo biasimo colla penna e lo raccomandò colla spada: sagt Corniani Letteratura Italiana II. 236. Es ist die Politis der List und Gewalt, des Fuchs und des Löwen, welche von jeher die Belt beherrscht hat. Macchiavelli hat sie nur wissenschaftlich dogmatisirt.

tiefes Elend beweisen, als die Ansicht, einer ihrer größesten Denker habe Cafar Borgia wirklich zum Range des italieni= schen Messias erheben wollen. Man ist nicht berechtigt zu behaupten, daß Machiavelli eine so hohe Meinung von dem Mufter seines Tyrannen gehabt oder geglaubt hat, Cäfar Borgia könne je der Stifter des Einheitsstaats werden. In diesem Falle müßte er das Verständniß für die Machtver= hältnisse der Zeit und namentlich der Natur des Papit= tums verloren haben. Er haßte dies und die Hierarchie als die Quelle der ewigen Corruption und Zerriffenheit seines Baterlandes. "Wir Staliener, jo fagte er, verdanken es der Kirche und den Priestern, daß wir irreligiös und schlecht geworden sind, aber sie haben noch eine größere Schuld gegen uns, die unsern Ruin veranlaßt hat. Sie besteht darin, daß die Kirche dieses unser Land in Zerrissenheit ge= balten hat und noch so erhält. In Wahrheit kein Land war je einig oder glücklich, wenn es nicht einer Republik oder einem Fürsten gehorsamte, wie es jett Frankreich und Spanien thun. Die Ursache aber, daß sich Italien nicht in derselben Verfassung befindet, daß es nicht auch von einer Republik oder einem Fürsten regiert wird, ist allein die Kirche. Denn da sie hier ihren Sitz und eine weltliche Herrschaft besaß, war sie nicht so mächtig und stark, um ben Rest Italiens unter ihrem Scepter zu vereinigen, und wieder= um nicht schwach genug, um nicht aus Kurcht ihr weltliches Dominium zu verlieren, einen Mächtigen zu berufen, ber sie gegen den in Italien Mächtigsten verteidige." 1

<sup>1</sup> Discorsi I. c. 12. Man möge, so sagt M., das römische Papstetum nur nach ber Schweiz hinübersühren, welches Land in Bezug auf Religion und Verfassung am meisten dem antiken Ideal sich nähere, und man werbe sehen che in poco tempo sarebbero più disordine in

Die Zerrüttung seines Vaterlandes machte Machiavelli die glänzenden Schöpfungen vergessen, welche gerade aus der Individualisirung seiner Städte und Provinzen entsprangen und niemals entstehen konnten, wenn Italien schon im XII. Rahrhundert einig gewesen wäre. Dieselbe Zerriffenheit ließ ihn das quelfische Princip der Conföderation mit der ghibellinischen Idee der Monarchie vertauschen, weil nur diese das weltliche Papsttum beseitigen konnte. Der Gang der Geschichte bat seine Ansicht bestätigt, denn Italien hat sich in eine Monarchie mit der Hauptstadt Rom verwandelt, deren tausendjähriger Besitz dem Lapst entrissen worden ist. Nach dem Programm Macchiavelli's ist überhaupt das einige Stalien entstanden. Wenn aber Macchiavelli damals in Cafar auch nur das Instrument sab, welches einer künftigen Ginigung Italiens bienen konnte, indem er die Tyrannen des Kirchenstaats ausrottete und deffen Säcularisation anbahnte, so mußten doch solche Hoffnungen an der Natur aller politischen und firchlichen Verhältnisse scheitern, zumal sich die Italiener an der Reformation der Kirche nicht beteiligten. Nur die Nachfolger Alexanders VI. ernoteten den Segen der Thaten Cafars: nämlich die Monarchisirung des Kirchenstaats. Schon Julius II. konnte daher von den "außerordentlichen Verdiensten" des Herzogs der Romagna sprechen; denn er selbst trat sein Erbe an und stiftete die päpstliche Monarchie, welche, wie derfelbe Machiavelli sagte, sogar Frankreich furchtbar zu werden begann. Sie verhinderte den Nationalstaat der Staliener noch mehr als 300 Jahre lang, ohne die Fremdherr= schaft abzuhalten, mit welcher sie vielmehr einen Vertrag

quella provincia i costumi tristi di quella Corte, che qualunque altro accidente che in qualunque tempo vi potesse surgere.

schloß, und alles dies mag lehren, ob auch jenes beste Ressultat der Verbrechen des Hauses Borgia wirklich preiswürdig gewesen ist.

3. Julius II. und die Lage der Welt und Italiens im Beginn des XVI. Jahrhunderts. Der Kirchenstaat und seine Barone. Johann Jordan vermält sich mit Felice Rovere, Marcantonio Colonna mit Luscrezia Rovere. Die Nepoten des Papsts. Cardinalsernennungen. Bündzniß zu Blois, September 1504. Julius unterwirst Perugia, 1506. Zug gegen Bologna. Sturz der Bentivogli. Triumse des Papsts.

Als Julius II. im Beginn des großen XVI. Jahr= hunderts zur Regierung kam, war die abendländische Welt in heftiger Umwälzung. Aus den Trümmern des zusammen= gestürzten Mittelalters ragten die Ideen des römischen Reichs und der römischen Kirche nur noch wie die letten zersplit= terten Säulen eines Prachttempels hervor. Reues Leben, neue Probleme, und zwar alle diese, welche das heutige Europa seit 300 Jahren treiben und gestalten, wuchsen rings umber auf. Neue Völker- und Staatengruppen bildeten sich. Die modernen Staatsideen, die moderne Kirche zeigten ihre mächtigen Reformationskeime. Sandel, Wiffenschaft, Rünfte, die Heerverfassung suchten neue Bahnen, entwickelten neue Formen. Amerika und das orientalische Indien wurden in die Lebenssphäre Europa's gezogen, und sie veränderten hier die altgewohnten Sitze und Canäle des Reichtums und der Industrie. Bisher dürftige Staaten wurden mächtig, bisher mächtige neigten sich zum Fall. Von Byzanz ber stieg die furchtbare Macht des Jelam drohend über Europa auf, in derselben Zeit, wo die deutsche Reichsgewalt in jammervoller Erniedrigung, die katholische Kirche in geistloser Erstarrung und in heidnischer Corruption lag, und dies ganze Abend= land aus dem fallendem Spftem des feudalen Mittelalters

sich zu einer neuen festen Gliederung emporarbeiten follte. Bier ichien ein Ordner dieser gabrenden Welt kommen zu muffen, wie es einst Carl der Große gewesen war. Es ist begreiflich, daß in einem fraftvollen Papit jener Zeit der Wahn entstehen konnte, zu foldem politischen Reformator berufen zu sein. Wenn er von den Zinnen des Vatican einen durchdringenden Blick in die Welt zu werfen vermochte, fo mußte er sich fagen, daß sich alle diese Wogen ihrer Bewegung nach Rom drängten; Spanien, Deutschland, Frantreich, der türkische Islam, ja auch alle forichenden, suchenden Mächte und Kräfte der resormirenden Wissenschaft trich ein geschichtlicher Zug nach dem Lande, wo das Papittum, der lette feste Kern des Mittelasters, der Mittelpunft der bis berigen Civilisation, seinen Sit batte. Nur mit diesem Papsttum und auf diesem Schauplay konnte der große Entscheidungskampf um eine neue Weltordnung, um die Neform des europäischen Geistes ausgekämpft werden.

Das Schickfal Italiens lag schon in den Händen der Großmächte, von denen die eine über Mailand, die andere über Neapel gebot. Das deutsche Reich, über die Alpen zurückgedrängt, mußte früher oder später den Kampf mit Frankreich im Polande aufnehmen. Venedig war gezwungen sich mit der einen oder der andern dieser Mächte zu versbünden, und naturgemäß neigte es zu dem minder gefährslichen Frankreich, dem es bereits zum Besitz von Mailand verholsen hatte. Durch die Umwälzungen seit Carl VIII. waren alle kleineren Staaten hülflos geworden. Die schwinsdende Republik Florenz, welche seit 1502 der lebenslängliche Gonfaloniere Piero Soderini regierte, erschöpfte ihre letzte Kraft im Kriege mit Pisa. Die Selbständigkeit von Perugia,

Siena, Bologna, Lucca war nur noch eine Frage der Zeit. Wenn nach dem Sturz der Borgia viele kleine Dynasten in ihre Länder wieder zurückkehrten, so konnten sie doch ihre frühere Bedeutung nicht mehr herstellen.

Auf diesem umgewühlten Boden stand nun Julius II, willens den Kirchenstaat neu aufzurichten. Dieser erschien als Bedingung der Fortdauer des Papsttums überhaupt, für deffen durch die in Italien eingedrungenen Großmächte gang veränderte Stellung neue Grundlagen nötig wurden. Erst wollte sich der Papst fest auf die Füße stellen, dann auf Größeres feine Sande legen. Um liebsten wurde Julius Die Erbschaft der Borgia rein und gang für die Rirche angetre= ten haben, aber er mußte doch einige Restaurationen ge= ichehen laffen. Schon am 24. Januar 1504 fette er Gualielmo Gaetani in Sermoneta wieder ein, durch eine Bulle, worin er Alexander VI. als einen raublustigen Seuchler brandmarkte. 1 Er haßte das Andenken seines Vorgängers und machte daraus kein Hehl; wenn er am 18. August 1504 die Todtenmesse für ihn lesen ließ, so geschah es nur weil er das Ritual nicht umgeben kounte.2 Francesco Colonna, welchen Cafar Borgia noch im Mai 1503 aus Valestrina verjagt hatte, wurde im Besit bieser Stadt bestätigt. Die

1 Bulle Romani Pontificis Providentia, Rome ap. S. P. A. 1504. Nono Kal. Febr. A. II. (Archiv Gaetani). Diese Bulle ist sehr sauber ausgesertigt: sie zeigt in dem Ansangsbuchstaben I das Porträt tes Papsts, noch ohne Bart; darunter das Bappen Rovere; alles sunstwull, von einem Sichensranz umfaßt. Cum dictus predecessor ad ipsas Terras Sermonete et alias inhians ut suos locupletaret, causas quereret privationis — non zelo justitie sed cupiditate et immoderata suos etiam aliena jactura postposita ditandi — — per illusionem, dolum, et fraudem — postmodum dicto Predecessore sicut Domino placuit sublato de medio etc.

2 Paris de Graffis (Mscr. Chigi I. 26) berichtet von biefer Meffe.

andern Colonna und die Orsini nahmen ihre Castelle wieder. Julius konnte sie nicht daran hindern, weil die wenigsten Güter dieser Familien Kirchenlehen waren. Die Colonna, Prospero und Fabrizio, jubelten, denn auf ihren eigenen Gütern fanden sie stattliche Burgen, welche Alexander VI. dort erbaut hatte, so auf dem Algidus, in Subiaco, in Genazzano, in Frascati, und am User von Nettuno. 1 Aber wenn die Vorgänger Julius des II. sich bald an dieses, bald an jenes Geschlecht angelehnt hatten, so wandte er keinem seine Gunst zu. Aus keinem römischen Hause zog er ein Mitglied in das Cardinalscollegium.

Mit den Bedürfnissen des Nepotismus fand er sich auf glückliche Weise ab. Sein Nepot Francesco Maria, der Sohn des Giovanni Novere Herrn von Sinigaglia und der Johanna von Monteseltre, war auch der Nesse des kinderslosen Herzogs Guidobald, des letzen der Monteseltri von Urbino. Er lebte damals am französischen Hose, wo er mit Gaston de Foix erzogen wurde. Der Papst ließ ihn, einen Knaben von dreizehn Jahren, nach Nom kommen; schon war er Stadtpräsect. Sine glänzende Zukunst eröffnete sich ihm, denn Guidobald adoptirte ihn auf den Wunsch des Papsts, am 10 Mai 1504, und so wurde den Kovere die Nachsolge in Urbino gesichert. Die Cardinäle gaben nur widerstrebend ihre Zustimmung; Julius II. hat in der Folge nichts mehr für seine Nepoten beansprucht. <sup>2</sup>

Sein Liebling war Galeotto, Sohn seiner Schwester Lucchina aus ihrer ersten Ehe mit dem Lucchesen Franciotto.

<sup>1</sup> Jovius Vita Pompeii Columnae (Florent. Ausgabe 1548, ohne Seitenzahl). Noch dauert die verlaffene Burg bei Nettuno.

<sup>2</sup> Bulle bei Raynald ad A. 1504. n. 37. Um 4. Jan. 1505 hielt Guidobald mit bem Stadtpräfecten seinen Ginzug in Rom: Paris de Graffis.

Schon in der ersten Cardinalsernennung am 29. Nov. 1503. wo Clemens Groffus Rovere, François Guillaume von Clair= mont, und Juan de Zuniga den roten hut erhielten, wurde er Cardinal von S. Pietro in Bincoli, der Titelkirche des Hauses Novere. Der Papst häufte auf ihn zahllose Benefizien, aber der junge und liebenswürdige Galeotto machte von seinen Reichtümern einen edeln Gebrauch. Er wurde einer der liberalsten Mäcene Roms. Nach dem Tode von Ascanio Sforza erhielt er auch das Amt des Vicekanzlers. Dieser berühmte Cardinal hatte sich vergebens bemüht. Mailand wieder an fein Haus zn bringen, und starb vom Unglück gebrochen in Rom am 27. Mai 1505. Julius vervollständigte das beilige Collegium am 12. Dec. desselben Jahres. Den Purpur erhielten damals Marco Vigeri von Savona, Francesco Alidosi von Amola, Robert Chaland von England, Leonardo Grosso Rovere, der Bruder des Cardinal's Clemens, Carlo del Carretto Graf von Finale, Antonio Kerreri von Savona, Kazio Santoro von Viterbo, Gabriel de Gabrielibus von Fano, und Sigismund Gonzaga von Mantua.

Der glänzende Galeotto genoß sein Glück nur wenige Jahre; er starb schon am 11. September 1508, von ganz Rom betrauert und von seinem Freunde Johann Medici mit heißen Tränen beweint. Galeotto's Nachfolger wurde sein Halbbruder Sixtus Gara Rovere, welchen Julius noch am Todestage seines geliebten Nepoten zum Cardinal von S. Pietro in Bincoli machte. Der neue Günstling erbte von seinem Borgänger die Benefizien aber nicht die Tugenden.

<sup>1</sup> Spottend sagte der Card. v. Portugal, Julius II. habe die Klinge von Stal verloren und eine hölzerne in die Scheide gesteckt. Dieser

Alerander VI. hatte nur das eine Ziel verfolgt, seine Kinder groß zu machen; Julius II. dachte nur daran den Rirchenstaat aufzurichten. Er verschleuderte nichts an die Nepoten, er brauchte für sich felbst nur die monatliche Summe von 1500 Ducaten, und hielt stets einen Schat in der Engelsburg bereit. Sein glübendes Verlangen den Venetianern die Romaana zu entreißen, mußte er noch zurückhal= ten, bis seine Kräfte erstarkt waren. Indem er Bundesgenoffen suchte, unterstütte er die Verhandlungen von Frankreich und Spanien in Blois. Diese um den Befit Neapels entzweiten Mächte, beide tief erschöpft, schlossen Waffenstillstand, während Ludwig XII, der Kaifer, und der Erzberzog Philipp Frieden mit einander machten. In Blois verabredeten zugleich die Mächte am 22. Sept. 1504 den Krieg wider Benedig, ja eine Teilung des Besites dieser Republif; Julius II. war der Urheber dieses Bundes. 1 Die erschreckten Benetianer gaben hierauf einige geringere Orte der Romagna zurück, den Papst zu beschwichtigen, aber sie behielten Faenza und Rimini. Da sich nichts Praktisches aus jenem Bertrage von Blois ergeben wollte, mußte Julius ruhig verbleiben, während er Geld sammelte und sich rüstete. 2

Nun beruhigte sich auch Italien durch den Definitivfrieden, welchen Frankreich und Spanien am 26. Octob. 1505 in Blois mit einander schloßen. Im November des Jahrs 1504 war die Königin Jsabella von Castilien gestorben, und

Card. Georg Costa, creirt A. 1476, starb 102 Jahre alt am 24. Sept. 1508; er liegt begraben in S. Maria del Popolo. Am 26 Sept. 1508 starb der Card. Joh. Colonna, creirt 1480; begraben in Sti. Apostoli.

<sup>1</sup> Traité de Blois, 22. Sept. 1504. Dumont IV. I. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diario di Biagio Buonaccorsi, Flor. 1568, p. 99.

obwol Ferdinand durch Testament die Regierung jenes Lanzdes erhielt, machte doch Philipp von Habsburg Flandern als Gemal von deren Tochter Johanna darauf Ansprücke. Er drohte, selbst nach Castilien zu kommen. Weil nun auch der König Frankreichs die aussteigende Größe Habsburgs, fürchtete, bot er dem gleich argwöhnischen Ferdinand den Frieden zu Blois. Hier entsagte er den neapolitanischen Ländern, die er seiner Nichte Germaine de Foix als Mitgist gab, und diese französische Prinzessin wurde die Gemalin Ferdinand's des Katholischen.

Mit Ausnahme des Krieges der Florentiner gegen Pisa war es jetzt still in Italien, doch bald folgte auf diese Ruhe durch Julius II. so viel Waffenlärm und Krieg, daß Mars selbst auf dem heiligen Stul zu sigen schien. Das Nächste wollte der Papst ergreisen, die letzten Tyrannen des Kirchenstaats ausrotten, erst Giampolo Baglione beseitigen, der sich nach dem Tode Alexander's VI. wieder Perugia's bemächtigt hatte, dann versuchen den Bentivoglio aus Bologna zu verstreiben.

She er zu diesem Kriegszuge ausbrach, schloß er eine Familienverbindung mit den Orsini und Colonna, die er sich zu gewinnen, und mit einander zu versöhnen suchte. Seine Tochter Felice gab er Johann Jordan zum Weibe, dem Haupt der Orsini von Bracciano. Der stolze Magnat, dessen erste Gemalin eine aragonische Bastardtochter gewesen war, scheint nur widerstrebend in diese Heirat gewilligt zu haben. Er war außerdem ein Mann so sonderlicher Art, daß ihn der Herzog von Urbino einen öffentlichen Narrn (pubblico pazzo) nannte. Die Hochzeit mit Madonna Feslice vollzog er am 24. Mai 1506 im Palast des Vicekanze

lers mit einer an Verachtung grenzenden Formlosigkeit. 1 Im Juli vermälte der Papst Donna Lucrezia Gara Nozvere, die Tochter seiner Schwester Lucchina, mit dem junzgen Marcantonio Colonna, der bald neben Prospero und Fabrizio einer der berühmtesten Kriegscapitäne seines Hauzses wurde. Er verlich ihm Frascati, und schenkte ihm den Palast, welchen er als Cardinal bei den Santi Apostoli auszegebaut hatte; es ist der heutige Palast Colonna. 2

Der Ruhe Roms gewiß, mit seinen Rüstungen sertig, mit den Florentinern, den Gonzaga, den Este und Montesteltre verbündet, und der Unterstüßung Frankreichs verssichert, erhob sich plößlich dieser alternde Papst in der glüsbende Stille des Sommers, um mit Waffengewalt Perugia und Bologna zu bezwingen, seste, mächtige Städte, ohne deren Besit der Kirchenstaat stets nur ein undehülslicher Torso blied. Es war ein kühnes Unternehmen, und ein Meisterstück, wenn es gelang. Seitdem Spanien sich Neaspels bemächtigt hatte und dem Papsttum den Süden versperrt hielt, mußte sich dies nach Norden Lust zu machen suchen; daher wurde der Schwerpunkt der kirchenstaatlichen Politik nach Mittelitalien verlegt, und erlangten Umbrien, Toscana und die Romagna solche Wichtigkeit für den heiligen Stul.

Julius II. ließ Cibò von Tusculum als Vicar in Rom zurück. Mit 24 Cardinälen brach er am 26. August 1506

<sup>1</sup> Paris de Grassis hat eine komische Schilderung dieser Scene. Der Orsini erschien halb angekleidet, wie zufällig; erst kurz vor der Trauung ließ er sich rasiren. Nach der Ceremonie jagte er alle Anwesenden aus dem Zimmer, wo er sich mit Madonna Felice einschloß.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coppi Memorie Colonnesi p. 251. Marcantonio fiel A. 1522 vor Mailand; Lucrezia, die ihm 4 Töchter gebar, errichtete die Capelle in S. Trinità ai Monti, worin das berühmte Bild des Daniele von Bolterra sich befindet. Dort ward sie auch A. 1552 begraben.

auf, an der Spite von nur 500 Mann. Co gog er über Kormello, Nepi, Civita Castellana, Biterbo, Montefiascone fort, und erreichte am 7. Cept. Drvieto, wo der Herzog von Urbino zu ihm stieß. 1 Sein erster Kriegezug war von unverhofftem Glück begleitet. Denn Giampolo brachte die Nähe des Papsts so außer Fassung, daß er die Vorschläge Guidobalds annahm, nach Orvieto eilte und feinem Herrn Perugia übergab. Julius zog bort am 12. Cept. zur Huldigung ein, so kühnen Mutes, daß er sogar seine Truppen zurückließ, obwol der Baglione Söldner genug verfammelt hatte. Der frevelhafte Tyrann, welcher nie vor einem Morde zurückgeschreckt war, benutte nicht die Gelegen= beit zu einer großen That, die ihm nach der Ansicht Macchiavelli's die Bewunderung der Welt und die Unsterblichkeit würde gesichert haben. 2 Er trat als Soldcapitan in die Dienste des Papsts.

Ermutigt und erhoben verkündete Julius, daß er nichts sehnlicher wünsche, als Italien zu beruhigen, um dann Byzanz und Jerusalem von den Türken zu befreien In diesem Sinn befahl er Egidius von Viterbo vor dem Bolk von Perugia zu predigen. 3 Neun Tage blieb er dort, die

<sup>1</sup> Er nächtigte zuerst in Formello, wo ihn sein Schwiegersohn Joh. Jordan aufnahm. Nur bis zur Thüre bes Schlosses kam er ihm mit Madonna Felice entgegen. Paris de Grassis. Das Jinerar des Papsts beschrieb der Card. Habrian in lateinischen Bersen, bei Ciacconius III. 225. Machiavelli begleitete den Papst.

<sup>2</sup> Sendo il primo che havesse dimostro a i Preleti, quanto sia da stimare poco che vive e regna come loro, et havesse fatto una cosa la cui grandezza havesse superato ogni infamia, ogni pericolo che da quella potesse dependere. Discorsi I c. 27. Kaum an einer andern Stelle hat der Verfasser bes "Fürsten" seinen Haß gegen das Priestertum so start oder so naiv ausgesprochen.

<sup>3</sup> Das erzählt Aegibins felbst in seiner Hist. XX. Saeculor.

Berhältnisse der Stadt zu ordnen, deren Regierung er bald darauf dem Cardinal Medici übertrug; dann brach er, da auch Francesco Gonzaga mit Hülfstruppen gefommen mar. am 21. Sept. nach Gubbio auf und zog am 25. in Urbino ein. Ueberall bestaunten die Bölker den unerhörten Anblick eines kriegführenden Papsts von 64 Jahren. Um das von den Venetianern besetzte Gebiet von Rimini zu vermeiden nahm er den beschwerlichen Weg über die Apenninen. In Imola schlug er sein Hauptquartier auf, und hier ernannte er den Markgrafen Gonzaga zum Feldhauptmann der Kirche. 1 Durch eine Bulle befahl er Johann Bentivoglio Bologna zu räumen. Der in Stürmen der Zeit alt gewordene Signor lebte bort in einem der schönsten Palaste Italiens, umgeben von vier kühnen Söhnen, von Freunden und Vafallen, berühmt durch Thaten im Krieg, fraftvoll im Frieden Keinde und Bürger bändigend, verschwägert mit den edelsten Ka= milien Staliens, mit Ehren überhäuft, Reichsgraf burch faiserliches Diplom, im Schutverbande des Königs von Frankreich. Neben ihm ftand feine greise Gemalin Ginevra Sforza, die ehrgeizige Tochter Alessandro's von Besaro, ein Weib von großer Art und amazonenhafter Natur. 2 Die Truppenmacht Bentivoglio's war nicht gering, und die Mauern und Türme, an benen einst Cafar Borgia hatte

<sup>1</sup> Breve, Jmola 25. Dct. 1506. Bei Dumont IV. I. p. 89.

<sup>2</sup> Sie war geb. um 1440. Mit 12 Jahren Gattin bes Sante Bentivoglio, dem sie Ercole und drei Töchter gebar. Nach bessen Tode (1463) wurde sein Pflegling Johann II. Bentiv. Signor von Bologna und sie dessen Weib A. 1464. Sie gebar ihm 7 Töchter und 4 Söhne: Anibale II., der die Linie fortsetze, Antonio Galeazzo, Alessandro und Hermes. Fast ein halbes Jahrhundert herrschte sie in Bologna. Man nannte sie decus matronarum. Ratti Famil Ssorza vol. II, Artisel Ginevra Ssorza.

vorbeischleichen müssen, würden unbezwinglich geblieben sein wenn der Herr Bologna's die Liebe des Bolks besessen hätte. Aber dies haßte seine Gewalthaber, oder es wurde durch deren Feinde aufgereizt. Die vertriebenen Malvezzi wühlten im geheim, wie die Agenten des Papsts, welcher gleich nach seiner Tronbesteigung den Bolognesen ihre einst von Nicolaus V. bestätigten Freiheiten erneuert hatte.

Das päpstliche Beer, bestehend aus den Bafallen der Rirche und ben Sülfstruppen von Florenz, Perugia, Ferrara und Mantua, rückte unter dem Befehle Gonzaga's vor, und dies würde Bentivoglio nicht geschreckt haben, wenn ihn nicht fein Beschützer Ludwig XII. Preis gab. Der König that dieß nur zögernd und mit Scham; vergebens hatte er dem Papst geraten, seinen Kriegszug gegen Bologna aufzuschieben; jett stellte er ihm doch 8000 Mann zur Verfügung unter Charles d'Amboise dem Marschall von Chaumont, seinem Statthalter in Mailand, welcher sich Castelfranco's bemächtigte. Die Bolognesen, frangösische Blünderung fürchtend, verlangten hierauf den Abzug ihres Gewaltherrn, und ihm bot der Marschall einen günstigen Sicherheitsvertrag. Bentivoglio verließ Bologna mit seinen Kindern am 2. Nov. und eilte in das Lager der Franzosen; nur Ginevra wollte nicht weichen; dem Papst wollte sie sich zu Füßen werfen, doch Julius verweigerte es sie zu seben. Wut und Rache im Bergen mußte fie dem Gemale folgen. Die Bürgerschaft schickte sodann Gesandte nach Imola, ihre Unterwerfung zu erklären. Nun wollte der argliftige Chaumont in Bologna einziehen, denn nur dem Könige von Frankreich hatte der Papst einen so glänzenden Erfolg zu verdanken; aber die

<sup>1</sup> Bulle, Rom 30. Nov. 1503. Theiner Cod. Diplom. III. n. 429.

Bürgerschaft erhob sich mit den Wassen, setzte das Lager der Franzosen unter Wasser, und der Papst beschwichtigte den Marschall mit einer Geldsumme und dem Versprechen des Purpurs für seinen Bruder Louis d'Amboise. Dies erwarb Julius den Dank der Bolognesen.

Sein Einzug in Bologna am 11. Nov. war ein friegerisches Triumfgepränge, welches an den Glanz römischer Cäsfaren erinnerte. Der Papst mit dem Namen Julius, unter einem purpurnen Traghimmel, auf festlichem Wagen einherziehend, erschien seinen Schmeichlern als der zweite Julius Cäsar. Die Cardinäle, Bischöfe und Eurialen, die ihm voraufzogen und nachfolgten dünkten sich römischen Senatoren gleich, oder größer als sie. Mitter und Herren von Florenz, Nom und andern Städten, unter ihnen auch Marcantonio Colonna, der Feldhauptmann der Florentiner, erschienen als Bundesgenossen oder Basallen des triumsirenden Papsts, und so bewegte sich der prunkvolle Zug dis zum Dom S. Petronio. Das kindische Volk rief: es lebe Julius, der Bater des Baterlands, der Erhalter der Freiheit vor Bologna!

<sup>4</sup> Florus de expedit. Bononiensi, apud Graevium IX. pars 6 p. 20 sq. — Et n'y a point de doubte que par les armes le Pape n'eust jamais subjugée ceulx de Boulogne, sagt erbittert S. Gelais Hist. de Loys XII. ed. Godefron p. 189.

<sup>2</sup> Albertini de Mirabilib. Urbis Romae im Capitel de nonnullis triumphantib.: quam urbem ingressus more triumphantium sanctitas tua triumphali curru invecta incedebat. Geld ward ausgestreut, 3000 Ducaten in Golb und Silber. Die Witterung war sommerlich, die Rosen blühten; et omnes Bononienses dicebant vere Julius pater est coelorum et planetarum.

<sup>3</sup> Auf Triumsbogen las man: Julio Tyrannorum Expulsori. — Bononia a Tyrannide liberata. Paris de Graffis. Julius ließ eine Münze schlagen mit der Aufschrift: BON. P. JVL. A. TYRANNO

Rulius II., jett Berr ber mächtigen Stadt, anderte ibre Berfassung, doch zwang sie ihn, ihr die municipalen Statuten und einen Bürgersenat von vierzig Männern zu laffen: auch befreite er sie von manchen Abgaben. Die Bentivoali batten unterdeß in Mailand ein vertraggemäßes Afpl gefunden, und dies veranlaßte eine Spannung zwischen dem Bapft und dem Könige Ludwig, der sich dieser Exilir= ten annahm, weil er sie brauchen konnte. Die Zufrieden= beit der Bolognesen minderte sich, als ihr neuer Gebieter den Befehl gab, an der Porta Galiera eine Zwingburg zu bauen. Bald wurden sie auch durch die Erpressungen des Cardinallegaten Antonio Ferreri erbittert. Der Papst mußte diesen Räuber schon nach einigen Monaten unter Proces stellen und in die Engelsburg segen, und auch den Datar Johann Gozzadini bestrafen, weil er die Vollmachten der Legationsbulle verfälscht und zu Gunsten jenes Cardinals gesteigert hatte. 2

Julius verließ Bologna am 22. Februar 1507. Wol wäre er am liebsten auch über Navenna und Nimini daherzgefahren, sie den Lenetianern zu entreißen, doch wie hätte er die mächtige Nepublik zu bekriegen vermocht? Er ging

LIBERAT. — De operib. et reb. gestis Julii II. Commentariol. Laurentii Parmenii in Anecdot. Litteraria ap. Gregor. Sittar. III, 315.

<sup>1</sup> Ginevra, unermüdlich ihre Söhne zur Rache antreibend, erlebte es noch, daß der schöne Palast der Bentivogli geplündert ward. Sie starb 16. Mai 1507 zu Busseto Ratti II. 151. Guido Posthumus widmete ihr eine Trauerelegie, eins seiner besten Gedichte, Elegiar. p. 30. (ed. Bologna 1524). Joh. Bentivoglio starb im Jahr 1809 im Exil, wie es scheint, zu Mailand.

<sup>2</sup> Ferrerio wurde am 1. Aug. 1507 festgesetht; der Papst ließ ihn zwar frei, aber der Card. lebte mißachtet und wie ein Gesangener in S. Onosrio, wo er im Aug. 1508 starb. Paris de Grassis.

nach Rom über Imola, Forli, Cagli, Biterbo. Um 27. März fam er auf dem Tiber bis Ponte Molle. Er nächtigte in S. Maria del Bopolo, und hielt Tags darauf, am Balmsonntag, seinen feierlichen Einzug. Es war der Triumfzug der Heimkehr aus einem siegreichen Krieg wider die Tyran= nen des Kirchenstaats, und dieser eine Feldzug hatte den Bapst zum ersten Mann Italiens gemacht. Triumfbogen und Altäre standen auf den Straßen Roms; den Arcus Domitiani am Corso hatte der Cardinal von Lissabon mit Statuen und Gemälden so herrlich verziert, "als ob Domitian selbst von neuem triumfirte." 1 An der Engelsburg fab man einen mit vier weißen Pferden bespannten Triumswagen, woraus dem Papst geflügelte Genien Ralmzweige entgegenhielten. Auf einem Globus stand die goldene Giche der Rovere, ihre Aeste bis zur Spite der Kirche S. Maria Traspontina in die Luft erhebend. So vollkommen hatten die Römer die sclavische Kunft der Schmeichelei gegen ihre Berren, die Bapfte, gelernt. Erasmus, welcher bereits Zeuge des Einzugs von Julius in Vologna gewesen war, sab auch dessen Triumf in Nom, und erstaunte über das beidnische Gepränge, mit welchem sich der Nachfolger des Apostels Betrus umgab.2 Julius II. aber fehrte in den Batican mit dem Hochgefühl eines mächtigen Fürften zurück. Der glän= zende Festtag konnte ihn nur zu neuen Eroberungsplänen ermuntern.

In derselben Zeit, als er seinen siegreichen Feldzug machte und beschloß, befand sich der König von Spanien in

<sup>1</sup> Albertini ut supra.

<sup>2</sup> Erasmus Apol. ad Blasphem. Jacobi Stunicae, Opp. 1X. 361. (Ausgabe v. 1706.)

Neapel. Er war dort im October 1506 gelandet, seine neuen Staaten zu sehn, und sich zugleich Consalvo's zu verssichern, dessen Größe ihm gefährlich zu werden begann. Er hatte noch auf der Reise den Tod seines Schwiegersohnes erfahren. Der junge Erzherzog Philipp starb am 25. Sept. 1506 zu Burgos, als Erben zurücklassend die kleinen Söhne Carl und Ferdinand. Dies Ereigniß beschleunigte die Rückstehr des Königs von Spanien; er verließ Neapel im Juni 1507 und führte mit sich Consalvo. Ostia, wo sich der Papst besand um mit ihm zusammenzukommen, segelte er vorbei ohne ihn sehen zu wollen, aus Groll wegen der ihm noch verweigerten Investitur Neapels; dann landete er in Savona, wo er Ludwig XII. traf, und hier legten diese Monarchen den Grund zu einer künstigen Liga.

4. Maximilian auf bem Neichstag in Conftanz, Mai 1507. Ankündigung seines Romzugs. Sein Krieg und Wassenstillftand mit Benedig, 1508. Benedig und die Mächte. Die Liga zu Cambrah. Krieg mit Benedig. Schlacht von Ugnadello. Not der Benetianer. Bersöhnung Julius' II. mit der Nepublik. Plan zur Bertreibung der Franzosen. Julius bannt den Herzog von Ferrara. Zorn Ludwig's XII. Spnode von Tours. Chaumont vor Bologna. Julius in Mirandola. Berlust Bologna's. Ermordung Alidosi's. Berusung des Concils von Pisa. Maximilian und das Papstum Berusung des lateran. Concils. Krankheit des Papsis. Demokratische Bewegung in Rom. Pompeo Colonna und die römischen Barone.

Mit Hülfe eines Mächtebundes wollte jetz Julius II. die Republik Benedig demütigen, und ihr die Romagna entreißen. Er hatte bald nach seiner Nücksehr drei Fran-

<sup>1</sup> Neapel wurde seither durch Vicekönige regiert. Nachsolger Consalvo's, welcher am 2. Dec. 1515 in Ungnade in Spanien starb, war Don Giovanni d'Aragona, dann wurde Vicekönig Don Antonio di Guesvara; seit 24. Det. 1509 D. Raimondo de Cardona.

zosen Jean de Tremonille, Louis d'Amboise, René de Prie, und den berühmten Ximenez von Toledo zu Cardinälen gemacht, sich Frankreich und Spanien zu verbinden. Aber Ludwig XII. machte ihm Schwierigkeiten, benn noch war er im Bund mit Benedia, und in tiefer Spannung mit Maximilian. Er arawöhnte, daß der Kaifer den Blan habe, das Haus Sforza in Mailand wieder einzuseten. Maximilian war erschüttert durch den Tod seines Sohnes Philipp; die Hoffnungen seiner Dynastie rubten jett auf dem Enkel Carl, einem Kinde von sieben Jahren, und wie schwer mar es nicht, diesem die Erbfolge in Spanien und im Reich zu sichern. Er wollte jest zu einer großen That sich entschließen, nach Italien ziehn, die Kaiserkrone in Rom nehmen, die Rechte des Reichs endlich wieder herstellen, Deutschland wieder zu der Höhe erheben, von welcher es herabgejunken war. während Frankreich durch den Besit Mailands eine so furchtbare Größe erlangt hatte. Auf dem glänzenden Reichs= tag zu Constanz, im Mai 1507, legte er den Ständen diesen Plan vor, und sie bewilligten ihm die Mittel zur Raiserfahrt. 1

Als er dem Papst meldete, daß er zur Krönung kommen wolle, suchte dieser auszuweichen. Diese Nomfahrt drohte ganz Italien in Aufregung zu bringen, vielleicht umzuwälzen. Frankreich und Venedig widersetzen sich ihr; nur die Schweizercantone erklärten auf ihrer Tagsatzung in Luzern am 29. Januar 1508, daß sie dem Kaiser nicht hinderlich sein wollten. Am 3. Februar ließ Maximilian im Dom von

<sup>4</sup> Glut-Blotheim, Gesch. der Eidgenoffen p. 205. Hier lernte Max. Mathias Schinner kennen, den Bischof von Sitten, die Seele aller Unternehmungen der Eidgenoffen gegen Frankreich.

Trient eine Feier veranstalten, wobei Mathias Lang, der Bischof von Gurk, den Romzug öffentlich verkündete. Seither nannte sich Maximilian "Erwählter römischer Kaiser", ohne daß der Papst gegen diesen Titel protestirte. In dieser späten Neuerung sprach Maximilian den Grundsatz auß, daß die in Deutschland fortdauernde Kaisergewalt von der Krönung durch den Papst unabhängig sei.

Die Romfahrt selbst verwandelte sich in einen wütenden Krieg mit den Benetianern, welche von den Franzosen untersstützt dem Kaiser den Durchzug durch ihr Land verweigerten. Sie schlugen seine Truppen überall zurück; ihr Feldhauptsmann Alviano bedeckte sich mit Ruhm. Gört, Triest und Fiume nahmen sie weg. Immer ohne Geldmittel, immer ohne Consequenz des Willens, wurde Maximilian des Feldzuges so schr überdrüssig, daß er schon am 30. April 1508 einen dreizährigen Wassenstillstand mit Benedig schloß. Er war tief erbittert über diese Republik, die seiner Majestät spottete. Zett näherte er sich dem Könige Frankreichs, welcher den Benetianern zürnte, weil sie ohne sein Wissen mit dem Kaiser sich vertragen hatten. So unterstützte der venetianische Krieg unverhosst die Absichten des Papsts.

Der fühne Egoismus der Republik S. Marco war das mals allen Staaten furchtbar. Sie herrschte noch ausschließs lich im adriatischen Meer, dem See Venedig's; ihre Banner

<sup>1</sup> Ranke, Deutsche Gesch, im Zeitalter ber Reform. I. 117. Glut

<sup>2</sup> Die Ursachen der Mißerfolge Maximilian's, die schwache Unterstützung durch das Reich, Geltmangel und Berschwendung, behandelt Macchiavelli im Rapporto di cose della Magna (17. Juni 1508). Bon Max. sagt er: e non mutando modi, se le frondi degli alberi d'Italia gli sussero diventati ducati, non gli bastavano Opp. VI. 140.

wehten noch auf allen levantischen Meeren; Candia und Cypern und viele ferne Küsten gehorchten ihr. Aber sie war durch die Entdeckung des indischen Seewegs und die Türkenmacht mit einer sich nähernden Katastrophe bedroht: deshalb wollte sie eine italienische Territorialmacht werden, und versuchen (was erst in unsern Tagen dem kleinen Biemont gelang), ob sie von einer Ece des Nordostens ber die Berr= schaft über die ganze Halbinsel ergreifen könnte, wie vor Zeiten Rom, dem das wundervolle Wachstum und die Staatskunst Venedigs ähnlich war. 1 Wenn diese große Republik, statt alle Staaten Italiens durch ihre Eroberungs: lust zu schrecken, des Banner nationaler Unabhängigkeit erhoben hätte, dann würde sie wol die Retterin Italiens geworden fein. Ihre Flotten hatten Frankreich von Genua, Spanien von Neapel fern gehalten, ihre Heere Mailand geschützt. Sie lag wie ein Bollwerk vor den Alpen Tyrols und Istriens; sie war Herrin des Schlüssels von Stalien, des veroneser Gebiets, welches das Reich beauspruchte. Sie besaß Brescia, Bergamo, Cremona und andere Orte des Herzogtums Mailand, worauf Frankreich Ansprüche erhob. Sie besaß Friaul, welches Defterreich verlangte, und apu-

¹ Paolo Paruta (Historia Veneta, Ginleit.) bebauert, daß Benedig nicht bei Zeiten die Bicare des Reichs aus dem Polande verjagt, und mit Kühnheit sagt er: domata l'Italia, quanto sacile stra da se le aparecchiasse per soggiogare tutte l'altre nationi, e sondare un Imperio dall' Oriente all' Occidente, le cose stesse de Romani sacilmente lo dimostrano. — Die Bolksanzahl Benedigs bestrug nach einer Notiz, die ich im handschr. Diar. Sanuto's zum 15. Juni 1509 sinde (Vol. VIII. sol. 196) 300000 Seesen. Homini e donne vechi preti e puti anime 300 millie. Homini da anni 15 sino 60 ca 160 milia. Homini da fati 80 m. Femine e puti 48346. Femine da partida 11654.

lische Hafenstädte, die Spanien zurückforderte. In der Nomagna hatte sie Navenna, Faenza, Cervia und Nimini in ihrer Gewalt, Städte des Popsts. So hatten alle diese Mächte von Venedig eine Schuld zu fordern.

Julius II. war noch im besondern über die kirchliche Selbständigkeit aufgebracht, welche Venedig behauptete. Basante Beneficien in ihrem Gebiet wollte die Republik nur an ihre Bürger verliehen haben, und auch sonst wies sie manche Ansprüche der römischen Kanzelei entschieden ab. Bornig sagte Julius eines Tags dem venetianischen Botschafter Pisani: ich will Venedig wieder zu einem Fischersdorf machen; der edle Venetianer entgegnete ihm: und wir, heiliger Vater, werden Euch zu einem kleinen Pfarrer machen, wenn Ihr nicht verständig seid. Dies stolze Wort verschluckte der Papst, doch er vergaß es nicht.

Es gelang ihm endlich die Großmächte zu vereinigen. Der Raiser, Frankreich und Spanien schickten ihre Gesandten nach Cambray, und dort machten Margaretha, Regentin der Niederlande für den unmündigen Erzherzog Carl, und der Cardinal Amboise am 10. Dec. 1508 Frieden und Bündniß. An demselben Tage schlossen diese Mächte und sür den Papst Amboise als sein Legat die Epoche machende Liga wider Venedig. Julius erkannte wol die Gefährlichkeit dieses Mittels zur Erwerbung der Romagna; er hoffte anfangs den Venetianern durch Furcht abzuzwingen was er begehrte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di modo che il papa per queste ed altre cose ancora non è in tutto papa sopra di essi: Lettere storiche di Luigi da Porto Vicentino (A. 1509 — 1528), ed. B. Bressan, Firenze 1857. lib. I. n. 3.

<sup>2</sup> Ibidem.

<sup>3</sup> Dumont, IV. I. 113.

und dann wollte er die Liga selbst vereiteln. Erst als der Doge Loredano seine letzten Vorschläge, ihm Faenza und Nimini zurückzugeben, abwieß, unterzeichnete er am 23. März 1509 den Beitritt zu jenem verhängnißvollen Bunde. I Ihm schlossen sich Ferrara, Mantua und Urbino an. Die Florenstiner wurden dadurch gewonnen, daß ihnen Frankreich und Spanien Pisa Preiß gaben.

Die Liga von Cambray war ein offenbarer Treubruch Maximilians gegen Benedig, und das frivolste diplomatische Wagniß des Papsts, bei einem ganz unverhältnißmäßigen Gegenstand, dem Besit nämlich von ein paar Städten der Romagna. Julius II. lud hier eine nicht mindere Schuld auf sich, als einst Alexander VI. zur Zeit Carl's VIII. Er setzte die Existenz des einzigen freien und starken Staats in Italien aufs Spiel, er rief die Großmächte in sein Bater-land, und stürzte dies in einen unabsehdaren Krieg.

Die Republik von S. Marco sah sich plöglich von halb Europa mit Krieg bedroht, doch sie verzagte nicht. Es galt für sie ihre Stellung zu behaupten, oder wie Karthago unterzugehen. Die Heere Frankreichs unter Chaumont überschritten schon die Adda, worauf der wütende Papst am 27. April 1509 den Bann gegen Benedig schleuderte. Die ganze Last des Krieges mußte freilich Ludwig XII. auf sich nehmen. Nur

<sup>1</sup> Bulle, Rom. 10. Kal. Apr. 1508. Dumont. p. 116. Der allgemeine Vorwand ist der Türkenkrieg, die exaltatio sanctae Crucis. Benebig nennt der Papst nicht.

<sup>2</sup> Bellum — quo nullum vel atrocius, vel diuturnius in Italia post exactos Gothos, majores nostri meminerunt: Jovius, Vita Leonis X. p. 38. Raumer Gesch. Europa's seit dem Ende des XV. Jahrh. p. 61. zeigt gut die nichtigen Borwände des Kriegs gegen Benezdig, wie die Frivolität der Liga von Cambray. Siehe auch Sismondi Hist. des Repub. Ital. c. 105.

langsam zog sich das Heer Maximilians im Norden zusammen. während Francesco Maria Rovere, jett Herzog Urbino's durch den Tod Guidobalds, mit dem päpstlichen Kriegsvolk in die Romagna einbrach. Eine einzige Schlacht, welche Alviano und Nicolaus von Pitigliano bei Agnadello am 14. Mai gegen den König Frankreichs verloren, brachte die venetianische Republik dem Untergang nabe. Alviano felbst geriet in Gefangenschaft, Pitigliano entrann mit der Reiterei. 1 Peschiera ward erstürmt, Cremona, Bergamo, Brescia fielen, und nur der Umstand, daß die Sieger am Mincio Halt machten, weil das Gebiet Berona der für Maximilian vorbehaltene Beuteteil war, hielt den Kall der ganzen Terra Kirma auf. 2 Ludwig XII. lieferte gewiffenhaft die ihm überfandten Schlüffel der Städte Verona, Vicenza und Pavia dem unthätigen Kaifer aus, und diefer erteilte ibm, den Artikeln von Cambray gemäß, in Trient am 14. Juni die Investitur Mailands.

Die Benetianer thaten jett wie Schiffbrüchige, welche die Ladung über Bord werfen, um das sinkende Fahrzeug zu retten. Erst gaben sie dem Papst Ravenna, Cervia, Mimini und Faenza hin, den Burgvögten besehlend, diese Städte dem Herzog von Urbino zu überliesern, und mit den Besatzungen nach Benedig abzuziehen; dann gaben sie die apulischen Seestädte den Spaniern zurück. Aber der Kaiser

<sup>4</sup> St. Gelais Hist. de Louis XII. p. 215. — Bei Agnadello nahmen die Franzosen 28 Kanonen; die Zahl der Todten betrug nur 3—4000: Pandolsini an die Zehner, Mailand 15—16. Mai 1509, bei Desjardins-Canestrini Négociations etc. II. 327.

<sup>2</sup> Und auch Benedigs wie St. Gelais meint: Die Franzosen betrachteten ihren Sieg als einen der größsten der Geschichte. Car la furent vaincus une Nation de gens saiges, puissans et riches et qui n'avoient oncques esté subjuguez qu'à cette sois, depuis que Attila Roy des Huns les avait destruits.

blieb gleich Ludwig dem XII. taub gegen die Friedensanerbietungen der bestürzten Republik. Als auch der Papst
nichts von Frieden wissen wollte, erhob sich des Dogen Sohn
Marco Loredano öffentlich im Senat und riet bei den Türken
Hülfe zu suchen gegen den Henker des Menschengeschlechts,
der sich dessen Bater nenne. Dom Bann des Papsts hatten
die Benetianer an ein zu berufendes Concil appellirt; Julius
erneuerte deshalb am 1. Juli 1509 die berühmte mantuaner
Bulle Pius' II. Ses war in den Stürmen dieses venetianischen
Krieges, daß die verlassene Stadt Pisa, nach jahrelanger
heldenmütiger Gegenwehr, in die Gewalt der Florentiner siel,
durch Capitulation vom 8. Juni.

Die Eifersucht der Allierten und die Langsamkeit des Kaisers retteten indeß die Benetianer aus der dringendsten Not. Andrea Gritti nahm am 17. Juli 1509 Padua den Deutschen wieder, und um diese Stadt entbrannte jett ein wütender Krieg. Wenig Ehre legte auch hier Maximilian ein, der sich in Trient befand, von den mißtrauischen Franzosen kaum unterstützt und wie immer ganz mittellos. Bon Padua im September zurückgeschagen verließ er bald darauf den Kriegsschauplat um nach Deutschland heimzukehren.

Die glückliche Verteidigung jener Stadt flößte den Venetianern neuen Mut ein; auch den Markgrafen von Mantua hatten sie durch einen Handstreich gesangen genommen, aber ihr Versuch gegen Ferrara auf dem Po wurde im December durch glorreiche Waffenthaten Alsonso's und des

<sup>4</sup> Histoire de la Ligue de Cambray, Paris 1785, I. 143. — Am 5. Juni 1509 schrieb der Doge Leonardo Loredano einen verzweiz selten Brief an den Papst (commoveantur jam tandem viscera misericordiae vestrae etc.): Marin Sanuto Diar. VIII, sol. 176.

<sup>2</sup> Rouffet, Supplem. au Corps Diplomat.. II. p. I. 15.

Cardinals Hippolyt abgewiesen. Der Tod ihres berühmten Generals Nicolaus Orfini von Pitigliano im Februar 1510 war ein nicht minderer Verluft. Gleichwol begann die Flut des Mikaeschickes schon zu ebben. Aus der schrecklichsten Gefahr retteten die Republik ihre Ausdauer, die Lagunen. und die getrennten Operationen der Feinde. Dazu kam der Umschwung der Gesinnungen des Papsts. Er fagte sich denn doch, daß die Vernichtung Venedigs das ftärkste Bollwerk gegen die Türken zerstören, Italien den fremden Mäch= ten dienstbar, den Kirchenstaat von ihrer Gnade abhängig machen muffe. "Wenn Benedig nicht da wäre, so mußte man es erschaffen:" das rief jett eines Tages Julius II. aus. 1 Er besaß nun jene romangolischen Städte, nebst dem durch die Salinen so wichtigen Cervia. Er blickte voll Ge= nugthuung auf den Besit des alten Erarchats; er sab die Boten Ravenna's zur Huldigung im Batican erscheinen, und aus Freude gab er der Gemeinde alle Güter der Polentanen. Der Cardinal Grimani, beffen Bater ber spätere Doge Un= tonio im Eril zu Rom lebte, der Cardinal Cornaro drangen in ihn, sich mit Benedig auszusöhnen. Umsonst suchte das Ludwig XII. zu hindern, indem er Alberto Bio von Carpi nach Rom sandte, den Cardinal von Auch seinen Bevoll= mächtigten zu unterstüßen. Carvajal und die französischen Cardinale sagten dem Papft: wenn Ihr Benedig absolvirt, so werdet Ihr dem Könige Frankreichs einen Dolch ins Berg stoßen.

Der Vertrag mit der Republik ward trotdem entworfen: sie verzichtete auf jene Städte, und sie unterwarf sich andern

¹ Se quella terra non fusse, bisogneria farne un' altra: Relaztion des Domen. Tredifan dei Albéri Ser. II. Vol. III. 36.

Artikeln in Vetreff des Benefizialwesens und der geistlichen Gerichtsbarkeit. Der Bersuch, ihr die Jurisdiction auf dem adriatischen Meer zu nehmen, welche sie von Ra= venna bis zum Golf von Fiume beanspruchte, gelang dem Papst nicht. Sechs Gefandte, die edlen Herren Domenico Trevifan, Leonardo Mocenigo, Luigi Malipiero, Baolo Ca= pello, Paolo Pijani, und Girolamo Donato kamen nach Rom die Absolution für ihre Republik zu empfangen. Sie trafen geräuschlos in der Nacht ein. Man hatte eine demütigende Ceremonie erwartet, doch sie war es nicht. Es war ein Tag föniglicher Größe, als Julius II. (am 24. Keb. 1510) über die Gebieterin der Meere triumfirte. Die in Scharlach ge= fleideten Nobili knieten zu seinen Füßen vor der ehernen Pforte des S. Beter, wo er auf dem Trone faß eine gol: dene Rute in der Hand. Zwölf Cardinäle hielten das gleiche Symbol der Züchtigung ernsthaft in den Händen. Bei jedem Vers des Miserere erteilte der Papst den Venetianern einen leichten Schlag. Dann legte er ihnen als Buße die Wallfahrt zu den Siebenkirchen der Stadt auf, und ließ die Pforten des Doms öffnen, in welchen die Benetianer geführt wurden. Unter dem Jubelruf von ganz Rom, begleitet von buldigenden Scharen des Volks kehrten die Gefandten in ibre Wohnungen anrück. 1

Am folgenden Tag ließ sie der Papst zu sich rufen. Erlauchte Herren Botschafter, so sagte er ihnen, wundert euch nicht daß wir so lange zögerten das Interdict aufzuheben. Eure Signorie ist Schuld daran; sie hätte unsern Forderungen

<sup>4</sup> Paris de Graffis. Relation des Dom. Trevisan, 1. April 1510.
— Brief des Card. Cornaro an seinen Bater, Rom 24. Febr ; mit ans bern Berichten bei Marin Sanuto Vol. X. fol. 3.

willfahren sollen; wir bedauern die Censuren, denen wir fie unterwerfen mußten; wir ermahnen sie gut mit den Papsten zu stehen. Nach diesem Act wird Euch keine Wolthat von unserer Seite fehlen. 1 So durfte damals der Bapft zu bem mächtiaften Staate Italiens reden. Sein Sieg über Benedig. den er selbst nur dem Glück zu danken hatte, machte ibn furchtbar und groß. Er war jett der Mann der Gegenwart. der Mann Italiens. Beim Feste S. Marcus ward Basquino zum Berkules, und zahllose Epigramme verherrlichten den Löwenbändiger Julius. 2 Die Benetianer reisten ab, nur der schöne Girolamo Donato blieb als Botschafter zurück. Als am 1. April Trevisan dem Dogen Bericht erstattete sagte er: "Der Papst ist sehr klug und ein großer Staats= mann; er ist 65 Jahre alt, hat die Gicht und leidet an den Kolgen der gallischen Krankheit; doch er ist tropdem in Kraft= fülle und Thätigkeit; er will der Herr und Meister des Spieles ber Welt sein." 3

Wenn Ludwig XII. die Natur der römischen Staats= funst kannte, so wußte er, daß es keine undankbarere Freund= schaft auf der Welt gebe, als die eines Kapsts. Aber die gewaltsame Art, mit welcher der unberechenbare Julius von einem Extrem zum andern sprang, überraschte ihn doch.

1 Relation des Domen. Trebisan, ut supra.

2 Herculis ut vires domuerunt omnia monstra Non aliter feci Julius in Venetos. Eumenidum furias domui Iunonia jussa

Nunc pellam Imperio barbara regna Jovis. Aber auch: Hic opus Alcide clava domitrice ferarum

Nam Roma est monstris tota referta feris.

Fliegende Blätter, Impressum Romae per magistr. Jacobum Mazochium A. MDX.

3 Vuol essere il signore e maestro del giuoco del mondo. — Relazion ut supra.

Bon diesem Briefter, der ohne seine Gulfe nichts war, dem er Bologna geschenft, für den er die Benetigner bekämpft batte, sab er sich betrogen und verhöhnt. Nach dem Abfall des Papsts von der Liga wollten weder der König noch Maximilian etwas vom Frieden mit Benedig boren. Sie setten den Krieg fort, welchen die Stimme deutscher und französischer Latrioten forderte. 1 Nun trat Julius ent= schiedener auf die Seite der Benetianer. Wie er sich Frankreichs bedient hatte, um Bologna zu erobern, so konnte er fich auch Benedigs bedienen, die "Barbaren" aus Stalien zu vertreiben. Dazu forderten ihn die italienischen humanisten in Prosa und Versen auf. Schon im März 1510 hatte er durch Schinner, den Bischof von Sitten, einen fünfjährigen Bund mit den Schweizern gemacht, die mit 15000 Mann ihres furchtbaren Fußvolks von Wallis in die Lombardei herabsteigen sollten. 2 England reizte er gegen Frankreich auf, Spanien verband er sich, indem er die berüchtigte Teilungsbulle Alexanders VI. über Neapel aufhob und Ferdinand die Inveftitur des Königreichs gab. 3 Maximilian fürchtete er nicht: wegwerfend nannte er ihn "unschädlich wie ein nacktes Kind." Seine fühne Absicht war, Ferrara mit Gewalt zur Kirche zu bringen, wie es schon Sixtus IV. ver= sucht hatte, in deffen Kußstapfen er einherging. Auf nichts fann er Tag und Nacht, als auf politische Größe. Die Echlüssel Betri, jo sagte man spottend, warf er in den Tiber,

¹ Rebe bes Ludovicus Helianus Vercellensis, Orators bes Königs, de bello contra Venetos suscipiendo, auf bem Reichstag zu Augs-burg am 10. April 1510; und die feurigen Gedichte Hutteni Equitis Poemata ed. Böcking, Leipzig 1862.

<sup>2</sup> Glutz-Blotheim S. 222.

<sup>3</sup> Bulle v. 3. Juli 1510, Rom, Rouffet II. p. 1. 17.

und behielt nur das Schwert S. Pauls. In Ferrara war feit dem Tode Ercole's im Jahre 1505 der kluge Alfonso Bergog, ein Schutmann Frankreichs, und mit Benedig im Krieg, um als die Beute Rovigo und die Polesina zu gewinnen. Bon seinen Städten war Ferrara ein uraltes Lehn ber Kirche, Modena und Reggio ein Lehn des Neichs. Dies alles be= gebrte der Papft, und nahm zum Vorwand einen Streit um das Recht der Salinen Comacchio's, wo Alfonso Salz machen ließ, was die papstliche Salzkammer in Cervia, oder deren Bächter Agostino Chigi beeinträchtigte. 1 Als einem Bafallen der Kirche gebot er dem Herzog vom Krieg mit Benedig abzustehen. Dann bannte er ihn am 9. August 1510, erklärte ihn aller Kirchenlehen verluftig, ja als einen Keind der Christenheit, und verflocht in diesen rasenden Fluch auch alle Anhänger des Herzogs. Nicht anders war Sirtus, war Alexander mit den Opfern ihrer Habgier verfahren. 2 Von solchem haß brannte der Papst, daß er Frankreich viel zu= gestehen wollte, wenn es ben Herzog fallen ließ. Doch sein Angriff gegen Ferrara kam zu allem übrigen hinzu, um seinen Bruch mit Ludwig XII. herbeizuführen, welcher den Papst in Italien nicht wollte übermächtig werden laffen.

Der Krieg tobte im Veronesischen fort, wo Franzosen und Kaiserliche ihre Waffen vereinigten, während der Herzog von Urbino in die Lande Alfonso's einbrach und sich Modena's bemächtigte, Julius aber in dem noch französischen Genua

<sup>4</sup> Lettere de' Principi I. 6. Lettere storiche di Luigi da Porto lib. U. n. 55.

<sup>2</sup> Anathema promulgavit horrendum, — cristae mihi prae horrore quando edictum legi riguerunt; so Betrus Marthr Ep. lib. XXIII. 443. Ragioni frivole, per non dir calunniose, so sagt Muzratori ad A. 1510.

eine Revolution anzuzetteln sich bemühte. 1 Er hatte jest wolgerüftete Seere im Feld unter seinem Neffen Urbino. und dem jungen, tapfern Marcantonio Colonna; er besoldete auch Spanier unter dem andern berühmten Colonna, dem Großconnetable Neapels Kabrizio. Boll Ungeduld eilte er felbst nach dem Kriegsschauplat, zum Aergerniß der Christen= beit, die ihren Oberhirten Städte belagern fah, während er an das von ihm gelobte Concil nicht dachte. Ift es zu verwundern, wenn der Abscheu gegen Rom immer böber stieg, und auch Julius II. zum Gegenstand des Hasses wurde, wie Alexander VI.? 2 Der Zorn Ludwigs gegen diesen Priefter= könig, den langjährigen Vertrauten seines Hofs und seiner Politif, der ihn erst zum Krieg mit Benedig verlockt hatte, jett bundesbrüchig alle Mächte gegen ihn aufreizte, und ihn felbst in den Bann wider den Herzog von Ferrara einzuschließen wagte, war grenzenlog. Im September versammelte er eine Synode in Tours. Hier verklagte der Cardinal S. Mald den ruhelosen Bapst, der einst als Cardinal die Verschwörung ber Barone Neapels veranlaßte, unter Alexander VI. die Franzosen nach Italien gezogen, und jest sie daraus vertreiben wolle. Er legte der Versammlung acht Fragen vor, und diese entschied: daß der Papst kein Recht habe Fürsten um weltlicher Zwecke willen zu befriegen; daß folche berechtigt seien, ihm mit Gewalt zu begegnen, ja den Gehorsam auf:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bizari Hist, Genuensis lib. 18. p. 427.

<sup>2</sup> Delaissant la chaire de S. Pierre, pour prendre le titre de Mars Dieu des batailles, desployer aux champs les trois couronnes, et dormir en eschanguette: et Dieu scet comment ses mitres, croix et crosses estoient belles à veoir voltiger parmy les champs: Monstrelet III. 241. — Descriptio Julii II in Hutteni Opera ed. Böcking III. 265, und andere beißende Epigramme desfelben.

zukündigen. Die Synode erklärte endlich, daß die Grundsfähe des Concils von Basel und der pragmatischen Sanction in ganz Frankreich aufrecht zu halten seien. I Julius jagte die französischen Gesandten mit Schimps von seinem Hof, verbot aber den Cardinälen dieser Nation die Stadt zu verslassen. Der König dagegen rief sie ab, und untersagte jede Geldzahlung nach Rom. Kaum war nun der Papst, am 22. Sept., in Bologna angelangt, so hörte er, daß füns Cardinäle, die sich von Florenz zu ihm begeben sollten, nach Genua entwichen seien. Dies weissagte ein Schisma.

Als Chaumont, der Vicekönig Mailands, den Papft in Bologna wußte, machte er einen Anschlag auf diese schon unzufriedene Stadt. Er erschien vor ihren Mauern am 10. October, und forderte die Uebergabe. Schon hatten die Bentivogli ein Tor besett; stündlich erwartete man ihren Einzug. Die Cardinäle hielten sich für verloren; nur der alte Papit zeigte keine Kurcht. Der Maricall war ohne Mut; durch geschickte Friedens = Unterhandlungen, welche der vertriebene Graf von Mirandola Gianfrancesco Vico für den Papst führte, ließ er sich hinhalten, bis ein venetianisches Beer und Spanier unter Fabricius Colonna herbeikamen; dann zog er beschämt ab. Alle bewunderten den Papft. Er brannte vor Begier, Ferrara zu erobern; mit fieberhafter Haft blickte er auf die Langsamkeit des Kriegs. Im Beginn des Winters ließ er erst Concordia erobern, dann Mirandola bestürmen, worin die Gräfin Francesca, Wittwe des im Dienst Alfonso's am Bo gefallenen Lodovico Bico, Herrin war, eine Tochter Trivulzio's. Im Winterfrost ließ sich

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Belcarius Comment, rer. Gallicar, XII. 348. Mezeray Hist. de France II. 333. Harduin Concil. IX. 1557.

Julius in einer Sanfte ins Lager feiner Truppen tragen, um den Fall der Burg zu beschleunigen, die als Schluffel Kerrara's galt. Er borte nicht auf die Abmahnungen der Cardinale und der Gefandten Benedigs. Zu einem General verwildert, mit langem Bart, besuchte er die Trancheen und setzte sich den feindlichen Bomben aus, die ihn in seinem Belte bätten tödten können. 1 Man fand dies groß, denn in jener Zeit suchte man in den Bapften keine Tugenden des Priesters mehr. Die Patrioten des sinkenden Italiens sahen in Julius II. den einzigen politischen Charafter ihrer verzweifelnden Nation. Dichter priesen ihn, den Papst, als den zweiten Mars. Sie riefen ihm zu, daß er die lette Hoffnung Italiens sei, welches die Vertreibung der Barbaren nur von seiner friegerischen Kraft erwarte.2 In Wahrheit, dieser gewaltige Greis, ein Zerrbild der Religion, auf dem Stule Petri, ein eherner Held in den Stürmen der Zeit, erschien einen Augenblick lang als der Moses seiner Nation. So beroisch ist sein Wesen, daß die Verwünschungen seiner Feinde gegen diesen alten Papsttitanen kleinlich und fast wie frömmelnde Seuchelei erscheinen. Und doch hatten sie Recht, mit Abscheu auf den Oberpriester zu blicken, der sich unter roben Soldatenbanden in Laufgräben sehen ließ, ein Castell

Joh. Ant. Flaminii ad Julium II.: Carm. ill. Poetar. Ital. IV. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Prae ira in turbatorem Gallum nutrire barbam cingulatenus dicitur: Betr. Marthr. lib. XXIV. ep. 451.

Sit defensus honor, libertas publica, per te:
Pristina sit Latio te duce parta quies.
Barbariem hanc magnis expertus saepe periclis,
Dum licet, Ausonio pellere Marte para. —
In te oculos, in te verterunt ora Latini,
Hoc sperant urbes, suppliciterque petunt —
Italia est, quam tu tutandam sumis, et in qua
Est tua cum nostra Marte tuenda salus.

zu Fall zu bringen, worin eine bedrängte Wittwe sich versteidigte. Hatten nicht die französischen Bischöse Grund, diessen Papst vor ein Concil zu laden? Uls Mirandola am 21. Januar 1511 capitulirte, ließ er sich voll Ungeduld durch die Bresche in einem hölzernen Kasten heraufziehen. Er hatte nichts vom Priester als den Rock und den Ramen.

Der Fall jener Burg war ein so großer Schimpf für Chaumont, daß der berühmte Feldherr am 11. Febr. zu Correggio vor Rummer starb. Frohlockend aber genoß der Papst seinen Triumf zehn Tage lang in dem zerschoffenen Castell, dessen Herrschaft er Gianfrancesco Bico übergab, dann ging er am 7. Febr. nach Bologna zurück, und ver= ließ diese Stadt wieder am 11., um sich nach Imola und Ravenna zu begeben. Zu Pferd konnte er nicht mehr fteigen: nach romagnolischer Landesart wurde er zu seiner Bein auf einem bochrädrigen Wagen von vier Ochsen fortgezogen. Rur Gaffenbuben jubelten ihm zu, als er so von Bologna nach Imola fortrollte. 3 Am 18. Februar traf er in Ra= venna ein, und seither manderte er zwischen diesen Saupt= städten der Romagna bin und ber, mit Leidenschaft den Krieg gegen Ferrara betreibend. Am 10. März 1511 machte er in Ravenna acht neue Cardinäle, sich den Schismatikern

¹ Cosa in quel tempo tenuta indegna, et molto ridicula — ma così era fatta la suriosa natura di quell' huomo: Jacopo Mardi Histor. di Fiorenza, Lhon 1582, lib. V. 131. — Spondanus Annal. Eccl. ad A. 1511. n. I. In Deutschland sagte man: Julius papa non tam apostol. sedis claviger, quam armiger: Paul Lang, Chron. Citizense apud Pistorium I. p. II. 1279. — Non riteneva il Pontesice altro che l'abito e il nome: Guicciardini X. 85.

<sup>2</sup> Mémoires par Robert de la Mark, seigneur de Fleuranges: Collect. Univers. XVI. 71. Bembo Histor. Venet. lib. XI. 451.

<sup>3</sup> In helica vectus, quattuor bobus simpliciter trahentibus Paris de Graffis, Mscr. Chigi III. 200.

gegenüber zu verstärken, und seinen Berpflichtungen an einige Mächte nachzukommen. Es waren der Engländer Christoph Bambridge, Antonio Ciochi von Monte Sansovino, Erzbischof von Siponto, Pietro Accolti Bischof von Ancona aus Arezzo, Achilles de Grassis von Bologna, Francesco Argentino von Benedig, Bandinello Sauli von Genua, Alfonso Petrucci von Siena, und der Schweizer Mathias Schinner.

Am 30. März ging Julius nach Bologna, wo er Oftern feierte, am 14. April wieder nach Imola. Seine Truppen, 1500 Reiter und 9000 Mann Fußvolks, waren stärker als die Frankreichs, weshalb er die Friedensvorschläge zurückzwies, die ihm alle beteiligten Mächte auf einem Fürstenconzvent in Mantua darboten. Der Kaiser schiekte zu ihm nach Bologna den Bischof von Gurk, seinen Reichsvicar in Italien. Der Gesandte wurde ehrenvoll empfangen, aber der Papst wollte auf nichts eingehen, wenn ihm nicht Ferrara überzgeben werde. Erbittert über die wilde und heftige Weise des Statthalters Christi verließ Gurk Bologna am 25. April. Die Gräuel des Krieges erschütterten das Herz des Papsts so wenig, wie das jedes andern Generals, welcher es natürzlich fand, daß man Besatungen erwürzte, Bürger niederzmetzle, Städte ausplünderte und verbrannte.

Da wurde der plögliche Verlust Bologna's und was auf ihn folgte die erste gerechte Strase für Julius. Im Mai zog Trivulzio mit Macht nach der Romagna, und der Papst verließ jene Stadt, die Bürger zur tapsern Verteidigung ermahnend. Er ging nach Ravenna; in Bologna aber ließ er Francesco Alidosi als Legaten zurück. Alidosi, ein lasters

<sup>1</sup> Spondanus ad A. 1511, n. 6. Mich. Coccinius de bello Maxim. cum Venetis, apud Freher. II. 541.

hafter Mensch von schöner Gestalt, war sein Liebling. Er stammte von den Herren Imola's, war unter Sixtus IV. nach Rom gekommen und Familiar von deffen Reffen geworden, den er sich, wie man sagt, verpflichtete, weil er sich durch die Borgia nicht bestechen ließ, ihm Gift zu mischen. 1 Im Jahr 1504 wurde er Bischof von Mileto, dann von Pavia, und am 12. December 1505 Cardinal. Julius gab ibm im Jahre 1507 die Legation im Patrimonium, im folgenden die der Romagna. Alidosi verfolgte die Partei der Benti: vogli mit raubgieriger Wut; vier Senatoren Bologna's, viele andre Bürger ließ er enthaupten. Mit Gifer betrieb er den Bau der Zwingburg Galiera. Der verblendete Papst machte diesen schamlosen Wüstling am 18. October 1510 auch zum Erzbischof Bologna's. Bon Stolz aufgeblasen verlangte der Cardinallegat Imola für seine Kamilie zurück, und die Weige= rung des Papsts machte ihn, wie es hieß, zu dessen beimlichem Keind. Schon einmal hatte ihn der Herzog von Urbino gefangen zum Papst gebracht, und des Hochverrats angeklagt, aber er war von seinem Gonner freigesprochen morben. 2

Nun aber unterhandelten die Bolognesen mit Trivulzio, dem Nachfolger Chaumonts, mit Hannibal und hermes

¹ Jovius sagt boshaft: adolescens namque roseo ingenuoque ore conspicuus Juliano Rovereo adhaesit, qui postea Pont. Julius II. appellatus est. Apud hunc multis et arcanis expediti ingenii et parati corporis obsequiis, quantum nemo alius inter aequales gratiam promeruit. Elogior. IV. 207. Als Ganhmed Julius des II. bezeichnet ihn offen Priult. Siehe die Note S. 282 im B. VII. dieser Geschichte. Ueber die Alidosi die Tasel dei Litta. Bembo Hist. Venet. XI. 461 nennt den Cardinal turpis et flagitiosae vitae vir, cui nulla fides, nulla religio, nihil tutum, nihil pudicum, nihil unquam sanctum suit.

<sup>2</sup> Paris de Graffis ad A. 1510.

Bentivoglio, ihnen die Stadt zu geben. Französisches Ariegsvolk rückte herbei. Die Bürger weigerten sich den Befehlen
des Legaten zu gehorchen, und päpstliche Truppen aufzunehmen. Sie erhoben sich in Furie am 21. Mai 1511;
eine Bildsäule Julius II. aus vergoldeten Holz rissen sie
vom Portal des. Doms herab, zerschlugen sie unter Hohn und
Spott in Stücke; das gleiche Schicksal fand bald darauf
seine bronzene Chrenstatue, das schöne Werk Michelangelo's.¹
Alidosi entrann nach Castell Rio bei Imola. Man glaubte
ihn selbst, obwol grundlos, mit dem Feinde einverstanden.
In die befreite Stadt zogen die Bentivogli ein, und das
jubelnde Bolk warf die Zwingburg nieder. Zwar rückte
die Bundesarmee unter Urbino schnell vor Bologna, doch sie
wurde mit Verlust ihrer ganzen Artillerie schimpslich zerstreut.
Da siel auch Mirandola in die Gewalt des Siegers.

In Navenna hörte der Papst diese Schreckenskunden, wahre Donnerschläge. Wütend rief er auß: wenn der Herzog in meine Hände kommt, so will ich ihn vierteilen lassen.<sup>2</sup> Zuerst kam, am 24. Mai, der Cardinal, warf sich ihm zu Füßen, und wälzte alle Schuld auf Rovere. Dann kam dieser, den Legaten des Ungeschicks, selbst des Verrats anzuflagen: er aber wurde vom Papst mit Schmähungen überzhäuft und auß dem Palast gejagt.<sup>3</sup> Der Herzog, erst zwanz

<sup>1</sup> Alsonso ließ daraus eine Kanone gießen, sagend qu'il ferait faire un pet au Pape devant son château: Fleuranges p. 81. Nur der Kopf ward gerettet und kam ins Museum zu Ferrara. 5000 Goldsbucaten hatte diese Statue gekostet.

<sup>2</sup> Si in manus meas veniet Dux nepos meus quadripartitum eum faciam ex merito suo: Paris de Graffis — Chigi III. 235.

<sup>3</sup> Bembo Histor, Ven. Xl. 461, Benet. Berichte bei Priuli III. fol. 100; bei Marin Sanuto XII. fol. 103.

zig Sahre alt, entflammte von unbezähmbarer But: Webe dem Cardinal, wenn er ihm begegnete! Zum Unglück ge= ichab dies. Alidosi, in einer Straße daherreitend, entblößte sein Haupt; der Herzog sprang vom Pferd, griff in die Zügel des Maulthiers. Als jener abstieg rif er den Degen aus der Scheide, hieb den Cardinal in den Kopf, und durch= stieß den Stürzenden Den Rest gaben die Dolche der Tra= banten, während sich von den Begleitern des Cardinals auch nicht einer rührte. In einem naben Balast verschied Ali= dosi, der Herzog aber sprengte von dannen nach Urbino. 1 Ein herrliches Schauspiel für die Chriftenheit: der Neffe des Papsts einen Cardinal öffentlich ermordend! Nicht umsonst hatten die Borgia gelebt. Fünf Jahre früher war eine andre Scene geseben worden: der junge Cardinal Hippolyt von Este hatte Meuchelmörder gedungen, die seinem natür= lichen Bruder Julius die Augen auszureißen fuchten, weil eine Geliebte des Cardinals diese Augen schön gefunden hatte. Das waren die Kirchenfürsten jener Zeit.

Die Ermordung Alidosi's erregte, nach dem Zeugniß des päpstlichen Ceremonienmeisters, nur Jubel in Navenna, wo man den raschen Herzog hoch leben ließ; selbst Cardinäle priesen mit erhobenen Händen diese herrliche That. <sup>2</sup> Nur der Papst war außer sich; er schluchzte laut, ja er stieß ein thierisches Geschrei auß; zwei Stunden nach dem Morde

<sup>1</sup> Paris de Graffis III. 236. Rubeus Hist. Ravenn. p. 662. Bembo ut supra... Schon A. 1507 hatte ber junge Francesco Maria einen Mord begangen, da er den Geliebten seiner Schwester Maria, der Gemalin des Benanzio Barano, in Urbino erstach.

<sup>2</sup> In Versen pries diesen Mord und den herkulischen Mörder (des Cacus oder der Hydra) Paul Jovius: Carm. ill. Poet. Ital. V. 434.

verließ er Navenna. Er lag weinend in der Sänfte, in welcher man ihn nach Nimini trug.

Alles wurde finster um ihn her. Bologna war dahin! Mit Schande batte ibn sein Neffe bedeckt; ein furchtbarer Sturm bedrohte ihn, das Schisma, das Concil. Als er am 28. Mai nach Rimini kam, fand er an den dortigen Kirchen die Citation dazu angeschlagen. Die abtrunnigen Cardinäle luden ihn zum 1. September nach Pifa vor, wo die verderbte Kirche reformirt werden solle. Denn da Julius das Concil bisher verweigert habe und stets verweigern werde, weil es sich wesentlich um die Reform der Kirche an ihrem Saupte bandle, so bätten sie, die Cardinäle, die Bflicht, in voller Freiheit und unter der ausdrücklichen Autorität des Raifers und des Königs von Frankreich das Concil zu berufen. Nach= dem der Bapit Gurf mit den Friedensvorschlägen abgewiesen, batte Maximilian allerdings seine Procuratoren zu den Cardinälen nach Mailand geschickt, wo sie mit den Gesandten Frankreichs die Abhaltung des Concils vereinbarten. 1 Künf Cardinale hatten sich vom Bapft losgesagt: Briconnet, San= severino, Francesco Borgia, René de Prie, und der gelehrte. nach der Tiara begierige Cardinal Bernardino Carvajal von Santa Croce, das wahre Haupt des Schisma; Hippolyt von Efte schwankte; sein kluger Bruder Alfonso hinderte ihn sich am Schisma zu beteiligen. Auch Hadrian von Corneto und Philipp von Le Mans neigten sich zum Abfall.

Auf denselben Punct, wohin er einst Alexander VI. gedrängt hatte, Carl den VIII. bestürmend, ein Concil zu ver-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Spondanus ad A. 1511. n 8. — Der gerichtliche Act der Carsbinäle ward am 16. Mai 1511 zu Mailand in Gegenwart des Galeazzo Bisconti und Hieron. Morone vollzogen (Marin Sanuto, XII. fol. 126).

sammeln, war denn auch Julius II. angelangt. 1 Mit der Reformbedürftigkeit der Curie, mit der Empörung so angesehener Cardinäle verband sich aber jett die Keindschaft der größesten Monarchen Europa's. Ludwig XII. hatte Amboise die Papstkrone zu verschaffen gehofft, bis dieser ehrgeizige Cardinal im Jahre 1510 zu Lyon, und zum Glücke Julius' II. starb. Maximilian konnte nur einem deutschgesinnten Cardinal das Papstum geben wollen, etwa Hadrian von Corneto. Man schrieb ihm auch den ungeheuerlichen Plan zu, fich selbst auf den Stul Petri als Papstkaiser nieder zu lassen, nachdem er den Papstkönig davon herabgeworfen batte. Es gibt drei Briefe Maximilian's, worin er von solcher Idee redet. Man hat sie als Scherze oder diplomatisch erklärt; benn konnte es ihn reizen, das Beispiel Felix V. nachzuahmen? Konnte er glauben, daß Europa, welches schon das römische Priesterkönigtum haßte, einen Kalifen ertragen würde? Der Geift Maximilian's war nicht tief genug, um sich mit Leiden= schaft in den Plan einer Kirchenreformation zu versenken, aber aufgeregt und phantasievoll genug um die Papsikrone auf seinem Haupt für möglich zu halten. Seine muste= riösen Andeutungen beweisen, für wie heillos er den Zustand der Kirche und des Papstiums unter dem profanen Julius erkannte, und wie sehr er überzeugt war, daß diese Uebel nur durch die Reichsgewalt zu verbeffern seien, wie zur Zeit da die deutschen Kaiser das Papsttum refor= mirten, weil sie es beherrschten. 2 Die Reformation lag

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nihil pontificibus concilii nomine magis invisum, suspectum et periculosum existimatur. Jovius, Vita Leonis X p. 41.

<sup>2</sup> Die 3 Briefe sind gerichtet an den Bischof von Trient, Constanz 10. Juni 1507 (Original in Wien); an Paul v. Lichtenstein, Brigen 16. Sept. 1511 (kein Original vorhanden); an Margaretha, Brigen,

schon in der Luft; glühender Haß gegen Welschland wie gegen den römischen Papst erfüllte die deutsche Nation. Maximilian selbst wollte diese auf eine neue Stuse der Macht heben: er liebte außerordentliche Thaten: er dachte an die Renaissance des Imperium im Hause Habsburg, dem die Familien Berbindung mit Spanien gerade eine glänzende Zukunft verhieß. Zur Herstellung dieser Reichsberrlichseit bedurfte er der Vertreibung Frankreichs aus Italien, und der Unterwerfung des Papsttums unter die imperatorische Gewalt. In jedem Fall war der angedeutete Plan Maximilian's die suchtbarste Ironie auf die Ausartung des Papsttums unter Julius II. und auf den erneuerten Kirchenstaat, die ewige Quelle so vieler Verbrechen, Kriege und Leiden in der Welt.

Wenn Maximilian und Ludwig, noch Verbündete wider Benedig und den Papst, ein Concil nicht aus politischen, sondern aus ernsten kirchlichen Zwecken berusen hätten, so würde wol eine unermeßliche Bewegung in Europa daraus entstanden sein. Der französische König haßte den Papst bis auf den Tod; er ließ eine Denkmünze schlagen mit der Auf=

18. Sept. 1511 (im Archiv zu Lille). Siehe Le Glay Correspond. de l'Emper. Max. I et de Marguerite d'Autriche Vol. II. 37. Dieser Brief ist ganz scherzhaft und gezeichnet Maximilianus sutur Pape. Albert Jäger: Kaiser Max. I. Berhält. zum Papsttum (Berichte der Phil. Histor. Klasse der Kais. Alfad. d. Wiss. XII. 1854) behauptet, daß Max. zum Papst den Card. Hadd. d. Wiss. XII. 1854) behauptet, daß Max. zum Papst den Card. Hadd. d. Wisse, welcher an diese Jeee des Kaisers glaubt, ruft aus: Quantae ineptiae! quanta somniorum phantasmata! quam prodigiosa consilia! Hoc sane reducere erat gentilium Imperatorum vasramenta, quibus Maximum Pontificatum Caesareae dignitati unitum voluerunt. Ad. A. 1511. n. 16. Auch Hegewisch Gesch. der Regier. Max. I., Hamb. 1782, II. 123 hält den Plan des Kaisers für ernst.

schrift: ich will den Namen Babylons vertilgen. Bor dem Zorn des mächtigen Ludwig, vor der Aufregung der gallicaznischen Kirche war Julius in Furcht. Deutschland ängstigte ihn nicht: was in den Tiefen dieser Nation schlummerte, ahnte er nicht. Nur vor wenigen Monaten hätte sein gleichgültiger Blick auf einen wittenberger Mönch fallen können, der in Angelegenheiten seines Augustinerklosters nach Rom gekommen war, und selbst nicht ahnte, zu welcher welterschütternden Aufgabe er berufen sei. Es war dies ein Mann des Bolks, durch heldenhaste Charakterstärfe und seurigen Angestüm ein ganz ebenbürtiger Zeitgenosse des Papsts Julius, der Hildebrand der deutschen Reformation.

Am 27. Juni 1511 war Julius nach Kom zurückgestehrt, aufgeregt und sieberkrank. Hier erließ er die Bulle Sacrosanctae vom 18. Juli, wodurch er für den 19. April 1512 ein lateranisches Concil berieß. Den Gedanken dazu soll ihm der Cardinal Antonio von Monte Sansovino einsgegeben haben. Es war die richtigste Tactik; sie erschütterte die Unternehmung seiner Gegner.

Jest stellte der Papst auch seinen Nessen unter Proces. Er lud ihn nach Rom vor ein Tribunal von vier Cardinälen, worunter auch Johann Medici war. Bis zum Urzteilsspruch entsetze er ihn aller Würden; doch durfte er gegen Caution von 10000 Scudi in seinem Hause auf dem Corso wohnen. Heute steht an dessen Stelle der Palast Doria Pamsili.

<sup>1</sup> Perdam Babylonis Nomen: De Thou I. c. 6. Siehe über die Schtheit dieser Medaille die Note Henke's zu Roscoe's Leben Leos X. 1. 454.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulle Sacrosanctae Rom. Ecclesiae, dat. Romae ap. S. Petr. A. 1511. XV. Kal. Aug. Pont. A. VIII. Sigismundus de Comitibus: Harduin IX. 1584.

Am 17. August brach der alte Papst unter der Last aller erlittenen Erschütterungen und Mühen plößlich zussammen. Man sagte ihn todt. Schon plünderten die Palastbeamten seine Wohnzimmer aus: selbst im Schlasgemach blieb kaum ein Stück Linnen übrig. Aus seiner Haft eilte der Herzog von Urbino nach dem Batican; er fand den Oheim noch lebend; der jüdische Arzt gab ihm sogar Hossmung. Das Gerücht vom Tode des Papsts durchslog schon ganz Italien, so daß abwesende Cardinäle, selbst die Urheber des Schisma, sich zur Reise zum Conclave rüsteten. In Rom war alles in Aufruhr. Tausend lärmende Menschen, Bürzger, Priester, Barone enthüllten sich plößlich als Feinde des Papsts. Was unter einem Alexander VI nie gewagt worzden war, ein Aufstand zu Gunsten der verlorenen Freiheit, das wagte man jest unter Julius II.

Führer der Unzufriedenen war Pompeo Colonna, Sohn des im Stadtfrieg von 1482 erschlagenen Girolamo. Seine Oheime Prospero und der Cardinal Johann hatten ihn in Monte Compatri erzogen und für die geistliche Lausbahn bestimmt, obwol er nur Neigung für Waffen besaß. Mit Auszeichnung diente er im neapolitanischen Arieg unter Confalvo; nur mit Gewalt hatte ihn sein Oheim abhalten können, einer der Kämpfer in der Dissida von Barletta zu sein. Er kämpfte tapfer in der Schlacht am Liris im Jahre 1503. Doch Prospero zwang ihm das geistliche Gewand auf, damit er der Erbe der reichen Benefizien des Cardinals Johann werde. Als nun dieser im Jahre 1508 starb, machte Julius II. den widerstrebenden Pompeo zum Bischof von Rieti und zum Abt von Grotta Ferrata und

<sup>1</sup> Petr. Marthr. XXIV. Ep. 463.

Subiaco. Der junge Colonna war eine groß angelegte Natur, voll Feuer und Thatendurst, erfüllt von dem hohen Sinn seines Hauses. Er war aufgebracht, daß der Papst kein Mitglied der römischen Geschlechter ins heilige Collegium zog, nachdem die Cardinäle Orsini, Colonna, Savelli und Cesarini gestorben waren. Da er einmal der Kirche dienen mußte, strebte er auch nach der höchsten Macht, die sie bieten konnte. Er selbst als Papst würde Rom wie ein König beherrscht haben, aber weil er es nicht war, bekämpste er die verhaßte Papstgewalt mit den ghibellinischen Traditionen seines Hauses und den nie veräußerten Rechten des römischen Vollüs. In dieser Spoche, wo seit Alexander VI. und Julius II. die Päpste zu Despoten Koms geworden waren, vertrat Pompeo Colonna den römischen Freiheitsgedanken, und dies gibt ihm eine ausgezeichnete Stelle in der Geschichte der Stadt.

Auf das Gerücht, der Papst sei todt, vereinigten sich Pompeo, Robert Orsini ein Sohn des von Cäsar Borgia ersmordeten Paul, Georg Cesarini, Antimo Savelli und andere Herren. Sie zogen auf das Capitol, das Volk zur Freisheit auszurusen, und dort war solcher Ruf längst verstummt. Drei Conservatoren und ein Senator, damals Pietro de Squarcialupis von Florenz, stellten die Regierung der Stadt dar. Die Bürgerschaft mochte erstaunen, als sie die seurigen Reden vernahm, womit ein junger Bischof die Schatten der

<sup>1</sup> Jovius Vita Pompeii Columnac; biese vortressliche Biographie versaßte Jovius auf Bitten bes Francesco Colonna Erzb. von Rossano. Die Brüder des Pompejus waren nach Jovius Marcellus, Julius und Octavian.

<sup>2</sup> Söhne des Paul Orsini waren Robert, Erzb. von Reggio, doch nur dem Titel nach; Fabio, der A. 1503 am Garigliano fiel, und Ca=millo († 1559).

Bergangenheit beschwor. Mit der Stimme Borcaro's sprach Pompeo von der Freiheit der römischen Republik, und der Schande des Priesterregiments. Es sei eine Schmach für ben Ruhm des Römernamens, daß hab und Gut der Burger der Gier von wenigen Pfaffen zur Beute gefallen sei; nur die Scheinbilder der alten Ehren habe man der Stadt gelaffen; Senator und Conservatoren zeigten sich nur noch im Pomp von Aufzügen als lächerliche Masken. 1 Wenn früher die Seiligkeit der Räpste deren Herrschaft er= träglich machte, welche Tugend oder Bürde vermöchte wol heute die Schande der Sclaverei zu decken? Etwa die Unbescholtenheit des Lebens, das heilige Beispiel der Priefter, oder ihre Wunder? Welche Menschenclasse wäre aleich verderbt und sittenlos? An ihr erscheine nur das wunderbar, daß die Gerechtigkeit Gottes folche Verbrechen fo lang er= trage. Behaupte sich etwa diese Tyrannei durch Kraft der Waffen, Geist und männliche Thätigkeit, und dem stätigen Gedanken die Majestät des Papsttums zu bewahren? Welches Menschengeschlecht sei wol von den Wissenschaften und den kriegerischen Mühen weiter entfernt, der Lust und dem Müßiggange mehr ergeben, und forgloser in Bezug auf die Würde und den Vorteil der Nachfolger? Es gäbe in der Welt nur zwei einander gleiche Regierungen, die des Papsts und die des Sultans von Cappten, wo auch weder die Würde des Oberhaupts noch die Aemter der Mamelukken erblich seien, doch seien diese wenigstens Männer, des Waffendiensts gewohnt, wild und friegerisch, und fern von aller Weichlich= feit. Die Römer dagegen seien Sclaven von Müßiggängern

<sup>1</sup> Jovius ut supra führt mit boshaftem Bergnügen die Rede seines Helben aus, deren Inhalt er sicherlich nicht erfand.

und Feiglingen, von Fremdlingen oft so unedel an Blut wie an Sitten. Es sei Zeit, sich aus dieser Schlafstrunkenheit aufzuraffen und sich zu erinnern, daß man Römer sei. 1

Diese und andere Reden machten solchen Eindruck, daß die Conservatoren Marcantonio Altieri und Giulio Stesaeneschi den Antrag stellten, die Republik zu erneuern, das Bolk zu bewassnen, das Conclave zu umstellen, und die Cardinäle zu zwingen, der Stadt Rom ihre Rechte wiederzugeben. Auch sollte sich der neue Papst verpflichten, vier Römern den Purpur zu geben. Endlich müsse die Engelseburg für immer dem Volk ausgeliesert werden.

Die ganze Stadt war in Wassen und Tumult: da kam Botschaft vom Vatican, daß der alte Papst sich aus tieser Ohnmacht ausrichte. Der furchtbare Julius erhob sich in der That, er erholte sich durch die Kunst seines Arztes Scipio Lancelotti; ein Trank Malvasier und ein Pfirsich erweckten seine Lebensgeister. Viele Cardinäle, welche auf seinen Tod gehofst hatten, "blieben wie todt bei seiner Genesung." Vorsichtig verschwieg man ihm, was sich auf dem Capitol ereignet hatte. Noch den Tod vor Augen absolvirte er seinen Nessen. Dem Herzog oder seinem geistvollen Versteidiger, Philipp Beroald dem Jüngern, wurde es nicht schwer darzuthun, daß der ermordete Cardinal ein Verräter

<sup>1</sup> Diese Rede führt Guicciardini (X. 393) mit gleichem Vergnügen auß; es ift die giftigfte Invective gegen das weltliche Papstregiment, und könnte heute nicht überboten werden.

<sup>2</sup> La piu parte di cardinali e restati come morti per la valetudine del papa credendo el morisse perche harebeno voluto far papa novo di liga. Brief des Protonotar Lipomano an f. Bruder, Rom 29. Aug. 1511. (Marin Sanuto XII. fol. 249.)

gewesen sei, und Francesco Maria ward durch päpstliche Autorität in allen seinen Shren hergestellt.

Auf dem Capitol folgte jett statt des Umsturzes des Staats ein Friedensschluß der Barone. Schon am Anfang des August hatte die Bürgerschaft diese Versöhnung zwischen Colonna, Orsini und andern Häusern vermittelt, um das nahe bevorstehende Concil nicht zu stören. Dieser Friede wurde am 28. August 1511 seierlich abgeschlossen. Die Häupter oder Boten der Parteien, Julius Orsini und Fabrizio Colonna, und dreizehn Herren von den Anguillara, Capranica, Conti, Savelli, Valle, Cesarini, Planca, reichten sich in Aracöli zum ewigen Frieden die Hände.

Indeß erfuhr doch der Papst was auf dem Capitol vorgefallen war, denn dies hinterbrachte ihm die Herzogin Elisabetta von Urbino, welche die Ansprüche der Colonna auf Urbino fürchtete, auf Grund der Verbindung Fabrizio's mit Agnese von Monteseltre. Der Papst wütete. Pompeo aber ging nach Nemi, wo er Anhänger sammeln wollte, und mit den Agenten Frankreichs Mittel zum Sturz des Papsts beriet. Zu ihm kam auch der junge Pietro Margano, welcher den Hauptmann der Polizei auf Campo di Fiore erstochen hatte und die Blutgesetze sfürchtete. Indeß hinderte Prospero seinen Verwandten an weiteren Unternehmungen. Pompeo zog sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seoni, Vita di Francesco Maria Duca d'Urbino p. 136. Dennistoun Memoires of the Dukes of Urbino II. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Act bei Floravante Antiqui Romanor. Pontif. Denarii p. 161, und dazu Coppi Memor. Colonn. p. 257. Für jeden Kione unterschrieben vier Bürger. Sodann solgten Separaterklärungen ansberer, wie des Pompeo und Prospero Colonna. Floravante bringt die Münze, welche Julius II. darauf schlagen ließ mit der Inschrift PAX ROMANA.

in das feste Schloß Subiaco zurück, während Robert Orsini und Margano nach Frankreich entslohen.

5. Die heilige Liga, Oct. 1511. Das Concil in Pisa mißglückt, Gaston de Foix entsetzt Bologna. Schlacht von Ravenna, 11. April 1512.

Ein einziger Gedanke beschäftigte fortan Julius II., wie er die Franzosen aus Italien vertreiben könne. Am Ende seines Lebens wollte er als italienischer Patriot gut machen, was er als Cardinal verschuldet hatte. An Ludwig XII., der ihm Bologna verweigerte, ihn mit dem Schisma bedrängte, ihn durch Karrifaturen verspotten ließ, dachte er Rache zu nehmen. Die Liga von Cambray, sein eigenes Werk, wollte er jett auflösen: eine andre Liga zu seiner Rettung zusammenbringen. Sie kam zu Stande, weil die aufsteigende Macht Frankreichs überall Furcht erregte. Die Berbindung des Kaisers mit diesem Nebenbuler in Italien, dem Erbseinde des Reichs, war so unnatürlich, daß sie der Papst zu trennen hoffte. Ferdinand von Spanien hatte die Rüstenstädte Reapels wiedergewonnen und deshalb feinen Grund mehr gegen Benedig zu kämpfen, wol aber Grund genug zu verhindern, daß Frankreich in Italien festen Fuß fasse. Er schloß mit dem Bapst ein Bündniß zur Verteidi= gung der Kirche wider die Angriffe Frankreichs und der schismatischen Cardinäle; er verpflichtete sich Ludwig den XII. in Navarra anzugreifen. Diese "beilige Liga" wurde am 5. Oct. 1511 in S. Maria del Popolo zu Rom feierlich ausgerufen. Da atmete der Papst hoch auf. Die Bene-

<sup>4</sup> Jovius (Vita Pompeii) sagt, daß die Aussöhnung mit Pompeo durch Elisabetta Gonzaga verhindert wurde, welche die Ansprüche der Colonna auf Arbino füchtete, da Fabrizio von Agnesina, der Tochter Guidobald's, Kinder hatte.

tianer waren hinzugetreten; Heinrich dem VIII., dem Schwiesgersohn Ferdinands, und dem Kaiser war der Eintritt in die Liga offen gelassen.

Der Nerv des Kriegs war das Geld, denn wer es befaß hatte auch Schweizer vollauf. Der glühende Franzosen= haffer Schinner, seit dem März Cardinal, bemühte sich als Werkzeug des Papsts bei den Eidgenossen, mit denen er Soldverträge schloß. Dies tapfre Gebirgsvolk, furchtbar durch die von ihm erfundene Wehrverfassung seines Kußvolkes, hatte die ruhmvolle Epoche seiner Freiheitsschlachten schon hinter sich; statt eine politische Macht in Europa zu werden, woran es Landesnatur und Verfassung hinderten, wurde es eine käusliche Soldmacht fremder Tyrannen. Ein halbes Jahrhundert lang hatte französisches Gold die Schweizer verlockt, sich in den Dienst der Eroberungspolitik von Frankreich zu geben, bis sie Julius II. dem kargenden Ludwig XII. entfremdete. 2 Am Vorabend ihrer eigenen Tren= nung von Rom saben sie soviel Gewinn als Ehre darin, die Verteidiger des Papsttums zu sein.

Unterdeß versammelten sich die Schismatiker zum Concil in Pisa. Diese Stadt hatten die Florentiner dem König von Frankreich nur ungern zu einem so gefährlichen Zwecke hergegeben; Macchiavelli, den sie nach Frankreich geschickt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bulle Cum civitas nostra Bononiensis, Rom 4. Oct. 1511, abgebruckt in Lettres du Roy Louis XII. (Brüffel 1712) III. 65, ent: hält die Artikel der Liga mit Aragon und Benedig.

<sup>2</sup> Glutz-Blotheim S. 243 ff. Claube be Sehssel Hist. de roy Louis XII. ed. Paris 1587 p. 61 macht die Bemerkung, daß sich seit Ludwig XI. Schweizer und Deutsche zu dem schimpslichen Solddienst hergegeben; denn dieser König erkannte, daß der Neichtum Frankreichs in der Arbeitskraft des Volks bestehe, und um diese zu schonen, habe er Schweizer Fußvolk sür seine Kriege gemietet.

um durchzuseten, daß die Spnode anderswo gehalten werde, hatte dies nicht erreichen können. Die fürchteten den Bapft. der sie mahnte. Um 24. Otcober entsetzte er die schismatiichen Cardinale, verdammte alle ibre Genoffen und Belfer, und legte das Interdict auf Bisa. Mit Genugthuung sab er, daß Maximilian seinen Nuntien Gehör gab: anfangs voll Eifer und mit Frankreich einig, ließ der Kaiser das Concil fallen, da die deutschen Bischöfe nichts davon wissen wollten. 2 Bergebens war der Cardinal Sanseverino zu ihm geeilt, ihm Simmel und Erde, die Tiara zur Kaiserfrone. und das Königreich Neapel zu versprechen. 3 Er schickte keine Abgeordneten nach Bisa. Unter dem Bann des Bavits versammelten sich dort am 5. Nov. 1511 nur zwei Erzbischöfe, vierzehn Bischöfe und einige Aebte Frankreichs. Carvajal ward zum Präsidenten, Odet de Foix, Herr von Lautrec zum Custos des Concils erklärt. Nur der Schutz der französischen Truppen sicherte diese klägliche Versammlung vor der Wut des pisaner Volkes, welches die Thüren des Doms verschlossen hatte. Die schismatischen Cardinale erinnerten sich mit Mißmut an die große Bewegung, welche vor hundert Jahren das erste Unionsconcil in Bisa hervorgerusen batte; sie selbst waren nur ehrgeizige Heuchler, denen es keineswegs um die Reform der Kirche, sondern nur um ihre Selbstsucht zu thun war. Sie tagten ohne Ansehn, ohne

<sup>1</sup> Legazione quarta alla Corte di Roma im T. X. der Opere minori Macchiavelli's.

<sup>2</sup> Er hatte sie in Augsburg versammelt: Schmidt Gesch. ber Deutschen X. 110.

<sup>3</sup> So behauptet Mezzerah II. 339. Ludwig hatte allen französizschen Bischösen die Reise nach Pisa besohlen, und die Ankunft von deren 24 zugesagt; tamesti sedecim dumtaxat Galli Pontisices III. Kal. Nov. Pisas ingressi numerarentur: Belcar. XIII. 369.

Echo in der Welt, und in steter Furcht. Als ein Zusammensstoß zwischen Pisanern und Franzosen sie in Gefahr brachte, verlegten sie schon nach der dritten Sitzung ihr Concil nach Mailand, wo des Königs Schwestersohn, der junge Held Gaston de Foix, Herzog von Nemours, Vicekönig war.

Nun sollte der Krieg beginnen. Der Papst hatte den Kirchenschaß erschöpft, sein Heer auszurüsten, bei welchem Johann Medici Cardinallegat war. Mit den Spaniern unter Raimund von Cardona, dem Vicekönig Neapels, vereinigt, und unterstüßt von den Venetianern unter Giampolo Baglione, sollte es gegen Bologna und Ferrara vorgehen. Die Liga hätte dem Papst beinahe Ueberlegenheit über seine Gegner gegeben. Denn Ludwig XII. besaß nur an Ferrara einen unermüdlichen Bundesgenossen, während Maximilian nichts mehr that, vielmehr den Vorstellungen des Papsts immer geneigteres Gehör gab. Auch die Colonna und andre aufrührerische Barone Roms im Solde Frankreichs waren unter sich uneinig und durch die Spanier von Neapel her bedroht.

Noch im Winter drangen die Venetianer gegen die Lombardei vor, und stiegen zwölstausend Schweizer von den Alpen herab; doch der kühne Gaston warf sie zurück. Der untüchtige Cardona belagerte mit der spanisch-päpstlichen Armee Bologna, das erste Ziel des Kriegs. Die Bentivogli, Ivo d'Allegre und der Herr von Lautrec leiteten die Verteidigung dieser hart bedrängten Stadt. Sie war schon dem Fall nahe, als es Gaston gelang, sich am 5. Februar 1512 mit Truppen hineinzuwersen. Dieser Entsah zwang das Heer der Liga zum eiligen Abzug nach der Romagna, und dorthin wurde bald der Hauptschauplat des ganzen Krieges verlegt. Gaston verließ Bologna wieder, um nach der Lombardei zurückzukehren; hier eroberte er mit Sturm die abgesallenen Städte Brescia und Bergamo, wobei die erste die gräuelvollste Plünderung erlitt, dann vereinigte er sich mit dem Herzog von Ferrara, und rückte am Ende des März 1512 nach der Romagna vor. Der König hatte ihm den Besehl erteilt, durch eine Entscheidungsschlacht den Krieg zu beendigen, ehe die Schweizer ins Mailändische einbrachen, ehe Ferdinand Navarra angriff, Heinrich VIII. in der Normandie landete, und auch der Kaiser sich als Feind erklärte. Die Romagna und den Rest des Kirchenstaates sollte er dem Cardinal Sanseverino für den künstigen Papst übergeben, und mit dem siegreichen Heer das Königreich Reapel besehen.

Als Gaston vorrückte, wich die bündische Armee auf Faenza zurück, den Krieg in die Länge zu ziehen. In der Osterwoche erschien der Prinz vor Ravenna. In dieser Stadt lag Marcantonio Colonna mit nur 1500 Mann Fußvolk und einiger Reiterei unter Pedro de Castro, zu schwach, um einen nachdrücklichen Angriff auszuhalten, obwol er den ersten Sturm am Ostersreitag, den 9. April siegreich abschlagen konnte. Die Bedrängniß Ravenna's zwang jest das Heer der Liga von Faenza zum Entsat herbeizuziehen. Am 10. April 1512 machte es drei Millien vor der Stadt Halt und verschanzte sein Lager durch einen tiesen Graben. Ihm gegenüber lagerten die Franzosen zwischen den Flüssen

<sup>4</sup> Bernardo Bibiena an den Legaten, Kom 19—22. März 1512, bei Desjardins Négocitiations . . . II. 576.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Ereignisse beschreibt genau und gut Jacopo Guicciardini seinem Bruder Francesco: Brief aus dem Archiv Medici abgedr. von Canestrini im Archiv. Stor. XV. 30°2.

Ronco und Montone, die sich unter den Mauern Ravenna's vereinigen und dann durch eine versumpfte Niederung zum Meere ziehen. Sie war einst der Hafen Classe, an den noch die alte Basilika S. Apollinare in Classe erinnert. Hinterwärts dunkelt die Vineta mit ihren majestätischen Vinienkronen, wo einst in verschollnen Heldenzeiten Theodorich lagerte, als er mit Odoacer um den Besitz Italiens fampfte. Der Glanz dieser Residenz der letten Kaiser des Nömerreichs, der Gothenkönige, dann der Erarchen, der mächtigen Erzbischöfe, dann der Polentanen, von welchen sie an Benedig kam, war bingeschwunden, und Ravenna bot schon im Jahre 1512 den Anblick tiefster Versunkenheit dar. Nur hatte bier eine befondre Gunft des Glücks beffer als in andren Städten Italiens die Monumente der Vergangenheit bewahrt, die von bozantinischen Mosaiken schimmernden Kirchen und die merkwürdigen Grabmäler, die Gruft der Galla Placidia, das Mausoleum Theodorich's, endlich die bescheidene Capelle, worin der größeste Dichter Italiens bestattet liegt.

Auf diesem classischen Gesilde wurde am heiligen Osterssonntag eine der blutigsten Schlachten geschlagen, in welcher die eigentlichen Gegner waren der allerchristlichste König und der allerheiligste Papst. Die kämpsenden Heere bestanden aus den besten Truppen Europa's, und wurden von den berühmtesten Feldherren gesührt. Unter Gaston standen 8000 Franzosen und Italiener, 5000 Gascogner, 5000 deutsche Söldener, eine prachtvolle Reiterei, eine ausgesuchte Artillerie, welche Alsonso gestellt hatte. Ivo d'Allegre, Lautrec, La Palisse, Bahard, Jacob von Ems, Federigo Gonzaga da Bozzolo, der Herzog von Ferarra und viele andere kriegsbezühmte Capitäne umgaben den Feldherrn. Die noch zahls

reichere Bundesarmee, zusammengesetzt aus spanischen Beteranen des großen Confalvo und aus Italienern, führte Cardona, und unter ihm dienten der Graf Pedro Navarro, der junge Marchese von Bescara Fernando d'Avalos, sein Schwiegervater Fabrizio Colonna, Prospero, der Marchese von Bitonto, Diego de Quiñones, Carvajal, Alarcon, der junge Antonio de Leyva, und andre großen Herren aus Spanien, Neapel und Sicilien. Beiden Heeren war ein Cardinallegat beigegeben, dem französischen im Namen des Concils von Mailand Sanseverino, dem andern Johann Medici. Der schismatische Cardinal, noch von Innocenz VIII. creirt, Sohn des berühmten Robert von Sanseverino, war ein Mann von riesigem Körperbau. In Stal gehüllt, ritt er auf einem Streitroß daber, während man feinen Gegner, den weichlichen Epicuräer Medici (ein Jahr später war er Papst Leo X.) in Cardinalsgewändern au einem weißen Pferde reiten sab.

Am 11. April überschritt Gaston den Ronco, um die Feinde aus ihrem Lager hervorzulocken. Zwei Stunden lang stand man einander gegenüber im surchtbaren Artillerieseuer. Die Geschüße Alsonso's, welcher die bündische Armee geschickt von der Flanke bestrich, schmetterten in die dichten Reihen, namentlich der Hommes d'Armes, während sich das Fußvolk auf Besehl Navarro's platt auf die Erde gelegt hatte. Dem mörderischen Augelregen zu entgehen, rückte endlich Fabrizio mit der schweren Reiterei über den Graben, wodurch er Nasvarro zwang, mit der spanischen Infanterie nachzusolgen. Die Schlacht entbrannte längs des Konco-Users. Ihr sester Kern war das Fußvolk, dort der spanischen Beteranen, hier der Deutschen unter Jakob von Ems und Philipp von Freis

berg. Denn auch die Söhne Deutschlands fämpften schon lange um Sold unter fremden Fahnen. Vergebens klagten Patrioten, daß die Franzosen mit deutschem Blut jenes Reich in Italien eroberten, welches einst die Vorfahren so ruhm= voll erstritten hatten; diese Schmach war die Folge der Zer= stückelung Deutschlands unter hundert Landesfürsten und der von ihnen verachteten Reichsgewalt, welcher kein Kaiser durch Einheit Kraft zu geben im Stande war. 1 Grimmig rangen beutsches und spanisches Kußvolk um den Sieg. Die Schlacht= wut ergriff alle Truppenkörper. Die Erde dröhnte vom Kampfgetose und hüllte sich in finstern Staub. Die spanische Cavallerie wich der stärkeren Frankreichs; die Vicarden und Gascogner wichen dem italienischen Fußvolk; da brach Ivo d'Allegre, ganz in Jammer um den Fall seines Sohns verfenkt, in diese Infanterie ein: eine Kugel warf ihn todt zu Boden. Die Ordnungen der Bündischen trennten sich, und Flucht begann den Knäul der Schlacht aufzuwirren, während Trümmer von Wagen, Pferde, Menschen sich längs des Ronco graunvoll emportürmten. Der Vicekönig sab die Avantgarde Fabrizio's fast vernichtet und floh mit dem zweiten Corps gegen Cesena hin. Fabrizio ward verwundet und gab sich Alfonso gefangen.2 Ein panischer Schrecken ergriff die stärksten Herzen; der tapfere Carvajal floh vom Schlachtfeld mit verhängtem Zügel, "wie ein Hase vor der Meute," Tag

<sup>1</sup> Siehe was der Tübinger Michael Coccinius bei Gelegenheit der Schlacht von Ravenna über diese Schwäche Deutschlands sagt. Er mahnt zur Einheit und zum Gehorsam gegen den Kaiser. De bello Maximil. cum Venetis, Freher II. 564.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et a lui me resi et salvomi con tanto amore che li sero semper obligato, so schreibt Fabrizio aus dem Schloß Ferrara am 28. April 1512 an Ser Camillo: M. Sanuto Vol. XIV. sol. 93.

und Nacht weiter sprengend, bis er Rom erreichte. Der Cardinal Medici, wenig sehend weil blöden Gesichts, fand sich von einer Schlachtwolke umwirbelt und fortgerissen. Spirotische Reiter umzingelten ihn, der tapfere Gonzaga da Bozzolo befreite ihn obwol selbst verwundet, und führte ihn gefangen zum Cardinal Sanseverino, seinem alten Freunde, jetzt seinem Gegner. Von diesem wurde er mit den höchsten Shrenbezeugungen in Empfang genommen. Glücklicher war Julius Medici, Ritter von Rhodus; auch er einst Papst, Clemens VII., entrann mit Antonio de Lepva Cesena zu.

Während so die Reiterei sich fliehend fortwälzte, stand noch der Kampf zwischen dem spanischen Fußvolk und den Deutschen. Er war furchtbar, wie ein riefiger Zweikampf. Der Kall Jakobs machte die Deutschen nur erbitterter; mit dem Wald von Speeren fingen sie die hitzigen Spanier auf, aber unter den Lanzen weg sprangen diese mit Dolch und furzem Schwert. Gafton fab die Not des deutschen Fußvolks und brach mit den Hommes d'Armes in die Spanier ein: diese Veteranen wankten von dem furchtbaren Stoß; Navarro ward gefangen, und sie, noch 3000 Mann stark, zogen sich rückwärts am Klufufer in bester Ordnung, schrittweis weiter kämpfend. Nie ward ein glorreicherer Rückzug gesehen. Der junge Gaston, die Palme des Sieges in der Hand, sah schon die Krone Neapels, vielleicht Italiens über sich; um alles zu vollenden, sprengte er mit der schweren Reiterei porwärts, diese spartanergleichen Hispanier vom Damm in den Fluß zu stoßen. Eine Büchsenkugel warf ihn vom Pferd. Wütend stürzten die Spanier über ihn; der edle Ritter rief seinen Namen, und daß er der Bruder der Königin von

<sup>1</sup> Petr. Marthr XXV. ep. 484.

Spanien sei. Sie stachen ihn erbarmungslos todt. So fiel der vierundzwanzigjährige Hold im ersten Aufschwung seiner Laufbahn: die glänzendste Gestalt der französischen Kriegszgeschichte jener Zeit. Auch Odet de Foix, sein Better, lag neben ihm hingestreckt, aus schweren Wunden blutend. Kun ward die Versolgung gelähmt, so daß die Spanier nach Cesena abrückten, wohin die allgemeine Flucht ihren Weg nahm.

Die große Schlacht entschied die Artillerie von Ferrara, und die Tapferkeit des deutschen Kufvolks. Es war ein mörderischer Tag gewesen; Tausende bedeckten das Feld. 1 Viele berühmte Capitane lagen todt. Der Verluft der Bündischen war geradezu vernichtend: das ganze Lager, Artillerie, Gepäck, so viele Gefangene, Beerführer und Berren in Feindesgewalt; der Cardinal Medici, Fabrizio Colonna, Pedro Navarro, der Graf Ercole Pignatelli, der Marchese von Pescara, der von Bitonto, von Telle, Don Juan Car= dona gefangen. Am Tag von Ravenna stand der Stern Julius II. am niedrigsten, am höchsten der Stern Ludwigs XII. Doch auch deffen Sieg war ein Hannibalssieg: Gaston war todt, und der Verluft dieses vergötterten Feldherrn ließ die erschöpfte Armee ratlos und führerlos. Sie zog sich in ihr Lager zurück, wo alsbald die zitternden Boten Ravenna's erschienen. Man versprach Schonung der Stadt, aber die Deutschen und die Gascogner drangen durch die Bresche voll Raubbegier ein, und Ravenna erlitt namenlose Gräuel von der Wut eines bluttrunkenen Feindes. Erst der Einzug von La Palisse machte dem Morden ein Ende. Am vierten Tag nach der

<sup>1</sup> Buonaccorsi zählte Tobte 12000 Spanier und 4000 Franzosen; Jovius im ganzen 20000. — In der Schlacht wurde auch der nachher berühmte Jul. Cäfar Scaliger auf den Tod verwundet.

Schlacht capitulirte Marcantonio in der Burg, aus welcher er abzog.

Rimini, Forli, Cesena, Cervia, Jmola, Faenza öffneten dem Sieger ihre Tore. In wenig Tagen verlor der Papst die ganze Romagna, um deren Besitz er sich so sehr gemüht hatte. Die Wege ins Königreich Neapel, die Straße nach Rom lagen dem Feinde offen, und was würde geschehen sein, wenn Gaston noch am Leben war.

6. Einbruck der Schlacht in Rom. Uebler Zustand des franz. Heers. Die Schweizer retten den Papst. Er eröffnet das lateranische Concil, 3. Mai 1512. Neue Liga wider Frankreich. Siegreicher Krieg in der Lombardei. Flucht des Cardinals Joh. Medici aus der Gefangenschaft. Kückzug der Franzosen über die Alpen. Der Papst gewinnt Bologna wieder. Alsonso in Rom absolvirt, entslieht vor dem Grimm des Papsts. Julius II. bemächtigt sich Reggio's und Modena's. Ariosto in Rom. Die Execution des Bundes gegen Florenz. Prato erstürmt. Rücksehr der Medici nach Florenz. Parma und Piacenza ergeben sich dem Papst. Umwälzung Italiens, Mißstimmung aller Parteien. Die Schweizer Boten in Rom. Prachtvoller Einzug von Mathias Lang in Kom. Congreß in Rom. Bund zwischen Kaiser und Papst wider Benedig. Der Kaiser anersennt das lateran. Concil. Die Bündischen seigen Maxim. Sforza in Mailand ein. Ende Julius II.

Die Kunde von der Schlacht brachte nach Kom zuerst Ottaviano di Campo Fregoso, als Courier fortjagend, am 14. April. Da war die Bestürzung im Batican groß. Nach

1 Gafton wenn er sich nit selbs in Gefährlichkeit des Tods bezeben, so hätt er Nom und alles erobert. Es hätt sich alles ergeben. (Zieglers) Geschichte aller Bischöff zu Rom: Heibelberger Mscr. 102 sl. 271. Und das Urteil v. Belcarius XIII. 390. Nach der Schlacht war Sanseverino in die Flaminia gerückt cum recta via urdem Romam peteret, Juliumque pont. sede pellere constitueret: Brief Morone's an Steph. Poncher, Bisch. v. Paris und Prokanzler Frankreichs, aus Mortara 21. Juni 1512: Lettere ed orazioni di Girol. Morone ed. Promis und Giuseppe Müller, Miscell. di Storia Ital. T. II., Turin 1863.

Frieden schreiend, warfen sich die Cardinäle dem Napst zu Küßen: alles sei verloren, nur schnelle Unterwerfung könne bas Papsttum retten; die nicht ungunstigen Bedingungen, welche der König noch während des Krieges angeboten, müßten sofort unterzeichnet werden. Die Curie, die Briefter, das Volk lärmten in Aufregung und Furcht. Mit Kriegs= volk lagen Bompeo Colonna, Vietro Margano, Robert Orfini und andre Barone im Solde Frankreichs im Lateiner- und Volskergebirg, die Annährung der Franzosen erwartend: denn Palisse war, so sagte man, im vollen Marsch auf Rom, wozu ihm der König ausdrücklich den Befehl gegeben hatte. Man riet Julius zur Flucht, und im ersten Augenblick dachte er daran. 1 Dann faßte er sich mit bewundernswerter Kraft. Wenn ihn je der Mut verlassen hatte, stellte ihn am 15. April die Ankunft von Fra Giulio Medici wieder her. Dieser hatte sich mit Bewilligung Sanseverino's ju seinem gefange= nen Better begeben, der ihn als Gefandten nach Rom schicken durfte. Hier fagte er dem Papst, daß die französische Armee in übler Verfassung sei. Dies war richtig; denn die neuen Befehlshaber Palisse und der ehrgeizige Cardinallegat waren uneinig: Alfonso welchem man das Obercommando angeboten, hatte dies in kluger Voraussicht abgelehnt und sich in seine Staaten zurückgezogen. Medici stellte dem Papst vor daß die Schweizer im Begriffe seien, mit Macht ins Mailändische einzufallen, wodurch der Kriegssturm von der Romagna un= fehlbar müsse abgezogen werden. Der Papst ließ sofort die Gefandten Spaniens und Venedigs rufen. Ich will 100,000

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Novius Vita Pomp. Colon. p. 56. Guicciardini X. Bartol. Senarega de Reb. Genuens, Murat. XXIV. 613. Bernard. Aluni de bello Veneto V. 192.

Ducaten und meine Krone daran setzen, so sagte er ihnen, die Franzosen aus Italien zu jagen.

Julius täuschte nur die Cardinäle und den König von Frankreich; indem er die Friedensartikel annahm, ließ er den venetianischen und englischen Botschafter Einsprache thun, und er erklärte endlich sich nicht von der Liga trennen, sonzdern den Krieg fortsehen zu wollen. Mit erstaunlicher Gewandtheit steuerte er sein Schiffzwischen den Klippen hindurch, entwaffnete seine Feinde in der Nähe und Ferne, hielt den König mit diplomatischen Künsten hin, und sehte eine furchtbare Coalition gegen ihn in Bewegung. In Rom deckte er sich zunächst, indem er aus den Trümmern Navenna's ein paar tausend Mann sammelte. Die Schweizer, "diese guten Aerzte für die französische Krankheit," waren es, die ihn thatsächlich retteten, und dem Könige Ludwig die Früchte des glänzendsten Sieges entrissen. Selten sah man einen gleich wunderbaren Wechsel der Dinge.

Auf die Kunde, daß 20000, vom Cardinal Sitten geworbene Schweizer die Alpen herabzögen, und auf die Versicherung, daß der Friede abgeschlossen werde, gaben Sanseverino und la Palisse nicht allein ihren Marsch gegen Rom auf, sondern sie verließen sogar die Romagna, um nach der Lombardei zu ziehen. Nun waren auch die römischen Barone, denen sich Julius Orsini und Johann Jordan, des Papsts Schwiegersohn, entgegenstellten, hülflos. Diese Herren, selbst Pompeo und Robert Orsini steckten die französsischen Gelder in ihre Taschen und blieben unthätig oder ließen sich vom Papst gewinnen. <sup>1</sup> Nur Pietro Margano blieb ehrlich. Die

<sup>1</sup> Robert Orfini wurde Erzb. von Reggio: Jovius Vita Pomp. Col. Später nach der Bertreibung der Franzosen entsetze ber Papft

Ruhe kehrte nach Nom zurück; der Schrecken machte der Gewißheit Plat, daß von der französischen Armee nichts mehr zu fürchten sei.

In völliger Sicherheit, triumfirend und mit oftentiösem Pomp eröffnete der alte Papst schon am 3. Mai das lateranische Concil. Am Abend vorher war er in großer Procession nach dem Lateran gezogen, und dieser Zug zur Er= öffnung eines Concils war so ganz militärisch, daß am Ende der Procession sogar eine Arrieregarde von schwerer Reiterei und neun Kanonen einherraßelten. 1 Die Rhodiser Ritter übernahmen die Ehrenwache des Concils. 2 Fünfzehn Cardinale, 14 Patriarchen, 10 Erzbischöfe, 57 Bischöfe Italiens und einige Aebte und Ordensgenerale bildeten die kleine Bahl diefer Synode. Reine großen Fürsten sah man dort; anwesend waren nur wenige Gefandte, Hieronymus Bich für Spanien, Francesco Foscari für Venedig, Antonio Strozzi für Florenz, sodann der römische Senator Bietro Squarcialupi, einige Orfini und Marcantonio Colonna. Noch unter dem Eindruck der Schlacht von Ravenna, hielt der berühmteste Kanzelredner jener Zeit, der Augustinergeneral Caidius von Viterbo, die Eröffnungsrede. Mit Freimut

Pompeo und gab seine Sinkünste an Marcantonio Colonna. Pompeo baute hierauf die steile Felsenburg Cervara bei Subiaco. Nach Juliu3' Tode gaben ihm die Cardinäle seine Würden zurück.

1 Retroguardia de homini darme circha 100 et dopo nove falconeti in carette et molti archibusi et infinita turba dopo: Aus Briefen von Kom beim Maria Sanuto Vol. XIV. fol. 110. Die ganze Procession schilbert baselbst der venet. Botschafter Francesco Foscari, Brief v. 3. Mai.

2 Harduin Concil. IX. 1574. Heute, im December 1870, wo ich dies in Rom schreibe und im S. Peter das Concil versammelt ist, bils den dessen Chrenwache dieselben Ritter, welche jetzt von Malta genannt werden.

fagte er, daß der Untergang des päpstlichen Heeres ein Wink Gottes sei, damit die Kirche, besiegt wo sie sich auf ihr nicht ziemende Waffen stützte, siege indem sie zu denen zurückkehre die ihr eigen seien: zur Neligion und Wahrhaftigkeit, zum Gebeie, dem Panzer des Glaubens und dem Schwert des Lichts. Durch Thaten der Liebe, durch Sisen und Blut habe sie am Anfange die Welt bezwungen. Der würdige Redner wies auf die tiese Verderbniß der Zeit und des Priestertums, und sprach die schöne, aber eitle Hoffnung aus, daß dies Concil Italien, der Welt und der Kirche das Heil wiedergeben werde. Doll mochte der alte Papst über diese Theorien lächeln; sie waren herrlich und evangelisch, aber Provinzen konnte man mit ihnen nicht zurückerobern.

In der zweiten Sitzung hielt der Dominicanergeneral Thomas de Vio die Rede, und sie klang der römischen Curie angenehmer, denn der gelehrte Scholastifer bewieß, daß der Papst der Monarch der Kirche sei und über dem Concile stehe. In dieser Session wurden die Acte der Synode von Pisa und Mailand verdammt. Während so Julius daß Schisma und die gallicanische Opposition mit den Waffen geistlicher Legitimität bekämpste, stellte er sich auch an die Spize der zwischen ihm und Spanien, dem schon gewonnenen Kaiser, England und Benedig, abgeschlossenen Liga, deren ausdrücklicher Zweck war: die Franzosen aus Italien zu verstreiben, die Kirche und den Kirchenstaat zu sichern. Diese Liga wurde am 17. Mai verkündigt.

Die Macht Frankreichs in Italien schwand wie Nebel

<sup>4</sup> Oratio prima Synodi Lateranensis, Harduin IX. 1579, und beim Ferronus de reb. gestis Gallorum Basler Ausg. IV. 123. Die Rede machte großes Aussehen.

dahin. Gine große, siegreiche Schlacht hatte nur Niederlagen zum Resultat. Dies erklärt sich aus der Weise der Kriegführung jener Zeit, welche heute nur kindlich und roh erscheinen kann. Strategische Pläne machte man kaum. Nichts ward combinirt, nichts vorgesehen; der Krieg war ein blindes Abenteuer, und der Zufall entschied. Die Schweizer stiegen Anfangs Juni ins Veronesische berab; sie vereinig= ten sich mit den Venetianern, und ein päpstliches Heer rückte nach der Romagna. Schrittweise zog sich die französische Armee unter Palisse und Trivulzio rückwärts, von den Bündischen verfolgt, und dadurch sehr verringert, daß die deut= schen Söldner auf ein Edict Maximilian's sich von ihr ge= trennt hatten. Die oberitalischen Städte warfen das Joch Frankreichs ab; das Volk in Mailand erhob sich und metelte alles nieder was französisch war. In diese Stadt, wo man den todten Gaston mit Lomp beigesetzt hatte, war der ge= fangene Cardinal Medici gebracht worden, als die Schisma: tiker dort noch ihre Synode hielten. Er hatte ihr Ansehn durch das seine ganz verdunkelt; selbst Feinde waren zu ihm geeilt ihn zu ehren, von ihm Dispense und Absolution zu empfangen, mit deren Vollmacht ihn der Papst ausge= ruftet hatte. Jett führten ihn die schismatischen Cardinäle, der retirirenden Armee folgend, mit sich fort, denn ihr Concil wollten sie nach Lyon verlegen. Beim Po-Uebergang von Bassignana gelang Medici die Flucht mit Hülfe guter Freunde. Wenn sie ihm nicht glückte, so hätte er wol im Gefängniß zu Bourges oder sonst wo in Frankreich den Tag der neuen Papstwahl erlebt.

Unter großen Mühen führten die Marschälle die Trüm= mer der Armee Gaston's über die Alpen nach Frankreich.

Dorthin rief sie der König; denn schon bedrängten ihn im eigenen Lande England und Spanien. In nur drei Monaten sah er nach dem Siege von Navenna seine Herrschaft in Italien wie durch einen Zauberschlag zerstört. Nur wenige Kestungen in der Romagna und Lombardei blieben ihm. Asti fiel, selbst Genua stand auf und rief Giano Fregoso zum Dogen aus. Julius, der noch eben erst an Flucht ge= dacht hatte, stand wieder auf dem Gipfel von Glück und Macht. Rom ließ er festlich beleuchten; am Tag S. Beter und Baul Processionen durch die Stadt ziehen; Florenz und andere Städte rief er auf, die Befreiung des Baterlandes als ein Nationalfest zu begeben. 1 Auf ihn, den Heiland Italiens, blickten alle Patrioten mit Bewunderung. Nun war der Augenblick gekommen, rasch zuzugreifen, den Kirchenstaat zu vergrößern. Am 10. Juni flohen die Bentivogli, und Bologna ergab sich dem Herzog von Urbino. Der Abfall dieser Stadt hatte den rachsüchtigen Papst so erbittert, daß man glaubte, er würde Bologna zerstört und die Ginwohner nach Cento verpflanzt haben, wenn ihn der Tod nicht daran gehindert hätte. 2

Gleich erbittert war er auf Ferrara. Was sollte jetz Alfonso anders thun, als seine Rettung in schneller Unterwerfung suchen? Die Colonna hatte er für sich gewonnen, denn der gefangene Fabrizio war von ihm mit ritterlicher Artigkeit

<sup>1</sup> Ut quod non solum Italia ipsa liberata, sed et remotissime nationes pro tanto munere et mirabili quidem re preces Deo dare deberent... Breve an die Florentiner, Rom 27. Juni 1512. Archiv Flor. Atti pubblici. Die Signorie lehnte das ab, wie Nardi V. 144 bemerkt. Bald genug stimmte Julius den Florentinern einen andern Ton an.

<sup>2</sup> Mezerah II. 347.

behandelt und ohne Lösegeld entlassen worden. Mit seiner Hülfe und durch Verwendung seines Schwagers, des Gonzaga von Mantua, hoffte er sich mit dem grimmigen Papst auszusöhnen. Sie rieten ihm nach Rom zu gehen, und wirkten ihm einen Sicherheitsbrief des Papsts aus. Nachts am 4. Juli traf er hier ein, begleitet von Kabrizio, begrüßt von Kederigo Gonzaga, dem Sohne Francesco's, auch von einigen Orsini. Er nahm Wohnung beim Cardinal von Mantua neben S. Lorenzo in Lucina. Das Erscheinen des berühmten Herzogs, dem man den Verlust der Schlacht von Ravenna zuschrieb, machte ein großes Aufsehen. Fabrizio Colonna empfing der Papst mit den Worten: "Willfommen der du einer der Befreier Italiens bist." Dem Herzog selbst zeigte er in der ersten Audienz eine Freundlichkeit, die bedenklich scheinen konnte. Man unterhandelte über die For= men der Absolution. Mit dem Strick um den Hals, im Büßerhemd werde der Herzog vor den Thüren des S. Peter knien und die Züchtigung mit Ruten empfangen: so hieß es im Bolk, und dichtgedrängte Scharen füllten erwartungs= voll den Domplat an. Doch im Batican, und ohne jene barbarischen Ceremonien wurde Alfonso absolvirt. 1 Eine Commission von sechs Cardinälen sollte das Versöhnungs= werk vollenden: da hörte der Herzog, daß Francesco Maria feine Abwesenheit benütt habe, um mehre feiner Städte, selbst Reggio für den Papst zu besetzen. Noch mehr erstaunte er, als dieser an ihn die Forderung richtete, Ferrara ihm abzutreten, wofür er mit Afti entschädigt werden sollte. Es war sein Feind, Alberto Pio, mit dem er wegen Carpi

<sup>1</sup> Paris de Grafsis-Chigi III. 403. Die vier Hauptkirchen mußte er besuchen.

in Streit lag, welcher Julius plöglich umgestimmt batte. 1 Der Papst blieb einige Tage in der Engelsburg aus keinem andern Grunde, als um Alfonso dorthin zur Audienz zu locken, und dann nicht mehr frei zu lassen. 2 Als der Her= zog erkannte, daß der Papst ihn mit einer der Borgia wür= digen Arglist umgarnte, forderte er kraft des Salvaconducts die Freiheit, Rom zu verlassen. Julius verweigerte sie; die edeln Herren Fabrizio und Marcantonio überhäufte er nur mit Wutausbrüchen und Schimpfreden, als sie ihn an sein gegebenes Wort erinnerten. 3 Sie erzwangen bierauf den Durchzug durch die Porta S. Johann mit Gewalt, nahmen Alfonso in ihre Mitte und entführten ihn (am 19. Juli) glücklich in ihr Schloß Marino. Hier bewahrten sie ihren Gaft drei Monate lang, und erft dann konnten fie ihm zur Flucht verhelfen. Verkleidet entkam Alfonso unter vielen Gefahren, erst ins Königreich Neapel, dann über das Meer in die Pomündung, von wo er Ferrara erreichte. 4 Der Papst tobte; kaum hielt ihn der spanische Botschafter zurück, daß er nicht sofort mit Acht und Bann gegen die Colonna ein= schritt; doch einige Monate später entsetzte er Pompeo aller seiner Würden als Majestätsverbrecher. Im August bemäch= tigte er sich auch Modena's, welche Stadt wie Reggio bisher

<sup>1</sup> Muratori Antich. Estensi II. 312.

<sup>2</sup> Briefe aus Rom v. 19. Juli 1512, bei M. Sanuto vol. XIV fol. 256.

<sup>3</sup> Buonaccorsi p. 178. — Es ift berselbe Fabrizio Colonna, bem Machiavelli in der Arte della Guerra seine Ansichten über die Kriegszfunst in den Mund legt. Er starb in Aversa, im März 1520, und liegt begraben in Palliano. A. 1522 starb seine Gemalin Agnese di Monte Feltre, Tochter Federigo's Herzogs von Urbino. Ihre Kinder waren Ascanio und Bittoria Colonna.

<sup>4</sup> Die Flucht erzählt Bembo Histor. Venet. XII. 515.

dem Herzog von Ferrara, aber unter Reichsautorität angehört hatte. Vergebens suchte Alsonso den Grimm des Papsts zu beschwichtigen. Er sandte Ariosto zu ihm. Kaum hatte der geseierte Dichter sich Julius vorgestellt, als er sein Heil in der Flucht suchen mußte; denn wie einen Hund drohte ihn der Papst im Tiber ersäusen zu lassen.

Auch Florenz sollte jett dafür büßen, daß es aus Freundschaft zu Frankreich Visa den Schismatikern geöffnet hatte. Diese Republik, noch von Soderini regiert, sah ihr Schicksal nahen, die Rückkehr der Medici. Julius, schon um seines Dheims Sixtus willen, den Medici anfangs gram, hatte sich mit ihnen ausgesöhnt, besonders auf Grund der innigen Freundschaft seines geliebten Nepoten Galeotto für den Cardinal Johann. Dessen Dienste wollte er nun belohnen, die Florentiner aber gerade dadurch am empfindlichsten strafen, daß er ihnen die Medici wieder aufzwang. Im Krieg hatte Florenz eine zweifelhafte Neutralität durchgeführt, nach dem Rückzug der Franzosen die Aufforderung, der heiligen Liga beizutreten, abgelehnt. Die Verbündeten tagten auf einem Congreß zu Mantua, wo die italienischen Angelegenheiten geordnet werden sollten, und hier wurde die Execution gegen Florenz wie die Rückführung der Medici beschlossen: ein Act so moderner Natur, daß er an die Congresse von Laibach und Verona erinnert. Julius, sonst nicht zu heucheln gewohnt, verstellte sich diesmal; dem Cardinal Soderini und dem Orator der Florentiner, Antonio Strozzi, sagte er, er

Francesco Bettori, Sommario della Storia d'Italia dal 1511—1527, Archiv. Storico App. VI. 288. ed. Reumont. Arioft selbst spielt in einer Satire auf den Zorn des Papsts an, der ihm keine Lust mehr machte, nach Nom zurückzukehren. Le Satire di L. Ariosto, 1534. Satire 2 an Alessandro Ariosto und Lod. da Bagno.

hasse die Spanier nicht weniger als die Franzosen, er wolle sie aus Italien treiben und nie zugeben, daß sie auf die Angelegenheiten von Florenz einen Ginfluß haben follten. 1 Tropdem rückte der Vicekönig Cardona, vom Cardinal Medici als Legaten Toscana's begleitet, im Juli von Bologna in das Gebiet der Republik. Er stürmte Prato am 30. August, und diese unglückliche Stadt erfuhr die gräßlichste Plünderung. Dies machte Florenz zittern; schon am folgenden Tag fturzte die Friedenspartei die Regierung: Soderini dankte ab, verließ die Stadt, und entfloh vor dem Grimm des Papsts über Meer nach Ragusa. Das neue Volksregiment erklärte, daß die Medici zurückkehren und als Privatpersonen fortan in Florenz wohnen dürften. Hierauf rückte der Vicekönig am 14. September ein, und mit ihm famen nach einem Exil von achtzehn Jahren die Medici, erst Rulian, dann sein Bruder der Cardinal, und sein Neffe Lorenzo. 2 Wie Füchse schlichen sie sich ein, immer hinter der Gewalt der Ereignisse einherziehend, lauernd und masfirt. Alsbald ward eine Regierung der mediceischen Partei errichtet, und Julian, durch den Tod seines ältesten Bruders Viero jett der Erbe des Hauses von Cosimo, trat an die Spike des Staats, dessen Seele freilich der Cardinal Johann war. 3

<sup>1</sup> Francesco Bettori, ut supra, p. 299.

<sup>2</sup> Der Card. Medici nannte den Empfang über Erwarten gut: intrassemo — con comune letitia del populo usque adeo che in questa parte la nra opinione fuit re ipsa longe superata: Brief aus Flor. 16. Sept. 1512 an Petrus de Bibiena seinen Secretär. (M. Saznuto vol. XV. fol. 54).

<sup>3</sup> Der Papst schrieb ben Florentinern: Gallis Itali nominis atque nostris et S. R. E. hostibus notissimis Italia pulsis nihil ad conservationem restitute libertatis superesse videbatur, preterquam ex

Die Städte in der Romagna unterwarfen sich; Parma und Viacenza, bisher Teile des Herzogtums Mailand, wurben über Nacht am 8. October dem Kirchenstaat einverleibt. Seit der Schenkung Pipins nahm sie der Papst zum ersten Mal in Besitz. 1 Schon im October kamen ihre Boten zur Huldigung nach Rom. Der Drator Parma's, Jacob Bayard, hielt im Consistorium eine friechende Rede, worin er daran erinnerte, daß jene Stadt ursprünglich Julia geheißen habe, und so von Rechtswegen zu dem zweiten Julius zurückfehre. Er behauptete gehört zu haben, daß die Vorfahren des Vapsts von Varma stammten, obwol man von einem so unglaub= lich großen Menschen wie von Antipater sagen müsse: der Himmel sei sein Vaterland. 2 War es ein Wunder, wenn die Päpste nur in der weltlichen Herrlichkeit ihren Ruhm suchten, oder wenn sie, in die Weihrauchwolken sclavischer Schmeichelei gehüllt, fich felbft den vergötterten Cafaren gleich bünkten?

Die plögliche Umgestaltung Italiens barg übrigens den Keim künftiger Kriege und auch der Trennung der heiligen

hac preclara — repub. ejiceretur ille qui et Gallis semper favit. Breve, Rom 18. Sept. 1512. Archiv. Flox. Atti pubbl. — Die Florentiner schickten ihm Artillerie und 200 Gewappnete als Hülfscorps wider Ferrara; wosür er dankt, Breve Malliana, 26. Sept. Ibid.

4 Dies bemerkt Carpesanus Comment. suor. tempor. V. 22. mit Erstaunen.

2 Oratio Civitatis Parmae ad Jul. II. P. M.: habita; Anhang bei Roscoe, Lev X., II. n. 1. Dazu ebendaselbst die Silva Francisci Marii Grapoldi in deditione Parmae, worin bieser zweite Drator ausruft:

Te Regem, dominum volumus, dulcissime Juli:
Templa Deis, leges populis, das ocia ferro:
Es Cato, Pompilius, Caesar, sic Cesare major — —
Julia Parma tua est merito, quae Julia Juli
Nomen habet, sed re nunc est nunc Julia Parma.

Liga in sich. Niemand war zufrieden. Zunächst saben sich die Benetianer bitter getäuscht, denn manche Städte der Terra Firma bestritt ihnen der jett allmächtige Bundesgeneral, der spanische Vicekönig, andere wie Verona und Vicenza behielt der Kaiser auf Grund der Rechte des Reichs, wäh= rend der Papst sie gern im Stiche ließ. Schon damals woll= ten sie sich von der Liga lossagen; sie näherten sich wieder Frankreich, und sie verwarfen mutig den Friedensvertrag, den ihnen der Kaiser bot. Maximilian wiederum sah die Vergrößerung des Kirchenstaats mit Unwillen, denn Modena und Reggio, Barma und Liacenza waren ohne jedes Recht dazu geschlagen worden. Tropdem verkaufte er aus Geld= gier Siena dem Papst für 30000 Ducaten; dessen Neffe von Urbino sollte damit belieben werden, und auch Besaro, wo das Haus Sforza erloschen war, wies ihm Julius zu. Mari= milian wollte Mailand für seinen Enkel Carl behalten, doch der Widerspruch des Papsts und auch der Schweizer verhinderte ihn daran. Diese Eidgenossen waren jett wieder zu einer Macht in Italien geworden; der Papst hatte sie mit Chrengeschenken überhäuft, und zu "Bundesgenossen und Berteidigern der kirchlichen Freiheit" erklärt. Ihre Abge= sandten kamen nach Rom, ihm im Namen von 12 Cantonen zu huldigen und das Gelübde fernerer Dienste abzu= legen. Er empfing sie im Consistorium wie Botschafter einer Großmacht, und jenes starke Gebirgsvolk schien mit Unterwürfigkeit für immer die goldne Kette Roms anzulegen in berselben Zeit, wo schon Zwingli lebte, um diese Kette zu zerbrechen.

Als Botschafter des Kaisers kam Mathias Lang, Bischof von Gurk, sein einflußreichster Staatsmann. Am 4. Nov.

bielt er seinen prachtvollen Einzug von S. Maria del Popolo; da dem Bapst alles daran lag, den Kaiser zur Anerkennung des lateranischen Concils zu bewegen, wurde Gurk mit der Auszeichnung eines Souverans empfangen. 1 Nun setzte man den Congreß von Mantua in Rom fort. Der Kaiser willigte darein, Maximilian Sforza mit Mailand zu belehnen, aber er forderte Verona und Vicenza von Venedig. Als die Re= publik dies, wozu der Papst-sie dringend aufforderte, ver= weigerte, schloß Julius II. mit Maximilian einen Bund wider dasselbe Venedia, mit welchem er eben verbündet aewesen war; der Kaiser aber versprach ihm weder Alfonso noch die Bentivogli zu unterstützen, und Parma und Pia= cenza einstweilen bei der Kirche zu belassen. Am 25. Nov. 1512 wurde dieser Bund in S. Maria del Popolo verkün= digt. Hierauf erklärte der Gesandte am 3. December öffent= lich den Beitritt des Kaisers zum lateranischen Concil, und dies war der höchste Triumf des Papsts. Dann reiste Lang ab, um Sforza in sein Herzogtum einzuführen, während als Botschafter Maximilians beim Concil der Graf Albert von Carvi zurückblieb.

Am 15. Dec. 1512 hielt der Sohn Lodovico's des Mohren seinen Einzug in Mailand, dessen Eitadelle übrigens noch die Franzosen besetzt hielten. Cardona, Gurk und der robuste Schweizercardinal Schinner geleiteten ihn als die Repräsentanten der Mächte, welche diese Restauration vollzogen hatten. Doch Maximilian Sforza erhielt das Herzog

<sup>4</sup> Den Einzug beschreibt als Augenzeuge Pierius Balerianus in einem Brief bei Freher II. 573, und aussührlich auch Paris de Grassis. Botschafter des Kaisers war damals Alberto Pio von Carpi. Gurk wohnte im Palast Orsini auf Monte Giordano. Die Poeten Koms bestaugen seinen Einzug.

tum seiner Ahnen sehr verkleinert zurück: einige Gebiete rissen die Schweizer ab, andre die Benetianer; Parma und Piacenza besetzte der Papst. Das Kriegsvolk aller beteiligsten Mächte blieb an dem unglücklichen Lande als ein Schwarm gieriger Blutsauger haften.

Am Ende des Jahrs 1512 konnte Julius II. mit Befriedigung auf seine Erfolge blicken. Er hatte das Concil zu Stande gebracht, die Franzosen aus Italien verjagt, den Raiser zu sich herübergezogen, die französische Opposition isolirt. Die Schismatiker in Lyon hatten ihn zwar seiner "Verbrechen" wegen abgesetzt, aber dies war ihm minder gefährlich, als dem Könige Frankreichs seine Ercommunication hätte werden muffen. Julius unterhandelte mit die= fem und forderte die Aufhebung der pragmatischen Sanction, wogegen sich Frankreich sträubte. Den Kirchenstaat hatte er hergestellt und vergrößert: herrliche Länder, das Herz Italiens, bildeten die Monarchie S. Beters. Das Papsttum hatte er augenblicklich zum Schwerpunkt Italiens, ja der politischen Welt gemacht. Ein fühner Priefterkönig konnte an die Möglichkeit denken, alte quelfische Ideen wieder aufzunehmen und das ganze italische Land unter dem Papst= scepter zu vereinigen.

Es ist gesagt worden, daß die Bestrebungen von Julius im Gegensatz zu denen Alexanders VI. von einer höheren Idee getragen wurden, von der Kirche, die allein er groß machen wollte. Dies ist nur richtig, wenn man jene von herrschsüchtigen Päpsten eingeführte Begriffsverfälschung ruhig hinnimmt, wonach sie das römische Bistum, die "Kirche" nannten. Mit mehr Grund verherrlicht ihn die Idee der italienischen Nationalunabhängigkeit. Patriotismus ist an

einem Lapst freilich nur eine zweifelhafte Tugend, und man darf außerdem fragen, ob die Politik, welche Julius den II. zur Liga von Cambray trieb, eine patriotische war. Er wollte ohne Zweifel der Befreier Italiens werden, aber dies aroke Ziel erreichte auch er nicht. Wenn er oftmals ausrief: "hinaus mit den Barbaren aus Italien!" so gab dieser Ruf nur die Verzweiflung seiner Seele zu erkennen: benn am Ende seines Lebens mußte er sich voll Unmut fagen, daß all' sein kühnes Streben fruchtlos geblieben war. Die Franzosen hatte er verjagt, aber die Spanier, die Schweizer gerufen; der Kaifer hatte in Oberitalien wieder festen Ruß gefaßt, und der Guden gehörte dem spanischen König, welchem Julius die Investitur Neapels gegeben hatte. Eines Tags bemerkte der Cardinal Grimani voll Fronie dem Papit, es bleibe ihm noch eine große Aufgabe übrig, näm= lich die Spanier zu vertreiben; da flammte Julius auf, schüttelte beftig seinen Stock und rief: mit der Hülfe des Himmels foll auch Neapel sein Joch von sich werfen. Sicherlich quälten ihn größere Entwürfe. Schon war er in neue Berwicklungen verflochten, welche neue Kriege erzeugen mußten, und in diesen würden Frankreich, Benedig und Ferrara, Berbündete gegen ihn geworden sein.

Julius wurde sieberkrank, am Anfange des Februar 1513. Am 4. rief er Paris de Grassis sein Leichenbegängeniß anzuordnen. Der gewaltige Papst, welcher Michel Angelo beauftragt hatte, ihm ein gigantisches Mausoleum zu erheben, äußerte Furcht, daß man ihn nach seinem Tode selbst zu kleiden vergessen möchte, wie dies so vielen Päpsten ergangen sei. In seinen letzen Tagen trat das Gesammtbild seines

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dicebat enim se recordari vidisse multos pontifices in obitu eorum a propriis adfinibus suis necessariis derelictos sic fuisse, ut

Pontificats vor seine Seele und erschreckte ihn. Wie manche seiner Vorgänger beklagte auch er, Papst gewesen zu sein.1 Er berief die Cardinäle und bat sie für sein Seelenheil zu beten, da er ein großer Sünder gewesen und die Kirche nicht wie er sollte regiert habe. 2 Er gebot ihnen seiner Bulle wider die Simonie gemäß, die fleckenlose Wahl seines Nachfolgers, und diese müsse dem Einfluß des Concils entzogen werden. Die schismatischen Cardinäle dürften nicht zugelassen werden; als Rovere verzeihe er ihnen, nicht als Julius II. 3 Weinend gab er allen seinen Segen. In der Nacht vom 20. zum 21. Kebruar 1513 starb er. Rom fühlte, daß ein königlicher Geist verschieden sei. "Nie seit 40 Jahren, da ich in der Stadt lebe, so saat Paris de Graffis, sah man bei eines Papsts Todtenfeier eine so große Volksmenge. Alle wollten den todten Julius sehen und seinen Kuß küssen. Unter Trauern riefen sie seiner Seele Seil, da er in vollem Sinn ein römischer Pontifer und Vicar Christi gewesen war, Bewahrer der Gerechtigkeit, Mehrer der apostolischen Kirche, Verfolger und Bändiger von Tyrannen und Befreier Italiens von den Barbaren." Es gab andere Urteile von folden, die Stalien beglückwünschten,

indecentes nudi etiam detectis pudibundis jacuerint — Paris III. 470. — In neuen Kleibern, nicht in alten wie Sixt. IV. wollte er begraben sein. Ringe von 1000 Ducaten an Wert stedte man ihm an die Finger. Ne la morte sempre hebbe santi apresso et mori constantissimamente: Brief des Ricol. Lipomano, Rom, 21. Febr. (M. Sanuto XVI. fol. 4).

 <sup>4</sup> Siehe was Spondanus ad A. 1513 n. I. von seiner Reue sagt.
 2 Quia maximus suisset peccator et non utiliter sicut debuisset

ecclesiam gubernasset: Paris III. 483.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Er war über die Cardinäle Carvajal und Sanseverino so erbitztert, daß er sie auf Campo di Fiore verbrennen wollte, wenn sie in seine Gewalt kamen. Jovius, Vita Leonis X. p. 68.

daß in diesem "schrecklichen" Papst die Flamme erloschen sei, welche in der Welt so viele Kriege entzündet hatte.

Auf dem Stul Petri war Julius II. eine der profansten und unpriesterlichsten Gestalten, und einer der hervorragendsten Fürsten seiner Zeit. Auf ihn wie die meisten Bäpste der Renaissance läßt sich das Urteil eines Zeitgenossen von der ruhigsten Gesinnung anwenden: "Es ist sicherlich sehr schwer, zugleich ein weltlicher Fürst und ein Geistlicher sein zu wollen, denn dies sind zwei Dinge, die nichts mit einander gemein haben. Wer das evangelische Gesetz genau betrachtet, wird sehen, daß die Päpste obwol sie Statthalter Christi beißen, eine neue Religion eingeführt haben, die von jener Christi nichts als den Namen trägt. Christus gebot die Armut, und sie streben nach dem Reichtum; er gebot die Demut, und sie folgen dem Hochmut; er gebot die Unter= würfigkeit, und sie wollen die Welt beherrschen." 1 Gulius II. würde diese theoretischen Allgemeinheiten lächelnd angehört und den Staatsmann, der sie aussprach, einen Narren ge= nannt haben. Er trat in die Fußtapfen von Alexander VI. und Sixtus IV. doch ohne ihre Verbrechen zu wiederholen, und so führte er das monarchische Princip im Kirchenstaat ein. Er war nicht der erste Papst, welcher Kriege führte, doch kennt die Geschichte keinen, der sie mit so persönlicher und weltlicher Leidenschaft geführt hat. Nach dem Urteil von Zeitgenossen und Späteren trugen diese Kriege mächtig dazu bei, die von Rom sich abwendenden Völker in die Re= formation zu treiben. Wenn nun die übeln Folgen der Regierung dieses Papsts, welcher die Mißbräuche der Curie durch die politischen Bedürfnisse steigerte, in Bezug auf den

<sup>1</sup> Francesco Bettori, Sommario etc. p. 304.

wahren Begriff der Kirche klar sind, so wird trokdem Julius II. innerhalb der ihm gegebenen Verhältnisse seiner Reit als geschichtlicher Charafter von großem Stil stets bewundernswert sein. Vielleicht war es das Unglück Italiens, daß ein solcher Mann, ftatt auf einem welt= lichen Fürstentron, auf dem beiligen Stule saß, auf den er seiner Natur nach nur durch Frrtum gekommen schien. Denn als weltlicher Monarch hätte er der Retter seines Baterlandes werden können. Nun aber griff er das von Alexander VI. an die Borgia verschleuderte Papstum mächtig, doch ganz äußerlich wieder auf; er machte den Kirchenstaat, dessen zweiter Gründer er wurde, zu dessen Basis. Durch diese Neuschaffung der päpstlichen Monarchie am Borabend der Reformation vermochte er den Fortbestand der Papstmacht zu sichern; denn dies julianische weltliche Bapfttum ward von Europa anerkannt und in das politische Mächtespstem als Großmacht aufgenommen, während die Verbindung des Geistlichen und Weltlichen, der Kirche mit der europäischen Politik das dronische Nebel Italiens blieb, und ein neues Problem erzeugt wurde, die Frage nämlich nach dem Verhältniß der Kirche zum Kirchenstaat, der Staatsge= walten Europa's und endlich der italienischen Nation zu diesem katholisch=römischen Tempelstaat. Die kühne Schöpfung Julius II. zu erhalten, mußten die Päpste stets zu diplomatischen Rünften und dem schwankenden System der Bündnisse ihre Ruflucht nehmen und sich in immer neue Kriege stürzen, wodurch die Kirche moralisch zu Grunde ging. Die politi= ichen Bedürfnisse des Lapsttums förderten mächtig die deutsche Reformation; sie verhinderten den italienischen Staat; sie verlängerten die Fremdherrschaft in Italien, und sie brachten

endlich jenen furchtbaren Zwiespalt mit der italienischen Nation hervor, welcher in unsern Tagen deren Einheit durch die gewaltsame Zerstörung der Schöpfung Julius II. zur Folge gehabt hat. 1

Als Persönlichkeit gehört dieser Papst zu den original= sten Gestalten der an Kraftmenschen so reichen Renaissance:2 eine echte italienische Mannesnatur von plastischer, ja monumentaler Individualität. So hat ihn Rafael gemalt. Er steht fast einzig da, weil alle seine Energie sich in die weni= gen Jahre seines Greifenalters zusammendrängt. Wenn das anziehendste Wesen Bius II. vor seinem Lapsttum liegt, so ift das Umgekehrte bei Julius II. der Fall. In den 60 Jahren vor seiner Papstwahl scheint er auf dunkeln und falschen Wegen zu irren, dann kommt er zu seinem wahren Selbst Alles was er ergreift wird im Guten und als Papst. Schlimmen mächtige That. Mit Jugendfeuer, mit Ideen und Realität erzeugender Willensfraft hat dieser Greis nicht allein die politische Welt durchstürmt. Ein Mann, der den S. Beter Roms gewollt und mit fühnem Mut gegründet

¹ Alle diejenigen, welche den Kirchenstaat für eine Angelegenheit der Religion halten, müssen Julius II. zu den Sternen erheben. Nämslich solche, i quali, essendo perduti i veri vocadoli delle cose, e confusa la distinzion del pesarle rettamente, giudicano, che sia piu usizio de' Pontesici l'aggiugnere coll' armi e col sangue de' Christiani imperio alla Sede Apostolica, wie Guicciardini bei dieser Gelegenheit sagt, und der edle Muratori destatigt. Er gibt ihm, statt des hergebrachten magnanimo das Prädicat animo seroce e genio guerriero, und bezeichnend nennt ihn Ciacconius domi dellique clarissimus, wie man weltliche Fürsten nennt.

<sup>2</sup> Der bezeichnende Ausdruck der Jtaliener für solche Naturen ist terribile. Egli è terribile, sagte einst Julius II. von Michel Angelo. Es ist die Steigerung des magnanimo durch die individuelle Persönlichkeit.

hat, besitzt schon durch diese eine That das Recht im Gedächtniß der Menschheit fort zu leben. In der Geschichte der Stadt Rom glänzt überhaupt Julius II. durch Impulse zu großen Schöpfungen der Cultur, und diese wollen wir betrachten, um den bleibenden Gehalt seiner Zeit zu würs digen.

## Zweites Capitel.

1. Kom unter Julius II. Sein Verhältniß zur monumentalen Kunst. Straßenbauten. Via Julia. Neubau von S. Celso. Die Banken-Lungara. Agostino Chigi. Sein Landhaus (Farnesina). Baldassar Peruzzi. Bramante. Seine Bauten. Giuliano di Sangallo. Der Hos Belvebere. Der Hos des Damasus. Der Neubau des S. Peter. Seine Grundsteinlegung, 18. April 1506. Geschichte seines Baues.

Mit dem XV. Jahrhundert begann für die Stadt Rom eine neue Zeit des Glanzes und der Pracht. Was sie seit dem Untergang des römischen Kaiserreichs zu sein aufgehört hatte, wurde sie wieder: die classische Stadt der Welt. Am Vorabend seines Falles tronte hier das Papsttum noch in Herrlichkeit und Majestät; selbst der Schwerpunkt aller politi= schen Verhältnisse Staliens und Europas lag damals in Rom. Die Verweltlichung und der Reichtum der Kirche erzeugten oder förderten eine fieberhafte Productivität in allen Kün= sten und Wissenschaften. Rach Rom strebten jetzt wie in den Zeiten Augusts und Trajans, Künstler, Dichter, Musiker, Rhetoren, Gelehrte. Die schönen Geister einer Culturepoche blüben in der Regel vereint: dies Gesetz hat schon Sallust bemerkt. Wie ein bacchantischer Fest = und Triumfzug entfaltet sich mit dem Anfang des XVI. Säculum das gei= stig überströmende Leben der italienischen Nation; dann blüht es ab und verdorrt.

Nur ein paar Decennien lang war die Stadt Rom das classische Theater dieser glänzenden Civilisation, das formund tonangebende Centrum des europäischen Culturlebens überhaupt. Sie nahm die Stelle ein, welche später unter Ludwig XIV. Paris erhielt. In Rom ist aber doch von keiner Centralisation schöpferischer Kräfte zu reden, welche auf Italien die Wirkung gehabt hätte, wie sie von Paris auf Frankreich ausging. Alle Städte Italiens lebten und blübten noch im XVI. Jahrhundert von schöpferischem Geift. In Mailand, Florenz und Venedig, in Bologna, Parma und Kerrara, selbst in kleineren Städten macht die Selbständigkeit und Fülle, zumal auf dem Gebiet der bildenden Künste, erstaunen. Es ist ein nationales Phänomen. Aber Rom zog damals in seinen Dienst die besten Geister Staliens: hier fanden sie das weiteste Keld für ihre Wirksam= feit, und die höchsten Aufgaben für ihr Genie.

Die weltgeschichtliche Atmosphäre, die monumentale und ideelle Erhabenheit der Stadt konnten von dem künstlerischen Geist die provinzielle Schranke entfernen und seinen Anschauungen ein Gepräge von Größe geben, welches wesentslich römisch war. Selbst das Kirchliche erweiterte sich hier durch die Weltidee des Papstums, und das specifisch Christliche konnte in einem Zeitalter minder beschränken, wo die antike Cultur in das Christentum aufgenommen war. Das Papstum, einige Zeit hindurch der Führer der Civilisation, war unkirchlich, weltlich und luxuriös. Das Prachtgewand, in welches sich dasselbe hüllte, verdeckte keinem Blick die tiese Erkrankung der Kirche; und doch muß man heute besennen, daß im Angesicht der Bedürfnisse der Cultur das einzige Verdienst der Päpste jener Zeit gerade ihr Cultus

bes heidnischen Altertums gewesen ist. Nichts großes mehr, nichts was von weltgeschichtlicher Bedeutung gewesen wäre, haben die Päpste nach der Renaissance zu leisten vermocht. Die Menschheit aber würde um viele Schöpfungen ärmer geworden sein, wenn der ascetische Platonismus Savona-rola's oder die bilderstürmende Moral der ersten Reformatoren jene Päpste verhindert hätte, ihren Neigungen Raum zu geben. Nachdem so viele Heilige, ihre Borgänger, die Welt mit Dogmen und Bußdisciplinen versinstert und gegeißelt hatten, besaßen sie die Kühnheit oder die Natur, die christliche Menscheit zu olympischen Festen einzuladen.

Es mag einer der stärksten Beweise für die Unvoll= kommenheit der menschlichen Verfassung sein, daß in fast allen großen Culturepochen die Blüte des Schönen an den Verfall der Moral und des Staatswesens gränzte. Diese Wahrnehmung wird durch die Geschichte der Griechen und Römer, in modernen Zeiten durch die der Italiener und Franzosen bestätigt. Sie findet viel weniger Geltung bei den Germanen. Die schöpferische Kunstthätigkeit bedarf wol einer sinnlich elektrischen Atmosphäre der Leidenschaft; diese Luft, welche die Zeittriebe selbst erschaffen, bleibt in den höberen Schichten des Genies sonnig und klar, wenn sie in den unteren Regionen als Niederschlag des gemeinen Lafters wie eine Sittenpest tödtlich wird. Unter den Künstlern des verderbtesten Zeitalters Italiens gab es so idealschöne Na= turen wie Rafael und den stoischen Michel Angelo, und neben dem Talent der Prostitution, Pietro Aretino, den Hymnendichter Vida, und den ernsten Flaminius; unter den Fürsten aber den edeln Guidobald von Urbino und seine Gemalin Elisabetta Gonzaga. Die Saturnalien Rom's

dauerten auch nicht ewig. Die edleren Wirkungen jenes großartigen Luxus der Renaissance überlebten die Stürme der Zeit; und als Denkmäler des in Ueppigkeit verweltlichsten Papsttums stehen da der S. Petersdom, und der Batizan mit den Meisterwerken heidnischer wie christlicher Kunst.

Unter Julius II. wurde die Renaissance zur künstlerischen Classicität. Die Kunst war die Signatur des Zeitalters wie des italienischen Bolksgeistes geworden. Sie drückte ganz so eine Civilisation aus, wie im Altertum. Die Blume der gesammten Bildung, welche die Menschheit erreicht hatte, wurde in ihr monumental. Wir staunen dies heute als ein Phänomen an, denn es ist vorübergegangen, und vielleicht wird nach den Gesehen des geistigen Kosmos die Kenaissance der Schönheit erst nach Jahrhunderten wieder erscheinen. Unire eigne Kunst ist noch das Abendrot von jener. Wie bei den Hellenen zur Zeit des Perikles war damals bei den Italienern die Kunst ein ethisches Lebensgefühl, die Schönsheit ein nationaler Sinn: es war die gebildete Natur. Gessellschaft, Cultus, Leben, Schaffen, Wissen, Dichten: in allem herrschte die künstlerische Form.

Julius II. liebte die Künfte nicht als Enthusiast des Schönen, sondern als ein großer Charakter, der eine entschiedene Richtung auf das Plastische besaß. Mit echt römisschem Schrzeiz wollte er seiner Negierung, man kann sagen dem Geist seines Papsttums in erhabenen Schöpfungen die monumentale Form geben. Die reise Zeit brachte ihm Genies ersten Ranges entgegen. Er brauchte sie nur zu erstennen, zu rusen, und sie kamen, sich und ihn unsterblich zu machen. Augustus selbst würde sich glücklich gepriesen haben, wenn in seinem Dienste zu einer und derselben Stunde

Bramante, Michel Angelo und Rafael gearbeitet hätten. Diese Meister waren für Julius II. die Mittel zu seinem großen Willen der Unsterblichkeit, den erst sie zur That gesmacht haben. Er wäre ohne sie endlich doch spurlos in der Geschichte vorübergegangen mit dem gemeinen Päpstes und Fürstenschwarm. Was seinen Geist und Namen menschlich gemacht hat oder noch an die Menschheit kettet, das sind allein jene schöpferischen Geister.

Aus der Zeit seines Dheims Sixtus hatte er die Leidensschaft der Rovere für Bauten geerbt, und wir sahen bereits, wie viel er schon als Cardinal gebaut hatte. Die Unruhe seiner Regierung und die Kostspieligkeit seiner politischen Unternehmungen hinderten ihn, Rom im Großen so umzusgestalten, als es in seinem Plan liegen mochte. Vieles was er unternahm vollendete er nicht. Er setzte die Bemühungen Sixtus IV. um die Erweiterung der Straßen sort. Von ihm wurden erneuert die Via Julia, S. Celsi, Judäorum, delle botteghe oscure und die Lungara. Sein Architekt Bramante gab ihm die Pläne an, während die Römer Domenico Massimi, Geronimo Pichi und andere seine Aedilen waren.

Die Via Julia trägt noch den Namen dieses Papsts. <sup>1</sup> Sie sollte von Ponte Sisto bis zum Batican führen, und zwar über die alte triumfalische Brücke bei S. Spirito, die er herzustellen beabsichtigte. <sup>2</sup> Die neue Straße sollte die prächtigsten Gebäude erhalten, auch einen großartigen Pa=

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zuvor hieß sie, und noch A. 1516, Via Magistralis von den dort wohnenden Notaren: Fioravanti Martinelli Roma ricercata nel suo sito, Ven. 1660, Giornata II. p. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quem quidem tua beatitudo vult restituere, et jam a Pop. Rom. pons Julii vocatur: Mbertini de Mirabil. urbis Romae, p. 11.

last für die römischen Tribunale. Der Bau dieses Palatium Julianum wurde nicht vollendet, und später bis auf die Reste von Travertinquadern abgetragen, die man noch neben S. Biagio della Pagnotta sieht. In demselben Palast hatte Bramante einen korinthischen Rundbau errichten wollen, und auch dieser wurde nicht vollendet. Er diente lange Zeit zur Aufführung von Comödien, bis ihn die Brescianer im Jahr 1575 abtrugen, um ihre Kirche S. Faustino e Giovita auszusühren. Die Bia Giulia begann schon seit Leo X. sich zu beleben; sie wurde im XVI. Jahrhundert die Lieblingsestraße der römischen Welt. Paläste und Häuser mit reichzgeschmückten Façaden aus der Zeit der Medici dauern hier noch fort.

Das ganze Viertel jener Gegend, zumal das der Banken, war schon unter Sixtus IV. mit stattlichen Gebäuden ersüllt. Julius schaffte dort mehr Raum, indem er die alte Kirche S. Celso niederreißen, und die neue ausbauen ließ. Dort baute sodann Bramante das päpstliche Münzhaus, wo zuerst im Jahre 1508 die Silberstücke geschlagen wurden, die man Giuli nannte. Noch heute liest man in der Bia de' Banchi die Inschrift vom Jahre 1512, welche die Berzbienste des Papsts in der Sprache alter Imperatoren preist. 4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ad divi Blasii aedem domus ingentis fundamenta jecit, quem juris dicundi locum esse decreverat: ber Zeitgenoffe Egibius von Biterbo Hist, XX. Saeculor. Mscr. in ber Angelica.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Panciroli Tesori nascosti di Roma, p. 490.

<sup>3</sup> Carlo Fea, Notizie intorno Raffaelle Sanzio d'Urbino, Rom 1822. p. II. Albertini p. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Julio II. P. O. M. Quod Finibus Ditionis S. R. E. Prolatis Italiaque Liberata Urbem Romam Occupate Similiorem Quam Divise Patefactis Dimensisque Viis Pro Majestate Imperii Ornavit Dominicus Maximus Hieronymus Picus Aediles F. C. MDXII.

Sein Finanzmeister Agostino Chigi besaß sein eigenes Bankshaus in jener Straße, dem Palast der Alberici (Cicciaporci) gegenüber, welchen später Giulio Romano erbaute. Deitershin wohnte im Palast Borgia, der damaligen Kanzelei, der Cardinalnepot Galeotto, und dieser hatte den Prachtbau Alexanders VI. erweitert und ausgeschmückt.

Die andere große Straße, welche Rom Julius dem II. verdankt ist die Lungara. Er ließ sie gerade machen, und wollte sie am Tiber fort bis nach Ripa Grande führen, wobei alle hinderlichen Gebäude eingerissen werden sollten. Man bes gann zwar Häuser aufzubauen, doch belebte sich die Lungara nicht. An ihrem Ende hatten die Riarii und der Cardinal Farnese Landhäuser und Gärten, und dort baute sich auch Agostino Chigi eine schöne Villa, die unter dem späteren Namen der Farnesina weltberühmt geworden ist.

Die sienische Familie der Chigi war zur Zeit Sixtus IV. mit Mariano nach Rom gekommen, wo dieser Mann durch Wechselgeschäfte reich wurde. Er diente als Banquier auch den Borgia. Sein Sohn Lorenzo wurde bei jenem Trümmersturz im Vatican erschlagen, welcher das Leben Alexanders VI. bedroht hatte. Die andern Söhne Agostino, Gismondo und Francesco bildeten sich im Bankhause der Spanocchi, und dieses übernahm dann Agostino selbst im Jahre 1509. Sein Geschäft blühte durch großartige Specuslationen und die Verbindung mit der Curie. Er wurde

<sup>1</sup> Fea Notizie intorno Raffaelle, p. 5. sagt, daß das Haus Chigi später an die Niccolini von Florenz kam.

<sup>2</sup> Albertini, p. 86.

<sup>3</sup> Quam quidem viam destinaverat a Platea S. Petri usque ad navalia sub Aventino, qui locus vulgo Ripa dicitur, distructis hinc inde aedificiis promovere. Antreas Fulvius De Urbis Antiquit. I. 45.

Finanzrat und Vertrauter Julius II, der ihm die Alaun= gruben von Tolfa, wie jene Salinen von Cervia in Pacht gab, die ein so wichtiges Motiv für die Kriege des Papsts waren. Im September 1509 nahm ihn Julius in die Kamilie der Rovere auf. Der Neichtum Chiqi's wuchs fo hoch, daß man sein Einkommen auf 70000 Ducaten schätte. was zu jener Zeit eine enorme Rente war. Er hatte hundert Schiffe auf den Meeren, und Handelshäuser in Lyon, London, Constantinopel, Amsterdam, selbst in Babylon. Der Drient fannte und ehrte ihn; die Seiden nannten ihn "den großen driftlichen Kaufmann." Sein Credit war unermeklich; er beherrschte den Geldmarkt seiner Zeit. Benedig selbst adop= tirte ibn. Biele Fürsten machten Unleiben bei seinem Sause. Dem Papst Julius lieh er 400000 Ducaten ohne Interessen gegen das Pfand der Tiara Pauls II. Dieses Vermögen machte den fein gebildeten Mann zum einflufreichsten Mäcen pon Rom. 1

Den Bau seines Landhauses begann Baldassar Peruzzi, um 1509. Peruzzi aus Siena, im Jahre 1481 geboren, ein sehr geistvoller Architekt und Maler, verdankte diesem Auftrage die Begründung seines Ruhms. Chigi wollte ein einfaches Landhaus von edeln Berhältnissen und anmutigem Stil, und so wurde die Farnesina das Muster eines bürger-lichen Lustsiges vom seinsten Geschmack. Sie war ein Wohn-haus in einer Borstadt Roms, ein Suburbanum, und des beschränkten Raums am Tiber wegen konnte die dortige als sehr schön gepriesene Gartenanlage doch nicht besonders groß

<sup>1</sup> Ueber ihn und sein Haus (ursprünglich Conti della Ardengesca) siehe G. Buonasede J. Chigi Augusti, Venetia 1660. Agostino war A. 1465 in Siena geboren.

sein. Veruzzi bedeckte die Außenseite des Gebäudes mit Malereien in Chiaroscuro, die man heute nicht mehr sieht. Er malte in der Gallerie der Galatea die Geschichten des Perseus und der Medusa, während Sodoma das obere Stockwerk mit den reizenden Fresken der Hochzeit Alexander's und Rorane's schmückte. 1 Nichts was an das Christentum er= innerte, nur was der heitern Welt antiker Dichtung angehörte, wollte Chigi in seinem Landhause um sich haben. Er gewann Rafael dort für ihn zu malen, und so entstanden die Galatea und die berühmten Compositionen von Amor und Psyche. Das Haus Chiqi's wurde eins der reizendsten Denkmäler jener Zeit, und in der Geschichte der Kunst Epoche machend. Der glückliche Kaufherr sah sich im Besitz einer Verle ohne gleichen. um welche ihn alle Herrscher der Welt beneiden konnten. Dichter beschrieben die Wunder seines Landhauses. 2 erfüllte es mit einem reichen Leben voll Pracht und Herrlichkeit, bis er daselbst am 10 April 1520 starb. Seine Familie erfuhr das allgemeine Loos des Unbestandes der

<sup>1</sup> Basari VIII. 222. Bon ben Gemälben Peruzzi's sind nur die der Medusa und des Perseus erhalten, im Saal der Galatea, welcher ursprünglich eine offene Loggia war. Daß auch die Loge des Eingangs vermauert wurde, darf nicht erst bemerkt werden. Bei Basari sindet man die Uebersicht der von Peruzzi gemalten (untergegangenen) Werke in Chiaroscuro (Burg von Ostia, Batican, Cancellaria, Façade des Hausseles des Ulysses von Fano 2c.).

<sup>2</sup> Suburbanum Augustini Chisii per Blosium Palladium. Impressum Romae per Jacob. Mazochium Rom. Acad. Bibliopolum A. Sal. MDXII. die XVII. Jan. in 4.; und Gallus Egidius Romanus. De Viridario Augustini Chisii Senensis Libellus, Romae 1511. In diesem Jahre wurde demnach die Farnesina geöffnet. Ueber die Farnesina siehe Fea Notizie etc., und Basari's Vita di Rassaello, und Vita di Bald. Peruzzi. Reuerdings gab einige Rotizen Reumont in dem Aussa. "Die Farnesina und Agostino Chigi, in Jahn's Jahrbuch für Kunstwiss. 1. Jahrg.

Fortuna; nachdem sie von Schuldenlast erdrückt unter Paul UI. nach Siena zurückgekehrt war, erlosch sie im Jahre 1580. <sup>1</sup> Das Landhaus wurde subhastirt und vom Cardinal Alessandro Farnese, sammt den darin befindlichen Statuen gekaust; so kam es mit der Zeit an die Herzoge von Parma und wurde Farnesina genannt. <sup>2</sup>

Nur ein halbes Jahrhundert trennte die Farnesina von dem Palast Paul's II, mit welchem die neuere Architektur in Rom begonnen hatte, und doch scheint die fünstlerische Entfernung beider Bauten mehr als ein Jahrhundert zu be= Die Knospe der modernen Kunft, welche zur Zeit des Mino und des Pontelli aufzubrechen begann, hatte sich reich entfaltet. Dem neuen Geschlecht waren Schönheit, Grazie und heitere Sinnlichkeit zum Bedürfniß geworden. Auch die Päpste huldigten diesem Geschmack, aber sie konnten ihren monumentalen Aufgaben große Dimensionen geben. Julius II. im Besondern trat einen Teil der Erbschaft vaticanischer Baupläne von Nicolaus V. an, um sie in seiner kühnen Beise durchzuführen. Er fand in Rom den genialsten Architekten der Zeit vor. Bramante, im Jahr 1444 zu Caftel Durante im Herzogtum Urbino geboren, hatte seine Laufbahn in der Romagna begonnen und in Mailand fortgesett, wo er für Lodovico Sforza mehrere kirchliche Bauten ausführte. Der Fall der Sforza mochte ihn um 1499 nach Rom ge=

<sup>1</sup> Agostino's Bruder Sigismondo war mit Sulpizia Petrucci, der Tochter Pandolfo's vermält, und von ihm stammt der Papst Alex. VII. Chigi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bon den Farnese, die A. 1731 ausstarben, erbte es Don Carlos, Sohn Philipps V. von Spanien und der Elisabet Farnese, und durch ihn kam es an die Bourbons in Neapel. Zu unserer Zeit verpachtete die Farnesina der Exkönig Franz auf 99 Jahre dem Spanier Bermudes de Castro Herzog von Rapallo, welcher sie restauriren ließ.

trieben haben. Sier studirte er die Altertumer und nahm Plane davon auf, sowol in der Stadt als in der Villa Hadrian's bei Tivoli, wo man damals die ersten Ausgrabungen machte. Er begründete seither für Rom eine neue Epoche des architektonischen Stils durch die Anwendung der Gesetze des Altertums. Seine Bauten tragen den Charafter edeln Makes, strenger Schönheit und classischer Grazie, und einer Reinheit der Kormen, die bis ans Nüchterne streift. Allerander VI., dessen Architekt Antonio di Sangallo war, beschäftigte Bramante kaum. 1 Aber die Cardinale Caraffa, Caftellesi und Riario übertrugen ihm die Ausführung ihrer Paläste und Kirchen. Der Bau der Cancellaria, der Kirche S. Lorenzo in Damaso, des Palasts Castellesi zog sich noch in die Regierung Julius' II. hinüber, und auch der Rloster: hof von S. Maria della Pace, welchen Caraffa Bramante übertragen hatte, wurde erst im Jahre 1504 vollendet.2 Unter seiner Leitung soll ein deutscher Architekt S. Maria dell' Anima vollendet haben, deren Grundstein der kaiferliche Gefandte Mathias Lang am 11. April 1500 gelegt hatte. Ihre feingegliederte aber nüchterne Façade zeigt durchaus bramante'schen Stil, doch wird sie Giuliano di Sangallo zu= geschrieben. 3 In den ersten Jahren des XVI. Jahrhunderts

<sup>1</sup> Nur die Fontane vor S. M. in Trastevere soll er ihm überstragen haben. Milizia, le vite de' più celebri Architetti, Roma 1768, p. 180.

<sup>2</sup> So fagt bie Inschrift im Hof: Oliverius Carrapha Ep. Host. Card. Neap. Pie A. Fundamentis Erexit A. Sal. Chr. MDIIII. Deo Opt. Max. Et Dive Marie Virgini Gloriose Deipare Canonicisque Regularib. Congregationis Lateranensis.

<sup>3</sup> Anton Kerschbaumer, Gesch. des deutsch. Nationalhospizes Anima in Rom, Wien 1868, p. 23. Am 23. Nov. 1511 wurde die Kirche einzgeweiht, der Bau dauerte bis 1519. Aus Beiträgen deutscher Länder

baute Bramante den Rundtempel im Hof von S. Pietro in Montorio, ein zierliches Werk antikisirender Spielerei, welches einem Modell ähnlich sieht. Schon war er in die Dienste Julius II. getreten.

Es ist auffallend, daß der Papst nicht den berühmten Florentiner Giuliano di Sangallo dauernd nach Rom zog, welcher einst für ihn den Balast von S. Vietro in Vincoli. die Burg von Ostia und den Palast in Savona gebaut hatte. Giuliano war nach der Wahl Julius II. zu ihm geeilt und follte von ihm beschäftigt werden, aber er wurde bald darauf Architekt der Florentiner, und wenn die Angaben Basari's richtig sind, überwarf er sich auch mit dem Papst wegen des Neubaues von S. Peter, den er angeregt hatte, dessen Ausführung aber Bramante erhielt. 1 Giuliano ging nach Florenz, und kam erst im Jahre 1512 wieder nach Rom, ohne hier eine hervorragende Stellung zu erhalten. Auch sein Bruder Antonio, sein Mitarbeiter beim Palast von Savona, und Architekt Alexanders VI., gelangte zur Zeit Julius' II. nicht zur Größe in Rom. hier machte er ben Plan zur Kuppelkirche S. Maria di Loreto auf dem Forum Trajan's, die im Jahre 1507 begonnen wurde. Erst später follte dieser ausgezeichnete Baumeister durch die Aufführung des Palasts Farnese sich ein unsterbliches Monument errichten.

Alles was Julius II. im Plan hatte, die Anlage von Straßen und Vierteln, den Ausbau des Vatican und die

wurde er bestritten, und noch sieht man am innern Gewölbe die Wappen der Kursürstentümer. Das Kurhaus Brandenburg besaß dort eine von Salviati ausgemalte Capelle; auch die Fugger hatten eine solche, wofür Giulio Romano eine Madonna malte (heute über dem Hochaltar).

1 Basari (Florent. Ausg. v. Le Monnier) VII. 221. Die Angaben sind hier sehr verworren; siehe die Noten dieser Ausgabe.

Errichtung des neuen Doms, sollte Bramante durchführen. Selbst als Ingenieur für den Festungsbau in Bologna, und für die Belagerungsarbeiten von Mirandola bediente sich seiner der Papst. Für eine große Zahl von Palästen und Kirchen sowol in Kom als im Kirchenstaat machte dieser Meister die Modelle.

Julius wollte das Belvedere mit dem Batican verbunden haben, und zwar so, daß der dazwischen liegende Raum ein überschauliches Ganze von Hallen, Höfen und Palästen darbot. Bramante entwarf dazu einen classischen Blan: ein prachtvoller Hof zwischen dem Belvedere und Vatican, nach aufwärts mit einer Gartenterraffe, unterwärts mit einem Turnierplat. Schöne Hallen von drei Pilasterreihen übereinander sollten diese Räume umgeben, und große Nischen sie abschließen, eine obere des Belvedere, eine untere mit Sit= reihen für die Zuschauer der Spiele.1 Die Idee zu einem weltlichen Theater im Vatican hatte schon Nicolaus V. ge= habt. Dieser Papst würde dort classische Komödien aufge= führt, Julius II. wol Thierkämpfe und Turniere den Römern zum Besten gegeben haben. Ritterliche Spiele ließen Bäpste noch später im Hof des Belvedere veranstalten, doch nicht auf dem Theater, wie es sich Julius II. vorgestellt hatte. 2 Von den Zeichnungen Bramante's begeistert, war dieser Papst ungeduldig, ein so herrliches Werk entstehen zu laffen, und mit der ihm eigenen Saft befahl er Sand daran zu legen. Selbst Nachts mußte daran gearbeitet werden.

<sup>1 2.</sup> Bungileoni Memorie intorno alla vita ed alle opere di Donato Bramante, Rom 1836, p. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zum Carneval 1565 wurde dort ein Turnier gehalten; dies stellt ein Kupferstich von Heinrich van Schoels dar, in der Sammlung Corfini. Nöm. Stadtbeschreib. II. I. 235.

Aber es erging ihm hier wie Nicolaus dem V.; der Tod trat zwischen ihn und seinen Plan. Nur die eine Halle, welche das Belvedere mit dem Batican verbindet, war fertig, jedoch in solcher Eile aufgeführt, daß die Mauern schon zur Zeit Clemens VII. einer Stütze bedurften. Unter Sixtus V., welcher die Aussührung des bramante'schen Hoses durch seinen Bau der Bibliothek unmöglich machte, wurden die offenen Logen zugemauert. Diese Gallerie dient heute für die große Sammlung christlicher und antiker Inschristen. Pius VII. endlich legte neben jener Bibliothek den Braccio Nuovo an.

Auch das berühmte Werk Bramante's, der "Hof des Damasus" im Batican, dessen dreisache Arkaden die glückslichste Nachahmung antiken Stiles sind, wurde unter Julius II. begonnen. Bramante hat darin ein unerreichtes Muster von Schwung, Leichtigkeit und Anmut aufgestellt. Nach seinem Plan vollendete die Loggien erst Rafael.

Der großartigste aller Entwürse Julius II. war der Neubau des S. Beter. Er nahm die Jdee Nicolaus V. auf, die auszusühren kein Papst vor ihm gewagt hatte. Troß des heftigen Widerspruchs der Cardinäle und aller Menschen, welche die altehrwürdige Basilika der Apostel wollten erhalten wissen, befahl er den Neubau in classischem Stil. Bramante legte ihm den Plan vor: ein griechisches Kreuz, mit mächtigen Tribunen an den Enden der Arme, mit einer majestätischen Kuppel über der Mitte, zwischen zwei Glockentürmen; die Borhalle, einsach und würdevoll, ruhend auf sechs Säulen. Um Sonnabend in Albis, den 18. April 1506 wurde der

<sup>1</sup> Den Plan Bramante's lassen nur die Medaillen des Goldschmieds Caradosso kennen. Bonanni Templi Vaticani Historia, Rom 1700 tav. I. p. 9.

Grundstein gelegt. Der Papst ging in Procession vom Hauptsaltar der alten Kirche durch die Capelle der Petronilla nach der tiesen einem Abgrund ähnlichen Grube des Fundaments, wo der alte Mann auf einer Leiter surchtlos hinabstieg. 1 Mur zwei Cardinaldiaconen, die Ceremonienmeister und wenige andere Personen begleiteten ihn. Ein Goldschmied, wahrscheinlich Caradosso, brachte in einer irdenen Base zwölf neugeprägte Medaillen, zwei große von Gold, die andern von Erz mit bezüglichen Inschriften. 2 Man senkte sie dort ein. Der Grundstein aus weißem Marmor, vier Palm lang, zwei Palm breit und fünf Finger dick, wurde an die Mauer des Fundaments gestellt, worauf die Einweihung ersolgte. 3

- 1 Et cum profunditas et latitudo magna esset sepe a pluribus et presertim a Papa dubitatum fuit de ruina, propterea ipsemet Papa adversus eos qui nimis in ripa edificii erant clamabat, ut se abstraherent .nde. Paris de Grassis, Mscr. Chigi. Die Jundamente des Doms verschlangen so viel Material, daß, wie Costaguti bemerkt, der Bau unter der Erde noch massenhafter ist, als der über ihr. Die Capelle der Petronilla wurde erst unter Paul III. zerstört, und dort sand man A. 1544 daß Grabmal und die Leichen von Maria und Thermantia, der Töchter Stilicho's und der Frauen des Kaisers Honorius, mit vielem kostbaren Schmuck. Cancellieri de Secretariis veteris Basil. Vaticanae p. 957 sq. Schon A. 1519 wurde daselbst ähnliches entzbeckt: (Brief des Marcant. Michiel, Memorie dell' Istit. Veneto IX. 3. p. 404.)
- <sup>2</sup> Julius Ligur Secund. P. M. A. Sui Pont. III. 1506. Instauratio Basilicae Ap. Petri et Pauli P r. Jul. II. P. M. Auf der ans dern Seite Vaticanus, so sagt Paris. Siehe Bonanni Tav. I.
- 3 Der Stein hatte die Inschrift: Aedem Principis Apostolor. In Vaticano Vetustate Ac Situ Squallentem A. Fundamentis Restituit Julius Ligur P. M. A. 1506. Paris de Grassis. An demselben Tage meldete der Papst Heinrich dem VII. von England die Grundsteinlegung: Hoc die primum lapidem nostris propriis manibus benedictum ac cruce signatum in eodem loco posuimus, firma spe ducti quod dominus et Salvator J. Christus cujus monitu basilicam ipsam vetustate consumptam augustiori forma et aediscio renovare aggressi sumus, meritis et precibus ipsius Apostoli vires nobis tribuet.

Unter den Zuschauern dieser Scene mochte keiner sein, der von ihrer Bedeutung nicht ergriffen wurde. Jeder Mensch von Geist mußte sich sagen, daß dieser neue Grundstein auch der Schlußstein einer langen Epoche der römischen Kirche sei Er mochte Blicke des Abschieds voll Vietät auf den alten Dom richten, in Bezug auf welchen das Leben der driftlichen Menschheit eine fortgesetzte Wallfahrt gewesen war, und durch dessen ehrwürdige Räume die Erinnerungen der Geschichte von zwölf Jahrhunderten schwebten. Der alte Dom sollte nun verschwinden, wie das alte Reich Constan= tin's und die alte Kirche Splvester's vergangen war. Die neue Zeit erhob einen neuen Dom für eine verwandelte Menschheit, und mußte sich nicht Julius II. fragen, was seine Bedeutung in den kommenden Jahrhunderten sein werde? Wenn ihm bei diesem feierlichen Act jene Sibplla des Augustus erschienen wäre, um ihm das nahe Schieffal der römischen Kirche zu entschleiern, so würde er sich mit Ent= setzen abgewendet haben. Ihm Jahre 1506 erschien dem Papst die Macht des heiligen Stuls auf festeren Pfeilern zu ruhen, als jene waren, über denen sich die Kuppel Bramante's erheben follte, und keine Ahnung lag ihm ferner als diese, daß hinter dem Vorhang der Zeit schon die Kräfte einer unermeßlichen Revolution bereit standen, die den Dom der römischen Kirche zerspalten sollten.

Jeder Mann weiß, daß die Beisteuern zum Neubau S. Peters, welche schon Julius von der Christenheit forderte und sein Nachfolger zu einem Buchergeschäft ausarten ließ, die ersten praktischen Motive der deutschen Resormation gesworden sind. Der Geschichtschreiber des tridentiner Concilskonnte daher dies merkwürdige Geständniß ablegen: "So

verschuldete der materielle Bau S. Peters den Einsturz eines aroken Teils seines geistlichen Gebäudes; benn um alle die Millionen zusammenzubringen, die das colossale Werk verschlang, mußte der Nachfolger von Julius das thun, woraus die Häresie Luthers entsprang, und diese hat die Kirche um viel mehr Millionen Seelen ärmer gemacht." 1 In Wahrheit ftand die deutsche Reformation, welche die Sälfte der katholischen Menschbeit sich vom S. Peter Rom's hinwegwenden machte, schon nabe an den Fundamenten der neuen Kirche, und es ift nur eine eitle Genugthuung für die andere Hälfte, diesen Retergeist im vollendeten Dom als häßlichen Dämon abgebildet zu fehn, welchem der Stifter des Jesuitenordens den Juß auf den Nacken sett. Der neue S. Beter wurde nicht mehr, was er sein sollte und was der alte gewesen war, der Tempel der allgemeinen Kirche, sondern der Mittel= punkt der dem Papsttum treu gebliebenen meist lateinischen Bölker. Die Geschichte seines Baues begleitet fast von der ersten Stunde an die des Abfalls der evangelischen meist germanischen Landeskirchen vom römischen Papsttum, und die der Festbegründung einer modernen Cultur auf Funda= menten, welche unerschütterlich sind, so weit dies die Grundgesetze der geistigen Freiheit sein können. Der Plan zum Riesendom der katholischen Kirche wurde noch vor der Resor= mation gefaßt, aber es mochte doch nicht zum kleinen Teil diese lutherische Keterei sein, welche bei den Papsten nach Julius und Leo die Energie diefes coloffalen Baues gefteigert Man hat ihn mit Recht die Burg des Katholicismus genannt. Wer könnte sich den S. Beter Rom's ohne das Papsttum denken?

<sup>1</sup> Pallavicini Storia del Concil. di Trento I. c. 1.

Durch die Regierung von 20 Päpsten zog sich der Bau hin, bis ihn Urban VIII. am 18. Nov. 1626 als vollendet einweihen konnte, an dem legendären Monatstage nämlich, wo der Bischof Sylvester die alte Peterskirche sollte eingesegnet haben. Die Geschichte seines Baues umschließt dasher zugleich die der bildenden Künste von der classischen Bollendung dis zu ihrer Ausartung, ihrem Verfall, und ihrer zweiten Wiedergeburt, von Bramante, Rafael und Michel Angelo dis zu Maderno, Bernini und Fontana, ja selbst zu Canova und Thorwaldsen herab, welche die Monusmente der letzten Renaissance dort aufgestellt haben.

Acht Jahre lang baute Bramante, während die alte Kirche teilweise abgetragen wurde. In ihrer leidenschaftlichen Hast zeigten Papst und Baumeister so wenig Pietät für die Vergangenheit, daß sie Denkmäler, Mosaiken, die antiken Säulen des alten Doms meist zu Grunde gehen ließen. Boll Entrüstung sprach sich Michel Angelo gegen diesen Bandalismus Bramante's aus. Selbst schöne Grabmäler aus der Zeit Mino's, selbst das Monument des Vaters der Renaissances Cultur, Nicolaus V., wurden in Stücke gebrochen. 2 Heute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der lette Rest ber alten Basilika wurde erst unter Paul V. abgetragen. A. 1667 begann Bernini die Colonnaden. A. 1780 baute Pius VI. die Sakristei, deren Kosten 900000 Scudi betrugen. Nach einer Berechnung Fontana's hatte der ganze Bau am Ende saec. XVII. 46,800,498 Scudi gekostet. Die Reparationen des S. Peter betragen jährlich 30000 Scudi.

<sup>2</sup> Basari VII. 137. Bramante ließ noch stehen den Hauptaltar und die alte Tribune. Wenn jener Borwurf also nur auf ein si dice sich gründet, und auch Condivi (p. 27. 28) von Michel Angelo Bramante nur vorwersen läßt, daß er schöne Säulen zu Grunde gehen ließ, so ist doch an dem Bandalismus nicht zu zweiseln. Ss gab nie Pietät in Rom für die Denkmäler des Mittelalters, und ich selbst bin seit Jahren

fieht man die Fragmente dieser Denkmäler in den vaticani= ichen Grotten, dem unterirdischen Museum für bas gertrüm= merte Altertum des S. Veter und auch des Papsttums. Diese Grotten bieten eine wenn auch verstümmelte, so doch unschätbare Reibe von historischen Zeugnissen dar, die mit dem Grabmal des Junius Bassus beginnen, und mit dem Sarge Alexanders VI. endigen. Sie sind die Ratakomben der Papstaeschichte, wo der Besucher in die versteinerten Ant= like der Zeitalter blickt, und der Kerzenschein berabfällt auf Mosaiken noch des VIII. Jahrhunderts, auf gößenartige Gebilde der Sculptur, auf Fragmente von Inschriften, wie der mathildischen Schenkung, auf das Raisergrab Otto's II., auf heidnische Sarkophage, worin geistliche Despoten ruben, auf steinerne Särge, über denen die düstern Gestalten von Päpsten ausgestreckt sind, welche im Leben einst Göttern gleich die Menschheit beberrschten, und jest mit ihrer Zeit tief unter den Dom S. Beters hinabgesunken sind.

Bramante führte die vier Pfeilercolosse der Kuppel auf, doch mußten bald nach ihm ihre Fundamente verstärkt werden. Er begann auch die Tribunen des Mittelschiffs und des südlichen Queerschiffes. Dies war alles, was er und Inslius II. vom Neubau erlebten. Denn der große Baumeister starb am 11. März 1514 und fand passend sein Grotten des von ihm gegründeten Doms. <sup>1</sup> Nach seinem

Zeuge von dem Bandalismus, mit welchem unter Pius IX bei Restaurationen vieler Basiliken deren Monumente vernichtet werden.

Magnus Alexander, magnam ut conderet urbem Niliacis oris Dinocraten habuit. Sec si Bramantem tellus antiqua tulisset, Hic Macedum Regi gratior esset eo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die auf ihn gemachte mittelmäßige Grabschrift (Note zu Basari VII. 139) sagte:

Tode leiteten den Bau Giuliano di Sangallo Fra Giocondo von Berona und Rafael, erst gemeinschaftlich, dann dieser feit 1518 allein. Es war ein Mißgriff, daß die griechische Kreuzesform aufgegeben ward, indem Rafael einen neuen Plan für ein lateinisches Kreuz machte. Seine Idee siegte nach mehrmaligem Schwanken. Peruzzi kehrte nach Rafaels Tode in einem neuen Plan, welcher für den schönsten unter allen zum S. Beter gemachten gehalten wird, zur griechischen Form zurud; Antonio di Sangallo nahm nach ihm das la= teinische Langschiff wieder auf; Michel Angelo entwarf wieder= um den Plan eines griechischen Kreuzschiffes, aber obgleich durch ausdrückliches Gebot der Papste nach seinem Grund= rif bis in den Anfang des XVII. Jahrhunderts fortgebaut wurde, genehmigte Paul V. die Beränderungen feines Baumeisters Maderno, wodurch die Peterskirche schließlich doch die Form eines lateinischen Kreuzes erhielt. 1 Sie hat die üble Wirkung, daß die Kuppel, das fühne Werk Michel Angelo's, nicht zu ihrer vollen Darstellung kommt.

Wer zum ersten Mal vor dem S. Peter steht, wird sich gestehen, daß die Gestalt eines gothischen Doms das Ideal

¹ Die Reihe ber Architekten am S. Beter: Bramante; Giuliano di S. Gallo, Fra Giocondo, Rafael unter Leo X.; Baldassar Peruzzi bis zu Clemens VII.; er errichtete die Tribune. Antonio di S. Gallo unter Paul III. Giulio Romano unter demselben. Michel Angelo unter dems. und Jul. III. Er vollendete noch die Trommel der Kuppel vor seinem Tode (1563). Bignola und Pirro Ligorio unter Pius V. Giacomo della Porta unter Gregor XIII. und Sixtus V. bis zu Clem. VIII. A. 1590 vollendete er mit Domenico Fontana das Kuppelgewölbe. Nach seinem Tode (1604) wurden Architekten Carlo Maderno und Giovanni Fontana, unter Paul V. Maderno vollendete die Façade und den Porticus A. 1614. Nach seinem Tode (1629) wurde Architekt Bernini. Er begann unter Alex. VII. 1667 die Colonnaden. Unter Pius VI. baute Carlo Marchioni A. 1780 die neue Sakristei.

einer Kirche, vielleicht das der chriftlichen Religion selbst entschiedener und geschichtlicher ausspricht, als dieser weltberühmte Bau. In seinem Innern erregt die Masse der Pfeiler, der Bogen und Tonnengewölbe das Gefühl des Coloffalen, nicht des Unendlichen. Hier spürt man nicht jenen Odem der Heiligkeit, und jenen Zauber des Misteriösen, der die alten und einfachen Basiliken Rom's oder Ravenna's erfüllt. Die Sprache der Religion ift im S. Peter in das modern Weltliche und Profane einer Zeit des seelenlosen Prunkes übersett. Die Fülle glänzender Mosaifen breitet bier eine staunenswürdige Pracht über Wände und Gewölbe aus, aber diese Mosaiken, meist Copien von Werken der Malerei aus den Zeiten materieller Ueberreife der Kunst, wirken nur decorativ und nicht religiös wie ihre legitimen Vorgänger in alten Basiliken. Und doch ist diese prachtvolle Bühne des modernen Cultus der katholischen Kirche in den Dimensionen einer Weltkirche gedacht und ausgeführt; und so steht sie auf Erden einzig da.

Wenn vergangene Geschlechter in ihren Domen und und Basiliken das sehnsüchtige Streben nach dem göttlichen Heile ausdrückten, so zeigt der S. Peter ein triumsirendes Bewußtsein von dem thatsächlichen Besitz einer großen Cultur, an deren Gewinn die christliche Kirche einen so unermeßlichen Anteil hatte. Aus der Renaissance, im Medium der weltlichen Bildung, worin sich Heidentum und Christentum zu einer neuen Weltsorm vereinigten, ging diese colossale Schöpfung hervor. Sie ist das Denkmal jener neu lateinischen Civilisation, eine monumentale Metamorphose des weltlich gewordenen Geistes der Kirche, die letzte große That des Papsttums. Wenn Kom verginge und um den

S. Peter her sich eine schweigende Wüste verbreitete, würde dieser Riesendom der Nachwelt mehr Zeugniß von der Herrsschermacht des Papsttums wie von der Weltidee der Kirche geben, als es die Pyramiden Aegyptens von der Macht des Rhampsinit und Cheops zu thun vermögen.

Im S. Peter ist eine culturgeschichtliche Universalität, die dem Rosmos der Kirche entspricht. Er ist die Cristallisation der gesammten modernen Renaissancebildung Italiens. Die byzantinischen, romanischen und gothischen Kirchen tragen alle das individuelle Gepräge einer begrenzten Vergangenheit der Religion. Wenn nun der S. Peter notwendig auch die Züge der Cultur seiner Epoche trägt, so ist doch eben diese so universal, daß nichts specifisch Geschichtliches oder Naztionales in ihm zur einseitigen Ausprägung gekommen ist.

Wenn der Betrachter die Mängel ästhetischer oder relisgiöser Wirkung beklagt, so wird er doch ein bis in das kleinste vollendetes Unermeßliche, eine architektonische Natur, und eine Welt verkörperter Gedanken und Ereignisse um sich her haben, für deren Erschaffung die Jahrhunderte Vorausssehung gewesen sind. Wenn er endlich zu dem stralenden Himmel der Ruppel emporblickt, wird er wol gestehen, daß der S. Peter doch der Tempel aller Tempel sei, in welchem auch in der fernsten Zukunst, wenn das dogmatische Antlitz der Religion sich in einer höheren Cultur wird vergeistigt haben, die in ihr geeinigte Menschheit ihren höchsten Empfindungen den festlichen Ausdruck wird geben können.

<sup>1</sup> Die Geschichte bes Baues von S. Beter behandelt am aussühre lichsten Bonanni Templi Vaticani Historia, Rom 1700. Außerdem findet man die Grundrisse in dem Werk der beiden Costaguti Architettura della Basilica di S. Pietro in Vaticano, Rom 1620, 1684,

2. Erste Sammlung von Antiken im Belvebere. Der Apollo. Die Gruppe des Laokoon. Der Torso. Die Cleopatra oder Ariadne. Andere Antiken, und Sammlungen in Palästen. Moderne Bildhauerei. Andrea Sansovino. Michel Angelo. Sein David. Sein Plan zum Grabmal Julius' II

In derfelben Zeit, wo die Baukunft in Rom die claffischen Formen des Altertums wieder annahm, erhielt die Bildhauerei ihre Muster an massenhaft aufgefundenen antiken Statuen. Sie griffen mächtig in die Entwicklung der Künste ein. Sie offenbarten die Gesetze des schönen Stils wie die der technischen Behandlung, sie reinigten den Geschmack und erzeugten oder mehrten die Bedürfnisse des Schönen. Die Regierung Julius II. glänzt nicht allein durch das Zusammentreffen von Künstlergenies wie Bramante, Michel Angelo und Rafael, sondern durch die gleichzeitige Erscheinung einiger plastischen Hauptwerke des Altertums, die zu persönlichen Charakteren der Kunstwelt geworden sind. Sie haben in ihr als folche eine unberechenbare Wirkung ausgeübt, wie nur immer lebende Genies es vermochten, und noch heute behaupten sie ihren fürstlichen Rang, als die populärsten Lieblingsgestalten der Sculptur überhaupt. Julius II. gab ihnen zuerst das Gaftrecht im Latican, und wurde so der Gründer des vaticanischen Museum, dieses großen Pantheon antiker Sculpturen, worin die Arbeit und der Zusammenhang der Civilisation von Jahrhunderten, die Kindheit, die Vollen= dung und der Verfall des menschlichen Genius, und die innersten Gedanken der alten Religionen und Bölkergesell= ichaften ihren monumentalen Ausdruck haben.

und in Carlo Fontana: il Tempio Vaticano e suo origine, Roma 1694. Sine genaue Beschreibung gibt Pietro Chattard, Nuova descrizione della Basilica di S. Pietro e del Palazzo Vaticano. 3 vol. Rom. 1767.

Aus seinem Valast bei den Santi Apostoli brachte Julius II. den Apollo mit sich, und dieser Gott der Musen war der Chorführer der beginnenden Sammlung. Julius ließ ihn über einer marmornen Basis links vom Eingana in den Garten des Belvedere aufstellen; so sah ihn ein vene= tianischer Gesandter im Jahre 1523.1 Das herrliche Runftwerk wurde schnell weltberühmt; der König Franz I. ließ einen Abauk davon nehmen: Marcantonio verbreitete es im Rupferstich. Der Apollo war das Entzücken und auch die Verzweiflung der Künstler, da er als das vollendete Götterideal galt, ebe die hellenischen Meisterwerke vom Parthenon entdeckt oder bekannt geworden waren. Noch seit der Mitte des XVIII. Jahrhunderts, wo dies glänzende Gebilde die Begeisterung Winckelmanns erweckte, erzeugte der Apollo von Belvedere eine kunftgeschichtliche Literatur, die noch beute nicht beschlossen ist. 2

Bald erschien auch die Eruppe des Laokoon. Man fand sie im Januar 1506 in der Vigna des Römers Felix de Fredis, nahe am Wassercastell der Sette Sale, in den Trümmern der Thermen des Titus, einer wahren Schatzfammer von Altertümern; denn noch im Jahr 1547 konnte der Cardinal Trivulzio aus demselben Weinberg neben prachtvollen Säulen 25 wolerhaltene Statuen ans Licht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nel primo ingresso del suddetto giardino, a man manca s'è come una cappelletta incastrata nel muro; dove sopra una base di marmo è l'Apollo famoso nel mondo. Sommario del viaggio degli oratori Veneti... bei Albert Relazioni etc. II. III. 114. Der Bilbhauer Gianangelo Montorfoli reftaurirte ben Apollo A. 1532.

<sup>2</sup> H. Brunn hat in den "Berichten der Würzburger Philologenversfammlung" v. 1868 wol die sicherste Erklärung der Statue als des Aegishalters Apollo (Adridzos) begründet.

ziehen. 1 Raum war das Kunstwerk durch die ersten Spaten= stiche sichtbar geworden, so eilten Boten nach dem Vatican dem Papst zu melden daß man im Begriffe sei einen dem Unschein nach ungewöhnlichen Fund zu machen. Julius befahl Giuliano di Sangallo, sich an Ort und Stelle zu be= geben, und dieser nahm Michel Angelo mit sich. Als beide Künftler in die Grube hinabstiegen, rief Sangallo aus: "Dies ist Laokoon, von welchem Plinius redet."? Ein schöner Zufall fügte es, daß der größeste Bildhauer nach dem Altertum Zeuge der Auferstehung eines Kunstwerkes sein mußte, für dessen plastische Vollendung er das tiesste Berständniß besaß. Er selbst konnte mit Erstaunen über den geheimnisvollen Zusammenhang künftlerischer Ideen nachdenken, und seine eigene jugendliche Schöpfung, die Gruppe der Pieta, mit dieser des Laokoon vergleichen, in welchen beiden Werken die plastische Runft den Schmerz in so ver= schiedenen Elementen des Moralischen darzustellen hatte. 3 Die drei Meister, denen Plinius die Gruppe zuschrieb, die Rhodiser Agesander, Polydor und Athenodor, seierten das seltenste Fest der Wiedergeburt. 4 Ihr Werk, das größeste plastisch-dramatische Gebilde, welches bisher ans Licht ge=

<sup>1</sup> Fea, Miscellanee I. am Ende.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Scene hat der Sohn Giuliano's, Francesco, lebhaft beschrieben; er war als Kind mit bei der Ausgrabung. Siehe seinen Brief v. 1567 bei Fea ut supra, p. 329. Ueber die Auffindung schrieb auch Cesare Trivulzio an Pomponio Trivulzio, Rom 1. Juni 1506: bei Bottari Raccolta di Lettere III. 321.

<sup>3</sup> Michel Angelo weigerte sich, die Gruppe des Laokoon zu restauziren; dessen rechter Arm wurde von Montorsoli ergänzt; die Arme der Söhne ebenso durch Cornachini.

<sup>4</sup> Jeber Leser weiß, daß Lessing die Entstehung des Kunstwerks nicht mit Plinius in die Zeit Alexanders des Großen, sondern in die des Titus setzt.

kommen war, erweckte um so größeren Enthusiasmus, als man von seinem Dasein im alten Rom durch Plinius wußte, und sein Gegenstand durch Virgil allgemein bekannt war. So erschien diese Gruppe als die leibhaftige Aufer= stehung und das unschätzbarste Stück vom Leben der alten Welt. Apollo und Laokoon wurden seither die bewundertsten und populärsten Kunstwerke. Dieß hat nicht darin seinen Grund weil sie überhaupt vollendete schöne Antiken sind, sondern weil gerade sie durch ihr aus dem Innern bewegtes psychisches Leben unter allen Sculpturen des Altertums dem modernen Gefühl am nächsten steben. Man zog übrigens Laokoon alsbald dem Apollo von Belvedere vor. Dichter besangen diese Gruppe in begeisterten Versen. Die Wirkung dieser Antike wurde nach der langen Vergessenheit von mehr als tausend Jahren in zwei getrennten modernen Zeiträumen Epoche machend. Die philosophische Betrachtung der Kunst als eines einigen, aber in ihren Gattungen abgegrenzten Gebiets geistiger Schöpfung ist vom Laokoon ausgegangen. Julius II. erkaufte diese Gruppe um nur 600 Gold-Scudi.2 Aber der Finder de Fredis wurde später reicher belohnt,

1 Die Berse Saboleto's fanden wegen der Stimmung der Zeit den größesten Beifall, und noch Lessing hielt sie für "eines alten Dichters würdig". Dies ist Geschmacksache. Man sehe wie schleppend und matt gleich der Eingang ist:

Ecce alto terrae e cumulo, ingentisque ruinae Visceribus iterum reducem longinqua reducit Laocoonta dies: aulis regalibus olim Qui stetit, atque tuos ornabat, Tite, penates etc.

2 Bottari, Lettere pittoriche III. 474. Laut Breve v. 23. März 1506 wurde Fredi und sein Sohn Federigo dafür auf den Zoll der Porta di S. Giov. angewiesen: Gaetano Marini Iscrizioni-Albane Rom. 1785. p. 11. Note. benn die Entdeckung Laokoon's steht auf seinem Grabstein in S. Maria in Aracöli als Titel der Unsterblichkeit verszeichnet.

Siebzehn Sahre nach der Aufstellung Laokoon's im Belvedere sah ihn dort neben dem Apollo ein venetianischer Gesandter, und machte von ihm eine Schilderung, welche als die erste von allen andern hier eine Stelle verdient. "Etwas weiter hin steht in ähnlicher Nische über ähnlicher Basis von Altarshöhe, einer schönen Fontane gegenüber der weltberühmte Laokoon. Die Figur ist von der größesten Trefflichkeit, manneshoch, mit starrendem Bart, ganz nacht. Man sieht sogar die Adern, die Nerven an jedem Teile, wie bei einem lebenden Körper; nur der Odem fehlt. Laokoon hat je einen Anaben zu seiner Seite. Beide sind gleich ihm von Schlangen umwunden, wie es Birgil beschreibt. Hier zeigt sich die Kunst des Meisters ganz unübertrefflich: man sieht die Knaben hinschmachten und sterben. Der zur Rechten ist von der Schlange wol zweimal fest umschlungen; sie durchbohrt ihm die Brust und zieht ihm das Herz zusammen so daß er verstirbt. Der andere links ist auch von einer Schlange umflochten. Er will sich den wütenden Wurm mit seinem Arm vom Beine streifen, und da er sich auf feine Beise zu helfen vermag, blickt er mit weinendem Ge= sicht zum Vater auf, den er mit der andern Hand am rechten Arme faßt. Da er nun den Vater noch tödtlicher getroffen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Felici De Fredis Qui Ob Proprias Virtutes Et Repertum Lacohontis Divinum Quod In Vaticano Cernis Fere Respirans Simulachrum Immortalitatem Meruit Federicoque Paternas Et Avitas Animi Dotes Referenti Immatura Nimis Morte Praeventis Hieronyma Branca Uxor Et Mater Juliaque De Fredis De Militibus Filia Et Soror Moestissime Posuerunt, A. D. MDXXVIIII.

fieht, erkennt man an diesem Knaben einen zwiesachen Schmerz: einmal um seinen eignen nahen Tod, dann weil ihm der Vater nicht helsen kann; und so schmachtet er hin, dem Sterben nahe. Es scheint unmöglich, daß menschliche Kunst ein so großes und natürliches Werk vollenden konnte. Das Ganze ist unversehrt, nur dem Laokoon sehlt der rechte Arm. Er zeigt das Alter von 40 Jahren und sieht aus wie Messer Sirolamo Marcello von San Tommaso. Die beiden Kinder scheinen acht und neun Jahre alt."

Bald nach dem Laokoon wurde die Statue des Commodus in Herkulesgestalt auf Campo di Fiore gesunden. 
Eben daselbst entdeckte man am Palast Pio den Torso des Herkules. Dies berühmte Meisterwerk, die griechische Nachbildung einer Statue des Lysipp, hatte wahrscheinlich das Theater des Pompejus geziert. Julius II. stellte es im Belvedere auf, von dem es auch den Zunamen erhalten hat. Michel Angelo bewunderte den Torso als das Muster idealer Plastik, und nannte ihn seinen Lehrmeister. Sine andere antike Statue erregte kaum minderes Aufsehn: die liegende Figur der verlassenen Ariadne, die man wegen des schlangensörmigen Armbandes für Kleopatra hielt. Als solche besang sie Castiglione. 
Julius erwarb sie von Girolamo

<sup>1</sup> Sommario del Viaggio degli Oratori Veneti, bei Mbéri ut supra p. 115.

<sup>2</sup> Albertini de mirabilib. urbis p. 61.

<sup>3</sup> A. 1864 wurde in demselben Palast Pio der colossale bronzene Herkules ausgegraben.

<sup>4</sup> Noch heute liest man die einst bewunderten Verse Castiglione's (Carmina Vened. 1558 p. 31), und andere von Agostino Favoriti und Bernardo Baldi an den Seiten der Nische, worin die Statue aufgestellt ist. Castiglione sagt:

Maffei, und nahm sie ins Belvedere auf. Ihr Fundort ist unbekannt. Neben S. Croce, in den Trümmern des soge= nannten Tempels der Benus und des Cupido, fand man die Benusstatue der Gemalin von Alexander Severus, Sal= Iustia Barbia Orbana, die gleichfalls ins Belvedere kam.

Außer diesem ersten Bestand des Belvedere sammelte Juliu3 II. noch andere Altertümer, die man im vaticanischen Garten und in den Loggien aufstellte. Unter seinen nächsten Nachfolgern kamen einige Meisterwerke hinzu. Leo X. ließ die Statue des Tiber und die berühmte des Nil in den Batican bringen, welche beide zu seiner Zeit in den Trümmern des Jseum bei S. Stesano in Caco ausgegraben wurzden. Er ließ im Batican auch zwei in den Thermen Trasjan's gesundene Antinousstatuen ausstellen, und in den capistolischen Palast die Reliefs vom Triumsbogen Marc Aurels aus Santa Martina am Forum hinüberschaffen. Auch wurzden zu seiner Zeit die Reste der marmornen Umfassung wieder bemerkt, die der Tiberinsel die Gestalt eines Schiffs gegeben hatte.

Quam deinde, ingenium artificis miratus Julus Egregium, celebri visendum sede locavit Signa inter veterum heroum, saxo perennes Supposuit lacrimas aegrae solatia mentis — —

1 Julius II. hat auch den antiken Legionenadler, den man im Porticus der Santi Apostoli sieht, aufstellen lassen.

2 Der Nil war schon zur Zeit des Poggio aufgegraben und gleich wieder zugeschüttet worden. Bb. VI. p. 696 dieser Geschüchte. Nil und Tiber sah der venet. Gesandte (bei Alberi ut supra) A. 1523 mitten im Garten des Belvedere aufgestellt. Ihren Fundort bezeichnet Andreas Fulvius II. 148. Ganz irrig behauptet Seb. Serlio, sie seinen auf dem Quirinal gesunden. Il terzo libro di Archit. p. 80.

3 A. Fulvius III. 192. Unter Paul III. erhielt das Belvedere auch den berühmten Mercur, d. h. Antinous, der bei S. Martino ai Monti in denselben Trajans-Thermen gefunden wurde.

Die Leidenschaft des Sammelns von Antiken mußte durch solche Entdeckungen sehr gesteigert werden. Man grub jett in Rom und in der Campagna eifrig nach. Es galt als Erforderniß römischer Palasteinrichtung, Antiken in den Sälen zu besitzen, und wir bemerkten schon viele römische Ba= läste, wo um das Ende des XV. Jahrhunderts schöne Al= tertumer zu sehen waren. Agostino Chigi, Domenico Mas= simi, Colucci und Goris, Cardinale wie Riario, Viccolo= mini, Grimani, Caraffa, Galeotto Rovere, und vor Johann Medici ließen eifrig nach Antiken suchen. 1 Das Haus Sassi in Parione, die Paläste des Laurentius Manilii, der S. Croce, Branca, Ciampolini, Cesi, Gottifredi, Balle, Colonna, Porcari, Ponzetti, die Häuser der Maffei und Buzi bei der Minerva waren mit Altertümern erfüllt. 2 Man stellte sie selbst in den Höfen auf, und mauerte in Wänden und Treppenhäusern Fragmente von Inschriften und Sculpturen ein, eine Sitte, die sich in Rom noch erhalten hat.3

Rom konnte demnach den Bildhauern die reichste Schule classischer Studien darbieten, und kein Ort in der Welt geeigneter sein, die moderne Sculptur zu beleben. Wenn dies im Ganzen nicht geschah, so war es vielleicht weniger die Fülle antiker Vorbilder, was den selbständigen Geist der

<sup>1</sup> Joh. Medici besang selbst eine in Trastevere gefundene Lucrezia in Versen, bei Fabroni p. 37.

<sup>2</sup> Albertini de Mirabil. Urbis. Später verfaßte der gelehrte Boslogneser Graf Alisse Aldovrandi ein Buch Delle Statue antiche, che per tutta Roma, in diversi luoghi, e case si veggono (Vened. 1556). Er beginnt seine Aufzählung mit dem Belvedere, und der Leser wird bemerken, wie zahlreich die Privatsammlungen von Antiken in Rom waren.

<sup>3</sup> Viele Paläste waren mit römischen Inschriften, in den Hösen und Treppenhäusern, ausgestattet. Mazocchi gibt sie an in seiner Inschriftenssammlung A. 1521.

Bildhauerei in Rom erdrückte, als der Umstand, daß diese Kunst vom Gewicht aller jener Hindernisse beschwert blieb, die ihr die christliche Religion entgegengestellt hat. Der Kreis ihres Schaffens beschränkte sich auf die Decoration, in welcher die Renaissance des XV. Jahrhunderts schon das Mustergülztige geleistet hatte, und auf das enge Gebiet monumentaler Grabplastif und der Darstellung von Heiligen.

Aus der Zeit Julius II. sind die besten Werke solcher Art die von Andrea Contucci von Monte Sansovino. Diefer ausgezeichnete Bildhauer war aus der Schule Pollajuolo's hervorgegangen und durch Arbeiten in Florenz, Genua, und Liffabon berühmt geworden. Der Papst übertrug ihm zwei Grabmäler in S. Maria del Popolo. Diese Kirche war die Lieblingsschöpfung der Rovere und der Kunsttempel der Renaissance seit Sirtus IV. Julius ließ ihren Chor. dessen Deckengewölbe Pinturicchio ausgemalt hatte, durch Bramante erweitern, und die beiden Kenster mit den schönsten Glasmalereien schmücken, die Rom besitzt. Sie sind Werke zweier französischer Meister, des Claude und Guillaume Marcillat, welche Bramante dem Papst empsohlen hatte. 1 In diesem Chor nun ließ er die Grabmäler der Cardinäle Ascanio Sforza und Girolamo Basso Rovere aufstellen, Werke von edlerer Ausführung als Ideengehalt. Contucci vollen= dete sie vor 1509.2

<sup>1</sup> Basari Vita di Guglielmo da Marcilla, VIII. 96. Im Sacco di Roma wurden die Glassenster zerstört, welche dieselben Künstler im Batican gemacht hatten.

<sup>2</sup> Den Schatten Ascanio's konnte die pralerische Großmut der ihm vom Papst, seinem und seines Hause Feind, gesetzten Inschrift schwerzlich versöhnen: Ascanio Mariae Sf. Vicecomiti Francisci Skortiae Insubr. Ducis F. Diaconi Card. S. R. E. Vicecancellar. In Secun-

Sein bestes Werk in Rom ist die sitzende Gruppe von Sta. Anna und der Madonna; er machte sie für den deutschen Prälaten Johann Goritz, dessen Haus ein Mittelpunkt der geistreichen Gesellschaft Roms war. Sie wurde im Jahr 1512 in einer Capelle zu S. Agostino aufgestellt, wo man sie noch sieht. Als eine der anmutigsten Schöpfungen der damaligen Bildhauerei erward sie sich die übertriebene Bewunderung der Zeitgenossen. Sansovino beschäftigte viele Schüler in Rom, doch ging er bald nach Florenz, und erhielt dann im Jahre 1513 einen seines Talents würdigen Aufstrag, die Reließ für die Casa Santa in Loreto zu fertigen.

Für Michel Angelo würde ein ähnlicher Auftrag zur rechten Zeit ein Glück, für die Kunst es ein Gewinn gewesen sein, wenn er die Façade des florentiner Doms, oder die von S. Lorenzo mit Sculpturen hätte bedecken können. Doch ein böser Stern hinderte ihn, so große Compositionen als Bildhauer zu schaffen, wie er sie als Maler schuf. Diesen mächtigsten Künstlercharakter der Renaissance verehrt die Welt als einen geistigen Heros, wie Dante und Shakespeare, Columbus und Luther. Dante war glücklicher: er vermochte die gesammte Cultur des Mittelalters in einer einzigen Schöpfung zu vereinigen, und diese monumentale Einheit blieb eine unwiederholbare That. Zur Zeit Dante's war die Civilisation noch in der Kirche beschlossen; zur Zeit Michel Angelo's hatte sie sich von ihr gelöst, oder sie war in die zwei Culturen des Christentums und des Heidentums

dis Reb. Moderato In Adversis Summo Viro Vix. A. L. M. II. D. XXV. Julius II. P. M. Virtutum Memor Honestissimarum Contentionum Oblitus Sacello A. Fund. Erecto Posuit MDV. — Andrea, Sohn des Niccolò Contucci von Monte Sansovino war A. 1460 geb. und † A. 1529.

auseinandergefallen, welche wol das philosophische Bewußtein, aber nicht die fünstlerische That vereinigen konnte. Eine zerstreute, fast zerstückte Welt von erhabenen Entwürfen, von kaum vollendeten Gestalten liegt um den schwermütigen, von leidenschaftlichem Schöpferdrang durchstürmten Michel Angelo. Seine Werke erwecken Ehrsucht vor der Tiefe einer einzelnen Menschenkraft, und doch sind sie nur die Torsos eines titanischen Geistes, dem die harmonische Vollendung der antiken Meister versagt blieb. In schmerzvollem Kingen stürmte er mit ihnen den Himmel des Jdeals: das Schicksal blieb ihm die Hebe des Herfules schuldig.

Seine Berührung mit Julius war sympathisch und fruchtbar: die Energien dieser beiden Kraftmenschen entsprachen einander, und gewiß war Julius II. eine plastische Individualität nach den Maken Michel Angelo's. Nachdem der junge Künstler im Jahre 1499 seine Vieta in Rom auf= gestellt hatte, war er nach Florenz zurückgekehrt. Er hatte bier Aufträge für Viccolomini, den nachmaligen Vius III. nämlich 15 Statuen für die Libreria des Doms von Siena zu machen. Aber im Sept. 1504 stellte er vor dem floren= tiner Signorenvalast seinen David auf, und dies kühne Werk erschien den Zeitgenossen mit Recht als wunderbar. 1 Es war die geniale That einer in der Kunst vollzogenen Revolution. Jede scholastische Tradition der Kunst ward hier mit einem Male übersprungen. Das Altertum, bisher nur in ausgegrabenen Statuen entdeckt, erstand hier als das leben= dige Werk eines lebenden Künstlers; denn als nackter

<sup>1</sup> Wie groß die Begeisterung barüber war zeigt Benebetto Barchi in seiner Orazione sunerale di Michelang. (Flor. 1564); den Laokoon, den Apollo, und alle Statuen Rom's möchte er nicht für den einen David nehmen.

Heroen-Coloß wurde der junge biblische David öffentlich dem Bolk dargestellt. Michel Angelo hatte den Apollo in Rom gesehen, und konnte von ihm beeinflußt sein, aber dennoch wurde schon im David die grandiose Eigenart seines Genies so offenbar, daß hier kaum mehr als die Nacktheit antik ist. Er ahmte überhaupt nicht die Antike nach, so wenig als Dante Birgil nachgeahmt hat, denn beide Genies ragen in ihrer unermeßlichen Originalität, wie Obelisken, hoch über die Renaissance hinweg. Michel Angelo sah die Natur, wie nur er sie zu sehen vermochte. Er erschuf sich seine eigene Mythologie titanischer Kunstgestalten.

Raum hatte er den David vollendet, so rang er mit Lionardo auch um die höchste Palme in der Malerei: er entwarf den Carton einer Flußscene nackter Kämpser aus dem pisaner Krieg, im August 1505. Dies bewunderte Werk wurde nicht ausgeführt; der Carton ging unter. Nun berief Julius, durch Giuliano di Sangallo angeregt, Michel Angelo in demsselben Jahr 1505 nach Rom. Der erste Auftrag dieses Papsts an den großen Künstler war sonderbarer Weise der seines Grabmals. Im Zeitalter eines epidemischen Grabmallugus war es verzeihlich, wenn Julius sich ein herrliches Monument zu sichern wünschte, obwol ihn nur ein Blief auf die Bia Appia oder die Mausoleen der Kaiser über die Sitelkeit solcher Ehrsucht hinreichend belehren konnte. Der colossale Plan seines Grabmals gehört auch den Ideen des Künstlers allein an. Dieser ergriff einen an sich bedeutungs-

<sup>1</sup> Das Leben und die Werke Michel Angelo's find von Basari und Condivi an in zahllosen Kunstgeschichten behandelt worden. In neuester Zeit wurde die jüngste Biographie des großen Künstlers von Hermann Grimm mit verdientem Beisall aufgenommen.

losen Gegenstand mit übergewaltiger Phantasie, erweiterte ihn zu einer künstlerischen Welt und übersteigerte ihn so, daß dieses Werk nie zur Vollendung kommen konnte: gleich als rächte er sich so an dem Mißbrauch welchen der Papstsfürst mit dem Genie zum nichtigen Zweck seiner Selbstwerherrlichung treiben wollte. Das freistehende Grabmal sollte eine Composition von nicht weniger als 40 Vildsäulen enthalten, darunter die Figuren unterworsener Provinzen, die aller Künste und Tugenden, Genien und Engel, Rahel und Lea, S. Paul und Moses. Auf der Spize des Ganzen sollten die Gestalten des Himmels und der Erde den Sarkophag des Papsts, wie eines schlummernden Gottes, emportragen.

Weil Julius diesen großartigen Plan annahm, mochte sein pharaonisches Selbstgefühl die Fronie des Künstlers erregen, dem es doch hier nicht auf die Figur des Fürsten, nur auf das Reich seiner künstlerischen Ideen ankam. Wie unermeßlich aber dies Selbstbewußtsein von Julius war, lehrt die Angabe von Zeitgenossen, welche sagen, daß jener Entwurf Michel Angelo's den Papst eigentlich veranlaßte, den S. Peter umzubauen, nämlich um seinem eigenen Gradsmal, in der neuen Tribune, einen passenden Raum zu schaffen.

Schon im Jahre 1505 ging Michel Angelo nach Carrara, wo er acht Monate blieb, Marmorblöcke hauen zu lassen.

<sup>1</sup> Basari, XII. 180. Onde, cresciuto lo animo a papa Giulio, su cagione che si risolvè a metter mano a risare di nuovo la chiesa di S. Piero di Roma per mettercela drento, come s'è detto altrove. Nämlich in ber Vita di Giuliano di S. Gallo VII. 221. Beniger bestimmt ist in bieser Ansicht Condivi, Vita di Michelang. Buon., Flor. 1746. n. 27.

Sie wurden auf dem S. Peterplat niedergelegt, und zwischen der Kirche S. Catarina und dem Corridor hatte der Künftler seine Werkstätte. Der Papst, welcher alles mit Furie angriff, und so betrieben haben wollte, sab mit Ungeduld der Arbeit ju. Ueber einer Brücke, die er von jenem Corridor zum Studium Michel Angelo's batte werfen lassen, kam er oft berab, den Künstler anzutreiben. Das ganze Werk wurde für diesen nicht allein während des Lebens des Papsts, son= dern lange nachber eine Quelle von Verdruß. Man weiß daß Papst und Künftler sich mit einander überwarfen; der männliche Stolz, mit dem dieser einem folden Berrscher trotte, feine Abreise nach Florenz, der Zorn Julius II., die Bermittlung der florentiner Signorie, das Wiederseben und Ver= söhnen beider, und die Hochachtung, welche der Papst vor dem Genie bekundete, find schone Vorgange in dem perfonlichen Leben dieser fraftvollen Geister, welche beide gleicher Weise ehren.

Der Flüchtling erschien wieder vor dem Papst im November 1506 zu Bologna, und hier blieb er um die bronzene Statue desselben zu arbeiten. Sie wurde am 21. Februar 1508 aufgestellt: es ist dieselbe die schon im December 1511 vom empörten Volk zerschlagen wurde.

Auch als Michel Angelo im Frühling 1508 nach Rom zurückkehrte, hinderten ihn andere Aufgaben, zumal die Malereien in der Sixtina, an der Fortsetzung seiner Arbeiten für das Grabmal. Es gereicht Julius zur Ehre daß er sich

<sup>1</sup> Der Papst war sitzend abgebildet, mit der Rechten segnend, die Linke indeß hielt doch die Schlüffel, und nicht das Schwert, welches Julius verlangt haben soll. Siehe zu Basari XII. 187 den Prospetto cronologico in der Ausgabe von Le Monnier p. 348.

selbst wieder vergaß und den Künstler bei Werken höherer Natur beschäftigte. Diesen Hindernissen folgten viele andere. Schon durch die Testamentbestimmung des Papsts wurde der ursprüngliche Plan verkleinert.

Nach langen Processen mit den Vollstreckern des Testaments, namentlich dem Herzog von Urbino, wurde das Grabmal erst im Jahre 1550 in seiner heutigen Gestalt zu S. Pietro in Vincoli aufgestellt, und beim Anblick seines verkümmerten Lieblingswerks konnte der greise Künstler die Wahrheit bestätigen, daß die Schöpfungen welche der mühende Mensch von sich zurückläßt, nur Fragmente seines Geistes und seiner Ideale seien. <sup>1</sup>

Es ist wol ergreisend sich vorzustellen, daß das Bedeuztendste was Michel Angelo als Bildhauer schuf, dem Gedanken an den Tod geweiht ist: die Pietà, die Grabmäler für Julius II. und für die Medici. Persönliches Schicksal, innere Natur, Zufall, und auch das Verhältniß der christlichen Religion zur plastischen Kunst erklären dies. Grabgestalten sind die höchsten Leistungen der christlichen Bildhauerei vom Sarkophag des Junius Bassus dis zu den Werken Michel Angelo's. Es war ein weiter Weg, welchen die Kunst auf dieser nie unterbrochenen Via Appia des Todtencultus von jener Stufe dis zu dieser zurückgelegt hatte. Doch fast noch weiter erscheint der Abstand, wenn man die zierlichen Werke der Cosmaten mit den majestätischen Schöpfungen Michel Angelo's vergleicht. Erhabneres hat kein Künstler je in

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe zu Basari's Vita Michelangelo's ben Commentar p. 312, Della Sepoltura di Papa Giulio II., worin auch ber Rechtsertigungs=brief bes Künstlers abgebruckt ist, den zuerst Sebastiano Ciampi aus einer Handschrift ber Magliabecchiana ans Licht zog.

dieser Sphäre ausgedacht. Daß nun das Grabmal Julius II. nur auf diese eine, an die Wand gelehnte Fläche verkleinert wurde, bleibt ein ewig zu beklagender Verlust der Kunst. Zwar der eine Moses reichte aus, dem berühmten Papst zum würdizen Denkmal zu dienen, wie der Cardinal Gonzaga urteilte. Aber wie anders würde sich dieses Gebilde dem Betrachter darstellen, wenn es als der wol berechnete Teil in ein vollkommenes Ganze eingefügt wäre.

Nur Moses, Lea und Rahel sind von der Hand Michel Angelo's, das übrige machten seine Schüler. Diefer gehörnte nackte Gigant mit dem kataraktgleich abstürzenden Barte scheint einer fremdartigen Gattung von Göttern oder Riesen an= zugehören, deren Vaterland eher in der Edda als in der Bibel zu suchen ist. Der Moses Michel Angelo's ist die gewaltigste Anstrenaung der driftlichen Bildhauerei, vielleicht der verfön= lichste Ausdruck der Kraft seines Schöpfers, der selbst unter der Herrschaft des Herkulesideals zu stehen schien, und ein gigantischer Wurf bis zu den letten möglichen Grenzen der Natur. Neben ihm öffnet sich schon der Abgrund für die Frrtumer der Ungeheuerlichkeit eines Pseudo-Titanismus, worin die Schule des Meisters bald verfiel, als die hohe Flamme seines Geistes erloschen war, für deffen Probleme nur er selbst das Maß gewesen war. 1 Diese fremdartige Mosesgestalt würde sich wol mildern, wenn die Figur statt in der Titelkirche Julius II. und in ihrer kleinlichen Architektur-Umfassung, im Chor des S. Beter aufgestellt worden wäre. Durch seltsame Fronie kam ber Gründer des neuen Doms, obwol seine Refte selbst in ihm ruben, um die Ehre

<sup>1</sup> Man denke an die Zeiten des Berninismus, und erinnere sich an den Titanenzwerg des Moses-Brunnen von Termini in Rom.

hier im Monument fortzudauern, und keine hatte dieser Papst mehr verdient als sie. 1

3. Die Malerei. Die sixtinischen Deckengemälbe Michel Angelo's. Das jüngfte Gericht. Rafael. Seine Gemälbe in ben Stanzen bes Vatican.

Glücklicher als die Sculptur entfaltete sich die Malerei der Italiener, die vollkommenste Blüte ihres Nationalgeistes. Auch wenn dieses Volk nichts mehr producirt batte, als die glänzende Bracht seiner Malerschulen, so würde das allein bingereicht haben, ihm die geistige Unsterblichkeit zu sichern. Nichts Störendes läßt sich in der Entwicklung der italieni= schen Malerei entdecken, sondern sie bietet das Schauspiel des organischen Wachstums einer Pflanze dar, für deren Gedeihen jede Bedingung gegeben ift. Alle Bildungsstoffe der Reit nahm diese gefügigste der Künste begierig in sich auf. Sie ruhte stets auf dem Grunde der Religion, aus welcher sie ihr innres Leben zog, aber sie verschloß sich zulet nicht bem Einfluß des classischen Heidentums. Was für die antike Religion die Sculptur, das war für die driftliche in noch höherem Grade die Malerei: die intimste Lieblingskunft, die auserkorne Interpretin der Mosterien und ihr mächtigstes Organ. Das große Capitel, welches fie in der Geschichte der Cultur einnimmt, ift gerade deshalb von so hohem Reiz, weil sie für die ganze Dogmengeschichte ber Menschheit, für die innerlichsten Begriffe und Empfindungen der Zeitalter

<sup>1</sup> Julius II. wurde in der Capella Sixtina begraben, welche Sixtus IV. im S. Peter erbaut hatte, und wo auch er bestattet lag. Julius gab ihr den Namen Julia. Siehe seine Bulle A. 1513 zu Gunsten der dortigen Sängerschule (Bullar. Vat. II. 350). Paul III. ließ sie abtragen, und die Gräber von Sixtus IV. und Jul. II. in die Capelle des Sacraments bringen.

den farbigen Abdruck und Körper geschaffen bat. Sie batte einst, während des Verfalls der driftlichen Idee in das materielle Gögenwesen, dem barbarischen Menschengeschlecht die entsprechenden Erscheinungen seiner Götter oder Beiligen in Farben und Mosaiken dargeboten, aber selbst in ihnen noch einen Schimmer von Idealität bewahrt. Sie batte bann langsam den Byzantinismus verlassen, bis die Abnung reinerer Formenwelt und das Ideal madonnenhafter Schönbeit in Giotto erscheinen konnte. Fortan trat die Malerei stufen= weise aus dem Uebersinnlichen und Dogmatischen auf den Boden der Natur zurück. Sie fand den verachteten Körper wieder, und versöhnte die Seele mit ihm. Sie verwarf den hieratischen und mönchischen Typus der Häßlichkeit und erbob die Schönheit vorurteilslos zur Blume der Kunft. 1 Sie erlitt die Wirkung der großen Umwälzung im Glauben und Denken und im Geschmack durch die Renaissance des Beidentums. Sie beschränkte sich nicht mehr auf das Symbolisiren eines theologischen Vorganges, sondern sie gelangte zu dem schönen sinnlichen Leben einer äfthetischen Idee.

Ihr Ideal wurde fünstlerisch; ihr Gesetz die vollkom= mene Durchdringung der Natur mit der Idee, die auß= drucksvolle Schönheit. Ihre Stoffe entnahm sie auß allen

<sup>1</sup> Das Christusibeal der Ratakomben, selbst noch das der Mosaiken von Navenna ist jugendlich und schön: seit dem VII. Jahrh. kommt der greisenhafte und häßliche Thpus der Bhzantiner zur Geltung, gemäß der Ansicht Tertullians und Chrills von Alexandria, daß Christus der häßlichste Mensch gewesen sei. Siehe die lehrreichen Abschnitte dei Didron, Iconographie chrétienne, Paris 1843, p. 270. sq. — Es waren später nur alte, schwarze und frazenhafte Heiligenbilder, welche fortsuhren Wunder zu thun. Ich habe nie gehört, daß irgend eine Madonna von Perugino, Rasael oder Correggio in den Ruf gekommen ist, die Augen zu verdrehen oder Kranke zu heilen.

Sphären, welche die christliche Civilisation in sich vereinigt hatte. Die Kunst des XVI. Jahrhunderts war so heimisch in der Welt der Vibel, wie in der des Homer. Aber wenn auch die antiken Compositionen von Nafael, Giulio Romano, Sodoma, Guido Reni der Anerkennung selbst classischer Künstler mochten wert gewesen sein, so hat doch die Malerei jener Spoche nie ihren historischen Boden verlassen, sondern ihre großartigsten Schöpfungen naturgemäß im Gebiete der christlichen Culturgeschichte dargestellt. Die Gestalten des alten und neuen Testaments hat sie zur idealen Vollendung gebracht.

Im Anfange der Zeit Julius II. waren in Rom noch berühmte Maler aus den Schulen des XV. Jahrhunderts thätig, und andere jüngere Kräfte schon bemerkbar. Peruzgino, Signorelli, Sodoma, welchen Agostino Chigi im Jahre 1507 nach Rom zog, malten im Batican. Der Benetianer Sebastiano del Piombo wurde namhaft, und eins der genialsten Talente des Zeitalters war Peruzzi, der die römisschen Paläste mit reizenden Frescomalereien in Terretta oder Chiaroscuro verzierte. Sodann erschienen die beiden Meister, welche der Malerei ihre höchste monumentale Stelslung gaben, Michel Angelo und Rasael.

Am 10. Mai 1508 begann Michel Angelo seine Veckenzemälde in der Sixtina, wo Julius II. die malerische Ausschmückung vollenden wollte, die sein Oheim dieser Capelle gegeben hatte. Wenn es wahr ist, was Vasari und Condivi berichten, so entsprang der Austrag dem Neide Bramante's und anderer, die den Künstler blosstellen wollten, und nur zagend machte er sich an die ihm noch neue Frescomalerei. Seine Aufgabe war großartig. Die biblische Mythe von der Schöpfung, dem

Sündenfall und der Erlösung des Menschengeschlechts breitete er in einer Reihe von Gemälden aus. Seine tieffinnige Ratur zog ihn zum alten Testament. In der Bibel des Juden= tums ruhen die Urmpsterien der Menschheit, die Grundge= danken ihrer Civilifation, und ihre ältesten und ewig unge= lösten Fragen. Aus der Bibel des Judentums entsprangen die genialsten plastischen Gestalten Michel Angelo's, David, Moses, Lea und Rabel. Er vertiefte sich in diese Geheim= nisse und schuf nun Wesen hober Driginalität. Er malte als Bildhauer; seine Farbendichtung in der Sixtina ift pla= stische Malerei. Niemals hat Michel Angelo die Ueberfülle feiner Kraft, die ihn ins Gewaltsame drängte, so schön ge= mäßigt als in seiner "Schöpfung des Menschen," oder in den Propheten, oder in jenen Sibyllen, in denen er das bellenische Götterideal des Weibes mit einem apokalyptischen Wesen verband, und Antlite von wahrhaft erhabner Schönheit schuf, wie das der Sibylla Delphica.

Der ungeduldige Papst drohte den Künster vom Gerüst herabwersen zu lassen, wenn er nicht endlich die Bilder, ob vollendet oder nicht, enthüllte. Die Enthüllung geschah zu= erst am 1. November 1512. Aber vielleicht wurden die Gerüste nicht einmal zu Lebzeiten des Papsts ganz abgenommen, und so der Zugang zur Capelle dem Volk erst nach 1513 frei gegeben.

Das Werk rief einen Sturm des Enthusiasmus hervor, sowol durch die ideale Größe der Compositionen, als durch die Vollendung in der Zeichnung und der Plastik überhaupt.

<sup>2</sup> Note zur Biographie bei Basari p. 192. Die mittelsten Gemälbe wurden im Nov. 1509 aufgedeckt; das Uebrige in den zwei folgenden Jahren gemalt: so ist die Ansicht von H. Grimm Leben Michelangelo's II.

Rein Maler hatte je vor Michel Angelo die Natur so groß angesehen, und so frei und kühn in Formen gebracht. "Dieses Werk, so sagte Basari, war und ist die Leuchte unserer Kunst, welche der Malerei so viel Förderung und Licht geseben hat, daß es hingereicht hat, die so viele Jahrhunderte in Finsterniß liegende Welt zu erhellen." Das Urteil der Zeitgenossen ist nicht abgeschwächt worden, denn diese bewunsbernswürdige Schöpfung gilt noch heute als das schönste der Werke Michel Angelo's überhaupt. Die Kritik hat den Wert des "jüngsten Gerichts", aber niemals den der Deckensgemälde bezweiselt.

Mit dem "jüngsten Gericht" beschloß Michel Angelo erst nach langen Jahren seine Arbeiten in der Sixtina, denn am Weihnachtstage des Jahrs 1541 wurde es entshült. Der Gegenstand dieses Gemäldes mußte gerade Mischel Angelo reizen; er bietet dem Künstler das ganze aufsgeregte Menschheits Drama als das Finale der Schöpfung dar, wo Himmel und Hölle in furchtbaren Gegensätzen sich scheiden. Diesen excentrischen Stoff vermachte Dante den Malern, oder er verdammte sie dazu, sich fruchtlos an ihm abzumühen. Denn keiner bewältigte ihn, weil er in die Grenzen der bildenden Kunst nicht zu fassen ist. Michel Ansgelo selbst scheint zu diesem Gegenstand, dem abschreckenden Dogma augustinischer Theologie, nur ein formales Verhältniss gefunden zu haben.

Es ist nichts christliches, nichts religiöses in seinem jüngsten Gericht, einem Werk von kalter und prosaner Natur. Hier ist alles Virtuosität, Anstrengung von Muskelkraft, ein Sturm von Leibern, voll theatralischem Prunk, anatomisches Studium des Nackten; neu-lateinisches Heidentum. Die

Gestalt Christi ist so ganz profan athletisch, daß diesem Welt= richter mit zum Schlag ausholendem Arm nur die Keule zu fehlen scheint, um einen nemäischen Herkules vorzustellen. 1

Im Sommer 1508 trat Rafael zuerst in Rom und neben Michel Angelo auf. 2 Rein Gegensatz konnte größer fein, als der zwischen dem erhabenen Aeschylus der Runft und dem phädonartigen Liebling der Grazie. Michel Angelo, so un= endlich tiefer, ursprünglicher und freier als Rafael, wollte die Natur selbst bezwingen und sie nach seinem Gedanken= modell gewaltsam schaffen; sie rächte sich, denn er wurde manirirt, und wo er es nicht war, verstand doch die Menge nicht die philosophische Großartigkeit seiner Kunft. Aber mühelos und der Menge faßlich offenbarte Rafael die beseelte Natur: er war das Schoffind des Glücks. Die Grundstimmung seines Wesens ist lyrisch, sein Reich der formenschöne Schein des Lebens, worin alle Diffonanzen in harmonie gelöft sind; in die geheimnisvolle Tiefe in welcher die Brobleme. die Widersprüche und Schmerzen des Lebens ruhen, drang dieser Glückliche nicht. Der Zauber seines Genies liegt im Gefühl; er wirkt im Moralischen, nicht im Intellectuellen. Michel Angelo hat das Mittelalter geistig abgethan und er= scheint so gang frei und original, daß der Zusammenhang seiner Kunst mit den Idealen der Vergangenheit schwer

<sup>1</sup> Im sixtinischen Gemälbe erscheint das Christusideal wie in einem Rückschritt. Wenn ich auch Didrons Ansicht bezweisle, daß Michel Angelo die Handbewegung des Christus von Orgagna im Pisaner Campo Santo copirte, ohne sie zu verstehen, so liegt doch eine richtige Empfindung seinem harten Arteil zu Grunde: ...jamais Dieu n'a été plus adaissé que par le dur artiste de Florence." (Iconographie chrét. p. 267.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das erste bestimmte Datum seiner Anwesenheit in Rom ist ber 5. Sept. 1508, wo er an Francesco Francia in Bologna schrieb. Carlo Fea Notizie intorno Rassaelle p. 27.

151

erkennbar ist. Wie Luther den religiösen Geist aus der Scholastik der Kirche, so kühn hat Michel Angelo den Bildnerzgeist aus der Scholastik der Kunst geführt und das persönzlichste Selbst zu seinem Gesetz und Maß gemacht. In Rafael aber ist der geschichtliche Proces der Kunst vollkommen deutlich. Die vergangenen Ideale schimmern noch in seinen Werken durch; er hat noch die reizende Kindlichkeit eines früheren Beitalters. Es ist in seinen Schöpfungen eine bewußtlose Einheit von Wissen und Glauben, welche über sie den entzückenden Glanz von Jugend, Glückseligkeit und Befriedigung verbreitet. Die Rachwelt hat Rafael einen Cultus der Berehrung gewidmet, der noch im Beginn unseres Jahrhunzderts bis zur Frömmelei gesteigert wurde. Wol muß man sagen, daß er der wesentlich christliche Maler ist, oder dem christlichen Kunstideal die classische Vollendung gegeben hat.

Er kam aus der Tradition der kirchlichen Kunst Umbriens hervor. Seine Baterstadt lag dem Boden fern, aus welchem die Statuen des Altertums emporstiegen, und obwol das Schloß der Monteseltre ein Mittelpunkt freier Weltbildung geworden war, konnten ihn doch diese Einslüsse in seiner Kindheit nicht berühren. Sein Bater war Heiligenmaler. In der umbrischen Schule atmete Rasael den ihm naturverwandten Geist jener Grazie ein, welcher die reizenden Bilder von Ottaviano Nelli, Lo Spagna und Francia entstehen ließ. Die Sonne dieser Schule war das Madonnenideal, und

<sup>1</sup> Basari, der Schöpfer der modernen Kunstgeschichte und trot seines Leichtsinns doch immer der lesenswerteste aller Kunsthistoriker, hat niemals reizender Gestalt und Gaben eines Künstlers ausgesprochen, als in der Einleitung zu seinem Leben Rafaels.

<sup>2</sup> Man erinnere sich an die Literaturepoche von Novalis und die Betrachtungen eines empfindsamen Klosterbruders.

ibm blieb Rafael getreu. Sein Lebrer Berugino mar der größeste Meister der religiösen Malerei Umbriens. Wenn man noch in Shakespeare bie Gesichtszüge seiner von ihm verdunkelten Borgänger im Drama, der Engländer wie Italiener, erkennen kann, so blickt aus den Gemälden Rafaels noch deutlicher das Antlit Perugino's hervor. Es hat einen hoben Reiz, das allmälige Aufzehren des Wesens von diesem in jenem zu betrachten bis der Schüler zu sich selbst gekom= men ist. Er half im Jahre 1503 Pinturicchio bei seinen Gemälden in der Libreria zu Siena. 1 Als er sodann im Herbst 1504 nach Florenz kam, wirkten auf ihn die wissen= schaftliche Aufklärung dieser Stadt und die naturale Rich= tung ihrer Malerschulen ein. Dort studirte er die Antiken wie die Cartons von Michel Angelo und Lionardo. Er befreite sich von den engen Grenzen der umbrischen Schule. Awischen Florenz und Berugia bin= und berwandernd, bier wie dort beschäftigt, war er im Sommer 1508 wieder in jener Stadt, als er den Ruf nach Rom erhielt, und dies war das Verdienst seines Landsmannes Bramante. Schon hatten reizende Werke sein Genie kund gethan: die Krönung Maria's (im Batican), das Spojalizio (in der Brera), die Madonnen Ansidei und Conestabile (in Perugia), del Carbellino (in den Uffizien), del Giardino (in Wien), Bella Giardiniera (in Paris), del Baldacchino (in Pitti), die Grablegung (in der Gallerie Borghese).

<sup>4</sup> Gruper Raphael et l'Antiquité, Paris 1864, I. 229 sq. will nachweisen, daß der Sinfluß der in der Libreria aufgestellten drei antifen Grazien für die Richtung Kafaels bestimmend war. Aber wenn diese Statuen, welche der Card. Piccolomini in seinem römischen Palast besaß, damals wirklich schon in Siena sich befanden, möchte es doch gewagt sein, ihnen eine so große Wirkung zuzuschreiben.

Auf dem Boden Roms und im Verkehr mit den gebils detsten Geistern der Zeit konnte nun Rasael seinem entzückenden Talent den weitesten Horizont geben, ohne jene umbrische Grazie einzubüßen, aus welcher der seelenvollste Reiz seiner Kunst gestossen ist. In seinen schönsten Gestalten hat die Individualität eine unaussprechliche seelische Transparenz. Sie behalten auch bei voller Natur eine leidenschaftslose Klarheit und Idealität. Seine Frauen, ganz Leben und Wirklichkeit, haben nur so viel Sinn-lichkeit, als sie die Charis besitzt. Erst in der Schule Benedigs wurde die sinnliche Leidenschaft in der Kunst emancipirt, und das Ideal ward dort statt der Madonna die Benus.

Julius II. übertrug Rafael die Ausmalung der päpstelichen Wohnzimmer in dem von Nicolaus V. erbauten Stockwert des Vatican, denn aus Haß gegen das Andenken Alexanders VI. bezog er die Säle des Appartamento Borgia nicht. Schon unter Nicolaus V., dann unter Sixtus IV. hatten dort Piero della Francesca und Bramantino, Bartoslommeo della Gatta und Luca Signorelli, unter Julius II. aber Perugino und Sodoma Wandgemälde gemalt. Der Papst ließ sie herabwersen, als er die Malereien Rafaels sah, und dieser rettete aus Pietät nur ein paar Deckengemälde der beiden zuletzt genannten Künstler. Er begann die Ausmalung der Stanzen am Ende des Jahres 1508. Sie beschäftigte ihn zwölf Jahre lang bis an seinen Tod, ja erst nach diesem wurde sein letztes Gemälde in der Sala di Costantino durch seinen Schüler vollendet.

Ihre Bedeutung als culturgeschichtliche Monumente einer Weltepoche sichert diesen berühmten Compositionen den

hoben Rang unter den Werken Rafaels, ohne daß sie seine fünstlerisch vollendetsten Schöpfungen sind. Nichts gibt eine fo deutliche Borftellung von dem Ideengehalt jener Zeit, als ein Blick in die Stanzen Rafaels, wo es die Aufgabe des Meisters war, die menschliche Cultur in ihren Hauptrichtun= gen darzustellen. Um zu einer solchen Totalität des Bewußtseins zu gelangen, mußte die Kunst erst den ganzen Gehalt des Humanismus in sich aufgenommen haben. Ihr Klug auf folche Gipfel des Denkens war gefährlich, denn sie verstieg sich in fremde Gebiete. Sie kam in Gefahr sich in Abstractionen zu verlieren, und statt der Körper wieder Symbole zu schaffen. Wenn Polyanot in der Lesche Delphi's. wo er die odpsseische Unterwelt und den Fall Troja's malte, trot der Verständlichkeit der Handlung doch genötigt war, unter seine Figuren deren Namen zu setzen, so wurde dies bei der Disputa und der Schule Athen's noch nötiger gewesen fein. In diesen Gemälden, an sich Gegenständen die für ein malerisches Kunstwerk schwerlich geeignet sind, wird die gruppirte Menge von Charafteren getrennter Zeitalter nicht durch die Handlung, sondern durch eine abstracte Begriffs= action zusammengehalten, während ihnen selbst nur die Namen Plato, Archimedes, Pythagoras u. f. w. Bedeutung geben.

Um der Ideen willen enthält die Stanza della Signatura die merkwürdigste der vaticanischen Schöpfungen Rafaels. Denn die wichtigsten Gebiete des menschlichen Gedankens sind hier in Compositionen ausgedrückt: die Philosophie, die Theologie, die Jurisprudenz, die Poesie in großen Handlungen, und in reizenden Personificationen dargestellt. Der Heiland und die Patriarchen, die Apostel, die

Rafael. 155

Kirchenlehrer und die Päpste, die Heiligen des Mittelalters, die Pilosophen Athens und der Heiden bis zu Averroes, Apollo und die Musen, classische und moderne Dichter, Justinian und Trebonianus, und der Decretalen-Papst Gregor IX., Thomas von Aquino und Savonarola umschweben die Wände eines und desselben Saales und schließen aus. Heidentum und Christentum eine große Geisterkette der Cultur.

Der enge Gesichtskreis der mittelalterlichen Rirche war damals zersprengt. Ein Papst hatte die Rühnheit, die Lehre der Kirchenväter zu verachten, wonach die Heiden, wie groß immer ihre Tugend und ihr Ruhm in der Welt ge= wefen war, unrettbar ber Verdammniß anheimgefallen feien. Wenn Julius II. die Gemälde in seinem Wohnzimmer betrachtete, so weilte sein Blick sicherlich mit größerem Wolgefallen auf Apollo und den Musen, auf Sokrates und Archi= medes, als auf den monotonen Figuren von Patriarchen und Heiligen. Die Bilder in jenem Saal des Papsts sprachen dasjenige aus, was zwanzig Jahre später einer der kühnsten Reformatoren mit begeisterten Worten zu sagen wagte. In seinem Glaubensbekenntniß entwarf Zwingli ein feltfames Gemälde von der zukunftigen Berfammlung aller Beiligen, Helden und Tugendhaften; Abel und Henoch, Roah und Abraham, Raaf und Jakob würden sich mit Bercules,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Viele Maler bes XV. Saec. hatten antike Gegenstände gemalt, so Mantegna, Botticelli, Piero di Cosimo, und selbst Perugino, welcher in diesem Ideengang als Rasaels Vorgänger angesehen werden kann. Ich meine seine Gemälde im Cambio von Perugia (v. J. 1500), wo er Gestalten griechischer und römischer Helden, Gesetzeber und Philosophen zugleich mit Sibyllen und Propheten, und Allegorien der Tugenden gesmalt hatte.

Theseus und Sokrates, mit Aristides und Antigonus, mit Numa und Camillus, den Catonen und Scipionen vereinis gen, und nicht ein guter, heiliger und getreuer Mensch vor dem Angesichte Gottes fehlen.

Das damalige Papsttum batte ein weltliches Bewußtsein in großem Stil angenommen. Kurz bevor der Zusammen= bruch der katholischen Kirche erfolgte, stand es noch in dem Glauben, die intellectuelle Centralmacht der Welt zu fein. Die Bedeutung des Kirchenstaats, welchen Julius II. neu aufrichtete, und woran sich die hierarchische Herrschaft in Europa wie die Weltvolitik der Läpste dauernd anlehnen follte, war als ein neues Princip hinzugetreten. Mit Abficht wurde in denselben Stanzen jene Kabel oon der Schen= fung Constantin's dargestellt, welche Valla lächerlich gemacht hatte; während auch die weltlichsten Kriege des Papsttums wider Frankreich in den Bildern von Seliodor, von der Ver= treibung Attila's und dem Seesieg bei Ostia religiös um= schleiert und verherrlicht wurden. Mit Ausnahme der Dis= puta und der Messe von Bolsena tritt überhaupt in den Stanzen Rafaels das Theologische hinter das Weltliche zurück, und aller Nachdruck liegt auf politischen und culturbistorischen Vorstellungen. 2

¹ Zwingli richtete diese Christi sidei elara expositio vor seinem Tode an Franz I. Sie ist von Bullinger A. 1536 gedruckt. Die Stelle wie oben, welche ich Lech's Gesch. der Aufslärung in Europa (c. 4) verdanke, zog Bossuck aus (Histoire des Variations des eglises protestantes, Paris 1691 lib. II. c. 19); und der berühmte Theolog sagt dazu: je ne scay pourquoy il n'y a pas mis Apollon, ou Bacchus, et Jupiter mesme. Auch Luther sprach sich gegen diese Aussachus Zwingli's aus.

<sup>2</sup> Wer ben Blan biefes Stangen-Chelus faßte, ift unbefannt. Der

Rafael vollendete die Stanza della Segnatura im Jahre 1511, und Julius II. erlebte noch die Ausführung des Zimmers von Heliodor in den wesentlichsten Gemälden. Wenn dieser Papst die Fresken im Palast und in der Sixtina betrachtete, so konnte er sich sagen, daß auf sein Gebeiß die größesten Meisterwerke der geschichtlichen Malerei im Batican entstanden waren. Bas er mit hobem Sinn ge= gründet hatte, was nach seinen Ideen durch Bramante, Michel Angelo, Rafael und andre Meister auf allen Gebieten der bildenden Kunft in Rom geschaffen wurde, war in der That so Epoche machend, daß die goldene Aera der Classicität gerechter Weise eber den Namen ihres Begrun= ders Julius, als den seines glücklichen Erben Leo hätte tragen sollen. Die Größe Julius II. besteht in den Impulsen die er gab, und in der Macht der Persönlichkeit, die er seinem Zeitalter als Gepräge vielfach aufgedrückt hat. Durch diese Impulse entstanden weit hinaus fortwirkende Schöpfungen, und sie selbst sind die bleibenden und auch allein preiswürdigen Denkmäler von dem Leben dieses Papsts. Er ließ sie entstehen, während er wie Sirtus IV. ruhelos

Grundgebanke gehört wol Julius II. an, und Männer von Geift wie Sadoleto, Bembo, Castiglione, Inghirami mochten mit dem Papst und bem Künftler zu Rate gegangen sein.

<sup>1</sup> Fea (Notizie intorno Raffaelle pars 2) hat eine bemerkenswerte Parallele zwischen beiden Päpsten gemacht und das richtige Urteil gefällt, daß die Verdienste Julius des II. größer waren als Leo's X., "so erhabener Art, daß er nach Romulus und Augustus der dritte Gründer Roms zu nennen sei." Siehe bei ihm die Auszüge aus Inghirami's Leichenrede auf den Papst, und der Rede des Alberto Foglietta, welcher Jul. II. die Eigenschaften eines echten Kömers zuschreibt: Großartigkeit im Bauen und unbesiegte Virtus im Krieg. Was würden wol Leo I. und Gregor I. zu dieser heidnischen Umsormung des Apostelamts gesagt baben?

mit ehrgeizigen Plänen der Politik beschäftigt war, und die herrlichsten Producte des Friedens wurden zu Rom in derselben Zeit geschaffen, wo Italien in Ariegsflammen entsbrannte, wo das Schisma das Papsttum ängstigte, und der Feind nach dem Siege von Navenna die Stadt Kom selbst zu erobern drohte.

## Drittes Capitel.

1. Wahl Lev's X. Sein prachtvoller Umzug zum Lateran. Stellung bes Papsts zu den Mächten. Krieg mit Frankreich und Venedig. Schlacht von Novara, 6. Juni 1513. Ludwig XII. entsagt dem Schisma. Leo X. und seine Nepoten. Portugiesische Gesandtschaft.

Am 4. März 1513 bezogen 25 Wähler das Conclave, geschieden in die Barteien der älteren und jüngeren. Der reiche Rafael Riario war das Haupt jener, ein mittelmäßi= ger Ropf, Erbe der Ansprüche des Hauses Rovere. Er hoffte wol Papst zu werden. Zwar die Bulle Julius II. wider simonistische Wahlen mußte man befolgen, doch ward bestimmt, daß der neu Erwählte seine Benefizien unter die Wähler verteilen solle. Erst am 6. März kam Johann Medici, von Florenz ber in einer Sänfte nach Rom getragen. Er war krank; sein unheilbares Uebel, eine aufbrechende Fistel, machte ihn fast unnahbar. Noch im Conclave operirte ihn fein Wundarzt. In diefer Gestalt erschien der Sohn Loren-30's des Brächtigen, die Tiara zu nehmen, die ihm nicht fehlen konnte. Die Jüngeren, üppige und fürstliche Herren, Aragona, Gonzaga, Petrucci, Cornaro, de Saulis schaarten sich um ihn, und sein Conclavist der beiter beredte Bernardo Dovizi wirkte für ihn mit Geschicklichkeit.

hinter Medici standen seine jüngsten Schicksale, der Glanz seines hauses, die Berbindung mit den hülfsquellen

von Florenz. Er war im Vertrauen der Rovere gewesen. Durch seine Wiederherstellung in Florenz nach langem Exil schien ihm Julius II. selbst den Weg zum beiligen Stul gebahnt zu haben. Auch er war Feind Frankreichs, welches die Medici gestürzt, ihn selbst in Gefangenschaft gehalten batte. Ihn empfahlen Eigenschaften, die einen glänzenden aber friedlichen Pontificat versprachen. Er war ein beliebter Cardinal von fürstlicher Liberalität. Sanftmut, selbst Herzensgüte schrieb man ibm zu. Man hielt ihn für sittenrein; er verftand es so zu scheinen. 1 Er war eitel und genußsüchtig. Klug= beit besaß er unzweifelhaft. Gines Tags hatte sein Bater gesagt: ich habe drei Söhne, einen guten, einen klugen und einen Narrn: der gute war Julian, der kluge Johann, der Marr Piero. 2 In einer beneidenswerten Atmosphäre von Geist, Glanz und Schönheit war er groß geworden. Seine Rugend hatten Vico, Ficinus, Politian, Chalkondyles und fein eigner großer Bater geleitet. Die claffische Schule, die er im Palast Medici begonnen, hatte er als Cardinal in Rom fortgesett. Hier war sein immer offnes Haus (der beutige Palast Madama) die Akademie aller edeln Geister. Bier batte er Künfte und Wiffenschaften mit schöngeistiger Schwärmerei unterstütt. Die Summen, die er auch für seine Familie im Exil wie für die mediceische Partei aufbringen mußte, hatten ihn mit Schulden überhäuft. 3 Nie

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ed aveva saputo in modo simulare, che era tenuto di ottimi costumi: Francesco Bettori, der Bertraute der Medici, Sommario p. 297.

<sup>2</sup> Ho tre figliuoli; un buono, un savio, e un pazzo ... Relazion bes Marin Giorgi bei Gar: Albéri p. 52.

<sup>3</sup> Er war so verschuldet, daß ein guter Teil des Schahes Julius' II. darauf ging, seine Schulden zu decken. A. M. Bandini, Il Bibbieno... Livorno 1758, p. 12.

Leo X. 161

schlug er Jemand etwas ab: er versprach, auch wenn er nichts gab. Die stillversteckte, biplomatische Natur der Medici, aber auch das geistreiche florentiner Wesen, Lebenslust und Gefühl für alles Schöne, waren im Cardinal Johann verkörpert. Er schmeichelte sich durch Stimme und Wort in die Seelen der Menschen ein. Er bezauberte fie. Liebens: würdigkeit ersetze die Mängel seiner Gestalt, welche häßlich zu nennen war: der Kopf auffallend groß, der Hals kurz und did, der Oberkörper maffin, die Schenkel schmächtig und furz. Wenn er faß, glich er mit seinem fetten geröteten Gesicht und den vorquellenden Augen — er war kurzsichtig und brauchte ein Augenglas - durchaus den wider= lichen Prälatenfiguren, wie man sie zu Sunderten fab. Ein weichliches Wesen, leicht in Gefühlen lösbar, spricht sich in dem berühmten Porträt Rafael's von ihm aus. Auch die weiße weichliche Hand ist weder die des Denkers noch des Mannes der That. 1

Erst 37 Jahre alt war Medici. Als die Gegner diese Jugend beanstandeten, sagten ihnen die Jüngeren, daß der körperliche Zustand des Cardinals unrettbar sei. Dies stand im Conclave sest: kein Papst mehr von der "schreckslichen" Art Alexanders und Julius II. dürse gemacht wersden. Der hoffnungslose Riario gab bald die Stimmen seiner Partei dem Nebenbuler. Dasselbe that sogar Soderini, der bitterste Feind der Medici; er ließ sich gewinnen durch das Versprechen der Herstellung seines Hauses und der ehrenvollen Rückberufung seines Bruders Piero aus dem Exil. Am 11. März ging Medici mit großer Majorität aus der Urne

<sup>1</sup> Siehe Leonis X. Vita auctore anon. conscripta, im Anhang bei Roscoe, wo der Papst porträtirt wird.

hervor. Er selbst zählte als Archidiaconus die Wahlzettel, wobei er keine Aufregung sehen ließ. Alexander Farnese verkündigte die Wahl dem jubelnden Volk. Man löste die Kanonen der Engelsburg; durch ganz Kom erscholl das Geschrei: Palle! Palle! Medici! Er nahm den Namen Leo X. an. Groß waren die Leone im Papstum gewesen; Byzanz hatten sie niedergekämpst, dann die Kirche emporgebracht. Doch von der Löwennatur lebte nichts in der epicureischen Seele Medici's; Julius II. würde wol über die Kühnheit dieses Namens gelächelt haben. Dieser Papst, so schrieb der kaiserliche Botschafter Alberto Pio seinem Herrn, wird eher sanst sein wie ein Lamm, als wild wie ein Löwe, und ein Mann des Friedens.

Ganz Italien begrüßte seine Wahl mit Freude. Es war wie ein nationales Ereigniß, daß aus dem hochberühmten Hause des Cosimo und Lorenzo ein Papst hervorging. In einem anmutigen Bilde verglich später Jovius den sich forterbenden Glanz dieser Medici mit dem festlichen Fackellauf der Athener, wobei die Borderen das angezündete Licht den Nachfolgenden in die Hände gaben. Seit Cosmus hatte sich der Nuhm der Medici der Welt unverlöschbar einzedrückt. Ihrer staatsmännischen, sinanziellen und cultuzgeschichtlichen Größe war kein andres Haus gleich gekommen. Als sie nun nach ihrem tiesen Fall unter Piero sich wieder so hoch aufrichteten, erwachten auch die überspanntesten Erwartungen von dem Papsttum Leo's X. Man verglich ihn

<sup>1</sup> Paris de Graffis. Ueber die Wahl unter andern das Journal in Lettres du roy Louis XII. IV 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettres du roy Louis XII. 1V. 72.

<sup>3</sup> Borrede der Vita Leonis X. an den Card. hippolit Medici.

mit dem aufstralenden Sonnengott, mit August, der auf Julius Cäsar gefolgt sei. Noch im Conclave berief er Bembo und Sadoleto, schon geseierte Gelehrte, zu seinen Secretären: die Poeten Rom's verkündigten den Anbruch des goldenen Zeitalters. <sup>1</sup>

Erst wurde Leo X. zum Priester und Bischof geweiht, dann am 19. März von Farnese gekrönt. <sup>2</sup> Bald darauf konnte er sich dem Bolk am Osterseste darstellen, im halbzerstörten Dom. Man bewunderte ihn, als er am Palmssonntag in der Procession baarsuß und jugendlich einherging; als er bei der Coena Domini den Armen die Füße wusch und küßte, nicht bloß zum Schein. Baarsuß küßte er das Kreuz. An solche kirchliche Praxis (sie galt für Religion) war man nicht gewöhnt. <sup>3</sup>

Seinen Umzug zum Lateran setzte Leo auf den 11. April an, denn dies war der Tag, wo er vor nur einem Jahr bei Ravenna gefangen ward. Dazu berief er die Basallen der Kirche von fern und nahe; selbst den Herzog von Ferzara lud er freundlich ein, in dasselbe Rom zurückzukehren,

O tandem, O longo post tempore secula nobis Aurea nascentur; nullo poscente colono Matris Eleusinae fruges, et palmite pleno, Decerpet dulces uvas, et dona Lyaei; Mella dabunt sentes, sudabunt robora amomum.

Janus Bitalis Caftalius, zur Besitnahme Leo's X., bei Roscoe II. Unb. n. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paris bemerkt, daß er beim Krönungsfest dem Papst dreimal den brennenden Wergbüschel vorhielt in cantu dicens: Pater sancte sic transit gloria mundi; von der andern Formel non habebis annos Petri schweigt er.

<sup>3</sup> Calceamenta deposuit — sed Papa Julius numquam voluit deponere, quia totus erat ex morbo Gallico ulcerosus. Paris de Graffis-Chigi IV. 11.

aus welchem er eben erst entronnen war. Lom Bann wollte er ihn dispensiren, ihm erlauben die Zeichen seiner herzog-lichen Bürde wieder anzulegen. Alfonso kam mit Hannibal Bentivoglio am 4. April.

Leo liebte jede Art von theatralischem Pomp. Schauspiele entzückten ihn, Carneval-Scenen, plautinische Lustspiele, Processionen. Wie ein Trajan wollte er durch Rom ziehn, auf seinem weißen Pferde von Ravenna. Vom Schaugepränge seines Ehrentages sollte die Welt reden. Hundertstausend Ducaten verschwendete er für diesen einen Tag. Denn wozu nahm der Papst diesen Tron der Welt ein, als um seine Majestät in Pracht und Glanz zu entsalten! Es bezeichnet den weibisch eiteln Sinn Leo's X., daß er das Ceremoniell seines Possesson mit dem Ceremonienmeister Parisgenau besprach.

Nie sah man gleiche Zurüstungen zu einem Papstumzuge in Rom. Tausend Künstler malten, machten Statuen, bauten Chrenpforten, setzten die Wappen der Medici zusammen. Dies war das große Fest der Renaissance im classischen Zeitalter Rafael's, eine Ausstellung der Künste zur Huldigung des mediceischen Papsts. Auf dem langen Wege vom S. Peter bis zum Lateran errichtete man Altäre und Triumsbogen. Der Palast Constantin's am Lateran wurde hergestellt und für das päpstliche Festmal decoriet.

Der Umzug Leo's X. war ein Triumf in den Formen der Procession. Im Grunde war es noch das Ritual aus alter Zeit, doch prachtvoll entwickelt. Den Zug eröffneten

<sup>1</sup> Die Beschreibung bes Festzuges beim Cancellieri de Possessu, nach Paris und dem Bericht des Augenzeugen Penni: Croniche delle Pompe fatte in Roma per la creazione et Incoronazione di P. Leone X.

200 Lanzenreiter und Stradioten, dann folgten die Dienst= leute der Cardinäle in ihren Livreen und das niedre Hofgefinde. Ein weißes Pferd mit einer kleinen Leiter, rosenrot bedeckt. Sodann die 12 Banderarii mit roten Fahnen, jest päpstliche Cursoren, zu Pferd. Die 13 Regionencapitäne mit ihren Bannern. Zwei Reiter mit den Cherubim in roten Kahnen. Der Reiterzug der fünf großen Banner= träger: der Gonfaloniere des römischen Bolks Johann Georg Cefarini, Sohn Gabriels, ganz gewaffnet, im rotseidnen Mantel, das Banner Rom's tragend; der Procurator des Deutschordens von Preußen mit seiner Ordensfahne; der Bannerträger von Rhodus, Fra Giulio Medici, noch Prior von Capua, schon folgenden Tags Erzbischof von Florenz; die päpstliche Wappenfahne; das Banner der Kirche. Zwölf weiße Pferde und Maulthiere, kostbar behängt und gezäumt, der Marstall des Papsts. Chrenstallmeister, junge römische Edle. Sechs und fünfzig Paare von Kammerdienern, in Rosafeide mit Hermelin; hinter ihnen vier andre, die fun= kelnden Mitren und Kronen des Papsts in Sänden. Nun der glänzende Reiterzug weltlicher Herren: mehr als 100 Barone Rom's, die Colonna, Orfini, Conti, Caffarelli, Santa Croce, Savelli, Gaetani und andere, scheinbar einträchtig beisammen, mit den Wappen ihrer Häuser. Musiker in des Papits Devise, weiß, rot und grün, den Karben des heutigen Italiens. Zweihundert Signoren, Lehnsmannen der Kirche, darunter Baglioni von Perugia, Ritter von Ferrara und Urbino, der Barano von Camerino, alle im reichsten Costum mit großem Gefolge, sodann viele Verwandte von Cardinälen.

(gedr. von Silber in Rom A. 1513). Ein anderer Bericht aus ber sienischen Geschichte des Titus bei Fabroni Vita Leonis X. App.

Ein farbenglänzender Zug florentiner Adels, die Tornabuoni, Soderini, Salviati, Ricasoli, die Medici, Strozzi, Bucci und andere. Die Cavalcaden der Botschafter, in fürstlicher Pracht ber Nationalcostume, ihrem Rang gemäß geordnet: erst die Dratoren aus dem Kirchenstaat, von Bologna, Ravenna, Spoleto, vom Patrimonium; dann die fremde Diplomatie, die Gesandten der Schweizer, die von Florenz, Francesco Bettori und Matteo Strozzi; die von Bendig, Spanien, Frankreich; der Botschafter des Raisers, Graf Alberto Bio von Carpi, reitend zwischen Jacopo Salviati und dem Sena= tor Rom's Giulio Scorciati. Der Zug des Herzogs von Urbino: er reitet daher in schwarzem Sammt mit schwarzgekleidetem Gefolge, denn er trauert um den Tod seines Obeims Julius II., ahnungslos, daß der neben ihm reitende Nepot Lorenzo Medici ihn in wenigen Jahren aus seinem Land pertreiben werde.

Sodann die Schaaren der Geistlichkeit: erst die Ostiarii in rotem Sammt, die Subdiaconen mit silbernen Stäben, die Sacristane, zu Fuß. Ein weißes Pferd mit dem Sacraments-Tabernakel; römische Bürger halten über ihm einen Baldachin, und Palasrenieri mit brennenden Kerzen umgeben es. Die zwei Seepräfecten, altertümliche Erscheinungen, wie schon zur Zeit Innocenz III. Der Zug der Consistorialsadvocaten und Schreiber, der Sängerschule, alle zu Pferd, in roten oder schwarzen Roben. Die Cleriker der Kammer, die Auditoren der Rota; dann der nicht römische und der städtische Clerus, etwa 250 Aebte, Bischöse, Erzbischöse, Brälaten, Patriarchen, Cardinäle; ihre Pferde mit langen weißen Decken überhängt. Jeder der Cardinäle hat ein Gesfolge von acht Kämmerern. Ihren Zug eröffnen Gismondo

Gonzaga und der junge Alfonso Betrucci von Siena. Nach nur bier Jahren wird ihn der Bavit Leo in der Engelsburg erwürgen lassen, welcher er jett hoch und stolz vorüberzieht. Neben dem letten Cardinaldiaconus reitet der Herzog von Ferrara im goldbrokatenen Fürstenmantel; alle Blicke sind auf diesen berühmten Selden von Ravenna ge= richtet, den Gemal der Lucrezia Borgia, den Flüchtling vor dem Grimm Julius II. Er ift in Rom zugelaffen nur als Kigurant diefer papstlichen Huldigungsscene. Der von seinem Saupt genommene Bannfluch wird bald wieder auf ihn niederfallen. Die Conservatoren, Luppen der vergangenen Freiheit Rom's, bescheiden zu Fuß einhergebend, wie die Senatoren in der letten Kaiserzeit. Die Schweizergarde: zweihundert Mann großer schöner Leute, in gelb, grun und weißer Devise, mit hellebarden auf den breiten Schultern. Dahinter endlich der Papst! Er reitet auf dem weißen türkischen Pferd von Ravenna.

Dies Pferd hat, ehe er es bestieg, Alfonso von Este ein paar Schritte weit geritten, dann ihm zugeführt. Den Zügel halten bis zur Fontäne des Petersplaßes der Herzog von Urbino als Stadtpräsect, der Nepot Lorenzo, der Dynast Giammaria Barano, dann römische Edle. Je acht Bürger tragen den gestickten Tronhimmel. Der Papst ist erdrückt von der Last der Tiara und der Gewänder; sein gerötetes Gesicht von Schweiß triesend, aber stralend vom Gefühl seiner Herrlichkeit.

So zieht er segnend durch das ihn umjauchzende Rom. Hinter ihm ein einzelner Kammerherr, dann ein anderer, der aus mächtigen Börsen Gold und Silber unter das Volk wirft: Kämmerer, Secretäre, Protonotare folgen; zuletzt der

gewaffnete Macerius mit dem Schirm des Papsts, und der abschließende Zug von Fußvolk und Neiterei.

Der Umzug Leo's war demnach eine ritualgemäße Brocession, an welcher böchstens der Lomp beidnisch erscheinen konnte. Aber das Heidentum selbst gab aus der Anschau= ungsweise der Zeit die Stadt Rom hinzu. Gemälde, Em= bleme, Sinnsprüche, Inschriften, Statuen: alles atmete den classichen Geist der Renaissance. Die wiedererstan= denen Götterbilder der Alten begrüßten auf der weiten Bia Triumphalis den vorüberziehenden Bapst. Wer schöne Untiken besaß, stellte sie vor seinem Sause auf. Man sab Marmorfiguren vom bochften Wert, Ganymedes, Apollo, Ba= chus, Benus, Kaiser und Beroen; so am Saufe ber Balle, des Evangelista de Rossi, und an vielen andern. 1 Statuen von Christus und der Jungfrau, von Aposteln und Beiligen, wie zumal von S. Cosma und Damian, den driftlichen Hausgöttern der Medici, gesellten fich zu antiken Götterge= stalten. Durch prachtvolle Triumibogen zog der Papst unter Sinnbildern des Beidentums fort. An der Engelsburg, wo ihm die Judenspnagoge den Pentateuch darbot, hatte der Burgvogt Rafael Petrucci, Leo's Freund und Begleiter im Eril, die Brücke mit Teppichen gedeckt und einen Triumf= bogen aufgeführt. Fontanen ergoßen dort Wasser und Wein aus den Rugeln der Medici; man sah Apollo in einer Nische, aber auch Malereien christlichen Inhalts. Die Flo= rentiner, die Siener, die Genuesen, die reichsten Bankhäuser Rom's wetteiferten dem Papst zu buldigen Bor seinem

<sup>1</sup> Am Haus des Evangelista de Rossi tante statue di marmo alabastri e porsidi, che valeano un Tesoro, darunter eine Diana, Neptun, Apollo con cavallo al lato assai grazioso, Marsias, Latona, Mercur, 12 Kaiserköpse (Penni).

Palast in den Banken hatte Agostino Chigi einen Triumsbogen auf acht Säulen aufgeführt, ein wahres Kunstwerk durch Malereien und Plastik. Allegorische Figuren, Nymphen, Apollo mit der Lyra, der Handelsgott Mercur und Minerva waren dort aufgestellt. Die goldne Inschrift des Frieses sagte:

Benus hatte zuvor ihr Neich, und es hatte es Mars auch, Jeto aber besteigt Pallas Athene den Tron. 1

Diese Berse bedeuteten die Regierungen von Alexander, Julius und die beginnende Leo's. Der Papst mochte lächeln, noch mehr wenn ihm gleich hinter diesem Bogen die Statue der Benus in die Augen fiel, welche der Goldschmidt Anstonio von S. Marco vor seiner Bude aufgestellt und mit dieser Inschrift versehen hatte:

Mars fuit: est Pallas; Cypria semper ero. Nichts heidnisches zeigte der prachtvolle Triumsbogen der Florenztiner an der Via Julia. Er war mit den Emblemen der Medici, Rugeln, Joch, Diamant, Federn, mit allegorischen und geschichtlichen Gemälden, mit den Figuren der Sibyllen und der Apostel, ausgestattet. Selbst das lateranische Concil war dort abgebildet, und ein Triumswagen mit Kaiser und Königen, die dem Papst huldigten. Die Inschrift sagte: Dem Papst Leo X., dem vom Himmel Gesandten, die Landszleute und Mitbürger, der Größe seines Numens huldigend. In der Nähe stand der Bogen welchen Johann Zink, der Borstand der Münze, errichtet hatte, mit Allegorien der Wissenschaften. So ging der Zug fort von Triumsbogen zu Triumpsbogen, von Altar zu Altar, durch die mit Teppichen

Olim habuit Cypris sua tempora, tempora Mavors Olim habuit, sua nunc tempora Pallas habet.

und Blumen geschmückten, vom Bolk dicht erfüllten Straßen, über Parione, durch die Pellicceria, S. Marco vorbei, über das Forum, am Colosseum vorüber, bis er nach vielen Stunzben den Lateran erreichte. Die Bewachung des dortigen Porticus, woran damals noch die Neiterstatue des Marcaurel stand, war Johann Jordan Orsini, Fabrizio Colonna, Prospero und dem Grasen Lodovico von Pitigliano überstragen worden. Die Ordnung ward nicht gestört. Strenge Edicte hatten das Waffentragen verboten. Nach altem Nistual nahm Leo vom Lateran Besit; selbst auf der Sella Stercoraria ließ er sich noch nieder.

Nach der Festtasel begann der Rückzug zum S. Peter. Als der Papst vom Palast Massimi auf Campo di Flore einlenkte, ward es Nacht, und die Illumination der Stadt begann. Nur in der Kunst schöner Beleuchtungen und der Feuerwerke stand die Renaissance hinter der unsrigen zurück. An der Brücke entließ Leo die Cardinäle: er selbst übernach: tete bei Petrucci in der Engelsburg. So sinnverwirrend war dieser Festtaumel seines Ehrentages, daß er kaum getadelt werden konnte, wenn er über diesen Huldigungen seine Selbsterkenntniß verlor. "Als ich, so sagte ein Augenzeuge mit Ironie, über all' die gesehene Herrlichkeit nachdachte, ergriff mich die Begier Papst zu sein, und ich konnte die Nacht keinen Schlaf sinden. Ich wundre mich nicht, daß biese Prälaten so sehnlich nach dem Papsttum trachten."

Leo schwelgte in dem Bewußtsein seines Glücks, seiner Größe und des Ruhms, den er bei seiner Jugend noch erzeichen durfte. Unter den günstigsten Zeichen begann er seinen Pontificat. Kaum war er vier Tage Papst, so erga-

<sup>1</sup> Penni, ut supra.

ben fich ihm die schismatischen Cardinale Carvajal und Sanfeverino, welche nach dem Tode Julius II. mit dem franzö: fischen Gefandten nach Rom geeilt seine Wahl in Livorno erfahren hatten. Er befahl ihnen vorerst zu Florenz in Haft zu bleiben. Piero Soderini rief er aus dem Exil von Ragusa nach Rom, und der Gonfaloniere kam sich mit den Medici auszusöhnen. Pompeo Colonna, der sofort nach dem Tode Julius II. tropig nach Rom gekommen war, löste Leo von den Cenfuren seines Vorgängers und gab ihm seine Aemter wieder. Nichts feindliches wollte er dulden. Die Fürsten brachten ihm ihre Glückwünsche dar, nur die Obedienz Frankreichs fehlte. Er wußte den Reden der Botschafter hinreichend gut zu antworten. Alle entzückte seine Urbanität. 1 Die Könige ermahnte er zur Eintracht und zum Bunde wider den Keind der Christenheit. Nur friedlicher Genuß des Papsttums war sein höchstes Ziel.

Er selbst sand sich als den Erben der Größe seines Borgängers, aber dieser ließ ihm auch eine Welt von politischen Leidenschaften zurück, die er feindlich aufgeregt hatte. Er übernahm das lateranische Concil und den Kampf mit dem gallischen Schisma. Er übernahm den neu gegründeten Kirchenstaat, und brachte ihm Florenz gleichsam als Hausemacht hinzu; aber all dieser Besitz war unsicher, wie seine

<sup>1</sup> Die Beantwortung solcher Obedienzreden war für die meisten Päpste eine Verlegenheit. Paris de Grassis sagte Leo, daß Pius II. als vollendeter Redner diese Sitte des Antwortens eingeführt habe. Paul II. habe, um nicht schüchtern zu erscheinen, sie beibehalten, aber nur itazlienisch und stets ungeschickt gesprochen. Sixtus IV. habe gut geredet, Innocenz VIII. sei stets aus dem Text gekommen. Alex. VI. sei oft steden geblieben, so als er dem berühmten Jason Mainus habe antworten wollen. Selbst Julius II. habe die Furchtsamkeit eines Schulsknaben gezeigt, und seine Worte oft zweis und dreimal verbessert.

Stellung zu den Mächten überhaupt, obwol diese ihm gegesben war. Gleich nach dem Tode Julius II. hatte Cardona Parma und Piacenza für Mailand besetzt, und der Herzog von Ferrara einige seiner Städte wieder genommen. Leo erslangte ohne Mühe die Rückgabe jener durch den Herzog Sforza, und den Streit mit Alsonso ließ er vorerst ruhen. Wie aber sollte er den rachedürstenden König Frankreichs von Italien fern halten?

Seit Alexander VI. befand sich jeder Papst den Gegenströmungen der Mächte Frankreich und Spanien ausgesett, von denen die eine nur durch die andere bekämpft werden konnte, während Sieg wie Niederlage jeder dieser Mächte Italien und Rom mit Knechtschaft bedrobte. Diefer Zwiespalt erzeugte die papstliche Politik des XVI. Jahrhunderts, eine Taktik des Hin= und Herlavirens voll Doppelsinn und Trug, verbunden mit dem rücksichtslosen Raubspstem der Borgia: ihr Hebel der Nepotismus, ihr gleißendes Schild zu paffenden Zeiten die Freiheit Italiens. Die Mediceer auf dem heiligen Stul waren die Meifter diefer Staatskunft, woran Italien zu Grunde ging, weil es den Päpften den nationalen Gedanken anvertraute. 1 Der Krieg mit Frankreich zunächst war unvermeidlich. Ludwig XII. brannte vor Ungeduld, Mailand wieder zu erobern. Schon am 23. März 1513 hatte er mit den Benetianern, seinen früheren Feinden, die Liga zu Blois geschlossen, worin sich beide Teile gelobten, die Waffen nicht eher ruben zu lassen, bis nicht der König die Lombardei eingenommen, die Republik in den Wiederbesit alles dessen gelangt sei, was ihr vor dem letten

<sup>4</sup> Den letten Frrtum diefer Art von Seiten der Italiener erlebten wir in unferer Zeit.

Rriege auf der Terra Firma gehört hatte. Die Zustände Mailands machten Ludwig Hoffnung: denn hier schalteten die Schweizer mit thrannischer Gewalt. Das unselige Land seufzte unter der Einquartirungslast der Spanier und Eidges nossen, und erlag dem Druck von Steuern zur Besoldung dieser rohen Kriegsknechte. Die Mailänder haßten den unfähigen zügellosen Sforza, ja sie sehnten sich nach den Franzosen zurück, welche wenigstens ein starkes Regiment geführt hatten; Parteien zerrissen die gequälte Stadt.

Leo suchte Benedig und Frankreich vom Kriege abzuhalten, und jene Republik wiederum, ihrer alten Berbindung mit den Medici eingedenk, ihn zur Liga zu ziehen. Er aber wollte nicht dasselbe Frankreich, welches Julius eben erst überwunden hatte, nach Italien zurücksühren. Der Politik seines Borgängers mußte er getreu bleiben. Dem Bertag von Blois war am 5. April die Liga von Mecheln entgegensgetreten, geschlossen zwischen Heinrich VIII. von England und dem Kaiser, und zu ihr traten Spanien und der Papst. Die Allitren verpflichteten sich, die Kirche und Mailand zu schüßen, den König Ludwig in Frankreich selbst anzugreisen. Mit päpstlichem Gelde warb Girolamo Morone, der gewandte Kanzler Sforza's, eidgenösssische Bölker an.

Schon im Mai begann der Krieg, um sich dann mit Unterbrechungen endlose Jahre fortzusetzen. Die Sbene der Lombardei ist das classische Schlachtgesilde der Geschichte, worauf schon seit den Römerzeiten, dann fortdauernd seit den Gothen der Zusammenstoß der germanischen und lateini=

<sup>4</sup> Paolo Paruta I. 13. Dumont IV. I. 182.

<sup>2</sup> Nec matrum gemitus, nec infantum ululatus dura rusticorum corda in hospitiis emolliunt: Betr. Marthr XXV. ep. 494.

ichen Welt geschah, und das Schicksal ihrer Bölker und Reiche entschieden ward. Dem Gott des Krieges ift diese schönste Klur Europa's geweiht worden; ihre altertümlichen Städte Mailand und Verona blieben bis auf unsere Tage die hohen Säulen in dieser blutgetränkten Rennbahn weltstreitender Nationen. Mailand zumal wurde im XVI. Jahrhundert der Erisapfel für die europäischen Mächte, der goldne Schlüffel, deffen Besit die Weltherrschaft zu erschließen schien, wie einst im dogmatischen Mittelalter das heilige Rom sie den Kaisern gegeben hatte. Auf den lombardischen Keldern vervollkommnete sich das europäische Wehrsysten; dort maßen sich mit einander und wetteiferten die furchtbaren Phalangen des schweizer Fußvolks, die französischen Hommes d'Armes, die spanischen Arcabuseros, die italienische Reiterei und Artillerie, und das starke Jufvolk der Landsknechte, in welchem die unerschöpfliche deutsche Volkskraft ihr erstes nationales Wehrsystem erhielt. In derselben Epoche, wo die Wiffenschaften, die Künste, die Industrie, die Seefahrt, endlich die kirchliche Reformation eine staunenswürdige Reihe von Selden des Gedankens aufstellten, glänzten auf dem Kampfgefilde der Lombardei unsterbliche Helden des Schwerts, die Führer jenes großen Bolferkampfes, Deutsche, Spanier, Italiener, Franzosen: ein Beroengeschlecht von Männern gewaltigen Gepräges, die prachtvolle Metamorphofe des europäischen Rittertums.

Die Franzosen unter Tremouille, die Venetianer unter Alviano, welchen der König aus der Gefangenschaft entlassen hatte, setzen sich gegen Mailand in Bewegung. Alsbald sielen die Städte des Herzogtums, und auch Genua wurde wieder französisch, indem es Antoniotto Doria zum Dogen machte. Prospero Colonna, der General der Kirche, und Cardona würden Mailand nicht gerettet haben, wenn die Schweizer nicht treu blieben. Bei Novara, wo sich Trivulzio vermaß dem Könige auch den Sohn Sforza gefangen einzubringen, wie sein Bater dort war gefangen worden, glänzte die Tapferkeit der Eidgenossen zum letzten Mal in einer Entscheidungsschlacht. Trivulzio wurde am 6. Juni 1513 so vollkommen geschlagen, daß er fliehend Piemont verließ. Er sührte seine Armee sogar nach Frankreich zurück, und so rettete die eine Schlacht Maximilian Sforza, demütigte Frankreich von neuem, und setzte Benedig dem gleichen Berderben aus, wie zur Zeit Julius II. Die Spanier und die Kaiserzlichen bekämpsten diese Republik dis zu den Lagunen hin. Bom Turme Merghera blickte der Held Georg Frundsberg frohlockend auf die stolze Inselstadt hinab.

Die Pläne Frankreichs sah der beglückte Leo in wenig Wochen kläglich vereitelt. Mit glänzenden Festen seierte er den Sieg, doch die Fortsetzung des Krieges beunruhigte ihn, denn mit Ludwig XII. sich schnell zu versöhnen, das Schisma beizulegen, war sein sehnlichster Wunsch. Schon hatten am 27. Juni Sanseverino und Carvajal, die er nach Nom hatte bringen lassen, unter unermeßlichem Zulauf des Volks, ihm Abbitte geleistet, und dann die Absolution empfangen. So sah Leo diese einst mächtigen Cardinäle zu seinen Füßen; von ihnen hatte der eine sich an Stelle Julius' II. zum Papst machen wollen, der andere ihn selbst bei Ravenna als Gefangenen hinweggeführt.

<sup>1</sup> Auf seinem Grabmal in Mindelheim stand geschrieben: ad paludes venetas et turrim usque Mergeram victor accessit: Barthold, George v. Frundsberg p. 151.

Ludwig XII. wurde unterdeß durch die Jnvasion der Engländer in seinem eigenen Lande hart bedrängt. Die Schweizer belagerten Dijon, und am 16. August schlug die Armee der Engländer und Kaiserlichen das französische Heer in der "Sporenschlacht" von Guinegate, worauf die Picardie verloren ging. Diese Unglücksschläge zwangen den Monarchen Frankreichs zum Frieden mit dem Papst. Nach langen Unzterhandlungen schworen seine Boten am 17. December 1513 seierlich das Schisma von Pisa ab. Glänzend schloß das erste Regierungsjahr Leo's X.

Jest näherte er sich Frankreich, und schon faßte er den Gedanken, die Herrschaft seines Hauses in Florenz durch französische Verbindungen zu stärken. Die geschichtliche Größe der Medici verführte ihn zum Nepotismus, von dem sich sein Vorgänger fast rein erhalten hatte. Der florentinische Staat wurde fortan ins Gewebe der kirchlichen Politik gezogen; er follte eine Art Secundogenitur des mediceischen Papsttums werden. Der von Cosimo abstammende Zweig, dessen Haupt Leo war, bestand damals aus seinem jüngsten Bruder Julian, seinem Better Julius, und aus seinem Neffen Lorenzo, dem einundzwanzigjährigen Sohne des im Liris ertrunkenen Biero und der ehrgeizigen, ränkevollen Alfonsina Orsini. Schon am 23. September batte Leo Julius Medici zum Cardinal gemacht; den Makel seiner Geburt als Bastard bedeckte er ganz wie es Alexander VI. bei Cafar gethan durch eine schmähliche Lüge: er ließ bezeugen, daß Julius aus rechtmäßiger Che feines Baters Julian mit Floretta Antoni entsprossen sei. An demselben Tag batte er auch seinen Lehrer Bernardo Dovizi, ferner den Florentiner Lorenzo Bucci, und Innocenzo Cybò, den jungen Sohn seiner Schwester Maddalena zu Cardinälen ernannt. Dies verlette Die Conclavecapitulation und zog dem Papft Feindschaften zu; man begann an ihm zu zweifeln. Während nun Julius Medici alsbald der einflugreichste Mann der Curie und der dirigirende Minister des Papsts wurde, sollten Julian und Lorenzo zu weltlicher Größe aufsteigen. Am 13. September (1513) hatte er beide zu römischen Patriciern ernennen Lassen, unter verschwenderischen Festen auf dem Capitol. 1 Lorenzo war vom Papst bereits nach Florenz geschickt worden, denn die Regierung dieses Staats hatte er diesem Nepoten bestimmt. Seinen eigenen Bruder Julian, einen Mann von 34 Sahren von fanftem und schwermütigem Wesen und ohne Trieb nach Herrschaft, hatte er von Florenz hinweggenommen, und in den Batican gezogen. Ihn wollte er zu einem großen Fürsten in Mittelitalien machen; für ihn hoffte er Parma und Piacenza durch rechtsquiltige Cession des Kaisers zu erhalten, und schon richtete er seine Blicke auf Ferrara und Urbino. 2 Diese Absichten führten bald die schlimmsten Berwicklungen berbei, und sie hinderten Leo seiner Politik ben großen Charakter zu geben, den man von ihm erwartet batte.

Während nun im Frühling 1514 der Krieg in Obersitalien fortgesetzt wurde, traf in Rom eine Gesandtschaft aus Portugal ein, welche den Blick des Papsts nach fernen Zonen

<sup>1</sup> Man schlug eine Münze: die triumfirende Roma, und die Umsschrift: MAG. JVLIAN. MEDICES. Siehe Theatrum Capitolinum magnifico Juliano institutum, wovon noch später.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schon am 1. Dec. 1513 schreibt ber Orator Petrus Landus bem Dogen, für Julian seien ausersehen Barma, Piacenza, Reggio, wozu ber Kaiser Brescia, Bergamo, Crema, Cremona und Mobena für 500,000 Ducaten zu schlagen verspreche. Dispacci di Roma, Archiv Benedig.

richtete. In derselben Zeit als Europa aus den Fugen seiner alten Versassung ging erweiterten kühne Entdecker die Machtsphäre dieses Erdteiles. Columbus war am 25 Mai 1506 gestorben, doch seine That entzündete ihm nachstrebende Geister. Das kleine Portugal erhob sich unter seinem König Emanuel zu unsterblichem Ruhm: Vasco de Gama hatte im Jahre 1498 den Seeweg nach Ostindien entdeckt, Cabral im Jahre 1500 auf den Küsten Brasiliens, Almeida und Albuquerque seit 1509 zu Ormuzd und Goa, selbst auf Malacca die Fahne Portugal's aufgepflanzt. Diese neuen Handelsestraßen und Colonien waren für die Republik Venedig tödtelichere Wunden, als die Kriege am Po und in den Lagunen ihr schlagen konnten.

Emanuel schickte im Mai 1514 eine feierliche Botschaft an den Papst; Tristan d'Acunha, selbst einer der Helden jener Entdeckungen, und zwei berühmte Doctoren des Rechts Juan de Faria und Diego Pacheco führten sie. Diese Berren zogen mit prachtvollem Gefolge in Rom ein. Sie brachten kostbare Geschenke Indiens für den Papst. Perser ritten auf den für ihn bestimmten Pferden; eine Menagerie wilder Thiere ward mitgeführt, von denen ein gezähmter Elephant die größeste Verwunderung erregte; denn seit den Zeiten des Kaiserreichs waren Elephanten nie mehr in Europa gesehen Am 25. Mai wurden die portugiesischen Bot= schafter im öffentlichen Consistorium empfangen: dies war ein Ereigniß in Rom. Pacheco hielt eine lateinische Rede voll pralerischem Pathos, die als Wunder der Eloquenz gefeiert wurde. Er legte dem Papst in seines Königs Namen Indien zu Füßen, verglich ihn im Kreise der Cardinale mit der Sonne unter den Gestirnen, sagte ihm, daß er nun

vom Tiber bis zu den Polen Herrscher sei, daß ihm die Könige Arabien's und Saba's Tribut bringen, ja alle Fürsten und Bölfer bis zum letten Thule ihn anbeten würden. 1 Leo stellte Emanuel am 7. Juni eine Urfunde aus, wodurch er alle Länder vom Cap Non bis zu beiden Indien Portugal zusprach. Auch Emanuel anerkannte, wie Ferdinand der Katholische, den Papst noch als die höchste Autorität der Erde, welcher es zustand dem Besitz ferner Weltteile die Bestätigung zu geben; denn dieser Besitz war nach den Ideen des Mittelalters an das Princip der Kirche gebunden, in deren Namen jene Küsten erobert wurden. Erst die Entsbechung eines anderen Rechtsbewustseins durch die deutsche Reformation zerstörte jene mystische, aber großartige Ansschung solcher praktischen Colonialverhältnisse.

2. Leo X. nähert sich Frankreich, und bemüht sich zugleich um eine Liga wider dasselbe. Tod Ludwigs XII., 1. Jan. 1515. Franz I., König von Frankreich. Julian Medici vermält sich mit Filiberta von Savohen. Beitritt Leo's zur Liga Spaniens und bes Kaisers, 17. Juli 1515. Kriegszug Franz I. nach Italien. Er erobert Mailand. Sein Sieg bei Marignano, 14. Sept. 1515. Bestürzung des Papsts. Reise Leo's zu Franz I. Zusammenkunft in Bologna, Dec. 1515. Dortige Beschlüsse. Tod Julian's Medici, März 1516.

Die politische Welt war unterdeß ein unentwirrbares Gewebe von Projecten, Verträgen, Familienverbindungen unter den Mächten. Es war ein neues Wesen, die moderne Cabinets-Politif entstand. Ludwig XII. hatte seine viersjährige Tochter Renata dem jungen Erzherzog Carl, dem fünstigen Erben Spaniens, verloben wollen, was der Papst

<sup>1</sup> Obebienzrebe Pacheco's, bei Roscoe Leo X. II. Anh. n. 16. Dasselbst Spigramme von Dichtern auf dieselbe. Leo dankte für die Gesichenke am 11. Mai: Ep. Sadoleti V. IV. n. 20.

nicht billigte. Sein Bestreben mußte sein, Frankreich und Spanien zu trennen, welche Mächte schon am 1. Dec. 1513 zu Blois Waffenstillstand gemacht hatten. Die Verlobung Renata's unterblieb; vielmehr vermälte sich der verwittwete Ludwig mit Maria, der jungen Schwester Heinrichs VIII, nachebem beide Könige am 2. August 1514 den Frieden zu London geschlossen hatten. Der geistvolle Lodovico Canossa, Vischof von Tricarico und Nuntius des Papsts, hatte sich dafür bemüht, und Thomas Wolsey war die Seele dieser Combinationen, wodurch Frankreich, England und der Papst in eine Liga traten, die den Kaiser und Spanien empfindlich bestrohen mußte.

Wider seine innerste Neigung sah sich Leo X. von einer Verbindung mit Frankreich umstrickt. Ludwig XII. lockte ihn mit glänzenden Versprechungen für seine Nepoten, denn für Julian sagte er die Hand Filiberta's zu, einer Tochter Philipp's von Savoyen und naher Verwandten des französischen Königsbauses. Der Papst schien ihm sogar in Bezug auf die Wiedereroberung von Mailand Gehör zu geben. Beständig hielt er die Wage in der hand, das Gewicht von Frankreich und Spanien abzuwägen. In derselben Reit, wo er Ludwig dem XII. Hoffnungen in Italien machte, vereinigte er im Geheim Spanien, ben Raiser, die Gidge= noffen, Florenz und Mailand zu einem Bündniß, deffen Zweck der Schutz dieses Herzogtums sein sollte. Je nach dem Vorteil wollte er der einen oder der anderen Liga bei= treten. Im December 1514 schickte er Bembo nach Benedig, welches noch immer wegen Brescia und Verona mit Maxi= milian Krieg führte, um diese Republik zu bewegen, sich von Frankreich loszusagen. Die Venetianer lehnten es ab, sich mit dem Kaiser auszusöhnen, weil er auf dem Besitz Berona's bestand: sie stellten dem Papst vor, daß ihm eine Liga mit Frankreich vorteilhafter sein müsse, als ein Bund mit Maximilian, die Krone Neapels könnte dann für seinen Bruder Julian gewinnbar sein.

Da starb der alte König Ludwig am 1. Januar 1515, ein mannhafter Fürst, doch unglücklich, für seine unerfättliche Eroberungslust stets durch Niederlagen bestraft. Die Krone Frankreichs fiel an Frang I., den einundzwanzigjährigen Sohn Carl's von Angouleme, den Gemal Claudia's, einer Tochter Ludwig's XII. Der ruhmsüchtige und glänzende Prinz, schön von Gestalt, bezaubernd durch Talente und Ritterlichkeit, bestieg den Tron mit dem glübenden Verlangen, die Macht Frankreichs wiederherzustellen; er nannte sich sofort Herzog von Mailand, und bald wurde die Welt durch den Chrgeiz dieses jungen Königs in unabsehbare Kriege gestürzt.2 Ihr Gegenstand blieb die Hegemonie Europa's auf dem Grunde des Besites von Italien. Es war eine große Zeit: aus jenen Conflicten, welche der Zug Carl's VIII. in Bewegung gebracht hatte, entstand das ganze Enstem der europäischen Mächteverhältnisse, wie es bis zu den Jahren 1866 und 1870 fortgedauert hat, bis zu der abschließenden Epoche nämlich, wo Italien frei und der julianische Kirchenstaat aufgehoben ward.

<sup>1</sup> Paruta II. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neben seinen Tugenden waren nach Belcarius Ruhmsucht und bestialische Wollust die herrschenden Leidenschaften dieses Königs. — "Die persönliche Schönheit des Königs ist wirklich groß. Er ist mutwoll, ein trefslicher Musiker, für sein Alter und seine Stellung gebildet. Zwei solche Höse und Könige als diese von Frankreich und England hat kein venetian. Gesantter seit 50 Jahren gesehen." Nicolo Sagun-

Benedig eilte den neuen Herrscher Frankreichs zu beglückwünschen, und ihn einzuladen schnell in Italien zu erscheinen. Franz I. erneuerte die Liga mit dieser Republik. wie den Frieden mit Beinrich VIII. von England; er bewog auch den Erzherzog Carl zu einem Vertrag; die Schweizer. die er an sich ziehen wollte, wiesen ihn ab. Als von seinen Rüstungen gang Frankreich zu lärmen begann, vereinigten fich im Februar 1515 der Kaiser, Spanien, die Schweizer, Mailand, Florenz und Genua zu dem vom Papst ursprünglich angeregten Bunde. Leo felbst trat ihm noch nicht förmlich bei, weil er mit demselben Könige in Unterhandlung stand, gegen welchen dies Bündniß gerichtet war. Er schwankte um so mehr als im Monat Februar Julian Medici sich am französischen Sofe mit Filiberta vermält hatte, und diese Prinzessin war die leibliche Schwester von Louise, der Mutter des Königs Franz.

Julian kam mit seiner Gemalin nach Rom, wo der Papst ihm einen fürstlichen Hof gründete. Die Feste des Empfangs verschlangen mit der Aussteuer und den Brantzgeschenken die Summe von 150,000 Ducaten. Diesen gezliebten Bruder wollte Leo groß machen. Zuerst hatte er das Reichslehn Modena am 17. Juni 1514 vom Kaiser um 40,000 Ducaten erhandelt. Aus Modena und Reggio, Parma und Piacenza sollte für Julian ein Fürstentum gez

bino an Moije Foscari, 6. Juni 1515. Bei Rawdon Brown, Calendar of state Papers of Venice, II. 247.

<sup>4</sup> Schimpflich wurde Alfonso von Ferrara von Kaiser und Papft betrogen. Denn A. 1509 hatte Maximilian ihm alle Reichslehen bestätigt, und Leo X. noch am 14. Juni 1514 bemselben die seierlichste Absolution und Restitution erteilt. Muratori Antich. Estensi II. 317.

Ichaffen werden. Pläne auf Neapel wurden erwogen. Wenn Franz I. dieses Königreich Julian Medici überließ, so wollte der Papst ihm Mailand gönnen: dies ließ er ihm vertrauslich durch Canossa sagen. Franz I. schickte den berühmten Budeus und andre Gesandte nach Nom, no ihnen Hieronymus Vich, der Orator Spaniers, und Alberto Pio von Carpi, der Botschafter des Kaisers, entgegen arbeiteten, um Leo zum Beitritt zur Liga zu bewegen. Es gelang ihnen, weil Franz I. die Forderungen des Papsis denn doch zu übertrieben sand. Als Erbe der Anjou wollte er Neapel im Falle des Sieges für sich selbst behalten, Julian nur in seinen Bestynngen unterstützen, und mit einer Rente versorz gen, Parma und Piacenza als Teile des Herzegtums Maisland betrachtet wissen.

Erst als sich Leo vom König fast verächtlich abweisen sah, entschloß er sich am 17. Juli 1515 der Liga Spaniens und des Kaisers offen beizutreten. Dieser Bund war auch seiner Neigung gemäß: denn selbst die Familienverwandtschaft mit Frankreich veränderte nie seine ursprüngliche Gestinnung. Jetzt suchte er auch England zum Krieg mit Frankreich zu bewegen; den Günstling Heinrichs VIII., Thomas Wolsey, machte er deshalb im September 1515 zum Cardinal.

Die Hauptkraft der Liga bestand auch jetzt in den Eidzgenossen, welche 30,000 Mann stark die Alpen herabkamen, Mailand noch einmal zu verteidigen. Cardona führte die Spanier, Prospero Colonna die Truppen Sforza's; Julian Medici war vom Papst zum Governator von Parma und

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Guicciardini XII. 128. — Lettere di Girolamo Morone (Turin 1863), an den Card. v. Sitten A. 1515.

Piacenza, Reggio und Modena, und zum Feldhauptmann der Kirche ernannt worden. Weil er aber in Florenz schwer erkrankte, übernahm Lorenzo, der Capitän der Florentiner, auch den Oberbefehl über die päpstliche Armee. Legat beim Heer war der Cardinal Julius Medici.

Die Alpenpäße waren besett, das Eindringen der Franzosen schien daher unmöglich; aber Trivulzio führte seine Armee — es dienten in ihr auch die deutschen schwarzen Banden unter Robert von der Mark — auf den beschwer= lichsten Märschen über die cottischen Alpen nach Saluzzo, ehe der Feind dies ahnen konnte. Bei Villafranca wurde Prospero jählings überfallen und mit seinen besten Capitä= nen, Cefar Fieramosca, Pietro Margano, Brancaleone, bem Grafen von Policastro, gefangen. 1 Diese unerwartete Nic= derlage machte den Papst so bestürzt, daß er schon Rom verloren sah, und an Flucht nach Gaeta oder Jechia dachte.2 Er befahl Lorenzo Medici in Piacenza stehn zu bleiben, und seine aufgefangenen Depeschen an den König Frankreichs zwangen auch die mißtrauischen Spanier zur Unthätigkeit. Er schickte seinen Vertrauten Cencio in das französische Lager mit Vorschlägen; nur die Mahnungen des Cardinals Rulius hielten ihn von einem übereilten und schimpflichen Vertrage ab: denn an der furchtbaren Kraft der Schweizer, der Sieger von Novara, werde, so hoffte man, der fran= zösische Stoß zerschellen müffen.

<sup>1</sup> Colonna bei der Tafel überfallen, übergab sich Aubigny. Mémoires du Martin du Bellay, Paris 1753, I. 64. Tarcagnotta III. lib. I. 33.

<sup>2</sup> Dies geht hervor aus einem Brief des Königs Ferdinand an s. Botschafter Hieronhmo de Bich in Rom, Calendar of Letters etc. Vol. II. Henry VIII. ed. Bergenroth, n. 221.

Frohen Mutes war Franz I. von Turin aufgebrochen und unaufgehalten vorwärts gerückt: da warfen sich ihm die Schweizer bei Marignano entgegen. Dort brängte fich noch vor Beginn des Kampfes Canoffa an den jungen Monarchen mit Friedensvorschlägen heran: es ift Zeit dazu nach ber Schlacht, die alles entscheiden wird, fo fagte ihm ber Rönig. Zwei Tage lang, den 13. und 14. Sept. 1515, wurde mit But gekämpft. Todesverachtend stürzten sich die Eidgenoi= sen gegen die Kanonenschlünde der feindlichen Lagerwälle. Der Cardinal von Sitten entflammte in Person ihre wilde Streitluft. Die Nacht trennte den grimmigen Rampf. Auf ihren Waffen ruhten diese starken Alpensöhne mit Ungeduld das Morgengraun erwartend, um sich von neuem in den Reind zu fturgen. Schon wankte am 14. Cept. das fran: zösische Beer; mit Mühe hielt es der König fest, unermud= lich hin- und hersprengend auf seinem großen Pferde. Ms am Abend Alviano von Lodi her mit venetianischen Reitern erichien, wurde die riefige Schlacht für den König gewon= nen. 1 Auf dem Schlachtfeld schlug ihn Bapard zum Ritter. Geordnet und mit ihrer Artillerie zogen die Reste des schwei= zer Fußvolks nach Mailand ab. Bei Marignano war der Glaube an ihre Unüberwindlichkeit zerstört, und dem politi=

<sup>1</sup> Alviano schrieb sich Anteil am Siege zu, da er mit seiner Companie von 50 Sbelleuten in ein Schweizercorps einbrach. Questa, seren. principe, e stata de le belle vittorie che da cesare in qua principe alcuno habbi vinto: An den Dogen Ex castris selicissimis regiis et venetis ad marignanum, 14. Sept. 1515, hora 2 noctis. (Mar. Sanuto Vol. XXI. sol. 57). Sbenso ein Brief von dort des Proveditor Dom. Contareni. sol. 68: und Brief des Königs Franz vom 18. Sept. Er dankt Alviano: seine Wassenthat habe viel zum Siege beigetragen.

schen Sinfluß der Sidgenossen auf die Geschicke der Lombardei damit ein Ende gemacht.

Alle Städte des Herzogtums und Mailand selbst ergaben sich jetzt dem siegestrunkenen König. Von seinem Minister Morone verraten überlieferte am 5. Oct. auch Sforza das Mailänder Castell dem Connetable Carl von Bourbon, und sich selbst dem Könige, der ihn als seinen Pensionär nach Frankreich sortschaffen ließ. Während nun Cardona von Piacenza eilig nach der Romagna abzog und die Päpstlichen nach Reggio zurückgingen, belagerte Alviano Brescia. Hier erkrankte dieser berühmte Feldherr und starb in Castell Gaido am 17. October. An seiner Stelle wurde Teodoro Trivulzio Feldhauptmann der Benetianer.

Unterdeß hatte die Niederlage der für unbesiegbar geshaltenen Schweizer die tiefste Bestürzung im Vatican erregt. Ein am Anfange der Schlacht vom Cardinal von Sitten voreilig abgesandter Siegescourier war hier zuerst eingestroffen, worauf die Schweizergarde und Cardinal; Vibiena Freudenseuer anzündeten. Folgenden Tags kam der venestianische Botschafter Marin Zorzi in den Palast mit den

<sup>1</sup> Die Vita anon. Leonis X. hat einige lebhafte Züge bieser berühmten Schlacht. Die Rebe des Königs an seine Hauptleute ist charakteristisch: die Schweizer obwol tapser seien nur Masse; die Sinzelnen namenlos und ruhmlos. Sie, die Franzosen und die ihnen verbündeten Italiener seien edle Persönlichkeiten. Der Schreiber schlichert die Gräuel des Schlachtselbes; Verwundete überließ man damals sich selbst, oder dem freundlichen Zusall: graviter sauci miseradiles voces emittere, eniti, exurgere conari, rursusque proladi atque concidere, moxque animam estlare; nonnulli amicorum ope sublevari, atque ad curandum duci, postremo spoliari atque omnia diripi. Heute sind wir weiter in den Pssichten der Menschlichseit.

<sup>2</sup> Bellah I. 80 sq.

<sup>3</sup> Paruta III. 134. Tarcognota-Mambrino Roseo I. 43.

Depeschen seiner Signore. Er ließ den Papst wecken, zeigte ibm die Briefe und fagte: "Beiliger Bater, geftern gabt Ihr mir eine schlechte und falsche Nachricht, beute bringe ich Guch eine wahre und gute: die Schweizer find geschlagen." Der Papst las die Depeschen und rief: "was wird nun mit mir und mit euch geschehen?" Uns wird es gut ergebn, antwortete der Botschafter, denn wir sind mit dem König, und Em. Heiligkeit wird kein Leid widerfahren. "Herr Botschafter, sagte der Papst, wir wollen sehen was der aller= driftlichste König thun wird; wir wollen uns in seine Hände geben und Misericordia rufen." 1 Leo faßte die Wendung, die seine Politik zu nehmen hatte. Hier gab es keine Aussicht mehr auf einen Umschwung der Dinge wie nach der Schlacht von Ravenna. Wenn der König seinen Sieg benutte, fo konnte ihn nichts mehr hindern über den Po zu gehen, durch Toscana nach Rom, ja bis nach Neapel vorzudringen. Er konnte Parma und Piacenza besetzen, die Medici wieder aus Florenz verjagen, die Bentivogli nach Bologna zurückführen.

Leo eilte unter Vermittlung Carl's III. von Savopen die Unterhandlungen abzuschließen, welche Canossa begonnen hatte, und dieser ausgezeichnete Mann beschwor den König vom Weitermarsch abzustehen, wozu ihm Alviano so dringend geraten hatte. Franz I. sah sich zu Thaten berusen, wie sie Gaston nach Navenna würde vollführt haben; ein großer Augenblick winkte ihm, als Cäsar den Rubicon zu überschreizten, und das vielumkämpste Italien seinem Scepter zu

<sup>1</sup> Relazion des Marin Zorzi, 17. März 1517, bei Gar-Albéri p. 44. Die Schweizerwache wütete und brohte den Botschafter umzusbringen; er und sein Secretär konnten sich 2 Tage lang nicht blicken lassen.

unterwersen. So verzweiselt war die Lage dieses Landes, daß ein florentiner Staatsmann das Geschick beklagte, welches Italien nicht erlaubte, in die Gewalt eines so großen Fürsten zu kommen, unter dessen Schutz es sich hätte erholen können. Aber der König fürchtete das Bündniß Englands mit dem Kaiser, die Wiederkehr der Sidgenossen, und die Falscheit des Papsts. Schon hatte er Canossa zugesagt, mit Leo in Bologna zusammenzutressen, wo der Vertrag mit der Kirche geschlossen werden sollte. Am 13. October wurde in Viterbo zunächst ein Bündniß zwischen Franz I., dem Papst und der Republik Florenz entworsen, wonach sich der König verpflichtete die Medici zu schützen, der Papst ihm den Besit Mailands zu erhalten. Diesen Vertrag brachte Lorenzo Medici dem Könige nach Mailand.

Viele Cardinäle, zumal Hadrian von Corneto, der Anshänger des Kaisers, hielten die Reise Leo's nach Bologna für schimpflich, und so urteilten manche andere. Der Papst ließ sich nicht abhalten; er war klüger als seine Natgeber; wie einst Leo I. Attila am Mincio zurückhielt, so wollte er Franz I. festhalten und in die Schlingen eines Vertrags verstricken. Er brach von Nom im October auf, während Soderini als sein Vicar zurücklieb. In Viterbo sollten sich

<sup>1</sup> F. Vettori (Sommario p. 313). Er wurde damals mit Filippo Strozzi von den Florentinern als Orator an den König nach Mailand geschickt.

<sup>2</sup> Dumont IV. I. 214. Ein besonderer Artifel besagte, daß Lorenzo eine französische Prinzessin zur Gemalin erhalten sollte.

<sup>3</sup> Quod prima facie indecus publice videbatur, ut Papa illi quodammodo obviaret: Baris de Graffis IV. 83. Non sine solii pontificii indignitate: Carpefanus VII. 7. Con vergogna della sede, jagt auch Marin Zorzi.

alle Cardinäle mit ihm vereinigen. <sup>1</sup> Hier traf ihn Bonnivet der Bote des Königs, und nachdem er mit 14 Cardinälen Beratung gehalten hatte, wurde die Fahrt fortgeset, zur Begrüßung eines königlichen Jünglings, welcher dem Papst Gesetz dictiren konnte, wenn er dazu den Mut besaß.

Leo wollte über Siena nach Florenz geben, weil aber jene Stadt voll Mißtrauen ihm vorstellen ließ, daß ein so zahlreicher Reisezug dort Mangel leiden würde, stand er davon ab. In Siena war gerade tiefe Gährung: der junge lasterhafte Sohn Pandolfo's Petrucci, dort Haupt des Staats, sab sich von einer Gegenpartei bedrängt, die der Papst heimlich unterstütte. Leo zog nach Cortona. Hier nahm ihn Giulio Pafferini glänzend auf und holten ihn die Boten der Florentiner ein. Dann ging er weiter nach Arezzo. Es war ein heergleicher Prälatenzug, doch nicht von Mut beseelt, wie jener, den einst Julius II. nach Bologna geführt hatte. Vor den Toren von Florenz verweilte Leo erst einige Tage zu Marignolle auf der Villa der Gianfi= gliazzi, dann hielt er am 30. Nov. feinen prachtvollen Gin= zug in die Stadt seiner Bäter. Sie zeigte sich schon den Medici verknechtet: sie empfing den Papst mit überschwänglichen Huldigungen. Sein Zug zur Maria Novella, wo er Wohnung nahm, war fast eine Wiederholung seines laterani= schen Possesso. Herrliche Triumsbogen hatte man gebaut; viel bewundert wurde die improvisirte Façade des Doms, ein Werk Jacopo Sansovino's und seines Gehülfen Andrea del Sarto.2 In S. Lorenzo betete der Papst am Grabe seines

<sup>1</sup> Breve aus Corneto, 21. Oct. 1515, bei Fabroni Vita Leonis X. p. 93.

<sup>2</sup> Bafari berichtet babon im Leben bes Jacopo Sanfovino. Paris

Baters unter Tränen, der Zeit gedenkend, wo dieser Schöpfer seiner Größe ihm den Cardinalspurpur erworben hatte. Als er nun, nach den glänzendsten Festen seiner Vaterstadt, Bologna am 8. December erreichte, fand er bier nur finstre Gesichter: er hörte sogar den Ruf der Benti= vogli, Serra! Serra! Am 11. December kam der Könia mit einem stralenden Gefolge und vieler Reiterei. Zwanzig Cardinale empfingen ihn, die Hute in der Hand, an der Porta S. Kelix; Riario redete, und dankte ihm, daß er geruht habe, persönlich zu kommen; er empfahl ihm das Wol des heiligen Stuls, und bot ihm die Dienste seiner Heiliakeit. Der König antwortete voll Herablassung, entblößten Hauptes und in französischer Sprache. Man führte ihn in die ihm bestimmten Gemächer des Palasts, von wo er alsbald zum Papste ging. Er kußte ihm den Kuß; der Papst erhob und umarmte ihn. Im öffentlichen Consistorium leistete ber König die Obedienz durch seinen Kanzler, welcher nieder= kniete, während er selbst bedeckten Hauptes aufrecht stand. Du Prat kannte die höfische Kunst nicht minder gut, als ber Portugiese Vacheco. Nachdem er sich von dem Anblick des "blendenden Stralenglanzes" Leo's erholt hatte, pries er zu= erst die unsterblichen Verdienste der Medici um die Cultur, dann die Herrlichkeit und Größe des Papsts, aber auch den fatholischen Eifer des Königs, der über Berge, Abgründe, Wälder, Flüsse und Feuerströme und durch die dichten Legio=

de Grassis ordnete den Einzug, und hat alle Einzelnheiten genau ansgegeben.

<sup>1</sup> Fabroni p. 95. — Depesche bes Marin Zorzi an b. Dogen, Bolog. 9. Dec. (M. Sanuto Vol. XXI. fol. 213). Marin Zorzi bes gleitete ben Papst als Orator, und hat einen genauen Bericht seiner Reise gegeben. (Ibid.)

nen der Schweizer sich hindurch gearbeitet habe, um den heiligen Bater, den "göttlichen Menschen," in tiesster Demut zu verehren. Er lege nun alle seine Macht, seine Reichstümer, Heere und Flotten, sein Königreich und sich selbst zu den Füßen Sr. Heiligkeit nieder.

In dem freundlichsten Verkehr blieben König und Papst drei Tage in demselben Palast zu Bologna wohnen, während Leo's liebenswürdiges Wesen alle Franzosen begeisterte, die trotigen Bolognesen aber nicht freundlicher stimmte. Der König begehrte hier ein kostbares Geschenk, nichts weniger als die Gruppe des Laokoon. Vielleicht würde Leo ihm eher eins der Apostelhäupter, als diesen Schatz bewilligt haben; nach seiner gewohnten Art versprach er was Franz wünschte, um ihn dann später mit einer Copie abzusinden, welche er von Baccio Bandinelli machen ließ. Mun wurde der Vertrag von Viterbo vollzogen: der Papst entsagte dem

¹ Obedienzrebe des Antonius Pratus, 3. Id. Dec. 1515, bei Roscoe Anh. n. 32. Unfre Zeit, welche in Staatsverhältnissen einem gewissen thatsächlichen Wahrheitsgefühl glücklich nahe gekommen ist, begreift kaum mehr die krasse Lügenrhetorik jener Spoche, und diese ist wesentlich ein Product des Verkehrs mit der römischen Curie zu nennen. — Der Papstschrieb noch am 11. Dec. an die Königinmutter höchst beglückt über das Venehmen des Königs: Bembi Epistolar. Leonis X. nomine scr ptar. Opp. IV. lid. XI. — Siehe Du Bellay Mémoires I. 12. — Entrevue du roi François I et du pape Léon X à Bologne, bei le Glay Négociations Diplom. II. 85.

<sup>2</sup> Il Papa gliela promise: ma per non privare il Belvedere deliberd di farne fare una copia per dargliela, e già sono fatti li putti, che sono li in una camera; ma il maestro se anche vivesse 500 anni, e ne avesse fatti cento, non potria mai far cosa eguale So ein venet. Botschafter im J. 1523, Albéri p. 114. Die schlechte Gruppe Bandinelli's wurde unter Clemens VII. fertig, der sie jedoch in den Palast Medici zu Florenz bringen ließ. Heute steht sie in den Ufsicien.

Bunde mit dem Kaiser, indem er in ein Schutz und Trutzbündniß zum König trat. Er überlieferte diesem Parma und Piacenza; er versprach in zwei Monaten gegen Gelbent= schädigung Reagio und Modena an Alfonso von Este zurückzugeben, denn dieser Fürst hatte sich voll Klugheit unter die Protection des Könias gestellt. Dagegen nahm Franz den Kirchenstaat und die Medici in seinen Schut; er versprach den Nepoten Leo's Renten und Würden in Frankreich. Den Herzog von Urbino, auf deffen Staaten es der Papst bereits abgesehen hatte, suchte er zu schützen, doch da Leo jede Verpflichtung ihn zu schonen ablehnte, gab der König seinen Schütling Preis. Die Schweizer blieben aus bem Spiel, weil Franz mit ihnen schon im Sept. zu Genf einen Frieden geschlossen hatte, der sie zu feinen besoldeten Berbunde= ten machte. In Betreff Neapels deutete Lev ausweichend auf den nahen Tod Ferdinand's, als den günstigsten Augen= blick für eine Unternehmung des Königs. Endlich kam man überein, die pragmatische Sanction, diese wichtige Autonomie der französischen Kirche, in ein Concordat zu ver= wandeln, wonach der König die Bischöfe zu ernennen hatte, der Papst die Einkünfte der Bacanzen im ersten Jahr erhalten sollte. So ward durch die servilen Dienste du Prat's und die Klugheit des Papsts die Freiheit der gallicanischen Kirche schmachvoll verhandelt. 1 Dieser Vertrag erregte den tiefsten Zorn des Königs von Spanien. Es scheint, so schrieb er seinem Botschafter in Rom, daß Seine Heiligkeit bisher ein doppeltes Spiel gespielt hat, und daß all sein

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mais les bons Français s'y opposèrent puissament, comme à la manifeste ruine de l'Eglise Gallicane, et à la pépinière des simonies et confidences: Mezeray II. 391.

Eifer um die Vertreibung der Franzosen aus Italien nur eine Maske war.

Wol zufrieden verließ Franz I. Bologna, am 15. Dec., um nach Mailand zurückzukehren. Hier setzte er Bourbon als Vicekönig ein, und kehrte dann am Anfang 1516 ruhm= gefrönt nach Frankreich zurück. Der Papst bielt am 22. Dec. seinen Einzug in Florenz, wo er seinen Bruder Julian schwer erkrankt fand. Er feierte dort die Weihnachten und den Carneval. Am 19. Februar brach er nach Rom auf. Der Congreß in Bologna war wol ein diplomatisches Kunftstück Leo's gewesen, aber im Grunde so nuglos für Italien, wie für die politische Lage des Papsttums. Dort hatten nur zwei selbstfüchtige Menschen über ihre eigenen Vorteile sich verständigt, und diese waren größer auf der Seite des Königs als auf der des Papsts. Nicht allein gingen ihm Parma und Piacenza verloren, wurde ihm der Besitz von Modena und Reggio verwehrt, sondern das größeste Werk Julius II., die Vertreibung der Franzosen aus Italien, war kläglich zerstört worden. Leo haßte diese Herrschaft Frankreichs mehr als die des mittellosen Raisers. Er setze desbalb seine Bemühungen fort, die Venetianer mit Maximilian auszusöh= nen. Aber diese gewannen durch Frankreich welches ent= fernt blieb, während ihre Besitzungen an das Reich gränzten; sie setzten den Krieg fort und belagerten Brescia, wo die deutschen Landsknechte und die Spanier sich tapfer ver= teidigten, während Marcantonio Colonna Verona be= bauptete.

Alle Mächte waren jett argwöhnisch gegen den Papst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Calendar of Letters. Vol. II. Henry VIII, (ed. Bergenroth) n. 240.

Leo, der im Beginne seiner Regierung nur den Frieden gewollt hatte, fand sich auf den Spuren Alexander's VI. Sein Bruder Julian stand in demselben Verhältniß zu Frankreich. wie ehemals Cafar Borgia: er hatte eine dem dortigen Hof verwandte Gemalin, den Titel eines Herzogs von Nemours, und empfing französischen Sold. Zum tiefen Schmerze Leo's starb er schon am 17. März 1516 in Florenz, erst 37 Jahre alt, ohne andre Erben zu binterlassen als einen Bastard Hippolyt. 1 Die Luftschlösser fürstlicher Größe, wozu ihn der Papst hatte erheben wollen, zerfielen. Julian war der edelste aller damaligen Medici, ein Mensch von innerlicher Nichtung, unbefriedigt durch das Leben, mitten im Connenglanz der Herrlichkeit Leo's X. eine dunkle Gestalt, die wie ein Schatten vorüberzog. Man sprach von Vergiftung durch den neidischen Lorenzo, welcher mit oder ohne Grund eines Frevels nach bem Muster Casar Borgia's für fähig gehalten wurde. 2 Auf Lorenzo ging jest die ganze Liebe des Papsts über; er wurde Gonfaloniere der Kirche, und follte bald zu einer höberen Stellung aufsteigen.

<sup>1</sup> Der Ceremonienmeister Paris sand jedes Zeichen von Trauer für den Papst unstatthaft; man wird mit Lächeln die Gründe lesen: quia ipse jam non ut homo erat apud nos, sed ut semideus, et se non debere in aliquo moestum aut luctuosum ostendere: IV. 139. Dieser Halbgott litt aber so peinvoll an einer sistula in natidus cum orisciis quinque, daß er im Aug. 1516 nur von seinem nahen Tode mit Tränen sprach: quod cum sletu crebro testabatur. Als ein Mönch von Bologna seinen Tod weißsagte, ließ ihn Leo einsperren und oltern. Paris IV. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lorenzo è astuto e atto a far cose, non come il Valentino, ma poco manco: Resazion bes Marin Zorzi, 17. März 1517. Daz gegen malt Franc. Bettori biesen Medici, als sein Freund, mit rosenzroten Farben.

3. Tod Ferdinand's des Katholischen, 15. Jan. 1516. Sein Erbe und Enkel Carl. Unglücklicher Krieg Maximilian's mit Benedig. Leo X. verjagt den Herzog von Urbino, und gibt das Land Lorenzo Medici. Friede zu Nohon, Dec. 1516. Maximilian tritt Berona an Benedig ab. Der Herzog von Urbino bemächtigt sich seiner Staaten wieder. Schimpslicher Krieg des Papsts mit ihm. Berschwörung der Cardinäle Petrucci und Sauli. Scandalöser Proceß gegen diese, Riario, Soderini und Hadrian von Corneto. Massenhafte Cardinalsernennung, Juni 1517. Beendigung des Kriegs mit Urbino.

Am 15. Jan. 1516 starb Ferdinand der Katholische. Sein Tod war ein weltgeschichtliches Ereigniß. Dieser König, seit mehr als 20 Jahren einer der mächtigsten Charaktere in der europäischen Politik, hatte die Mauren vertrieben, und Spanien zu einer Monarchie ersten Ranges erhoben: die Entdeckung Amerika's, die Eroberung Neapel's und auch Navarras hatten seiner Krone Macht und Glanz ver= lieben; aber die mörderische Inquisition und das finstre Pfaffentum waren als Keime des Verderbens in die spanische Nation gelegt worden. Sein eifrigstes Bemüben war es gewesen die furchtbare Macht Frankreichs zu brechen und sie Neapels wegen aus Italien zu vertreiben. Er wußte aus langer Erfahrung daß die Franzosen stets den Frieden der Welt zu stören suchen, daß sie so viel Länder als möglich zu erobern und zu unterjochen trachten, daß sie einen in= ftinctiven Saß gegen Spanien begen, und sich zu Berren erst Italiens, dann der Welt zu machen denken. 2 Von euro= päischer Bedeutung war die Verbindung seines Hauses mit Habsburg. Denn sein Enkel Carl von Flandern erbte die

<sup>4</sup> So heißt es in einem Memorial über die letten Acte und Intentionen Ferdinand's, Calendar of Letters, Vol. II. Henry VIII. (ed. Bergenroth) n. 245.

gesammte spanische Monarchie. Der sechszehnjährige Carl I. sah sich als Gebieter eines Reichs, wie es kein andrer Monzarch besaß, und dies zu einer Zeit, wo ein junger und ruhmbegieriger König, schon Herr von Mailand, den Tron Frankreichs einnahm, der alternde Kaiser aber am Ende seiznes Lebens stand. Wenn Maximilian seinem Enkel auch die Nachfolge im Reich sichern konnte, so mußte unter dem Scepter Carl's eine Macht entstehn, welche Europa Gesetze vorzuschreiben im Stande war.

Kür Kranz I. galt es, den Rang Frankreichs zu behaupten, Genua, Mailand und die französischen Teile von Burgund festzuhalten. Der Tronwechsel in Spanien bot ihm auch jene Gelegenheit zu einer Unternehmung wider Neapel dar, welche der Papst ihm angedeutet hatte, denn dieses Land konnte Carl I. augenblicklich nicht hinreichend schüßen, weil er in der Regierung Spaniens große Schwierigkeiten fand. Doch Franz mußte davon abstehen, da Maximilian gerade jett, beimlich von England unterstütt, den Krieg wider Benedig mit neuen Heeren in Person betrieb. Dies war dem Lapst nicht unangenehm. Die Benetianer argwöhn= ten, daß er mit ihm einverstanden sei; sie machten ihn auf die Gelüste des Kaisers nach der Weltherrichaft aufmerksam, und daß er beständig diese Rede im Munde führe: das Dominium Temporale gehöre ihm, und er sei dazu außersehen es wieder an sich zu bringen. 1

Die Venetianer fämpsten mit den Franzosen vereinigt, im Frühjahr 1516, erst unglücklich gegen Maximilian, welcher schon nahe daran war Mailand zu erobern; doch wußte

<sup>4</sup> Rawdon Brown, Calendar — of Venice, II. n. 647. 703.

der Connetable von Bourbon diese Stadt zu retten. 1 Insgeschick vereitelte die Anstrengungen des Kaisers; Brescia ergab sich nach glänzender Verteidigung am 20. Mai dem Marschall Lautrec und den Venetianern, worauf Verona belagert wurde. Bei Nacht und Nebel hatte bereits Maximilian das Lager verlassen, um mit ein paar hundert Reitern heimzuziehn. In Mailand wie in Benedig verspottete man ihn öffentlich; man stellte ihn auf einem Krebse reitend dar mit den Worten tendimus in Latium.

Bett benutte Leo die Gelegenheit zu den gewissenlosesten Unternehmungen. Er hinterging nicht nur Alfonso, dem er die im Vertrag von Bologna versprochenen Städte nicht wiedergab, sondern er betrieb den Sturz des Herzogs von Urbino, um seinen Nepoten in deffen Staaten einzuseken: so wollte er sich für die verlorene Aussicht auf Parma und Biacenza schadlos machen. Lorenzo welcher Florenz regierte, zwar fraftvoll und friegerisch, war vielleicht weniger nach diesem Raube lüstern, als seine Mutter Alfon= sina und der ganz entflammte Papst. Diesen Nepoten wollte Leo zum Herrscher in Mittelitalien machen; die Ideen der Borgia nahm er wieder auf. Einen Hochverräter schalt er Francesco Maria, der ihm den Lehndienst im letten Krieg verweigert habe; die Ehre des Papsts fordere seine Züchtigung, wenn anders er nicht der Spott jedes kleinen Herrn und Basallen werden solle. Der edle Julian hatte ihn noch sterbend angefleht nichts gegen das Haus Urbino zu unter-

<sup>1</sup> C'est ainsi que la bonne conduite du Connetable de Bourbon conserva le Milanès à la France: Martin du Bellah I. 98. Bourbon ging hierauf nach Frankreich, wo man ihm schlecht sohnte; seine Stelle erhielt der Marschall Lautrec.

nehmen, welchem er aus der Zeit des Exils der Medici so tief verpflichtet war. Aber nun war sein Einspruch nicht mehr zu fürchten. Leo beschloß die Vertreibung Rovere's, des Wolthäters seines Hauses, und diese Handlung nach dem Vorbilde Alexanders VI. ist ein Schandsleck in seinem Leben. Nichtige oder unzureichende Vorwände wurden herbeigezogen: des Herzogs Ungehorsam im lombardischen Krieg, sogar die Ermordung Alidosi's, obwol das freisprechende Urteil Julius' II. Leo selbst als Cardinal unterzeichnet hatte. Er lud den Herzog nach Rom: Rovere schickte seine Adoptivmutter, die Wittwe Guidobald's, welche einst Lorenzo als kleines Kind in ihre schüßenden Arme aufgenommen hatte. Die edle Elisabetta slehte zu den Füßen des Papsts um Gerechtigkeit, und reiste dann trostlos ab. 1

Leo erklärte den Herzog in Acht und Bann. Zu dessen Unglück hatte Maximilian, der allein ihn schüßen konnte, Italien verlassen, während Franz I. es mit dem Papst nicht verderben wollte, ihm Hülfe gab und Thomas de Foix befahl mit Truppen gegen Urbino vorzugehen. <sup>2</sup> Die päpstlichen Heerhausen führten Camillo Orsini, Renzo von Ceri, und Bitello Bitelli. Es diente in ihnen auch Johann Medici, der junge Sohn jener Catarina Sforza Riario, welche einst Cäsar Borgia aus ihren Staaten verstrieben hatte; der bald berühmte Bandenführer wurde in biesem ungerechten Kriege zuerst namhast. <sup>3</sup> Unfähig zum

<sup>1</sup> Sehr richtig sagt Ugolini Storia de' Duchi d'Urbino II. 199: qui il malefizio del Medici (Leo X.) superò quello del Borgia; perchè il Borgia non era legato coi signori di Urbino da tanti benefizi.

<sup>2</sup> M. du Bellah I. 100.

<sup>3</sup> Sein Bater war Giovanni di Pierfrancesco Medici, zweiter Ge-

Widerstand, entschloß sich Francesco Maria zur Capitulation; er schickte seine Gattin Eleonora Gonzaga, seinen Sohn Guidobaldo und die Herzogin Elisabeth zu seinem Schwieger-vater dem Markgrafen Francesco nach Mantua, wohin er selbst nachfolgte. Pesaro, Sinigaglia, und alle anderen Städte unterwarsen sich Lorenzo Medici, welchen der Papst am 18. August 1516 zum Herzog von Urbino ernannte, und auch zum Stadtpräsecten machte. Mit schimpslicher Dienstsertigkeit bestätigten die Cardinäle dies Actenstück, nur Domenico Grimani, Bischof von Urbino, verweigerte die Unterschrift. Er verließ Kom und kehrte dort nicht mehr vor dem Tode Leo's zurück. Uns Betreiben desselben nahm auch der Vicekönig Cardona Sora und andere neapolitanische Lehen dem unglücklichen Rovere; mit ihnen wurde dann Wilhelm von Erop beliehen.

Franz I. hatte nur widerwillig dem Papst seine Hand zu dem Raube geboten; er wußte wol, daß er mit Spanien und dem Kaiser unterhandelte, um ihn bei günstiger Zeit aus Mailand zu vertreiben. Doch schien sich jest Italien

mal Catarina's, die am 28. Mai 1509 starb. Er selbst war am 6. April 1498 in Forli geb. Siehe die Vita di Giov. de' Medici Capitano delle bande nere da Giangirolamo Rossi in den Vite d'Homini d'arme e d'affari del sec. XVI. ed. Flor. 1867; und Constantino Mini, La Vita e le gesta di Giov. de' Medici o Storia delle bande nere, Fir. 1851. Den Namen "schwarze Banden" gab nach Mini Medici seinen Companien in Folge des Todes Leo's X., wo er schwarze Fahnen annahm.

1 Die Bulle bei Rahnald ad A. 1516. n. 83. Am 17. Jan. 1517 protestirte Francesco Maria vor den Cardinälen; Dennistoun II. 358. Am 1. Aug. 1516 starb der Card. Sanseverino. Bei 26000 Ducaten Einkünsten hinterließ er 27000 Duc. Schulden. Er ward in Aracöli begraben.

<sup>2</sup> Litta zum betreffenden Artikel "Rovere."

zu beruhigen, denn endgültig im Dec. 1516 war zu Nopon der Friede zwischen Maximilian, Carl und Franz geschloffen worden. Maximilian, von den Schweizern verlassen, die am 29. Nov. 1516 zu Freiburg den ewigen Frieden und Sold= vertrag mit Frankreich gemacht hatten, verzichtete auf Verona. Diese herrliche Stadt Theodorich's, wo Marcantonio Colonna,-Georg Frundsberg und Marx Sittich von Ems sich bisher mit Helbenmut verteidigt hatten, wollte der Raiser aus Schamgefühl den Benetianern nicht unmittelbar übergeben, noch wollte der schöne und edle Held Marcantonio Zeuge dieses Schimpfes sein. Ein kaiserlicher Bevollmächtigter übergab die Schlüffel am 23. Januar 1517 dem Marschall Lautrec, worauf dieser Verona dem Proveditore Andrea Gritti überlieferte. Wer hatte damals geabnt, daß einst Benedig selbst von einem österreichischen Kaiser in derselben Weise an einen Herricher Frankreichs ausgeliefert werden follte, um dann dem König von Italien übergeben zu werden! Verona erhielt bald darauf durch das Genie des Kriegsbaumeisters San Micheli die erste Anlage seiner colossalen Basteien, wo= durch es die stärkste Festung der Welt ward. Doch es sind die durchbrechenden Ideen der Zeit, welche selbst Riesen= mauern niederlegen, wie is die Geschichte des lombardischen Kestungsvierecks in unsern Tagen gezeigt hat. 1 Die Republik von S. Marco ging demnach aus einem langen Kriege, wenn auch nicht mehr stark wie ehemals, so doch nicht unrühmlich hervor, denn mit Ausnahme Cremona's und der Romagna

<sup>1</sup> Seit 1523 begann S. Micheli die neuen Bastionen Verona's: "Georg von Frundsberg." Vom Versasser bes Sssah: "Bonaparte in Italien 1796." Desterreichische Revue Jahrgang II. 1864 S. 123.

erhielt sie ihre früheren Besitzungen auf dem Festlande zurück.

Die achtjährigen Kriege der Liga von Cambray waren jett beendigt, und Italien mochte hoffen, ruhigere Zeiten zu genießen. Aber die tiefe Bewegung der politischen Welt. der immer schroffere Gegensat von Frankreich und Spanien= Habsburg, und endlich das Princip des Kirchenstaats, welches den Papst für immer unfähig machte, der Friedens= stifter Europa's zu sein, verdammten das unglückliche Land zu fortdauernden Leiden. Nichts berrschte unter den Mäch= ten als Cifersucht und Argwohn. England, Spanien, Frankreich, der Kaiser, der Papst, Benedig suchten nach einem festen Boden inmitten der Erschütterung aller europäischen Berhältniffe: daher dies Chaos von Intriguen und Bündniffen, von Heiratsvorschlägen und Gegenbündniffen. Noch im Oct. 1516 hatten Leo, Maximilian, Carl, Heinrich VIII eine Liga zur Verteidigung der Kirche gemacht.2 Zu Cam= bray entwarfen schon im Frühjahr 1517 die Diplomaten Maximilian's, Spaniens und Frankreichs geheime Artifel. welche auf eine Teilung Italiens zwischen den Großmächten binausliefen, wie sie Franz I. vorschlug.3

Und kaum war der venetianische Krieg gestillt, so stand Mittelitalien wieder in Flammen; ja der Friede selbst ers nährte einen neuen Krieg. Der Herzog von Urbino auch im Exil von Mantua durch die Medici mit Meuchelmord und Interdicten bedroht, erhob sich plöglich, seine Staaten

l Baruta Ende lib. III. bricht hier in enthusiastisches Lob der Bersfassung Benedigs aus, welche solche Ersolge möglich machte.

<sup>2</sup> Zu London, 19. Oct. 1516: Dumont IV. I. 240.

<sup>3</sup> Bucholt II. p. 500. Lanz Actenftücke und Briefe zur Gesch. Carls V. II. I. p. 37.

wieder zu erobern, aus Verzweiflung, wie er fagte, und Gott das Urteil überlassend. 1 Einige Cardinäle, die den Papst haßten, munterten ihn auf. Allen Mächten war Leo zweideutig; in Siena hatte er eine Umwälzung gemacht, die den Kaiser mit Argwohn erfüllte. Man glaubte, daß er feinen Nepoten zum Herzog der Romagna erheben werde, um allmälig Italien zu beherrschen und die Franzosen zu vertreiben. 2 Franz I. gab ihm Schuld, den letten Kriegs= zug Maximilian's befördert zu haben: sein Marschall Lautrec batte sich mit dem Herzog befreundet und that beimlich mehr als ihm Gluck zu wünschen. Rovere nahm 5000 durch den Frieden brodlos gewordene spanische und deutsche Kriegsknechte unter Monaldo in Sold nebst dem tapfern Gonzaga, Federigo da Bozzolo. Mit diesen Veteranen drang er fühn über den Po in die Romagna ein, im Februar 1517. Alsbald erklärten fich Urbino und viele andre Städte mit Freuden für ihren rechtmäßigen Berrn.

Wie mußte nicht jeder redliche Mensch die Bestürzung dem raubgierigen Papste gönnen! An alles andere dachte er, nur nicht an dies. Er argwöhnte, daß hier Carl und Franz I. und Benedig im Spiele seien. Er hielt sich für verraten und beschimpst; der venetianische Botschafter sah ihn zittern vor Wut, daß ein "Herzoglein" es wage, ihm so zu trozen.<sup>3</sup> Geld hatte er nicht; "denn eher mochte ein Stein von selbst

<sup>1</sup> Brief an die Cardinale, bei Roscoe Anh. n. 36.

<sup>2</sup> Dies hätten ihm die franz. Gesandten versichert; so berichtet der Benet. Drator aus Rom am 16. Nov. 1516: di che loro si risentono assai dicendo a pocho a pocho il papa si fara signor d'Italia e nui convegniremo pasar i monti: M. Sanuto Vol. XX. sol. 133.

<sup>3</sup> E li pareva gran vergogna della Chiesa, che ad un duchetto basti l'animo di fare queste novità; e il papa tremava, ed era quasi fuor di se. Relazion bes Marin Zorzi, ut supra, p. 47.

auffliegen, als daß dieser Papst 1000 Ducaten beisammen hielt." In Hast hob er Truppen aus unter Renzo da Ceri, Vitelli und Guido Rangone um die Romagna zu besetzen, wo alles vom verhaßten Priesterregiment abzufallen bereit war. Als der Papst 2000 Mann auch nach Ravenna schieste, sagte ihm der venetianische Botschafter voll Ironie: "heiliger Vater, welchen Zweisel hegt Ihr wegen Ravenna: die Signorie will Cuch diese Stadt nicht nehmen, sie hosst vielmehr, daß Sw. Heiligkeit oder irgend ein anderer Papst sie ihr eines Tags geben werde, um ihrer Verdienste willen." Aber Ravenna war so mißgestimmt, daß die Boten dieser Stadt dem Cardinallegaten der Romagna Julius Medici rund heraus erklärten, sie würde sich, da Benedig nichts wagen wolle, mit tausend Freuden den Türken übergeben, wenn diese nur nach Ragusa kämen.

Auf den Kat des habgierigen Prälaten Armellino wursten Kriegssteuern in den Provinzen ausgeschrieben. Zu 40 Procent ließ der Papst Geld in Rom aufbringen; die florentiner Wechsler, die Gaddi, Leni, Bini, Salviati und Ridolfi, und Agostino Chigi liehen große Summen dar. Um Arbino's willen überhäufte Leo die Kammer mit Schulden.

Rovere drang sogar tief in Umbrien ein, und kämpste Monate lang mutig mit dem Kriegsvolk des Papsts und den Legaten Julius Medici und Bibiena. Das Heer der

<sup>1</sup> Francesco Bettori. p. 322.

<sup>2</sup> Relazion des Marin Zorzi p. 55.

<sup>3</sup> Marin Zorzi berechnet die Einkünfte Leo's X. auf 420000 Ducaten. Flußzoll 60000; Landzoll 32000: Weinessig 8000; Spoleto, die Mark und Romagna je 60000; Alaun 40000. Salz von Cervia und Einkünfte von Ravenna 7() bis 100000 D. Außerdem Annaten, Benefizien 2c.

Kirche war, wie fast immer, der Auswurf der Nationen, raubgierig und ohne Disciplin; die Capitäne, uneinig und verräterisch, bedeckten sich mit Schande. Bei Mandolso wurde Lorenzo Medici selbst so schwer verwundet, daß er drei Monate lang in Ancona liegen bleiben mußte.

Während dieser schimpfliche Krieg die Finanzen und das Ansehen Leo's zu Grunde richtete, wurde er im Batican felbst von verschworenen Cardinälen bedrobt. Dies Er= eigniß, ein schreckliches Nachspiel der Borgia, machte unbeschreibliches Aufsehen in der Welt, weil es die tiefe Ver= derbniß auch des "heiligen" Collegiums enthüllte. Dies Centrum für die gesammten Angelegenheiten des Papittums spiegelte alle herrschenden Richtungen der Zeit ab. Obwol feine Mehrzahl italienisch blieb, trug es doch einen europäi= schen Charafter; in ihm saßen die Vertreter und Werkzeuge fleiner und großer Söfe, felbst Mitglieder fürstlicher Säufer. Frankreich, Spanien, England, der Raifer, die Staaten Staliens, felbst die Schweizer forderten und erhielten Cardinalshüte für ihre Creaturen oder Minister. Solche National= Cardinäle standen im Zusammenhang mit dem Botschafter des Fürsten, dessen Untertanen sie selbst gewesen waren und von dem sie Pensionen bezogen. Es ift unnötig zu fagen, welche Reichtumer fie durch Häufung von Benefizien aus gang Europa befaßen, die fie öfter der Fürstengunft, als dem Papst verdankten. Diese Pairs des Papsts, die "römischen Senatoren", hatten ihre eigene Politik, welche oft der vaticanischen entgegenstand. Die ärgsten Feinde des Papsts faßen in seiner nächsten Nähe, im Consistorium. Als unabhängige weltlich zu nennende Fürsten mit eigenem Hofstaat residirten sie in ihren Palästen Rom's, und hatten hier

ihre diplomatischen Cabinette, ihre Secretäre und Minister. ihren Depeschenverkehr mit den Staaten des Auslandes. Das ganze Institut der Cardinäle ruhte nicht auf kirchlichem Boden; es war überhaupt als eine Neuerung in der Kirche entstanden und hatte eine gang politische Bedeutung ange= nommen. Es war der Körper der römischen Weltpolitik. Seine Zusammensetzung war die willfürlichste, die es geben konnte, ein fast beständiger Mißbrauch der Papstgewalt Schon seit lange war die Ernennung von Cardinälen ein päpstliches Finanzgeschäft. Wir sahen, wie schon im XV. Jahrhundert diese kirchlich politische Wahlaristokratie der absoluten Monarchie des Papsts Opposition machte, wie sie aber dennoch fast immer unterlag. Unter Alexander VI. war das heilige Collegium so sklavisch gewesen wie der römische Senat unter Tiberius; Julius II. erlebte den Abfall einiger Cardinäle, doch sie unterwarfen sich seinem Nach= folger.

Leo X. nun hatte noch Feinde unter den älteren Carstinälen. Manche waren Anhänger Rovere's, des Nepoten von Julius II. Viele tadelten den florentinischen Nepotissmus Leo's, sein eigenmächtiges Handeln, seine Politik. Er selbst hatte zwar bis zum 1. April 1517 nur acht Cardinäle ernannt, aber darunter solche, denen er allen Einfluß gab, wie Julius Medici, Lorenzo Pucci, den Datar Julius II., und Vidiena. Medici war sein Staatsminister; mit seinem geistvollen Secretär Giammatteo Giberti schien er den Kirschenstaat zu regieren, während Leo sür Theater, Jagd und Künste unermeßliches Geld verschwendete. <sup>1</sup> Es waren jedoch

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pontifex enim Romae agere, otio ac voluptatib. perfrui, pecunias supra quam cuiquam credibile est, profundere — nihil ipse

persönliche Verhältnisse, die während des Kriegs um Urbino eine Verschwörung gegen ihn hervorriesen. Nachdem Rom fast jede Art der Renaissance durchgemacht hatte, sehlte in Wahrheit nur noch diese, daß ein Papst mitten in seinem Senat, oder zu Füßen einer wieder aufgegrabenen antiken Statue wie Cäsar ermordet wurde.

Der Brutus im Cardinalspurpur war der junge, versichwenderische Alsonso Petrucci, Sohn des Tyrannen Panzulf von Siena. Sein Vater hatte sich um die Rücksehr der Medici nach Florenz bemüht, er selbst viel zur Wahl Leo's beigetragen, und diese Dienste sah er mit Undank beslohnt: denn im Ansange 1516 hatte der von Bologna heimzehrende Papst Alsonso's Bruder Borghese, der nach dem Tode Pandulf's im Jahre 1512 die Herrschaft in Siena erlangt, durch eine Revolution vertreiben lassen und dort einen Vetter desselben Hauses eingesetzt, seinen Freund, den ränkevollen rohen Rasael Petrucci, Bischof von Grosseto und Vogt der Engelsburg.

Der junge Cardinal, dessen Brüder nach Neapel geslohen waren, während er selbst aus der Nähe Siena's nach Rom zurücksehrte, seiner Güter beraubt und tief beleidigt, sann auf den Sturz des Tyrannen Nasael und auf Nache am Papst. Mehrmals kam er in's Consistorium, den Dolch in seinem Aermel versteckt; auch auf der Jagd trug er sich mit

decernere, omnia ad patruelem referre per Johem Mathaeum gratissimum utrique adolescentem: Vita Anon. Leonis X.

4 Pandolf hinterließ 3 Söhne: Borghese (von Amelia Borghesi), Alsonso, Card. unter Jul. II., und Fabio. Sine Tochter Sulpizia war mit Gismondo Chigi vermält, eine andere Francesca mit Orazio Bazglione. Seinen Schwiegervater Borghese hatte er umbringen lassen. G. A Pecci Memorie — di Siena che servono alla vita civile di Pandolso Petrucci. Siena 1755.

dem Mordplan; doch fehlte ihm der Mut oder die rechte Stunde. Seine wütenden Reden vernahmen begierig Carbinäle, die dem Papft gern einen Unfall gönnten. Soderini vergab es ihm nicht, daß er seinen Bruder Vietro aus Florenz verjagt hatte; und doch hatte Leo diesen Flüchtling freundlich nach Rom eingeladen, wo der Gonfaloniere in ehrenvoller Muße bis an sein Lebensende wohnen durfte. 1 Riario verschmerzte vielleicht seine Niederlage im Conclave nicht, und war tief erbittert über des Bapfts Verfahren mit seinem Verwandten, dem Herzog von Urbino. Dem jungen Genuesen Bandinelli de Saulis hatte Leo das Erzbistum Marseille verweigert, und obenein hatte ihm eine Karten= schlägerin das Papstum prophezeit. Es wirft ein seltsames Licht auf die Mysterien des damaligen Rom, daß bei diesem Frevel Wahrsagerinnen, wol judische Sibyllen, eine Rolle spielten. Denn auch Hadrian von Corneto batte eine Brophetin gejagt, daß Leo X. jung sterben und nach ihm ein Greis dunkler Abkunft mit dem Namen Hadrian Bapft fein werde. 2 Dieser Cardinal hatte lange in Tyrol gelebt, und war wol des Raisers Candidat für den heiligen Stul. Auch er gab den Reden Petrucci's Gehör, ohne sich jedoch tiefer einzulassen.

Betrucci vom Papst gemahnt Umtrieben in Betreff Siena's zu entsagen, begab sich endlich zu den Colonna auf

<sup>1</sup> Er starb am 14. Juni 1522, und ward mit Pomp in S. M. bel Popolo begraben, wie sein Bruder der Card., der A. 1524 starb. Soderini wohnte in seinem eigenen Hause auf Montecitorio, selbst vom Papst hoch geehrt, wie Nardi berichtet Hist. L. VI. p. 162. Noch heute trägt der Vicolo Soderini seinen Namen von dem Haus dieser Familie (Rione IV. Campo Marzo).

<sup>2</sup> Wie auch geschah. Jovius Vita Leonis X. p. 71.

die Campagna, und hier entwarf er den Plan. Leo zu per= giften; ein berühmter Chirurg, Battifta von Vercelli sollte nach Rom geben unter dem Vorwand den Papst von seiner Fistel zu beilen, und ihm so Gift beizubringen. 1 Briefe Betrucci's an seinen Secretar Nino wurden aufgefangen; der leichtfertige Cardinal ließ sich vom Papst nach Rom locken. welcher vorgab seine Sache in Siena ordnen zu wollen. Er kam von Marino mit einem Sicherheitsbrief Leo's, und dieser bürgte in gleichem Sinn dem spanischen Botschafter, und Agostino Chigi. Als Alfonso Petrucci am 19. Mai (1517) im Vatican erschien wurde er nebst dem Cardinal Sauli fest genommen, und in das Verließ Sammarocco in der Engelsburg abgeführt. Dem proteftirenden Botschafter sagte der Papst: einem Giftmischer dürfe die Treue nicht gehalten werben. Sofort setzte er eine Untersuchungscommission nieder, bestehend aus den Cardinälen Sorrento, Ancona und Karnese, und dem allgemein verhaßten Fiscaladvocaten Mario Perusco. Auf der Folter machte der von Florenz herbeigeschleppte Chirurg Geständnisse, welche die verhörten Cardinäle bestätigten.

Zum Schrecken von Rom wurde am 29. Mai auch Risario verhaftet Seit 40 Jahren Cardinal, Decan des heilisgen Collegium, lebte er mit königlicher Pracht in seinem Palast als einer der angesehensten Kirchensürsten. Mit 400 Pferden pflegte er seine Cavalcaden in Rom zu halten: jetzt sah man ihn bleich und verstört auf einem Stul in die Engelsburg forttragen. Riario war den Medici verhaßt; als junger Cardinal war er Zeuge des Attentats der Pazzi

<sup>1</sup> Siehe Basari Regionamenti sopra le invenzioni da lui dipinte in Firenze, Arezzo 1762. p. 102.

gewesen; der Wahl Leo's hatte er widerstrebt, die Ernennung des Bastards Julius zum Cardinal bestritten; man sagte daher sosort, daß ihn dieser zu verderben trachte. Er besteuerte seine Unschuld, nur Reden Petrucci's wollte er angehört haben.

Rie ward ein peinvolleres Consistorium gehalten, als am 8. Juni. Der Bapft beklagte fich bitter, fagte, daß unter den Anwesenden noch zwei Mitschuldige seien, forderte diese auf sich selbst zu nennen; dann wolle er verzeihen, wo nicht sie in die Engelsburg setzen lassen. Alle beteuerten ihre Unschuld. Hierauf ließ der Papst jeden Einzelnen durch die Procehrichter aufrufen. Als sie zu Soderini kamen er= mabnten sie ihn niederzufallen und um Erbarmen zu fleben. Er that dies weinend. Dann riefen sie hadrian auf. Er läugnete, der Papst drohte, und der Cardinal bekannte, daß er die mörderischen Reden des Verschwörers gehört aber nicht beachtet habe, weil Petrucci noch jung und knabenhaft fei. Die Cardinäle kamen hierauf überein, daß Soderini und Hadrian 25000 Ducaten dem Papst erlegen sollten, worauf er sie nicht weiter belästigen wolle. Er verpflichtete alle zum Schweigen, doch nach zwei Stunden wußte ganz Rom was im Confistorium vorgefallen war. 2 Während des Processes kam Lorenzo Medici in Person einmal nach Rom und ging dann zu Rafael Petrucci nach Siena, wo dieser

¹ Dies sagte man nicht allein in Deutschl. (Ziegler Histor. Clem. VII. p. 314), sondern auch der zeitgenössische Shronist von Siena Sigism. Titius bemerkt: venerat quidem tempus quo Medici ulti sunt. Juliani olim necem et Laurentii vulnus: Historiar. Sevensium VIII. 97. (Manuscr. Chigi.)

<sup>2</sup> Paris de Graffis IV. 203.

alles aufbot, seinen Verwandten den Cardinal zum Tode verurteilen zu lassen. 1

In Betreff der drei Gefangenen hatte der Papst den Cardinälen am Pfingstfest erklärt, daß er sie an diesem heilisgen Tage begnadige. Man dankte ihm lebhaft, und er weinte vor Rührung. Aber im Consistorium am 22. Juni brach er sein Wort; er entsetzte die Angeklagten und übersgab sie dem weltlichen Gericht. Das Urteil über Petrucci lautete auf Tod. Als diese Sentenz von Bembo verlesen ward, rief sie einen solchen Sturm der Entrüstung hervor, daß man den Wortwechsel und das Geschrei selbst draußen vernabm.

Der Chirurg und Petrucci's Secretär wurden unter schrecklichen Martern hingerichtet. Der Cardinal selbst empfing sein Todesurteil mit wilden Flüchen auf den Papst; er wies den Beichtvater von sich; der Mohr Roland erdrosselte ihn in der Engelsburg.

Mit den Andern schonend zu versahren zwang Leo Rücksficht auf die Verwendungen Englands, Frankreichs und Spa-

<sup>1</sup> Carlo Fea Notizie intorno Kaffaelle App. p. 84 bringt die Procesacten des Confistorium vom 22. Juni, woraus sich ergibt, daß Bandinelli und Petrucci nach der Ermordung Leo's Riario zum Papst hatten machen wollen. Wer bürgt indeß für die Richtigkeit dieser erspreßten Geständnisse?

<sup>2</sup> Sigismund Titius Mfcr. VIII. p. 101.

<sup>3</sup> Paris de Grassis bemerkt, daß von den Richtern der Card. von Sorrento auf ein Klostercommende in Apulien begierig war, welche Petrucci besaß; sie warf 11000 Ducaten ab. Nach Guicciardini sand die heimliche Hinrichtung am 21. Juni statt, nach Jovius (Vita Leonis X.) während die neuen Cardinäle im Batican taselten, und diese wurden am 26. Juni ernannt. Nach Titius VIII. p. 109 wurde Petrucci erst am 6. Juli erwürgt, oder enthauptet: ut alii roma venientes nobis retulere imposita ad saciem larva capite plexus —

niens. Sauli, welcher seine Mitwiffenschaft und Verbindung mit Urbino bekannt hatte, wurde für Geld frei gelaffen, jedoch wie man wissen wollte mit hinreichendem Gift in seinem Leibe. In seine Würden wieder eingesett, siechte er dabin und starb schon am 29. März 1518. 1 Auch Riario wurde begnadigt. Das Volk jubelte, als ihn Julius Medici aus der Engelsburg abholte und zum Papst führte. Man bela: gerte die Zugänge zum Batican, ihn zu beglückwünschen. Mit peinvollen, aus Furcht, Dankbarkeit und haß gemischten Gefühlen kniete ber Cardinal vor dem Papft nieder, Reue zu betennen die er nicht empfand. Seine Begnabigung kostete ihm 50000 Ducaten, welche sein Freund Chigi vor= ftreckte, und die Verpflichtung, daß nach seinem Tod sein Palast (die heutige Cancellaria) Sigentum der Kammer werde. 2 Riario hatte die Zeiten Sirtus IV. und der Bor= gia erlebt, und mochte nur von Gift und Dolch träumen innerlich gebrochen bezog er seinen herrlichen Balast wieder; nach einiger Zeit suchte er ein Asyl in Neapel, wo er am 9. Juli 1521 starb. 3

Soderini und Hadrian wurden nicht weiter beläftigt,

<sup>1</sup> Der Senat von Genua verwandte sich für ihn, und mit besserem Erfolge zahlten, wie es hieß, seine Brüder 25000 Ducaten. Er lebte im Exil bei den Orsini in Monterotondo, wo er krank ward, und starb in Rom. Bizarri Hist. Gen. lib. XIX. 448.

<sup>2</sup> Nach Petr. Marthr Ep. lib. XXX. 596 zahlte er sogar 150000 Goldflor., und dies berichtet auch die handschriftl. Geschichte des Titius VIII. 104. Darnach sollte der Card. erlegen 50000 sosort, 50000 zu Weihnachten, 50000 zu Himmelsahrt, so lange aber in der Engelsburg anständig gehalten werden. Es scheint aber diese enorme Summe doch ermäßigt worden zu sein. Nach den Actenstücken bei Fea ergibt sich nur die im Text genannte Summe.

<sup>3</sup> Später ließ ihm Julius Medici ein Grabmal errichten, vielleicht um bose Reden schweigen zu machen.

nur daß der Papst von jedem dieser sehr reichen Kerren 12500 Ducaten forderte. Der erste ging nach Fundi, wo er ein Gut besaß, und dort blieb er unter dem Schutz von Prospero Colonna bis zum Tode Leo's X. Kür Hadrian verwendete sich sein Freund, der Kaiser Maximilian; er besaß die reichen Benefizien Bath und Wells in England, nach denen der gierige Wolsey trachtete. Obwol begnadigt, entwich er doch am 20. Juni Nachts nach Tivoli. 1 Der Papst schickte ihm Häscher nach, aber der Cardinal flüchtete bis ans adriatische Meer, erreichte zu Schiff Zara, kam am 6. Juli nach Benedig, und fand hier das begehrte Afpl. Dort lebte er, vom Papst entsett, unter des Dogen Loredano Schutz in Cà Bernardo am Canal Grande, bis er den Tod seines Verfolgers vernahm; dann reiste er zum Conclave nach Rom und verscholl spurlos unterwegs. Ein raubgieri= ger Diener soll ihn erschlagen haben. 2

<sup>1</sup> Der venet. Gesandte in Rom Marco Minio berichtet, daß Habrians Schuld wahrhaft gering war. Er habe die ihm auferlegten 12000 Ducaten bezahlt, dann sei er geslohen. Rawdon Brown Calendar — of Venice II. n. 904 sq.

<sup>2</sup> Balerianus De literator, infelicitate lib. I. 268. Ueber sein Exil R. Brown im Calendar III. n. 374, aus Sanuto's Diar. V. 32.

— In Lettere di Principi I. 24. v. 18. April 1518 wird gesagt: Nostro Signore haveva promesso al Re d'Inghilterra di privare il Card. Adriano, et poi ad istanza dell' Imperatore, e di Francia, per danari gli mancava di promessa. Der Papst entsette ihn jedoch am 6. Juli 1518: Paris de Grassis IV. 293. Nach der Flucht hatte der König v. Engl. sein Bistum Bath sofort Wolseh verliehen. Der Cardinal drohte Benedig sogar mit Krieg, wenn es diesen "Bergister Alexanders VI." weiter schütze. — Siehe die Briese bei Marten Amp. Coll. III. 1281. 1291. — Schon im August 1517 nahm der englische Gesandte in Rom Silvester de Giglis Besitz vom Palast Hadrians: Marco Minio bei Rawdon Brown Calendar — of Venice II. 954. Dann erhielt ihn im Juli 1518 der Card. Chbò; einen andern

Der Proces, durch seine Enthüllungen gräßlich, durch seine finanzielle Ausbeutung schimpflich, mußte die Welt mit Abscheu gegen Rom erfüllen. 1 Man wunderte sich mit Recht, daß die Procesacten nicht veröffentlicht wurden. daß man nur Sorge trug die Angeklagten zu verderben. Ein Geschichtschreiber Siena's jener Zeit, welcher den Verdacht nicht verhehlt, daß hier ein mediceisches Bubenstück ausgeführt ward, ruft auß: wozu nüten noch die canonischen Gesetze, welche Priester ihre Sände in Blut zu tauchen verbieten, da die Päpste und Cardinäle Antichriste und Tyrannen geworden sind! 2 Jovius erzählt, daß in Rom fast Niemand Leo bedauerte. Biele fanden die Strafe der Schuldigen zu grausam. In Wahrheit hier hatte sich der Papst ohne jede Größe des Herzens, der höchsten Pflicht des Prieftertums, des Gebotes Christi uneingedenk, ja als ein Heuchler gezeigt. Was aber mußte die Christenheit sagen, wenn sie vernahm, daß ihr Oberpriefter fortan felbst an den Hoch= altar nur mit einer Leibwache trat, aus diplomatisch zur Schau gestellter Furcht von einem Cardinal erdolcht zu wer-

Palast des Cardinals auf der Navona (in agmine), wo er zu residiren pflegte, bekam der Governator von Rom; den Weinberg Hadrians Graf Anibale Rangone, Hauptmann der päpstl. Wache. Ibid. n. 1045.

<sup>1</sup> In Deutschland sagte man, der ganze Proceß sei Geldspeculation gewesen: Siehe die Hutten zugeschriebenen Dissuasoria bei Freher II. 395.

<sup>2</sup> Occidebat Rafael Sene, trucidabat, laniabat, suspendebat Leo Pont. et Julius Card. Rome. Quid nam prosunt a sanctis editi pontificib. canones sacri: dum prohibent clericos manus sanguine foedare; valeant, valeant igitur postquam antichristi atque Tyranni pontifices et cardinales effecti sunt. Titius VIII. 105. Dieser Mann auß Castiglion Aretino war Pfarrer von S. Stesan in Cammollia, unb starb zu Siena A. 1528. Seine Geschichte Siena's in IX Bänden reicht bis 1525. Der X. Band enthält Materialien bis A. 1528. Daß Werf verdient partienweise den Drud.

den! Das heilige Collegium war tief aufgeregt und beleisdigt. Leo aber benüßte diesen Proceß geschickt, dasselbe sich ganz zu unterwersen. Unter dem Schrecken des Moments wagte er, was selbst ein Alexander VI. nicht gewagt hatte: er ernannte am 26. Juni 1517 39 Cardinäle auf ein Mal. Julius Medici war die Triebseder dieser unerhörten Handelung; und wer mochte zweiseln, daß er durch diesen Massenseinschub mediceischer Creaturen sich selbst den Weg zum Bapsttum bahnen wollte?

Unter den Ernannten waren die jungen Schwestersöhne des Papsts, Johann Salviati und Nicolaus Nidolfi von Florenz, und Lodovico Rossi, Sohn einer natürlichen Schwester des großen Lorenzo Medici. Einige verdienten den Burpur, wie der Dominicanergeneral Thomas Vio von Gaeta, der Augustinergeneral Egidius, der Franciscaner= general Cristoforo Numalio von Forli, ferner Lorenzo Cam= peagi von Bologna, Piccolomini von Siena, und Hadrian von Utrecht, der Lehrer Carl's von Spanien. Denn auch die Mächte wurden bedacht: der Infant Alfonso von Portugal, ein Kind von 7 Jahren, wurde zum Cardinal desig= nirt: Louis Bourbon, Bruder des Connetable, zwei Trivulzi von Mailand, Francesco Visani von Benedig, Vallavicini von Genua, der junge Ercole Rangone von Modena, ein Sohn der Blanca Bentivoglio, welche Leo einst als Flücht= ling aus feiner Gefangenschaft in Bologna gastfrei aufgenommen hatte, Rafael Petrucci von Siena wurden Cardi-Auch Armellino von Perugia, ein raubsüchtiger näle. Finanzspeculant von bald trauriger Berühmtheit, erhielt den roten Hut. Sehr erstaunte man, daß Leo auch Römer zu Cardinälen machte, nämlich Alessandro Cesarini, den fein= gebildeten Nepoten des Cardinal Julian, den gelehrten Paolo Emilio Cesi, Domenico Jacobazzi, den Bischof Andrea della Balle, Francesco Conti, Domenico de Cupis, Franciotto Orsini, der eben erst Condottiere gewesen war, und sogar den trotigen Gegner Julius' II. Pompeo Colonna. Die unklug es war, diese alten Factionen wieder in die Curie zu ziehen, sollte Rom bald genug ersahren. Die Orsini mochte der Papst durch diese Gunst zu versöhnen hoffen, denn er oder sein Nepot Lorenzo hatten ihnen Hoffen, denn er oder sein Nepot Lorenzo hatten ihnen Hoffen, denn der an ihr Haus zu bringen, doch war die Macht des Fabrizio und Prospero Colonna ihnen zu stark, um dies zu erreichen.

Mit verschwenderischer Pracht bewirtete Leo die neuen Cardinäle im Batican unter den Gemälden Rasael's. Dies Gastmal bezahlten sie freilich teuer genug; denn mehre hunz derttausend Ducaten trug die massenhafte Cardinalsernenzung dem Papste ein. <sup>2</sup> Er bedurste des schmählich erworzbenen Geldes um den Krieg von Urbino zu beendigen, und dies gelang ihm nur durch Bestechung und Berrat. Bon

<sup>1</sup> Die Cesi aus Umbrien waren Reulinge in Rom; Stifter ihres römischen Hauses Pietro Cesi, Senator von Rom A. 1468, † 1477 in Narni. Sein Sohn war Angelo, Consistorialabvocat unter Julius II., † 6. Febr. 1528, begraben in der von ihm gestisteten prachtvollen Cappella Annunziata in S. M. della Pace. Dessen Sohn war der Cardinal Paolo Emilio († 1537). Die Cesi wurden Herzoge von Acquassparta. Litta zu dieser Familie.

<sup>2</sup> Jacob Ziegler Historia Clementis VII., bei Schelhorn Amoenit. Hist. Eccl. II. 302. Nach Pasquillor. I. 180 mehr als 500000 Ducat. M. Sanuto (Vol. XXIV. fol. 257) gibt eine Notiz der von einzelnen Cardinälen gezahlten Summen: Conti 25000 Duc. Balle 20 M. Colonna 20 M. Poncetta 30 M. Campeggi 24 M. Armellini 40 M. Die 3 Ordensgenerale zusammen 70 M.

keiner Macht unterstütt, von den erkauften Cavitänen ver= laffen, mußte Rovere am Ende des August den Bermitt= lungen Frankreichs und Spaniens Gehör geben. 1 Nach Busage des Genusses seiner Privatguter verließ er im Sept. das schöne Schloß Urbino, aus welchem er die wertvollsten Sammlungen, zumal die Bibliothek mit sich nach Mantua nahm. So wurde der Papft seiner qualvollsten Sorge los, die um so peinlicher war, weil gerade die Türken Italien von Afrika her bedrohten, nachdem der furchtbare Selim I. Aegypten erobert hatte. Aber durch den Krieg um Urbino war Leo verächtlich und verhaft geworden. Er hatte seine Kinanzen so tief zerrüttet, daß er zu immer gefährlicheren Künsten greifen mußte. Man berechnete die Rosten des Kriegs auf 800000 Goldgulden, eine für jene Zeit und die Verhältnisse des Kirchenstaats enorme Summe. Den Florentinern hatte er einen großen Teil davon durch Anleihen abgepreßt. 2

4. Lorenzo Medici vermält sich mit Madelaine la Tour d'Auvergne. Berbindung Leo's mit Frankreich. Schluß des lateranischen Concils, März 1517. Berderbniß der Curie. Die Florentiner am Hose Leo's. Dessen Prachtliede, Berschwendung, Lebensart. Der Ablaß für S. Peter. Luther erhebt sich. Die beutschen Humanisten. Luther in Augsburg. Hutten. Beginn der Resormation.

Nachdem Leo seinen Nepoten wieder auf den Tron Urbino's gesetzt hatte, suchte er ihn durch eine glänzende Ver=

<sup>1</sup> Lettere di Principi I. 37. Dennistoun II. 577 zeigt, daß Leo X. dem Berräter Malbonado 10000 Ducaten und den Purpur für seinen Sohn bot, if he would deliver up Francesco Maria alive or dead. — Ugo Moncada rief auf Besehl des Kaisers die Söldner aus dem Heere des Herzogs ab.

<sup>2</sup> Quorum magnam partem otinuit, vel potius extorsit a Florentinis suis. Fabroni p. 113. Deshalb gab er Florenz aus ber

bindung zu befestigen. Shemals hatte das königliche Haus von Neapel seine Bastardtöchter für die Nepoten nach Kom geliesert, jett, und schon seit Alexander VI., gab Frankreich Prinzessinnen zu demselben Zwecke her. Durch die Vermitt- lung des florentiner Orators Francesco Vettori bewilligte Franz I. die Wünsche des Papsts. Beide näherten sich aus Bedürfniß einander; der Papst wollte Vergangenes vergessen machen, seinem Hause den Schutz Frankreichs sichern, die Größe von Spanien-Habsburg beschränken; der König sich des Papsts versichern, nicht allein die Vemühungen Maximilian's um die römische Königswahl seines Enkels zu vereiteln, sondern auch um selbst die Kaiserkrone zu gewinnen, als deren Vewerber er aufzutreten entschlossen war.

Die für Lorenzo Medici erwählte Braut war Madelaine vom alten Haus Boulogne, eine Tochter Johann's de la Tour d'Auvergne, deren Schwester sich mit John Stuart ron Alsbany vermält hatte. Im März 1518 ging der Nepot nach Amboise mit kaum minderer Pracht als einst Cäsar Borgia, und mit so reichen Geschenken für die Braut und die Königin Claudia, daß man sie auf 300000 Ducaten schäfte. Auch er brachte eine Bulle mit, die dem König erlaubte den Türkenzehnten nach Willkür zu verwenden. Unter glänzensden Festen wurde im Schloß von Amboise erst die Tause des Dauphins, dann die Hochzeit geseiert. Lorenzo war nun in das königliche Haus Frankreich aufgenommen, und so zwischen diesem und dem Papst eine Verbindung geschlossen, welche der ursprünglichen Neigung Leo's widersprach. Der

Beute Urbino's die Städte Montefeltro, Macerata, Certaldo, Seftino und S. Leo. Bulle, Rom 5. Juli 1520. Archiv Florenz, Atti publ. Cardinal Bibiena, sein vertrautester Freund, blieb in Frankzeich als Legat, wo er sich alsdald für die französischen Inzteressen erwärmen ließ; das junge Paar aber kehrte im Sommer nach Florenz zurück, und hier nahm Lorenzo seinen Sig. Er ward jest ein mächtiger Mann; die Blicke der Italiener richteten sich auf ihn. Macchiavelli widmete ihm sein Buch vom "Fürsten," diese furchtbare Belehrung, wie er sich zum absoluten Herrscher von Florenz machen könne. In ihm sah nun der verzweiselte Patriot den Heiland Italiens, der dieszerrissene Land vielleicht gewaltsam einigen, die Fremden aus ihm verjagen könnte. Do fügte er Täusschungen zu Täuschungen. Lorenzo zog vom "Fürsten" keinen Gewinn, aber das Buch schien ganz und gar zum Gebrauch des Bapsttums versaßt.

Leo hatte seine lebhaftesten Wünsche erreicht: Italien war beruhigt, der Kirchenstaat ein abgerundetes Land. Seine Grenzen beckten im Norden Urbino und Florenz, mediceische Staaten. Kom war zu einem Museum friedlicher Künste umgestaltet; das römische Volk lebte nur von der neuen Herrlichkeit des Papsttums. Leo hatte die Salzsteuer herabzgeset; er wollte nichts von Monopolen und Handelsbeschränztungen wissen, sorgte für billigen Markt und vermehrte sozar die amtliche Gewalt der Conservatoren. Er teilte nur an Bürger städtische Präbenden auß; er hatte wieder Nömer in das Cardinalscollegium ausgenommen. In Wahrheit genoß die Stadt unter seiner Regierung eine seltene innere Sicherheit und zunehmenden Wolstand. Die dankbare Bürz

<sup>1</sup> Die dichterische Emphase des Schlußcapitels im Principe ist wahrhaft ergreisend.

gerschaft decretirte ihm deshalb eine Chrenbildsäule auf dem Capitol. 1

Das Ansehen des Papsttums bei den Mächten Europa's war gestiegen, weil es selbst eine italienische Großmacht geworden war. Alle Fürsten bewarben sich um die Gunft des Priefterkönigs, von deffen Autorität, auf Grund des euro: päischen Kirchenvermögens, zugleich ein großer Teil der öffentlichen Kinanzquellen abhängig war. Im Gebiet der Kirche sah Leo X. noch im Jahre 1518 nichts was ihn beunruhi= gen konnte. Mit dem Concil war er am 16. März 1517, bem Tage seines Schlusses, fertig geworden. Auf dieser dienstbaren Synode weniger italienischer Bischöfe, welche sich breift ein ökumenisches Concil nannte, batte sich keine Stimme des Zweifels an der Alleingewalt des Papsts und seiner Erhabenheit über die Concile erhoben. Sie hatte das kraft= lose Schisma beigelegt, den Kaiser von seinem Gedanken an die Reformation abtrunnig gemacht und den König Frankreichs wieder in die Nete der römischen Curie verstrickt, so daß er trot der Proteste seiner Landeskirche die pragmatische Sanction von Bourges in ein Concordat verwandelte, wodurch auch in Frankreich die päpstliche Monarchie bergestellt ward. Die Spnode hatte die schon von Alexander VI. eingeführte Büchercenfur bestätigt, und in der letten Situng den Türkenzehnten ausgeschrieben. Dies und andere unwesentliche Decrete waren die Werke einer fünfjährigen Versammlung.2 Für die Re=

<sup>1</sup> Jovius Vita Leonis X. 77. 115. Und am ausführlichsten die Rede zur Enthüllung seiner Statue im April 1521, die ich später bezeichnen werde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Acten dieses Concils (Harduin IX. 1561) edirte A. 1521 der Card. del Monte. In der XI. Sitzung wurde die pragmat. Sanction annullirt durch die Bulle confirmationis: Dumont IV. I. 229.

form des Clerus wurde nichts gethan, obwol sie zur Sprache kam und sie Männer, wie Egidius in einer eingehenden Rede, und wie Francesco Pico della Mirandola in einer Schrift gesordert hatten. Zwar erließ die Synode Gesetse über kircheliche Disciplin, die Resom der Curie und der Cardinäle, aber nur allgemeinen Inhalts. Es geschah nichts gegen den empörenden Mißbrauch der Pfründene und Aemterhäufung, worüber die ganze Christenheit laute Klage führte. Dies Unwesen, wie den Verkauf von geistlichen Stellen, betrieb Leo X. ärger als seine Vorgänger. Die Curie war ein Markt für Gnaden und Würden jeder Art. Der Papst rafste Gold zusammen, um es zu verschwenden.

Hundert Seitenverwandte, Hunderte von alten und neuen Clienten streckten ihre Hände nach Geld und Pfründen auß; diese erinnerten den Papst an vorgebliche Dienste während seines Exils als Cardinal, jene wollten ihn nach Florenz zurückgeführt, andere ihn zum Papst gemacht haben. Ariosto hat dies Treiben in Satiren verspottet. Die Florentiner, so sagte ein venetianischer Botschafter, nehmen dem Papst den letzten Soldo: sie sind verhaßt, denn überall sind diese Florentiner.

Rom war eine toscanische Stadt zu nennen. Die Pucci, Tornabuoni, Gaddi, die Acciajuoli, Salviati, Ridolfi, die Rossi und Accolti, die Strozzi und Auccellai, und so viele andere Namen sanden sich in den einflußreichsten Stellungen

Die Bulle betreffs der Büchercensur Inter Solicitudines ward erlaffen 4. Nov. Maji 1515. — Paris de Grafsis (IV. 186) wagte von dieser Synode zu schreiben: licet pleraque levia et pene sutilia, ne dicam puerilia tractata suerint ut supra de singulis scripsi. Quidquid autem sit, tandem sinitum est.

<sup>1</sup> Siehe Satire 3 u. 7 (Le Satire di Lodov. Ariosto. A. 1534)

<sup>2</sup> Relazione di Marco Minio bei Albéri p. 63.

am Hofe des Papsts. Von den nächsten Mitgliedern seines Hauses lebten noch mehre in Nom. Der Bastard seines Bruders Julian, Hippolyt, wurde sorgsam im Vatican erzogen. Noch lebten Leo's Schwester Maddalena und ihr Gemal der reiche und angesehene Franceschetto Cybò in Rom, deren Sohn Junocenzo als Cardinal in den Vatican aufgenommen war. Durch Clarice, die Schwester Lorenzo's des Herzogs von Urbino, und Gemalin des reichen Filippo Strozzi war auch dies Haus nach Nom gezogen. Der mächtige Jacopo Salviati war Gemal der Schwester Leo's Lucrezia, und ihr Sohn Johann Cardinal. Seine andere Schwester Contessina, die Gemalin des Piero Nidolfi und Mutter des Cardinals Niccolò, hatte er im Jahre 1515 durch den Tod verloren.

Umgeben von Verwandten, Freunden, und glänzenden Talenten wollte Leo X. die reifen Früchte jener Civilisation genießen, die unter seinen Ahnen entstanden war. Die sinn-lichen Freuden Borgia's waren kein Stoff für seine Natur. Er wollte um sich her nur Geist, Glück und Glanz verbreitet sehen. Er verschwendete an seine Günstlinge unglaubliche Summen; für Geschenke und im Primieraspiel gab er, so sagte man, monatlich 8000 Ducaten aus, und so viel betrugen die Einkünste der Bacanzen. Er verbrauchte ebensoviel, die Hälfte des Einkommens der Marken und der Romagna, für seine immer offene Tasel. Gastmäler liebte er nur um des Wiges der Gäste willen. Lev machten, so sagt sein Biograph, Gastmäler ein grenzenloses Bergnügen: bei den delicatesten Speisen und Weinen zog er sie absichtlich hin, um unter den Scherzen der Spaßmacher seine Freude zu

<sup>1</sup> Cybò + in Rom am 25. Juli 1519, und Maddalena am 11. Dec. beffelben Jahres.

verlängern. Sodann ließ er Gesang und Saitenspiel ertönen, zumal bei nächtlichen Gelagen; da erschallte der ganze Palast von musikalischen Instrumenten.

Der Prälatenlurus stieg in der Zeit Leo's ins Unglaub= liche. Wenn den Hintergrund zu den altrömischen Bacchana: len die Herrschaft der Welt gebildet hatte, so verschwelgte man jetzt geistliche Einkünfte aus den Ländern der Christen= heit. Cardinäle verpraßten Tausende bei einem einzigen Gaftmal. Ganz Italien machte Agostino Chigi von sich reden, als er zur Taufe eines Bastardkindes den Papst in seiner Villa bewirtete. Man af Papageienzungen; bis von Byzanz waren Kische lebend herbeigebracht. Die goldenen Geräte wurden nach jedem Gange mit kindischer Pralerei in den Tiber geworfen, wo versteckte Nete sie auffingen. Rom war ein einziges Kefttheater, ein einziges Schauspiel= haus. Wie der Tribunus voluptatum der Römer erschien der Papst in seinem von Musikanten, Schauspielern und Ciarlatanen, von Poeten und Künstlern, von Hofschranzen und Barasiten schwärmenden Batican. Da ließ er alte und neue Komödien, die schamlosesten Zoten aufführen. 2 Wir würden ein buntes Gemälde vor uns haben, vermöchten wir ein römisches Jahr aus der Zeit Leo's X. zu umfassen, und diese Kette von Festen zu sehen, grell gemischt aus Beidentum und Chriftentum: die Maskenzüge des Carneval, antife Göttermythen, römische Siftorien in prachtvollen Schauscenen, wieder Processionen, glanzende Kirchenfeste; das Passions=

<sup>1</sup> Er sank oft dabei voll Entzücken in seinen Stul, schien wie aufzgelöft, Vita Anonyma, bei Roscoe III. 591.

<sup>2</sup> Ich übergehe bekannte Hofgeschichten und Anekboten, wie von Baraballa's Dichterkrönung und Ritt auf dem portugiesischen Clephanten, vom Durchprügeln und Prellen schlechter Versemacher, u. s. w.

spiel im Colosseum, classische Declamationen im Capitol. Feste und Reden zum Geburtstag Rom's; tägliche Cavalcaden der Cardinäle, ceremoniose Aufzüge von Gefandten und Fürsten mit beergleichem Gefolge; Sagercavalcaden. wenn der Papst nach Magliana, Palo, Viterbo auszieht mit Kalken und hunden, mit Troß und Dienerschaft; es folgen ihm die Cardinale, die fremden Gefandten, der luftige Poeten= schwarm Rom's, Barone und Fürsten. Es ist ein Bachanten= zug. So jagt der Papst tagelang als ein Weltmann ge= fleidet Hirsche und Schweine. Der Dichter Posthumus hat eine folche Jagd beschrieben, in der Anschauungsweise Dvid's. 1 Und all' diese Sucht nach Genuß ward doch ver= einigt mit fieberhafter Teilnahme an geistigen Interessen, und mit der kleinen und großen Cabinets und Weltpolitik. Bankette, Komödien, wissenschaftliche und fünstlerische Productionen und Entwürfe, Consistorien, Angelegenheiten der Kirche, Diplomatik, das feinste machiavellische Intriquenfpiel, Rrieg und Frieden, der mediceische Nepotismus: für alles dies hatten derfelbe Vatican und derfelbe Papft Raum und Zeit.

In Strömen schüttete Leo das Gold aus: doch die Ebbe war häufiger als die Flut. Der Datar Pucci, der Cardinal Medici hatten ihre Finanzkünste erschöpft; Cardinalshüte

<sup>1</sup> Eleg. lib. II. p. 91. Sine Jagd bei Palo. Joh Maroni war Oberjägermeister des Papsts über Wild und Wälder 10 Millien um den Batican, wo nur Papst und Cardinäle jagten. Breve aus Biterbo, 5. Oct. A. II. Bembi Epistolar. Leonis X. lib. IX. n. I. — Leo agit, quod semper agit, Dianae quam Minervae devotior, so schreibt im Nov. 1516 aus Rom der deutsche Humanist Michael Humelberg an Aperbach nach Ersurt. Bibl. München, Cod. lat. 4007, fol. 896.

waren verkauft, neue Aemter, neue Zölle erfunden worden; selbst ein neuer Orden "die Nitterschaft Petri" (400 Mitzglieder meldeten sich) war um Geldgewinn eingeführt. Dieser Papst würde keine Kunst höher geachtet haben, als die der Goldmacherei, wozu ihm der Poet Augurelli ein leider unsbrauchbares Necept in Versen schrieb, welches Leo mit einer leeren Vörse belohnte. Daß die antike Thüre von gelblich grünem Metall am Pantheon kein Gold enthielt, schlossen die venetianischen Votschafter im Jahr 1523 einsach daraus, daß sie Leo X. hatte stehen lassen.

Am Schlusse des Concils war der Türkenzehnte ausgeschrieben worden, und unter dem Vorwand der Beisteuer zum Bau S. Peter's ward ein allgemeiner Sündenablaß feil geboten. Schon Jahrhunderte lang besteuerte das Papstetum die Christenheit; mehr Geld, so sagte einst Chrysoloras, haben Petrus und Paulus nach Rom gezogen, als die Kaiser des römischen Reichs. Aber fein Volk war stärker ausgesogen worden, als das deutsche, auf Grund seiner Beziehung zu Rom durch das Reich, und wegen des unermeßlichen Besitztums, welches die Kirche in Deutschland besaß. Tiese Mißstimmung, Haß gegen Italien und den Papst herrschten hier. Keine Beschwerde über die Mißbräuche der römischen Curie war je abgestellt worden. Nichts als hochmütige Versachtung hatten die Kaiser, die Fürsten und Völker, die insnersten Angelegenheiten Deutschlands von den Päpsten ers

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Perchè Papa Leone non ve l'avria lasciato: bei Albéri Ser. II. vol. III. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paul Lang Chron. Citizense p. 1279: et nisi iidem principes remedium adhibere procurent, omne aes et aurum pedetentim hoc malo e Germania corrasum et haustum Romam velut in sacculum pertusum et in inexplebilem voraginem portabitur.

fahren; zu nichts war dies Land gut, als der unerschöpfliche Brunnen der Habsucht Rom's zu sein. Als nun Leo X. den Petersablaß ausschrieb, sagte man sich, daß ein Teil dieses Sündenerlöses, nämlich die erhosste Beisteuer Sachsens, für Madonna Maddalena Cybd bestimmt sei. <sup>1</sup>

In Sachsen übernahm Albrecht von Mainz die Betreisbung jenes Ablasses, womit er die Schuld seiner Palliensgelder an das Haus Fugger abzuzahlen vom Papst ermächtigt war. Beamte dieses Hauses reisten dort mit den Abslaspredigern. Der freche Marktschreier Tehel trat auf. Da hestete Luther am 31. October 1517 seine Thesen an die Schloßkirche Wittenberg's. Die Feder entwuchs seinen Hänsden; sie reichte dis nach Nom; sie rührte an die Tiara des Papsts, die davon zu wanken kam. Die Zeit war reif geworden: die deutsche Reformation erschien.

Unter die großen Männer des XVI. Jahrhunderts trat der gewaltigste Charafter Deutschlands, ein Sohn des Bolks, in der unscheinbarsten Gestalt. Das Mittelalter, welches er zerstören sollte, hatte ihn noch mit der Kutte des Mönchs bekleidet, wie Savonarola. Doch Luther besaß nichts von der glänzenden Cultur dieses Florentiners; er beanspruchte weder dessen Beredsamkeit noch seine himmlischen Singebungen.

<sup>1</sup> Guicciardini, und Sarpi Concil. Trident. I. c. 6. Pallavicini Storia del Concilio di Trento I. c. 3 bestreitet dies. Man beschulz digte Leo X., daß er selbst den für S. Peter bestimmten Marmor heimz lich nach dem Palast Medici schaffen ließ: Pasquillus Exul, Ulrichi ab Hutten Opp. ed. Münch Vol. II. 440.

<sup>2</sup> So träumte Friedrich der Weise in der Nacht vor dem Anschlag der Thesen — einer der Chrusträume in der Weltgeschichte. W. E. Tențes, Histor. Bericht vom Ansang und Fortgang der Reformation Lutheri, Leipzig 1718, S. 242.

Der Dämon eines weltbezwingenden Genies lag eingehüllt in der Schale der derbsten, frommsten und schlichtesten Natur.

Der starke Christusglaube und der heilige Zorn über die Lüge, welche das hohe Christusideal verfälschte, waren die Quellen seiner Begeisterung. Die romanische Phrase, die ein Jesuit ausgesprochen hat, Luther sei von Natur so kühn gewesen, daß der Himmel ihn zu erschrecken einen Blizstral auswenden mußte, würde der gottesssürchtige Mann als Blasphemie verachtet haben.

Den Professor der jungen Universität Wittenberg kannte Niemand in Italien, auf dessen Hochschulen er nicht studirt hatte. Kaum erinnerten sich seiner die Augustiner im Marsseld, denn im Dienst seines Klosters war er im Jahre 1510 in Rom gewesen. Unter allen Romfahrern hatte die Stadt keinen merkwürdigeren aufgenommen als den Sohn eines deutschen Bergmannes, der dazu bestimmt war, die christsliche Republik durch die größeste Revolution umzugestalten, welche sie seit Constantin ersuhr. Noch wie ein Rompilger des Mittelalters warf sich der künstige Reformator beim Ansblick der Türme der Stadt zur Erde nieder und rief: Sei gegrüßt, du heiliges Rom! ja rechtschaffen heilig von den heiligen Märtyrern und ihrem Blut, das da vergossen ist! Er wallsahrte zu den sieden Basiliken; auf Knieen erklomm er die Scala Santa, denn noch hatte er sich nicht klar gemacht,

<sup>1</sup> Martin Lutero — huomo si ardito che a spaventarlo convenne che'l cielo spendesse un fulmine, da cui avvampato ed appena non abbrucciato si mosse à partirsi dal mondo ed entrò nel chiostro: Pallavicini I. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tischreben Luther's, gebr. Frankf. a. M. 1593. n. LXXVII. Das genaue Datum ber Anwesenheit Luther's in Rom ift dunkel geblieben.

daß die Enade Gottes nicht an privilegirte Derter gebunden sei. <sup>1</sup> Der fächsische Mönch hatte nicht, wie vor ihm Erasmus, Zutritt zu den hohen Kreisen der Curie; er taselte nicht an den Tischen der Cardinäle; doch er sah und hörte vieles was ihn mit Abscheu erfüllte. Er sagte später: "welch' ein greulich Bolt ist das gewesen! Ich hätt' nit geglaubt, daß das Papstthumb so ein großer Greuel sei, wenn ich den römischen Hof nit selbst gesehen hätt'. Ist eine Hölle, so ist Rom darauf gebaut, habe ich selbs zu Kom gehört.<sup>2</sup>

Im Zeitalter Luther's sahen die deutschen Humanisten Rom weder mehr mit der Begeisterung vergangener Glausbensandacht, noch schon mit den Augen Winckelmann's. Lusther selbst hatte für die monumentale Herrlichkeit der Stadt kaum einen slüchtigen Blick. Dies ist sein Beitrag zu den Mirabilien Rom's: "Alten Roms Fußstapsen kann man kaum noch erkennen, da es gestanden ist, das Theatrum (Colosseum) sihet man, und die Thermas Diocletianas, das war ein Bad deß Diocletii, welches geleitet ist in 25 Teutsche Meilen, von Neapolis in ein schön herrlich Hauß. — Rom

<sup>4</sup> Gleich wie mir geschach zu Rom, da ich auch so ein toller Higer ware, lieff durch alle Kirchen und Klufften, glaubt alles, was dasselbst erlogen und erstunken ist. Ich hab auch wol eine Messe oder zehen zu Rom gehalten, und war mir dazumal schier leid, daß mein Bater und Mutter noch lebeten, denn ich hette sie gern aus dem Fegsewer erlöset mit meinen Messen: Auslegung des 117. Psalms, Luther's Werke, Altenburg, V. 251.

2 Exeget. Vorlesungen in den deutsch. Werken, XXIII. S. 10-XLIV. S. 308. Bei Souchap, Deutschl. während der Reformation, Frks. 1868 p. 28. Und ähnliche Stellen in den Tischreden n. LXXVII., worin er die Zustände Rom's manchmal grell komisch übertreibt: Tyberius der Hehdnische Rayser, ob er wol ein Unslat war, wie Suetonius schreibet, ist noch ein Engel gegen dem jetzigen Wesen des Römischen Hofs, derselbige hat zum Nachtmal für dem Tisch zwölff nackichter Magdlin stehen."

wie es jetund ist und gesehen wird, ist's wie ein todt Ak gegen den vorigen Gebäuwen. Denn da jett häuser steben, sind zuvor die Dächer gewest, so tieff lieat der Schutt wie man bei ber Tiber wol fibet, da sie zween Landsknecht Spieß hoch Schutt hat. Jegund hat es sein Gepreng, der Bapst triumphiret mit hüpschen geschmückten Sengsten." Die deut= schen Humanisten verhielten sich meist schon zu Rom wie Petrarca einst zum "Babel" Avignon. In dem nationalen Haß gegen die römische Hierarchie lag schon das Bewußtsein des naben Kampfes mit ihr. Noch ehe Luther seine Thesen schrieb war Hutten in Rom, seit dem Frühighr 1516. Auch er schien die Wunder Rom's nur mit Gleichgültigkeit zu sehen. Er schrieb damals seine römischen Epigramme an Crotus, worin er nur den Abscheu ausspricht, welchen er beim Anblick des Papsts, der Cardinäle und aller dieser in Hochmut einherziehenden, in wilder Lust schwelgenden Prä= laten empfand, die mit frecher Stirn Sitte und Zucht verhöhnen, das Privilegium der Frevel haben, Gott felbst auf dem Markt verkaufen, und deren Sclavenjoch das deutsche Volk so willig seinen Nacken darbiete. 2

Die seindliche Stimmung Deutschlands war der römischen Eurie wol bekannt, ohne ihr gefährlich zu erscheinen. Sie beachtete kaum die beginnende Bewegung in der deutschen Mystik, Theologie und Wissenschaft, obwol seit 1510 der Proceß Reuchlin's mit den Dominicanern von Köln der Vor=

<sup>1</sup> Tischreden ut supra, Von der Statt Rom.

<sup>2</sup> Ulrici ab Hutten ad Crotum Rubianum de statu Romano Epigrammata ex Urbe missa. Opp. I. 257—264. Gleichzeitig mit Hutten war in Rom der Humanist Michael Humelberg von Ravensburg, welcher seiner in Briesen erwähnt: (Bibl. München Cod. lat. 4007, eine wichtige Briessammlung jener Zeit).

bote einer geistigen Umwälzung geworden war. Schon im Rahre 1516 erschienen die Briefe der Dunkelmänner. 1 Der deutsche Humanismus erhob sich plötlich als eine Phalanr von Streitern für Freiheit und Vernunft. Diese Männer waren in der Disciplin der classischen Literatur gebildet, die Schüler der Latinisten und Hellenisten Italiens, und ohne die Verdienste des Poggio, Filelfo, Valla, des Aldus und des Papsts Nicolaus würden sie nicht zur Söhe ihrer Aufgabe gestiegen sein. Nicht ohne Grund seufzte später auf dem tridentiner Concil ein Cardinal: "wenn es doch in Deutschland nie Professoren der griechischen und hebräischen Sprache gegeben hätte! dann wären wir heute von dieser Revolution frei, und das unselige Deutschland würde nicht in so viele Repereien gefallen sein." 2 In der langen Reibe der europäischen Humanisten von Petrarca bis zu Erasmus berab, erschienen die Deutschen seit Heimburg und Cusa erst als die Fortsetzung einer und derselben Legion von Denkern, welche die Devise des Altertums trug, bis sie sich für selb= ftändig erklärten. Diese Führer der deutschen Nation stan= den im Zusammenhang mit noch einer andern Reihe von Einflüffen, mit den Ghibellinen der Kaiserzeit, den Monar= chiften des XIV. Jahrhunderts, mit Wiklef, Huß und den Männern der Reformconcile. Der Kampf um die Emanci= pation Deutschlands von der Papstgewalt trennte unter dem Terrorismus der Gegenreformation die Humanisten beider Länder, und er brachte eine Kluft zwischen dem germanischen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D. Strauß, Hutten I. cap. 8. — A. 1514 waren die Epistolae illustrium virorum voraufgegangen.

<sup>2</sup> Criftoforo Madrucci, der Card. von Trient, bei; Raynald ad A. 1546 n. 33.

und romanischen Geist hervor, die noch heute nicht geschloss sen ist.

In Kom erschien der Ablaßstreit zuerst als ein neidisches Mönchsgezänk. Auf der Höhe seiner Weltbildung konnte Leo X. für den Streit von barbarischen Scholastisern kein Gehör besigen. Als er den Ablaß ausschrieb, folgte er nur dem Beispiel seiner Vorgänger. Er betrachtete sich als den Vicar Christi, welcher den Gnadenschatz der Kirche verteilen dürse, und schwerlich hatte er über das Verhältniß der Sünde zur Erlösung, oder das Misverhältniß eines moralischen Vorganges zu einer äußeren Verrichtung je Betrachtungen angestellt. Man begriff das sittliche Princip der deutschen Bewegung nicht; man legte ihr nur gemeine materielle Ursachen bei. Mit einer Bulle glaubte man die Sache abzuthun.

Am 7. Aug. 1518 empfing Luther die Vorladung nach Rom. Aber der Kurfürst Friedrich erwirkte ihm einen kaiser= lichen Sicherheitsbrief zur Reise nach Augsburg, wo er mit dem Cardinallegaten Thomas da Vio von Gaeta ein Gespräch halten sollte. Dort tagte der Reichstag, welchen Maximilian berusen hatte, den Türkenzehnten durchzusehen und die Stände für die römische Königswahl seines Enkels zu gewinnen. Schon jest war Luther ein Gegenstand diplomatischer Berechnung. Der Papst scheute sich dessen Vönner Friedrich zu beleidigen, weil er Cinfluß auf jene Wahl besaß, und Maximilian konnte sich Luther's gegen den Papst bedienen, sei es daß er den kühnen Mönch schützte, oder ihn opferte, wie er im August 1518 zu thun gesonnen schien.

<sup>1</sup> Am 5. Aug. schrieb er dem Papst aus Augsburg eine förmliche Denunciation gegen Luther, und daß er im Reich ganz nach des Papsts Willen versahren wolle. Rahnald n. 90.

Schon in der Stunde des Entstehens wurde das große Werk der Reformation in den Schutz von politischen Combinationen gestellt, für welche die weltliche Stellung des Papsttums eins der wichtigsten Motive hergab.

Mit Herablassung sah der hochmüthige Cardinal Caestanus Luther vor sich niederknien, dann mit Staunen diesen Mönch als einen Helden des Gedankens sich erheben. 1 Als sich beide trennten, der römische Legat mit der Forderung des Widerrufs, der deutsche Doctor mit der Unwiderrufbarskeit sonnenklarer Wahrheit, schieden sich schon Nom und Deutschland von einander.

Luther floh aus Augsburg. Ein Jahr fruchtloser Vermittelungen folgte, während die Flugschriften des Reformators das ganze Deutschland entzündeten. Er schuf die gewaltige Sprache für die Stimmung der Zeit, für den Genius seiner Nation: da wurde auch die deutsche Buchdruckerkunst zur weltbefreienden Macht. Weit dem August 1518 lieh Melanchthon der Reformation seine theologische Gelehrsamskeit. Erasmus, bewundert und gefürchtet, hatte das römische Priestertum oft mit satirischem Witz gegeißelt, und der Resformation eben erst im Jahre 1516 den gereinigten Text des Evangelium geliesert: die Dominicaner sagten, daß dieser neue Lucian das Ei des Rehertums gelegt, Luther es aussgebrütet habe; Aleander haßte ihn und nannte ihn die

<sup>1</sup> Hutten verspottete ihn in dem satirischen Gespräch "Die Anschausenden", Opp. IV.

<sup>2 &</sup>quot;Den druck uns Deutschen got zugeschickt hat Zu lernen die schrift und erkennen der Romer art." Ein elag und bitt der deutsch. nation an den almechtigen got umb erlosung auss dem gesenknis des Antichrist: bei Dēcar Schabe, Satiren und Pasquille auß der Resormationezeit, Hannov. 1856, I. 3.

Grundquelle alles Uebels. Er blieb furchtsam fern, aus weltmännischer Politik und conservativer Neigung. Er lehrte den duldenden Gehorsam, welchen später die enalische Theologie zu einer Doctrin erhob. Aber in Hutten erhielt die Reformation den ritterlichen Kämpfer für die mit ihr verbundene national politische Reform des sich erneuernden Deutschlands. Mit derselben Glut, mit welcher er das Papsttum bakte, liebte er sein Bolk, dessen große Vergangenheit. im Reich ihn noch begeisterte, und dessen sittliche Kraft ihn eine größere Zukunft ahnen ließ. Er rief den Raiser, die Kürsten, alle deutschen Männer auf, sich für immer vom Papsitum loszureißen, Heinrich's IV. und der Hohenstaufen eingedenk zu sein, und mit einem freien deutschen Reich eine deutsche Nationalkirche aufzurichten. 1 Schon im Jahr 1517 hatte er die berühmte Schrift Balla's über die erlogene Schenkung Constantin's herausgegeben. Man muß seine ironische Widmung an Leo X. lesen und sich vergegenwärti= gen, daß Luther damals noch nicht aufgetreten war, um zu erkennen, wie reif Deutschland zum Bruch mit Rom gewor= ben war.2

Am 9. Nov. 1518 erklärte Leo X. in einer Bulle, daß jeder Christ an die Gewalt des Papsts Sündenablaß zu ersteilen glauben müsse. Dagegen behauptete Luther in seiner Appellation an das Concil, daß der Papst wie jeder Menschfehlbar sei. Den Primat, die Unsehlbarkeit, die Oberhoheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hutten entbeckte A. 1519 in Fulba die Schutschrift des Bischofs Walram von Naumburg für Heinrich IV. und gegen Gregor VII.; er widmete sie (März 1520) dem Erzherzog Ferdinand. Strauß II. c. 2.

<sup>2</sup> Um die Zeit des augsburger Reichstages erschien auch der bekannte Pasquillus exul gegen Türkenzehnten und Ablaß, eine der heftigsten Satiren gegen Rom.

des Papsts über alle königliche Jurisdiction versochten Priezias und Eck, der wütendste Feind von Luther. Man konnte sich in die Zeit Ludwig's des Baiern zurückversett glauben, wo diese römischen Grundsätze von den Monarchisten so gründlich widerlegt worden waren, ohne daß ihre Schrifzten, die kein Buchdruck verbreiten konnte, ein Scho im unreizsen Bolk gefunden hätten. Ihre Ansicht war endlich durch den Sieg der Päpste über die Concile zum Schweigen gebracht worden. Ein gleicher Sieg über diese ghibellinischen Doctrinen erschien auch jest in Rom unzweiselhaft. Denn die Beziehungen des Papstums zur Reichsgewalt waren nicht ungünstig.

5. Bemühungen Maximilian's um die Königswahl seines Enkels. Sein Tod. Wahlkamps. Politik Leo's in dieser Frage. Kaiserwahl Carl's V., 28. Juni 1519. Lorenzo Medici stirbt. Pläne Leo's X. auf Parma, Piacenza, Ferrara. Giampolo Baglione hingerichtet, Juni 1520. Carl kommt nach Deutschland. Krönung in Nachen. Fortgang der Reformation. Reichstag zu Worms. Das wormser Edict.

Die entstehende Reformation begleitete der große Wahlstampf im Reich. Unablässig bemühte sich Maximilian die Wahl seines Enkels zum römischen König durchzusetzen, das habsburgische Kaisertum in ihm fest zu gründen. Sinst, so hoffte er, würde der mächtige Carl Mailand und französisch

1 Der Dominicaner Silvester Mazolinus aus Piemont trat zuerst gegen Luther hervor in der Schrift Errata et argumenta Lutheri detecta et repulsa, gedr. zu Rom A. 1520 (Roccaberti Bibl. Max. XIX. 227). Sie versicht mit nackten Worten die Insallibilität des Papsts: nullus ergo in Ecclesia habet judicium insallibile, nisi quatenus judicium ejus habet secum judicium Pontiscis: L. II. c. XVI. — Ibid. die Schrift de Papa et ejus Potestate; und des Caetanus Schrift de auctoritate Papae et Concilii. Ech überreichte dem Papst am 1. April 1520 in Rom seine Schrift De Primatu Petri (Opp. Johis Eckii, Ingolst. 531. p. I).

Burgund wieder erobern und die Herrlichkeit des Reiches herstellen. Die Stände widerstrebten, teils von Frankreich erkauft, teils die zu große Erbmacht Carl's fürchtend; auch sei es unerhört, einem lebenden noch ungekrönten Kaiser einen Nachfolger zu geben. Maximilian wollte sich deshalb fronen lassen. Da ihm Franz I. die Romfahrt versperrte, begehrte er vom Papst die Absendung eines Krönungslegaten mit der Krone nach Deutschland. Dies zeigte, wie die mpstischen Vorstellungen von der römischen Kaiserkrönung in der Zeit geschwunden waren, wo sich das Reich von Rom zu trennen und deutsch zu werden begann. Der Papft lehnte dies Begehren ab. Zornig fagte des Raifers Botschafter in Rom: der römische Hof will dem Raiser die Krone nicht schicken; wolan, einst kommt wol der Tag, wo er es gern wollen, aber nicht mehr können wird. 1 Ohne seine Bunsche erreicht zu haben, doch ihrer Verwirklichung nabe, ftarb Maximilian am 12. Januar 1519 zu Wels in Desterreich: ein unvergeflicher Monarch, die deutsche Kaiser= gestalt der Rengissance auf der Grenzscheide zweier Zeitalter, romantische Ideen mit praktisch modernem Wesen mischend; der lette Ritter, einer der ersten Politiker; Schöpfer eines ersten nationalen Heerspstems, und preiswürdig durch sein Bemühen, dem sich auflösenden Reichskörper durch eine Verfassungsreform mehr Einheit und Kraft zu geben. Obwol unglücklich in feinen Bestrebungen, hatte er doch die Reichs= idee wieder belebt, in dem ganz verkommenen Deutschland

<sup>4</sup> Marco Minio an die Signorie, Rom 11. Januar 1519, bei R. Brown Calendar — of Venice II. n. 1135. — Brief des Silv. Gigli an Card. Wolseh, 26. Aug. 1519. Arch. Stor. Append. I (1842—44) p. 322. Lettere di Principi I. 55. sq. Maximilian wollte sogar abstanken, und sich das Königreich Neapel für Lebenszeit ausbedingen.

die kriegerischen und nationalen Triebe erweckt, und ihm in den Niederlanden ein Bollwerk gegen das vordringende Frankreich aufgestellt.

Das deutsche Kaisertum war freilich durch die immer monarchischer werdende Macht der Landesfürsten bereits zu einer wesenlosen Schattengestalt aufgezehrt. Wie ohnmächtig. wie bulflos war nicht die Reichsgewalt felbst unter Marimilian gewesen. Aber dies verblaßte Imperium konnte doch demjenigen Fürsten die europäische Herrschaft verleihen, welcher es mit einer mächtigen Krone zu verbinden vermochte. Jest strebten nach der Kaiserwürde die größesten Monarchen, Seinrich VIII., Franz I., Carl I., drei junge hochbegabte Männer, die Repräsentanten der europäischen Gewalten überhaupt. Ihre Bewerbung drückte aus, daß es sich bier handelte um die Renaissance des Casarentums. Das Schicksal Europa's bing von der Frage ab, an welche Krone die Reichsgewalt fallen werde, an Frankreich oder an Spanien-Habsburg. Beide Brätendenten waren gleich stark: Carl I. gebot über mehr Länder, aber Franz I. beherrschte eine blühende Monarchie, mit deren geeinigter Kraft sich die zerstreuten, einander fremden Gebiete Carl's nicht messen konnten. 1 Einige Reichs: stände waren durch Bestechung längst für Franz gewonnen. Der Papst schwankte: ein jeder der Prätendenten war ihm zu mächtig, ein jeder hielt seinen Fuß in Italien. Obwol der päpstliche Einfluß bei der Kaiserwahl nicht mehr das frühere Gewicht hatte, war er doch nicht bedeutungslos: die Candidaten bewarben sich eifrig um die Stimme des

<sup>1</sup> Die Hülfsquellen Frankreichs hat Macchiavelli nachgewiesen in seinen Ritratti delle cose della Francia, und ebenso die Ohnmacht bes Reichs in den Ritratti dell' Alamagna. Opp. VI.

Papsts. Sein Legat Caetanus forderte die Reichsfürsten in Wesel auf nicht Carl zu erwählen, weil er auch König von Neapel sei, und die Vereinigung dieser Krone mit dem Reich der Constitution Clemens IV. zuwider laufe. 1 Zwar gab sich Leo den Schein, als ob er die Wahl Franz I. unterstütze, wozu er den Bischof Robert Orsini nach Deutschland schickte: doch im Grund wollte er nur Carl und Franz durch einander bestreiten, und die Wahl eines Dritten, eines kleinen deutschen Kürsten, durchseten. Schon nach dem augsburger Reichstag rieten Leo und Lorenzo Medici dem Könige von der Reichs= candidatur abzulassen, und dahin zu wirken, daß ein schwacher deutscher Fürst gewählt werde. 2 Leo dachte an Friedrich von Sachsen; auch manche Reichsstände wünschten ihn. Der edle Kurfürst erkannte seine unzureichende Kraft und lebnte diese Ehre ab. Auch den Kurfürsten von Brandenburg schlug der Bapst vor, doch sah er wol, daß die Erwählung Carl's unausbleiblich sei. Und schon am 17. Jan. 1519 hatte er mit ihm ein geheim gebliebenes Bündniß geschlossen. welches gegen die Uebermacht Frankreichs gerichtet war.3 Augenblicklich konnte ihm die noch unbedeutende Verfönlich= feit Carl's weniger gefährlich erscheinen, als der sieggekrönte

<sup>1</sup> Solbaft Polit. Imper. p. 102 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der König gab sich die Miene, als ging er darauf ein: Card. Bibiena an Lorenzo, Paris 27. Nov. 1518. Der Papst, der Wahl Carl's gewiß, hatte bereits heimlich die Bullen wegen Reapels für ihn ausgefertigt. Lettere di Principi I. 52 und andere Briefe daselbst, De Thou Hist. I. c. 9 sagt, da diese Traube für Frankreich sauer ward, non tamen id agedat Gallus, ut ratio sui haberetur, quam ut excluso rege Catholico, cujus potentiam merito suspectam habebat, unus ex septemviris — imperator crearetur.

<sup>3</sup> Trattato Segreto tra Leone X. e Carlo I. di Spagna, mitgeteilt von Gino Caponi im Archiv. Stor. Ital. I. 379. Ein förmliches Schutz und Trutbündniß.

Franz. Er schien ganz vom Herrn von Chievres beherrscht, und dieser neigte, wie man annahm, zu Frankreich. Durch Carl konnte Leo viele Vorteile erlangen: Vergrößerung des Kirchenstaats, Erweiterung der Macht der Curie in Spanien und Deutschland, Ausrottung der lutherischen Ketzerei durch kaiserliche Autorität.

Vor dem Patriotismus der Deutschen zersielen die französischen Sophismen, welche die Indisserenz der Nationalität des Reichsoberhaupts geltend machten oder auf die uralte Frankendynastie zurückwiesen, als ob Carl der Große Franzose gewesen sei. Deutschland wollte keinen Wälschen auf dem Tron der Salier und Hohenstausen sehen. Als Fürst von Burgund und König von Spanien war hier Carl freilich sast ein Fremder, aber doch Enkel Maximilian's und eines erlauchten Kaisergeschlechts. Die Versprechungen seines Großvaters an die Kurfürsten hatte er erneuert und noch vermehrt. Die drohende Türkenmacht, die wachsende Größe Frankreichs, die Anarchie und Hülflosigkeit des Reichs forderten einen Kaiser mit starker Macht: so wurde der Enkel Maximilian's am 28. Juni 1519 zu Franksurt erwählt.

Die Kaiserwahl Carl's V. war der große Wendepunkt in der Geschichte Europa's, wo die neuen staatlichen und

<sup>4</sup> Siehe die nur schriftlich abgegebene Rede der franz. Gesandten, die nicht nach Frankf. gelassen wurden, bei Goldast ut supra p. 110. Im Allgemeinen über die Intriguen der Wahl: Drohsen Gesch, der preuß. Politik, Berlin 1857, II. 2. p. 101 sq., und Rob. Röster Die Kaiserwahl Carl's V., Wien 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Selbst die Schweizer, sagt Guicciardini XIII. 266, wollten nichts von einem fremden Raiser wissen: era grande la inclinazione dei popoli di Germania, perchè la dignità Imperiale non sì rimovesse di quella nazione, anzi insino agli Svizzeri, mossi dall' amore della patria comune Germanica, avevano supplicato...

firchlichen Verhältnisse gegründet wurden. Dieser außer= ordentliche Mensch, durch Glück und Macht providentiell zu nennen, begann seine Laufbahn geräuschlos und mit leiser Vorsicht, bis ihm der Ehrgeiz und Hochmut Frankreichs und die Politik des Papsts den Gedanken der Renaissance der cäsarischen Weltmonarchie aufdrängten. Als dieser mittel= altrige Traum zerfiel, enthüllten sich nach einem furcht= baren Zusammenstoß der Nationen die modernen Realitäten der europäischen Monarchien. Carl V. war wider Willen und Absicht eine revolutionäre Macht. Er half der Refor= mation das Papsttum zerstören. Dann hat die Reformation fein Cafarentum zerstört. Gene lateinischen Hierarchien, das Reich und die Kirche, wurden für immer machtlos. An die Stelle ihrer Gegenfäße, die im alten Europa die gesammte Civilisation erzeugt hatten, traten fortan das germanische und romanische Culturprincip, Katholicismus und Protestan= tismus, und der Kampf Frankreichs mit Deutschland um die europäische Hegemonie. Das politische Leben Italiens wurde in diesem Proces aufgezehrt.

Ein wütender Krieg zwischen Carl V. und seinem tief beleidigten Nebenbuler stand zunächst in Aussicht. Dies Frank-reich, von des Kaisers Ländern, Flandern und Spanien, im Norden und Süden umschlossen, war zu mächtig, um eine auf solchen Grundlagen erneuerte Reichsgewalt zu dulden, und dieser Kaiser war zu mächtig, um die Größe Frankreichs und seine Herrschaft in Mailand zu ertragen.

Viele deutsche Patrioten begrüßten das Kaisertum Carl's mit großen Erwartungen. 1 Man ahnte, daß die Zeit in

Delituit nuper coeli sub vertice Phoebus, Occuluitque suum Daelius ipse jubar.

Rarl V. 239

hohen Wogen gehen werde, daß alle kleinlichen Verhältnisse der Geschichte abfallen, die Politik Europa's colossale Maßskäbe annehmen müßten. Der Anblick der Kaiserkrone auf dem Haupt eines erst neunzehnjährigen Fürsten, welcher Spanien, Flandern, Neapel und Sicilien mit Deutschland zu einem Reich verband, und sich "König der indischen Insseln und des oceanischen Festlandes" nannte, machte dies klar. Es gab Idealisten, welche die Wiederherstellung des hohenstaussischen Reichsideals hossten; doch kühlere Staatsmänner konnten sich sagen, daß von Carl V. die Durchsührung einer deutschen Rationalmonarchie nicht zu erwarten sei. Sie konnten eher die Romanisirung Deutschlands durch diesen Kaiser fürchten.

In Rom feierten die Anhänger Carl's Freudenfeste. Mit Fackeln durchzogen Spanier und Colonna die Straßen, jubelnd: "Spanien und Reich." Wie todt blieben die Gesfandten Frankreichs. Der Papst selbst versank in tieses Nachsbenken. Die spanischen Gesandten Don Luis de Carroz und Don Hieronimo Bich eilten zu ihm, ihn zu bewegen sich jetzt von Frankreich zu trennen und zum Kaiser sich zu halsten. Doch für Leo war die Wahl Carl's, die er hatte gutzbeißen müssen, immer eine Demütigung und die Niederlage des römischen Systems. Sie zerstörte das Gleichgewicht der

Emersit subito divinum Caesaris astrum,
Cumque novo rediit Caesare Phoebus ovans.
Ergo hoc jam coustat, quo pacto regnet uterque,
Phoebus apud superos, Caesar in orbe regit!

ber bumaniftiche Graf Nuenar. in Kolae ber furz por be

So der humanistische Graf Nuenar, in Folge der kurz vor der Wahl eingetretenen Sonnenfinsterniß: bei Goldast ut supra p. 120. Nach Benedig kam im Dec. 1519 eine Prophezeiung aus England, daß Carl Rom und Florenz zerstören, Europa und den Orient unterwersen werde. Bei R. Brown Calendar of Venice II. 1301.

Mächte. Das Kaisertum Carl's mußte einen unwiderstehlichen Druck auf Italien ausüben, und das Rapsttum früher oder später in seine Machtsphäre ziehn. Die Lage desselben war derjenigen wieder gleich geworden, in der es sich zur Zeit Friedrich's II., des Herrn von Neapel und Sicilien, befunden hatte.

Die Anerkennung der Wahl Carl's zeigte den Rückzug Leo's aus seinen französischen Berbindungen an, und diesen hatte ihm der Tod seines Nepoten erleichtert. Lorenzo starb am 4. Mai 1519, sechs Tage nach seiner französischen Gemalin, welche ihm am 13. April Catarina Medici geboren hatte. Oo erlosch der directe und legitime Stamm des Cosimo; denn nur ein Bastard Alessandro blieb von Lorenzo übrig, und dies gab den Florentinern Hoffnung, ihre staatliche Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Macchiavelli riet dem Papst Florenz die Freiheit, wenn auch unter mediceischer Oberhoheit wieder zu geben. Aber Leo schickte dorthin gleich nach Lorenzo's Tode als Regenten den Cardinal Lodozvico Rossi, dann Julius Medici. Er sah Florenz als ein mediceisches Hausgut an. Das Herzogtum Urbino zog er

<sup>1</sup> Siehe "Die Jugend Catarina's de' Medici", von A. v. Neumont, Berlin 1856. Jhre Großmutter Madonna Alfonsina Orsini, bei welcher die Baise zuerst blieb, starb schon am 7. Febr. 1520. Jhre Grabschrift auß S. Maria del Popolo, bei Forcella Iscrizion. I. 336. In eben diesem Jahre verlor der Papst auch Maddalena Cibò und den jungen Card. Lodovico Rossi.

<sup>2</sup> Die Abkunft Alessandro's blieb dunkel; man hielt ihn auch für den Sohn des Cardinal Julius. Während in ihm schon der erste Herzog von Florenz heranwuchs, wurde auch am 11. Juni 1519 der erste Großherzog von Toscana geboren, Cosimo Sohn des Giovanni Medici (delle bande nere).

<sup>3</sup> Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze fatto ad istanza di Papa Leone X. Opp. VI. Glaubte er wirklich noch an die Möglichkeit der Republik für Florenz und die Zustimmung der Medici?

schenkte er den Florentinern als Entschädigung für die Kosten des Kriegs um Urbino; Sinigaglia verlieh er dem Giammaria Barano.

Mit dem Schicksal August's konnte er das seinige vergleichen. Seine Nepoten, die er als mediceische Könige in Italien batte einpflanzen wollen, waren beide dahingeschwun= den. Ohne Michel Angelo, der sie durch ihr Grabmal un= sterblich machte, würde heute selbst ihr Name vergessen sein. Nach der Meinung seiner besten Freunde war indeß der Tod Lorenzo's für Leo ein Glück. Wenn dieser nicht un= fähige Nepot länger gelebt hätte, und der Mann von Macchiavelli's patriotischen Hoffnungen gewesen wäre, würde er wol die Wege Cäsar Borgia's auch im Kirchenstaat eingeschlagen haben. Jest befreite den Papst sein Tod von tausend Ber= legenheiten, auch vom Nepotismus überhaupt. 1 Der Kirchen= staat wurde vor der Vergewaltigung durch die Medici geret= tet, aber dieser Fegen Landes blieb die ewige Quelle von Kriegen und Erschütterungen. Rein Papst konnte sich mehr aus dem Bann befreien, in welchen ihn die weltlichen Bestrebungen der Renaissancepäpste Sixtus IV., Alexander's VI. und Julius II. geschlagen batten.

Die weltliche Politik, der Kirchenstaat, die territoriale Stellung in Italien, blieben der Angelpunkt des Papsttums. Zwischen den zwei großen Nebenbulern stehend, lavirte Leo X. hin und her, beiden Bersprechungen machend und ablockend, den einen durch den andern steigernd, während alle Mächte Europa's seit der Kaiserwahl Carl's in Bewegung waren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il che ci dà speranza, che sua Beat. si possa ancora veder tale, quale si sperò che dovesse essere il giorno che fu creata. Canossa an Bibiena, Rom 14. Mai 1519. Lettere di Principi I. 67.

Bündniffe und Gegenbündniffe aufzustellen. Man hat gesagt, daß Falschbeit ein Charakterzug der Medici war, und Leo X. foll sich offen zu dem Grundsat bekannt haben: wenn man mit der einen Partei ein Bundniß macht, durfe man nicht aufhören mit der Gegenpartei zu unterhandeln. 1 Die Seele dieser Künste mar der Cardinal Julius Medici, und er sollte als Papst an ihnen kläglich untergebn. Parma, Biacenza und Ferrara zum Kirchenstaat zu schlagen, blieb jest der rastlose Gedanke Leo's: das Mittel der Krieg, vor welchem Benedig dringend warnte: der Zweifel quälte ihn, ob dieser Rrieg im Bunde mit dem Raiser oder dem König zu führen sei. Im Jahr 1519 (der Monat ist ungewiß) entwarf er einen Vertrag mit Franz I.: er genehmigte die Eroberung Neapels für einen französischen Brinzen, nur sollten das Grenzland und Gaeta zum Kirchenstaat geschlagen werben. Dafür versprach der König zur Eroberung Ferrara's behülf= lich zu sein. 2 Rum Abschluß kam es nicht, denn Leo unter= bandelte auch mit Carl, den er durch seine französischen Be= ziehungen zu größeren Zugeständnissen drängen wollte. Bon ihnen machte er die Investitur Neapels abhängig. 3

Nun wagte er am Ende des Jahres 1519, da der Herzog Alfonso krank lag, einen ersten listigen Versuch sich

<sup>1</sup> Certo questa casa de' Medici ha sempre avuto peculiare disposizione a questo (scil. alla sospizione); e dicesi che papa Leone soleva dire che quando aveva fatto lega con alcuno, non si doveva restare di trattar coll' altro principe opposto: Relazion bes Antonio Soriano (A. 1531) bei Alberi Ser. II. III. p. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Calendar of Letters ed. Bergenroth, Vol. II. n. 267.

<sup>3</sup> Siehe die klare und sorgsame Auseinandersetung dieser Dinge bei Giuseppe de Leva Storia documentata di Carlo V. II. 12 sq., einem Werk, welches der italienischen Literatur der Gegenwart zur Ehre gereicht.

Ferrara's zu bemächtigen, welches der Bischof Alessandro Fregoso von Bologna aus mit Truppen überfallen sollte. Nur die Wachsamkeit Federigo's Gonzaga rettete damals Alsonso. Selbst meuchelmörderische Anschläge gab der Herzog dem Papste Schuld; ein Jahr später soll ihn nur die Treue eines deutschen Hauptmanns gerettet haben.

Beffer gelang Leo im Frühjahr 1520 ein Anschlag ge= gen den Tyrannen von Perugia. Der frevelvolle Giampolo Baglione batte bei den Venetianern lange mit Auszeichnung gedient und sich nach dem Tode Julius II. seiner Baterstadt wieder bemächtigt. Es ift nicht klar, warum der Papft erft jett gegen ihn einschritt. Er that dies mit derselben Arglift. die er gegen den Cardinal Petrucci gebraucht hatte. Giam= polo hatte seine Tochter Elisabetta dem Camillo Orsini zum Weibe gegeben, und die Hochzeit in Castiglion del Lago prächtig gerüstet. Sein Sohn Drazio war mit dem Bräuti= gam von Rom, sein anderer Sohn Malatesta von Benedig zum Kest gekommen. Da hörte man, daß papstliches Kriegs= volk gegen Perugia vorrücke, und man brach in Gile auf. Giampolo kehrte nach Perugia zurück, wo er Truppen sam= melte. Es ist unbegreiflich, wie dieser Mann, welcher einst den Schlingen Borgia's entronnen war, sich in die des Papsts locken ließ. Mit deffen Sicherheitsbrief und auf die Orfini vertrauend ging er nach Rom. Hier am 17. März angekom= men sagte man ibm, daß der Papst in der Engelsburg sei: er eilte in dies offene Grab und verließ es nicht mehr. Die Geständnisse, welche er auf der Folter machte, sollen

<sup>1</sup> Muratori bezweifelt nicht die mörderischen Anschläge Leo's X.: Antich. Estensi II. 322 sq.; er beruft sich freilich auf Guicciardini. als Gewährsmann.

gräßliche Mysterien enthüllt haben. Am 11. Juni wurde Giampolo enthauptet und dann in S. Maria Traspontina begraben. Seine Söhne entslohen ins Königreich Neapel, dann nach Benedig. In Perugia wurde Haupt der Regiezung Gentile Baglioni, ihr Oheim. <sup>1</sup>

Carl befand sich unterdeß in Spanien, wo die Stände von Castilien und Aragon gegen ihren flandrischen Herrn schon in nationaler Empörung waren. Seine Lage war gefahrvoll; er bedurfte des Friedens, sich erft in feiner Herr= schaft zu befestigen. Er mußte Verbundete suchen, den rache= finnenden König Franz isoliren, vor allem den Papst gewinnen. Trop der Gährung des Landes verließ er am 20. Mai 1520 Spanien, wo er den Cardinal Hadrian zum Regenten einsetzte, um nach Flandern, sodann nach Deutschland zu geben. Den eiteln Heinrich den VIII., den Gemal seiner Tante Catarina von Aragon, wollte er zuvor für sich stimmen und den Congreß unschädlich machen, welchen dieser König mit Franz I. zu Calais verabredet hatte. Er kam mit ihm in Dover zusammen, und erreichte seinen Zweck: Wolsey namentlich wurde durch Pensionen und andere Zusagen vollständig für Carl gewonnen. Hierauf ging dieser nach Deutschland. Am 22. October 1520 wurde er in Aachen gekrönt; in Coln

<sup>1</sup> Der ganze Proceß ift ein Mysterium. Non si sa la causa sagt ber Chronist Teseo Alsani, Memorie Perugine Arch. Stor. XVI. p. 2. 289. Bermiglioli Battista, la Vita di Malatesta Baglioni, Perugia 1839, p. 35. Die Gemalin Giampolo's war Römerin, Jypolita Conti. In Benedig druckte man einen Lamento del Sig. Giov. Paolo Baglioni con il pianto d'Italia ed il lamento di Rodi in tre Capitoli. — Leo X. vertrieb auch Lodovico Freducci, Oliverotto's Sohn, aus Fermo; derselbe fiel im Kamps, März 1520. Den Thrannen Amadeo von Recanati ließ Leo hängen; Rencio Mancini, der Rom mit Räubereien plagte, enthaupten; den Fälscher Sebastiano von Treviso verbrennen. Jovius, Vita Leonis X. p. 100.

schrieb er seinen ersten Neichstag nach Worms aus, zum 6. Januar 1521.

Deutschland war damals durch die lutherische Bewegung weit und breit entflammt. Den Bann hatte der Papst am 15. Juni 1520 über Luther ausgesprochen. Eck hatte diese übereilte Bulle in Rom gesordert und erlangt, und sie frohlockend in der Eigenschaft eines apostolischen Nuntius nach Deutschland gebracht. Bon ihm und den Legaten Aleander und Caracciolo wurde sie hier publicirt.

Sie machte keine andre Wirkung, als daß sie die Flammen der Empörung Deutschlands zum heftigsten Brande auf= lodern ließ. Der Spott der freien Geister verlachte fie, der Ruf nach Freiheit übertönte sie. Luther appellirte an ein Concil; zwei gewaltige Schriften ließ er ausgehen, im August die erste "An den driftlichen Adel deutscher Nation," im October die andre "Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche." Sie faßten mächtig. Es wogte ein Geistes= sturm durch das ganze Deutschland; nie hat ein gleicher ein Volk so im Innersten aufgeregt: nie handelte es sich seit der Entstehung des Christentums um eine das gesammte Volksleben so gewaltig umgestaltende Revolution. ganze Rechtsverfassung, das ganze Lehrgebäude der katholischen Kirche, ihren Cultus und ihr Priestertum, ihr Vermögen und ihre Güter verneinte Luther, forderte das evange= lische Christentum, die entwendeten Rechte der Gemeinde zu= ruck, für Deutschland die Nationalkirche mit einem Primas

<sup>1</sup> Schmidt Gesch. der Deutschen XI. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulle Exurge Domine, Harduin IX. 1891, von Pietro Accolti Card. von Ancona schlecht stilisirt: wol die merkwürdigste und zugleich ohnmächtigste Bulle in der Geschichte des Papsttums.

als Haupt. Am 10. December warf der kühne Mann die Bannbulle in den Scheiterhaufen von Wittenberg. So riß er sich für immer vom Papstum los. Seit diesem Tage hat sich die deutsche Nation dem Kamps gegen jede Gewissenstyrannei geweiht; da ward sie zur geistigen Führung der Welt berusen. Es war dieselbe ernste und gläubige Nation, welche das verderbte Kömerreich zertrümmert, das heilige germanische Imperium aufgerichtet, das Papstum in Rom erhoben und besestigt, für das große Culturideal der christlichen Republik Jahrhunderte lang ihr Blut in Italien dahingezgeben hatte: jest zerriß sie die starken Ketten der Geschichte, die sie seit Carl dem Großen an Kom und sein entartetes Papstum gebunden hielten.

Der große Reformator war eine nationale Macht geworden. Einst hatte der genialste aller deutschen Raiser in seinem Kampf mit dem Papsttum tragisch untergeben muffen, weil er sich dem Boden seiner Nation entzog. Jest siegte ein Sohn des deutschen Volks in demselben Kampf, weil ibm der Boden seines Vaterlandes die Kräfte des Antäus gab. In Luther war die ganze sittliche Natur Deutschlands verförpert. Im Bergen dieses einen Mannes, des teuersten Kleinods unfrer Geschichte, ruhte das Schicksal der deutschen Nicht ein Heer könnte mehr, so schrieben die Nun: Mation. tien dem Bapft, diesen Mönch seinem Baterland entreißen und mit Gewalt nach Rom bringen. So seltsam verketteten fich die Verhältnisse, daß Luther zu einem Sebel der Weltpolitik werden konnte. Schon Maximilian hatte gesagt: Luther kann mir einst wider diese Feinde (die Papste) nüt= lich werden; und dies begriff auch Carl. 1 Er stand gerade

<sup>1</sup> Souchah, Deutschl. während der Reformation.

in den lebhaftesten Unterhandlungen mit dem Papst; der ehemalige Kanzler Sforza's, Girolamo Morone, und Don Juan Manuel, des Kaisers Botschafter in Rom, bemühten sich Leo zum Abschluß einer Liga mit Carl zu gewinnen, deren Zweck die Bertreibung der Franzosen aus Mailand war. Dort wollte der Kaiser Francesco Maria, den Bruder des verstorbenen Massimiliano Ssorza, als Herzara, endstehen: mit Parma und Piacenza, selbst mit Ferrara, endslich mit der Ausrottung der Keherei in Deutschland das Bündniß des Papsts erkausen.

Am 3. Januar 1521 erließ Leo das Anathem wider Luther und seine Anhänger. Im Februar kam Carl V. zu dem merkwürdigen Reichstage nach Worms, um hier zum erstenmal vor seine Nation zu treten. Sie erwartete ihn mit Ungeduld: sie schmachtete nach Erlösung aus unerträgslichen Zuständen, in Kirche und Staat. Die Führer der nationalen Bewegung, Hutten und Sickingen, hatten Carl als er nach dem Kheine zog aufgerusen, sich an die Spiße der Nation zu stellen, Deutschland wieder zur ersten Macht der Welt zu erheben, den Kampf wider seine zwei großen Feinde aufzunehmen, wider Frankreich und Kom: das ganze deutsche Bolk würde er dann mit Begeisterung unter seinen Fahnen sehn. So glichen damals die Deutschen den Itazlienern zu Dante's und Petrarca's Zeit, als sie die Kaiser

1 Don Juan Manuel hatte am 11. April 1520 seinen Posten anzgetreten. Zu diesem Tage verzeichnet der Ceremonienmeister Blasius Baroni de Martinellis: Ill. Dom. Johannes Orator Sermi. Caroli electi Imperatoris intravit urbem per portam S. Petri — qui venit pro consirmatione electionis Imperatoris. (Diarium Blasii de Cesena, Mscr. Barberini n. 1102.) — Siehe auch Molini Docum. di Stor. Ital. I. 79

<sup>2</sup> Bulle Cum sieut, Rann. n. 1.

wie Seilande ihres zerriffenen Vaterlands mit Cehnsucht berbeiriefen. Der Enkel Maximilian's war dem deutschen Wesen fremd, obwol seine Gestalt germanisch erschien: ein junger Mann mittlerer Größe, blaß, mit freier Stirn und blauen Augen, die Unterlippe tropig vorgedrängt, einsilbig und schwermütig; fein Berz sprach aus seinen phleamatischen Zügen. 1 Nichts verriet den großen Staatsmann, wenn nicht das ruhig abgemessne, schweigsame Wesen. Er hatte noch feine größeren Pläne, als sich die Herrschaft der Länder zu sichern, die er besaß. Seine weiteren Aufgaben waren: in Deutschland die Anarchie der Verfassung und die kirchliche Revolution, im Often die furchtbare Türkenmacht, im Westen den ruhelosen Ehrgeiz Frankreichs zu bändigen. Frankreich provocirte ihn zum Krieg. Er wollte diesen führen, aber im Bündniß mit demselben Papst, von dem sich loszureißen ihn das junge Deutschland ermahnte. Die legitime Reichs= idee, der Besitz seiner katholischen Länder, eigene Ueberzeugung trennten ihn für immer von der Reformation.2 Daß er sich nicht an deren Spike stellte, war ein Glück für sie, denn in den Händen des Kaisers würde sie verfälscht wor= den sein. Unter den schrecklichen Kriegen mit der Reichsge= walt und Papstgewalt mußte sie ihr Dasein erkämpfen, um das freie Besitztum des Volks zu bleiben, deffen That sie war. Sie zerriß Deutschland, ohne dessen Kaiser sie nicht vollständig national werden konnte; sie öffnete Frankreich

<sup>1</sup> Will. Bradford, Corresp. of the Emp. Charles V. London 1850, p. 342. In der Kindheit war er epileptisch.

<sup>2</sup> Er selbst spricht sich über seine katholischen Verpflichtungen aus in der heftigen Sentenz wider Luther v. 19. April 1521, die er den Ständen in Worms vorlegte: Polizza di Carlo V. Imp. in Lettere di Principi. I. 92.

die Landesgränzen, und sie erschöpfte durch den dreißigjährigen Krieg die Kraft Deutschlands für lange Zeit. Aber ihr rastlos fortarbeitender, alle Lebenssäfte der Nation erneuerns der Geist war es doch, welcher nach einem Proces von drei Jahrhunderten die politische Resormation Deutschlands zu einem Nationalreich vollzog, dessen Staatsidee und Macht sittlicher und größer sind, als es jenes colossale Weltreich Carl's V. gewesen war.

Als der Kaiser, vom Legaten Aleander begleitet, nach Worms ging, war er schon bereit Luther zu ovsern, denn sein Botschafter in Nom meldete ihm den nahen Abschluß der Liga mit dem Papst. Am 16. April 1521 kam Luther mit kaiserlichem Geleitsbrief. Der fanatische Aleander sorderte ihn einfach in die Reichsacht zu thun; die Stände verlangten sein Verhör. Der 17. und 18. April, wo Luther im Dom zu Worms vor Kaiser, Fürsten und Ständen die Unbesiegbarkeit eines sittlich freien Menschen aussprach, sind Tage des hellsten Glanzes in der Geschichte des deutschen Geistes, unverlöschbare Triumse in der Geschichte der der Menscheit überhaupt.

Am 26. Mai unterschrieb der Kaiser die von Aleander verfaßte Achtserklärung, ein Edict in der maßlosesten Sprache, welches den größten Mann Europa's als einen leibhaftigen Luciser auszurotten befahl.<sup>2</sup> Dies Actenstück, den Ständen die meist schon abgereist waren, nicht vorgelegt, hatte keine

<sup>1</sup> Ihr Andenken wurde im Jahre 1867 zu Worms erneuert, als dort das große Luthermonument enthüllt ward, vor dem Könige Preuspens, in einer Zeit, wo das deutsche Reich durch diese protestantische Macht seiner Wiederherstellung entgegen ging.

<sup>2</sup> Raynald n. 26. Das Ebict war absichtlich auf den 8. Mai zurückbatirt worden.

rechtliche Form. In Nom verbrannte man Luther im Bilde; man glaubte wol, daß jetzt alles abgethan sei. Zumeist um dieses Edictes willen hatte sich Leo entschlossen von Frankreich zurückzutreten, mit dem Kaiser sich offen zu verbinden. <sup>1</sup> Und doch begriff dieser sehr wol, daß die Vernichtung Luthers ihn eines mächtigen Werkzeugs gegen diesen wandelbaren Papst berauben würde. <sup>2</sup> Die Zeiten des Huß waren in Deutschland vorüber; das wormser Edict blieb auf dem Papier. In der sichern Stille der Wartburg ließ der Reformator die ersten Stürme vorüberziehen.

Die Geschichte der Reformation, das ist der Renaissance des Christentums, und der Neubildung der Culturwelt durch den deutschen Nationalgeist, gebort nicht in die der Stadt Rom im Mittelalter. Nur an deren Grenzen steht die große Gestalt Luthers, beleuchtet von den Refleren der vergangenen Raiserzeit. Die lange Reihe jener Ghibellinnen, welche von Heinrich IV. und Arnold von Brescia bis zu ihm hinabreicht, gewinnt in ihm das geschichtliche Resultat. Die Reformation machte theoretisch und praktisch der päpstlichen Universal= gewalt ein Ende, und sie schloß als ein Weltabschnitt das Mittelalters. An solchen gelangt die Menschheit, so oft sie eins der großen Lebensprincipe entdeckt, welche so einfach find, wie Gesetze der Natur. Wenn man die Gestaltung der driftlichen Kirche vom apostolischen Symbolum bis auf Leo X. überblickt, so hat man das zusammenbängenoste und größeste Werk menschlicher Geistesarbeit vor sich: die Ab-

<sup>1</sup> Sleiban III. 67

<sup>2</sup> Ma la verità fu, che, conoscendo che il Papa temeva molto di questa dottrina di Lutero, lo volle tenere in questo freno: Franc. Bettori p. 332.

lagerung des Gedankenprocesses der Jahrhunderte ohne jede Unterbrechung; das riefige Product des Berftandes. Wiffens und Gefühls, des Genie's und des Wahns von Nationen und Zeitaltern; ein nicht auszudenkendes Spftem von Gebräuchen. Formeln, Geheimniffen und Symbolen, von hellen Ideen und finsteren Träumen, von Rechten und Usurpationen, von Wahrheiten und Erdichtungen, von tausend Gesetzen, Ordnungen und Societäten: was alles ein moralisches um einen mustischen Mittelpunkt gravitirendes Ganze von solcher Großartigkeit bildet, daß dieser kirchliche Rosmos selbst an der Sphäre jenseitiger Himmel keine Grenze findet. anderthalb Jahrtausenden des Wachsens und Bestehns dieser staunenswürdigen Schöpfung machte der deutsche Beist die Entdeckung, daß der Mensch dieses ungeheuern formalen Apparats zur Glückseligkeit entbehren könne, ohne aufzuhören tief religiös und ein Chrift zu sein. Dies war die größeste Entdeckung seit der Entst hung der Kirche überhaupt. Die Reformation vereinfachte die religiösen Verhältnisse, in= dem sie dieselben im Gewissen vertiefte. Sie befreite den driftlichen Gedanken von seiner Materialisirung im Mittel= alter. Sie fand das Chriftentum als einen im Lauf der Reit tausendfach überschriebenen Valimpsest vor, und stellte dessen kaum noch kenntliche Urschrift, das Evangelium, wieder ber. 1 Sie entfesselte vom Bann einer übernatürlichen Autorität die menschliche Vernunft, das Gewissen und das Recht der Persönlichkeit, die Wissenschaft und den Staat. Mit

<sup>1</sup> Den unaussöslichen Gegensatz spricht einmal Prierias, die Abslässe verteidigend, entschieden so aus: Wir haben nicht die Autorität der Schrift, aber wir haben die Autorität der röm. Kirche und der röm. Päpste, welche die größere ist. Stelle, angeführt von Lord Acton "Zur Geschichte des Batican. Concils", München 1871, p. 39.

der Jdee, daß Europa nur ein römischer Kirchenstaat im Großen sei, hat sie auch den concentrirten Absolutismus des lateinischen Weltspstems für immer zerstört. Bergebens schlossen Kaiser und Papst ihren Bund.

Der Anblick der ehrwürdigsten Ruine der Welt erfüllt diejenigen noch mit Schmerz, welche für die irdische Gestalt allgemeiner Ideale eine ewige Fortdauer im Wechsel der Zeit beanspruchen, ftatt sie nur als ein Wandelbares im unendlichen Fortschritt des geschichtlichen Geistes zu begreifen, und statt zu bekennen, daß im Verhältniß zu diesem die ganze Kirche des Mittelalters einst nur als eine der vielen Entwicklungsformen der Menschheit erscheinen wird. Wenn sie die Maßlosigkeit der Reformation verklagen, weil sie die große Mutterkirche, statt sie zu erneuern, gewaltsam zer= brochen hat, so mögen sie nur nachweisen wie die Aufgabe der Reform der Kirche an Haupt und Gliedern mit der Allmacht des unfehlbaren Papsts vereinbar war, und wie die Einheit der driftlichen Republik Carl's des Großen im Zeit= alter Carl's V. behauptet werden konnte, wo das Grundgeset des modernen Lebens, die Freiheit des Gewissens, gefunden wurde. 1 Aus der Epoche des Kampfs um ihr Dasein, wo sie im Bunde mit der Landesmonarchie zu einer protestanti=

<sup>1</sup> In einem sehr bemerkenswerten Buch "Kirche und Kirchen, Papstethum und Kirchenstaat" sagt Döllinger S. 41: Der Wahn, als ob der päpstliche Stuhl eine despotisch willführliche Gewalt sich beilege, und sie da ausübe, wo ihn die Furcht nicht zurückhalte, ist so allgemein verbreitet, besonders in Deutschl. und Engl.; es ist herkömmlich das Schrankenlose dieser Macht, und die Schuze und Rechtlosigkeit, in welcher sich einzelne Kirchen und Personen ihr gegenüber befänden, zu betonen, daß ich nicht umhin kann, mit entscheidenden Zeugnissen diesem Irrthum entgegenzutreten." Dies schrieb der große katholische Gelehrte ahnungsloß im Jahre 1861. Wie seltsam sind die Wege und die Besweisssührungen der Geschichte.

schen Papstkirche zu erstarren drobte, ging die Reformation doch siegreich mit dem Princip der Toleranz hervor, und dies erschloß der reformatorischen Idee die Herrschaft über unermekliche Gebiete des geistigen Lebens, wodurch sie die Welt sittlich erneuert hat. Aus diesem Princip floß ihre schrankenlose Culturfähigkeit, und ihre kirchliche Schwäche, ihr schneller geschichtlicher Zerfall in Sonderkirchen. Me kirchliche Form ist der Protestantismus nur eine unvoll= kommene Phase im religiösen Leben der Welt, in dessen Neugestalt er sich auflösen wird, wenn seine Mission vollendet ist. Diese Aufgabe war und ist noch die rationelle Umge= staltung des hierarchischen und dogmatischen Geistes, welche durch sein stetes Fortwirken unabweisbar vollzogen wird.1 Das große Drama der Reformation ist noch nicht abgeschlossen. Die beiden Gegensätze, in welche sie die Welt gestellt hat, um ihr neues Leben zu erzeugen, sind noch im erbitterten Kampf. Wenn uns nun deffen endliche Verföhnung in einer neuen Weltform ein tiefes Gebeimniß bleibt, so wird diese doch niemals mehr die einer katholischen Papstkirche sein fönnen.

Auf die Römer und Italiener mußte die deutsche Resformation vor allem durch ihr politisches Princip großen Eindruck machen. Während die weltliche Macht der Kirche als ein Incubus auf ihrem Lande lag, sahen sie, wie man in Deutschland das Papsttum aufgab, die geistlichen Feuzdalitäten aushob, und wie Fürsten ganze Landgebiete säcularisirten. Sie sahen jenseits der Alpen die Ideen Savona-

<sup>1</sup> Was die protestantische Macht Preußen im alten Reich war, das ist der Protestantismus in der alten Kirche: der junge lebenskräftige Schößling aus einem modernden Prachtbaum.

rola's und Machiavelli's wirklich werden, und eine neue Staatsidee entstehen, gegründet auf der Ausscheidung der feudalkirchlichen Mächte. Dies ghibellinische Princip war den Italienern verständlicher, als die Lehre von der Recht= fertigung und jede andre theologische Frage. Ihre größesten Staatsmänner haßten das weltliche Papstum als das Uebel ihres Vaterlandes, und das Priestertum als die Quelle der moralischen Corruption. Aus der Schule Machiavelli's. Guicciardini's und Vettori's floß die nationale Staatsidee der Italiener, welcher in unfern Tagen Cavour die Formel aab. 1 Guicciardini beklagte es, daß er, der "natürliche Keind" des Kirchenstaats durch die Verhältnisse gezwungen wurde den Bäpsten zu dienen. Die Stellung, so fagte er, die ich bei einigen Päpsten batte, nötigte mich aus persönlichen Rücksichten ihrer Größe ergeben zu sein, und ohne dies würde ich Luther geliebt haben, wie mich selbst, nicht um mich von den bergebrachten Lehren des Christentums loszusagen, sondern um diesen Schwarm von Frevlern in seine Schranken zurudweisen zu seben, das beißt daß sie entweder ohne Laster oder ohne Autorität blieben.2 An einer andern Stelle wiederholt er dies und fagt: "ich babe aus Natur der Dinge den Untergang des Kirchenstaats gewünscht und das Schickfal zwang mich für die Größe zweier Bäpste mich zu bemühen; ohne diese Rücksicht würde ich Luther mehr lieben, als mich selbst, denn ich würde hoffen, daß

<sup>1</sup> Siehe Canestrini's Ginl. zu den Lettere e istruzioni Guicciar: dini's zur Zeit seiner luogotenenza unter Clem. VII. Flor. 1863.

<sup>2</sup> Amerei più Martino Lutero che me medesimo, perchè spererei che la sua setta potessi ruinare o almeno torpare le ale a questa scelerata tyrannide de' preti. Opere inedite I: Ricordi politici n. 28, und an anderen Stellen.

seine Secte diese gottlose Prieftertprannei fturzen oder ihr doch die Klügel lähmen konnte." "Drei Dinge, so sagt der= selbe Staatsmann, möchte ich vor meinem Tode sehen, doch zweifle ich, daß ich auch nur eins von ihnen erlebe: eine gut geordnete Republik in Florenz, die Befreiung Italiens von den Barbaren, und die Befreiung der Welt von diesen ruchlosen Priestern." 1 Aber das große Beispiel Deutschlands ging an Italien vorüber, weil dieses Land nicht Kraft noch Reife auch nur für die politische Reformidee besaß. Es bedurfte noch der Leiden und Mühen von 350 Jahren, bis bas reformatorische Staatsprincip so viel Stärke gewann, um die Theologie aus der Politik auszusondern, den Kirchen= staat aufzuheben, Rom von der Papstgewalt abzulösen, und in die Hauptstadt des von den Fremden befreiten und einigen Italiens zu verwandeln. Und dies Wunder verdankt Italien ber Machtentfaltung des protestantischen Deutschlands.

6. Liga Carl's V. mit Leo X. Krieg in der Lombardei. Einnahme Mailands. Tod des Papstes im December 1521.

An demselben 8. Mai 1521, von welchem die Achterklärung Luthers datirt war, unterzeichnete Don Juan Manuel den Bündnißentwurf zwischen dem Papst und Carl in Rom. Seine Artikel waren folgende: Mailand und Genua sollen Frankreich entrissen und ihrer legitimen Regierung wieder gegeben werden, unter der Oberhoheit Carl's, ihres "wahren Fürsten". In Mailand wird Francesco Maria Sforza als Herzog eingesetz, in Genua als Doge Antoniotto

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. n. 236 (zwischen 1525 und 1526). Dies sind Aufzeichnungen seiner Tagebücher. Er selbst gab sich bekanntlich dem Papst als Werkzeug der Knechtung seiner Baterstadt her, heimlich sich bessen schwand.

Aborno. Zehntausend Schweizer werden um 200000 Duzcaten gesoldet, wovon der Papst die Hälfte zahlt. Nach der Bertreibung der Franzosen verspricht Carl, Parma und Piazenza der Kirche zu geben, auch Ferrara ihr erobern zu helzsen. Er nimmt Florenz und die Medici in seinen Schutz er verspricht alle Bedränger des katholischen Glaubens und heiligen Stuls mit ganzer Macht zu versolgen. Dagegen gelobt der Papst, Carl mit Neapel zu investiren, ihn zur Kaiserkrönung aufzunehmen, und im Krieg gegen Benedig zu unterstüßen. Den Schweizern, wie dem Könige von Engzland, soll eine Stelle in dieser Liga offen bleiben. Der Abschluß dieses Bertrages war wesentlich das Werk des Cardinals Julius Medici; der Kaiser versprach ihm als Lohn den Protectorat Spaniens, ein Vistum und 10000 Ducaten Bension. 2

Die Hauptsache war, schweizerisches Kriegsvolk zu kausen. Schon hatte die von Frankreich bezahlte Partei in Luzern, früheren Verträgen gemäß, dem Könige Franz die Sold-werbung gestattet; doch gelang es dem Cardinal von Sitten, dem unermüdlichen Aufwühler seines Vaterlands für papistische Zwecke, dasselbe Soldgeschäft in Zürich durchzusühren. Zwingli, in welchem die Schweiz ihren Resormator gefunden hatte, eiserte gegen diesen schweiz ihren Kesormator gesunden der Schweizen diesen diesen schweizen der Schweizen diesen diesen diesen diesen schweizen der Schweizen der Schweizen der Schweizen diesen der Schweizen der Schweizen

<sup>1</sup> Theiner Cod. Diplom. Domin. Temp. III. n. 432.

<sup>2</sup> Der Cardinal that erst, als wollte er keine kaiserliche Gnade annehmen, dann empfing er sie "mit der größesten Dankbarkeit" und mit beiden Händen. Calendar of Letters II. n. 346. Manuel an den Kaiser, Rom 13 Juli.

nigen Blut herunter." <sup>1</sup> Die Schweizer bewilligten dem Papst, welcher ihnen einen Tribut von 35000 Ducaten zahlte, einige tausend Soldknechte, und dies entschied den Krieg. Noch versuchten die Gesandten Benedigs den Frieden zu erhalten, den Papst umzustimmen; am Ende des Mai kam dieser sogar wieder ins Schwanken.

Manuel meldete dem Kaiser von neuen Unterhandlungen mit dem Grasen von Carpi, dem damaligen Gesandten Frankreichs, und er riet ihm sogar, Leo durch die Drohung eines Concils zu schrecken. Da kam der Papst zum Entsschluß: am 29. Mai unterzeichnete er die Urkunde der Liga. 2

Die Venetianer erstaunten, daß Leo, welcher die Reichs= gewalt bisher von Italien fern gehalten, Carl in das Land zog. Sie konnten ihm vorwerfen, daß er dem Frieden den Rrieg vorziehe, um durch ein paar Städte seinen Kirchenstaat zu vergrößern. Zum Kriege war der Papst in keinem Kall gezwungen, wol aber war es Carl V. Sein Gegner reizte seine Feinde in Flandern wie in Navarra auf. Das ungedeckte Navarra ließ er von Andreas de Foix überfallen. Als dies der Kaiser vernahm, rief er aus: Gott sei mein Reuge, daß ich diesen Krieg nicht begonnen habe; Frankreich will mich größer machen als ich bin. Zum venetianischen Gefandten Gasparo Contarini fagte er in Mainz: entweder wird mich der König vernichten, oder ich werde der Gebieter Europa's sein. 3 In der That forderte damals Frankreich die aufsteigende Reichsgewalt Carl's V. aus ähnlichen Gründen zum Krieg beraus, wie es in unsern Tagen das unter

<sup>1</sup> Joh. Jac. Hottinger, Gesch. der Sidgenoffen mahrend der Zeiten ber Kirchentrennung I. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Calendar of Letters etc. II. n. 337, 338.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Giuseppe de Leva II. 78.

Preußens Führung wieder aufsteigende Deutschland herauszgesordert hat. Es war zu Pampelona in Navarra, wo Ignatius Loyola am 20. Mai 1521 durch eine französische Rugel verwundet wurde. So ward dieser schreckliche Spanier im Hintergrunde der Zeit sichtbar, in demselben Monat, als Carl V. Luther in die Reichsacht that. Die dämonische Kraft bildete sich, welche dazu bestimmt war, die Resormation von den romanischen Lölkern und dem Batican abzuhalten, in unserm Baterland aber nicht ganz national werden zu lassen.

Auch in Italien machten die Franzosen die ersten kriegerischen Bewegungen. Morone hatte in Reggio, wo Guicciar= dini Generalleutnant des Papsts war, viele Exilirte Mailands versammelt, mit denen er einen Plan auf diese und andre Städte des Herzogtums entwarf. Diese Verschwörung bewog den Marschall Lescun, Thomas de Foix, einen Bruder Lautrec's des Statthalters von Mailand, zu einem Versuch, sich Reggio's durch Handstreich zu bemächtigen. Er mißlang am 23. Juni. hierauf erklärte ber Bapft ben Rirchenftaat für angegriffen, und publicirte die Liga mit dem Raifer. Den französischen König that er in den Bann und sprach sogar seine Untertanen vom Gid der Treue los, wenn nicht Franz in bestimmter Frist die Waffen niederlegte und Parma und Piacenza herausgab. 1 Das verbündete Beer des Kaifers und des Papsts befehligte Prospero Colonna, unter welchem der junge Marchese von Pescara Fernando d'Avalos stand. Des Papsts Feldhauptmann war Federigo Gonzaga von Mantua, Legat des Kriegs der Cardinal Medici. Die Verbündeten versuchten zuerst Parma zu nehmen, aber Alfonso entsette diese Stadt durch einen Zug nach Modena.

<sup>1</sup> Rousset, II. p. I. 71. Bulle v. 4. Sept. 1521.

Nachdem der Herzog von Kerrara den Inhalt des Bündniffes zwischen Leo und Carl erfahren hatte, war er auf die Seite Frankreichs getreten, und nur ihn, die machtlosen Benti: voali, und die Benetianer hatte Franz I. zu Bundesgenoffen. Dieser Fürst erkannte alsbald, daß er den Krieg in großer Nebereilung begonnen hatte; er versuchte vergebens zu Ca= lais im August die Bermittlung Englands anzurufen; vielmehr schloß auch diese Macht am 25. August zu Brügge ein Bündniß mit Carl wider ihn ab. In seinem eigenen Lande bedrängt, vermochte der König keine Sülfstruppen nach Italien zu schicken, während 10000 Schweizer über den Po aegen Mailand vordrangen. Mitten unter diesem Kriegs= volk sah man zwei Cardinäle, Sitten und Julius Medici, in purpurnen Gewändern einherreiten, silberne Kreuze vor sich. ein Spott auf die chriftliche Religion. Sobald nun die Benerale der Liga ihre Verbindung mit den Schweizern bewirkt hatten, konnte sich der bei Baprio geschlagene Lautrec nicht mehr halten. Er zog auf Mailand zurück, brannte die Vorftädte ab. ließ als Gbibellinen verdächtige Bürger binrichten. und erbitterte das unglückliche Volk, welches seine Befreier. neue Plagegeister, herbeirief. Am 19. Nov. 1521 verjagten Prospero und Bescara die Benetianer von den Wällen Mai= land's, worauf der Marschall Lautrec nach Como abzog. In der Nacht rückte der Cardinallegat Medici in die unvertei= digte Stadt ein. 1 Die meisten Städte des Herzogtums unterwarfen sich, nur Cremona, die Burgen von Mailand, von Novara, Arona und Alessandria hielten noch die Franzosen.

Leo X. empfing am 24. Nov. in seiner Billa Magliana

<sup>4</sup> Galeatius Capella lib. I. p. 1262. Martin bu Bellan I. lib. 2.

die frohe Botschaft, daß Mailand genommen sei. Dies ist mir mehr, so sagte er, als mein Papsttum. Und so waren politische und friegerische Ersolge die wichtigsten Angelegenzheiten wie die höchsten Freuden der damaligen Päpste; zu jämmerlichen Territorialverhältnissen war die moralische Weltmacht der Kirche eingeschrumpst. Man sprach davon, daß der Cardinal Medici Herzog von Mailand, Sforza an seiner Stelle Cardinal werden solle. Banz aufgeregt kam Leo am 25. Nov. in die Stadt zurück; das Volk strömte ihm mit Delzweigen in den Händen entgegen, und Musikzchöre begrüßten ihn. Drei Tage lang seierte man Freudenzseste. Der Papst wollte ein Consistorium berufen, aber die Aufregung machte ihn krank; er stellte selbst die Dankprocesssion nach S. Maria del Popolo ein.

Bald darauf hörte er den Fall von Piacenza, und daß seine Truppen den Herzog von Ferrara hart bedrängten. Alsonso befand sich nach der Niederlage der Franzosen in verzweiselter Lage; er hatte durch den Entsaß Parma's die Bündischen heraußgesordert und durste erwarten, daß sie jetzt, dem Vertrage gemäß, über ihn herfallen würden. Leo hatte ihn mit neuem Bann und Ferrara mit dem Interdict belegt. Der Herzog verschanzte sich in seiner Hauptstadt, entschlossen mit Ehren unterzugehen, und er machte der Welt in einem Manisest die verwerslichen Mittel bekannt, mit denen der Papst an seinem Sturz gearbeitet hatte. 2

<sup>1</sup> Paris de Grafsis IV. 460. Die Sinkünfte Medici's betrugen 50000 Ducaten.

<sup>2</sup> Jm Nov. 1521 ließ Alfonso einen latein. und ital Brief an Carl V. in Ferrara und Benedig drucken, mit den bezeichneten Ansklagen. Darauf ließ die römische Curie am 6. Jan. 1522 (nach des Papsts Tode) eine Antwort drucken. Aus beiden Schriften Auszüge

Um 1. Dec. hörte Leo, daß auch Parma übergegangen sei: an demselben Tage verschied er. Sein plötlicher Tod erweckte den grundlosen Verdacht der Vergiftung. 1 Die Feinde Leo's jubelten; man rief dem Todten das bekannte Epigramm auf Bonifacius VIII. nach: wie ein Ruchs kamst du auf den Tron, wie ein Löwe haft du regiert, wie ein Hund bist du gestorben. Alle die Leo wegen seiner Wortbrüchigkeit haß= ten, die er beim Aemterkauf und durch Finanzspeculationen getäuscht hatte, überschütteten sein Andenken mit Satiren.2 Berichte jener Tage aus Rom fagen, daß zahllose Personen, Gläubiger des Papsts, ruinirt waren. Die Bank Bini hatte 200,000 Ducaten zu fordern, das Haus Gaddi 32,000, die Bank Strozzi drobte zu falliren. Nicafoli hatte dem Papst 10,000 Ducaten geliehen, 80,000 der Cardinal Salviati, welcher seine Benefizien renuncirt hatte, um daraus Geld zu schaffen; der Cardinal Santi Quattro und Armellini hatten jeder 150,000 Ducaten zu fordern. "Rurz, es gibt kei= nen Diener oder Favoriten Leo's, der nicht ruinirt sei; in

bei Antonio Cappelli Lettere di Lod. Ariosto, Bol. 1866, Einl. p. 72. und Anhang. Der authentische Proces fehlt im Archiv von Modena.

- 1 Jovius und Paris de Grafsis glaubten daran. Am 4. Dec. verhaftete man den Kämmerer des Papsts den Marchese Barnabo Maslaspina und andere Personen, die man jedoch alle bald frei ließ. Diar. Blasii de Cesens, Mscr.
- 2 Per la morte del papa furono fatti infiniti sonetti e versi ed epigrammi contro di lui, e posti sopra il suo deposito: Relazion des Luigi Gradenigo. Die Vi a Anonyma fagt: promissa enim reposcentide solitus erat respondere, non memineram me alteri promisisse: quamobrem quamp urimos bonos ac magnos viros saepius delusos in acerrimum sui odium impulit, quod diu occultum gravissimum in mortis ejus tempus erupit; hinc potissimum tot libelli in eum conscripti, tot acerba ma'edicta in eum passim jactabantur, ac foeda epitaphia quamplurima vulgo lectitabantur.

Wahrheit es ist wunderbar, daß er zu Gunften des heiligen Stuls weder auf seine Verwandten, noch Lieblinge und Freunde Rücksicht nahm; wol muß man staunen, wenn man sieht, wie seine Familie verarmt und zu Grunde gerichtet ausein: andergestoben ist." Die apostolische Kammer fand sich so ausgeleert, daß man für den glänzendsten der Bäpfte nicht einmal die Leichenkerzen bezahlen konnte; man mußte sich derer bedienen, die man für die Erequien des Cardinals Riario gebraucht hatte. Die Poeten, die Künstler und Ge= lehrten, die Toscaner in Rom, und tausend Menschen, welche Leo's Großmut genoffen hatten, beweinten ihn mit beißen Tränen. Man pries ihn glücklich, weil er nach dem Em= pfang einer Siegesnachricht gestorben war. Sein sehnlichster Wunsch, die Franzosen aus Italien vertrieben, Parma und Viacenza der Kirche wiedergegeben zu sehen, war in der That erreicht worden. Db dieses Glück, welches der nächste Kriegswechsel- zerstören konnte, groß genug war, um die lette Stunde eines Papsts zu verherrlichen, konnten freilich Philosophen oder Christen bezweifeln.

Nicht nur als der glanzvollste, auch als der glücklichste der Päpste ist Leo X. der Mitwelt wie Nachwelt erschienen. Und doch wagte schon ein Zeitgenosse in ihm das Bild eines Sterblichen zu sehen, der in Wahrheit tief unglücklich ge-wesen sei. Sine unheilbare Krankheit, Exil, Gefangenschaft, Feindschaft, Verschwörung von Cardinälen, Kriege, endlich

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brief aus Rom 5. Dec. 1521, ohne Namen: M. Sanuto Vol. XXXII. fol. 161. Man höre nur Beinen und Lamentiren: et tamen tutti piangono la sua bontà! — Andrer Brief v. 21. Dec. (fol. 195): non è mai morto papa cum peggior fama — frate mariono buffone li racomandava l'anima. Biele Satiren auf die ruinirten Höfelinge.

2eo X. 263

der Verlust fast aller seiner Nächsten und Freunde verdunstelten die genußreichen Tage dieses Papsts. 1 Wenn Valezianus die Bedeutung der deutschen Resormation hätte ahnen können, so würde er daraus noch stärkere Argumente für seine melancholische Ansicht gezogen haben: denn Leo X. sah diese Resormation nicht allein entstehen, sondern er hatte durch den Mißbrauch der Papstgewalt und die heidnische Ueppigkeit seines Hofs sie thatsächlich herausgesordert.

Rühmliche Eigenschaften mischten sich in der Natur Leo's mit Zügen von Leichtsinn, Falschheit und Berglosigkeit. Seine Klugbeit rubte nicht auf dem Grunde edler männlicher Charafterstärke. Sein Wesen, weit angelegt, doch ohne sittlichen Ernst, ohne Tiefe und Ursprünglichkeit, schillerte von allen Reflexen der Renaissancebildung seiner Zeit, wodurch es glänzend erschien. Sein Machiavellismus floß aus der Quelle der weltlichen Papstgewalt, mit welcher die moralischen Tu= genden des Priefters niemals ganz vereinbar gewesen sind. Auch das wolwollenoste Urteil wird bekennen, daß der sophi= stische Versuch zu Gunsten der Beurteilung der Handlungen von Päpsten den Fürsten vom Geistlichen zu trennen unstatthaft sei. Denn würden sie vor dem Tribunal von Aposteln einen Richter finden, der ihnen erlaubte ihre Sünden mit dem weltlichen Königsmantel zu bedecken, und die Verbindung zweier Gewalten als die zweier Naturen zu betrachten? Als weltliche Fürsten waren Menschen wie Julius II. und Leo X. nicht schlechter, oft besser als andre Monarchen der Reit: als Läpfte werden fie jedem gerechten Urteil unerträg= lich und verabschenungswürdig erscheinen. Die Päpste jener Epoche erhoben den Anspruch die Stellvertreter Christi, ja

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Valerianus de litterator. Infelicitate, I. 13.

die Vicare Gottes auf Erden zu sein; eben darum geht die Geschichte mit ihnen unerbittlich zu Gericht. Denn sie versfälschten aus Herrschsucht das göttliche Gesetz der Liebe, und sie verdrängten aus der Welt mit den gemeinen Begierden irdischer Macht das hohe Menschheitsideal des Christentums.

Die Posaunenklänge der Lobredner und Hofschmeichler Leo's X. (und kein Rapst hat jemals so viele und beredte gehabt), können die Ansicht der Nachwelt nicht mehr beirren, welche sich weigern muß in diese Bergötterung Leo's X. ein= zustimmen, und ihn den großen Menschen beizuzählen. Das Papsttum, wie es die Borgia und Rovere umgeformt und ihm überliefert hatten, nahm er auf und brachte ihm die vollendete mediceische Kunst der Diplomatie binzu, worin er Meister war. Dies System der verlarvten Intrigue und Hypokrisie und der staatsklugen Doppeldeutigkeit hat er als eine weltliche Dogmatik des heiligen Stuls seinen Nachfol= gern übermacht. Der Zesuitismus entstand zuerst als kirchen= staatliche Politik. Leo hielt im Papstum noch den Schwer: punkt der europäischen Verhältnisse fest, und gab ihm ohne Frage die Suprematie in Italien. Er steigerte die geistliche Absolutie des heiligen Stuls, welcher er auch Frankreich wieder unterwarf, während er in Dentschland an diesem Bemühen scheiterte. Was man als seine großen Ideen zu bezeichnen pflegt: die Vertreibung der Fremten aus Italien, die Einigung dieses Landes unter der Papstherrschaft, die Herstellung des Friedens und Gleichgewichts in Europa, und der orientalische Krieg: das erscheint in seinen Sandlungen entweder so zerstückt, oder so verunglückt, daß man daraus nur fünstlich ein Programm seiner Regierung machen kann.

Die Kirche selbst ließ Leo X. am Abgrund des Ber=

derbens stehn. In Pläne von Glanz und Herrschaft, in ästhetische Schwelgereien versenkt, zeigte er für die kirchliche Krissauch nicht das leiseste Berständniß. 1 Bon seiner Herrlichkeit berauscht, genoß er in ihr die ganze Größe und Fülle der geistlichen Macht als ein weltumfassendes Glück: im Genuß ward so das Papstum verschwelgt, wie das alte Imperatorentum Rom's. In den Pomp des neulateinischen Heidentums hat er dies Papstum versenkt. Seine christliche Aufgabe begriff er nicht, weil er wie alle Renaissance-Päpste die Größe des Papstums mit jener der Kirche selbst verwechselte, und diese römische Verfälschung des christlichen Ideals, der längste und schrecklichste aller Irrümer der Päpste, erzeugte die deutsche Reformation.

Der Name Leo's X. stralt am hellsten in der Geschichte der Eultur. Darin bezeichnet er den Zenit der Renaissance. Das Glück war ihm dort am günstigsten. Er erndtete was größere Vorgänger schöpferisch ausgesäet hatten. Er hielt das Füllhorn der Liberalität in Händen gerade in der Zeit, wo der italienische Nationalgeist seine classische Vollendung fand. Leo X. besaß hier Vorzüge, die ihn als Papst zum Vertreter der Epoche machten: vorurteilslosen Sinn für alles Große und Schöne in der Cultur, wirklichen Enthusiasmus für Schöpfungen des Genie's, Verständniß der gesammten Zeitbildung, und endlich bei fürstlicher Abkunft fürstliche Großmut. Es ist auch wesentlich der Nimbus von Cosimo und Lorenzo Medici, der ihm vorweg eine augustische Stelslung in der Culturgeschichte gesichert hat.

<sup>1</sup> Siehe bas Urteil Sarpi's Concil. Trident. I. c. 4, welches im Grunde auch Pallavicini bestätigen muß.

## Viertes Capitel.

1. Paganismus der Renaissance. Skeptik und Unglauben. Weltlichskeit der Bildung. Classen der römischen Gesellschaft. Mäcenaten: Kreise. Chigi und Altoviti. Die Diplomaten. Corruption. Curtissanen. Urbanität und glänzendes Besen in Rom. Urteil von Erassmus über Rom.

Groß war der Anteil des Papsttums an der Renaissance= Cultur, diefer glänzenden Blüte einer Weltepoche, nach welder der fieberhaft angestrengte Geift Italiens naturgemäß in Erschöpfung fank. Der Ginfluß der Räpste auf die Civili= sation stand immer im genauen Verhältniß ihres Einklanges zu den Bedürfnissen der Zeit. Er war am größesten im Mittelalter, wo alles geistige Leben unter der Herrschaft der Theologie gebannt lag; er war mächtig an dessen Ende, wo sich die Läpste der humanistischen Richtung des Jahrhunderts hingaben, als der Geift des classischen Altertums, dieser be= lebende Golfstrom der Cultur, wieder die Gedankenwelt zu durchfließen begann. Wenn sie die Anatheme ihrer Bor= gänger gegen die heidnische Bildung, oder die ihrer Nach= folger gegen die Regungen des Rationalismus geschleudert hätten, so würde dies eine ganze Civilisation gebemmt haben. Es war aber das lette Mal, daß sich das Papsttum in vollkommne Harmonie mit der Zeitbildung zu setzen rermochte. Die Gegenreformation, Inquisition und Jesuitismus umzogen es seit dem tridentiner Concil mit einer dinesischen Mauer, so daß es seinen Zusammenhang mit der fortschreitenden Welt verlor. Ein Blick auf seine gegenwärtige Stellung macht es klar, bis zu welchem Grade von Erstarrung und Vereinsamung inmitten der lebendigen Cultur diese Papstsbierarchie verstorben ist.

So rückhaltlos hat sich kein Papst den Trieben seiner Reit bingegeben als Leo X. Er war so ganz von ihnen er= füllt, daß die Civilisation seiner Epoche seinen Namen trägt, auch ohne daß sein nur receptiver Geist ihr den Stempel gab. Als er zur Herrschaft kam, sagte er seinem Bruder Julian: "genießen wir das Papsttum, weil es uns Gott gegeben hat." 1 Nichts Weltlicheres konnte ein Papst aus= sprechen, als diesen epikureischen Vorsat. Leo's Genukprincip war das schwelgerische Behagen an dem Vollbesit der da= maligen Cultur, und von ihr war er berauscht. Er ver= achtete die Mönche sammt ihrem Armuts= und Bettelideal. Religiöse Vorurteile besaß er nicht. Aus seiner classischen Bildung entsprang seine Toleranz, und diese hatte kein andres Princip als die Schönheit und den Genuß. Die Malerei, die Poesie, die Beredsamkeit und die Musik, diese nationalsten Kräfte der Italiener, wurden unter ihm die Mächte des geistigen Luxus der Zeit.

Pallavicini hat Leo X. bitter getadelt, weil er sich statt mit Theologen, nur mit Poeten umgab, und die heidnischen Fabeln den christlichen Doctrinen vorzog. <sup>2</sup> Die deutsche Reformation erhob keine Anklage gegen die schöne classische Bildung des Papsitums, aber wol hat die einseitig heidnische

<sup>1</sup> Quando il papa fu fatto, diceva a Giuliano: godiamoci il papato, poichè Dio ce l'ha dato: Relazione di Marino Georgi, 17. März 1517, bei Mbéri. p. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallavicini I. c. 2.

Richtung der Italiener die Renaissance des Christentums als Gegensatz gesordert. Die Aufgabe, beide Zeitrichtungen, die Welt des Glaubens und des Wissens, zugleich zu resormiren war für ein einzelnes Bolk zu groß. In sie teilten sich Italien und Deutschland, und nie waren ihre Nationalzgeister freier und selbständiger als in diesen civilisatorischen Thaten.

Im Zeitalter Leo's ichien das Heidentum die driftliche Hülle ganz abzuwerfen, in welcher es als Wunderglaube und Polytheismus bei den Lateinern stets vorhanden war. Römer der Zeit Cicero's würde sich im XVI. Jahrhundert bei dem Fest eines Kirchenheiligen mit dem Prädicat Divus nicht ganz als Fremdling empfunden haben. Gott heißt selbst in römischen Grabinschriften wieder Jupiter, wie schon beim Dante Sommo Giove, der Himmel wieder Olymp. Die Conservatoren Rom's, welche auf dem Capitol eine Cifterne wiederherstellten, schrieben darauf wie antike Römer: "Wir haben das Gefäß gegründet, erfülle du es, o Jupiter, mit Negen, und sei den Vorstehern deines Felsens gnädig."1 Die Cardinäle nannte man Senatoren, die Beiligen einfach Götter (Dii und Deae), und der vergötternoe Titel Divus wie Optimus Maximus ist für die Päpste gewöhnlich. Bei der Tronbesteigung Leo's rief der Dichter Janus Vitalis aus, daß Jupiter vom Olymp nach Rom wieder berab= gestiegen sei, und daß Leo Medici als Apollo alle Krank=

<sup>4</sup> Nos Vas Condidimus Pluvia Tu Jupiter Imple Praesidibus Tuae Rupis Adesse Velis.

Antonius Militius. Stephanus Teulus. Janus Corona Coss. Cisternam Hanc Vetustate Deformem In Meliorem Formam Restituen. Curarunt. Bei Forcella Iscriz. I. 32.

heiten der Zeit heilen werde. 1 Auch Julius den II. hatte es nicht erschreckt, als ihn einst ein Prediger am Charfreitag mit Zeus, Christus aber mit Decius oder Curtius verglich.2 In seiner dem Bapst Leo gewidmeten Trauerode auf Bibiena redet Valerianus den Schatten des Cardinals so an: "Wir forschen nicht, an welchen Ort des Olymp deine unsterbliche Tugend dich auf goldner Quadriga geführt hat; aber wenn du die himmlischen Welten durchwanderst, die Beroen zu schauen, dann vergiß nicht vom himmelskönige und allen andern Göttern zu erbitten, daß, wenn anders sie hier auf Erden ihren Cultus genießen wollen, sie Leo die Jahre zulegen, um welche die gottlose Parze Julian Medici und dich verfürzt haben."3 Ebenso naiv erzählt Cathaneus, daß er feinem ertrunknen Freunde Johann Bonifacius einen Grabbügel am Meer errichtet, und dreimal mit lauter Stimme seinen Manen gerufen babe. 4 Wir werden später seben.

Jamjam novus in terras alto descendit Olympo Jupiter, et sancto laetatur martia vultu Roma, triumphales iterum ductura quadrigas — — Quique prius morbi ingruerunt mortalibus aegris Luce Leonini pelluntur Apollinis alma.

Bei Roscoe Leo X. II. Anh. n. 4. Auch im Gedicht Simia nennt Balerianus den Papft Sol Leo, und so viele andre Poeten. Selbst der Dominicaner Acciajuoli vergleicht Leo mit dem Sonnengott Apollo. Ode, abgedr. bei Roscoe III. n. 20. — Derselbe Balerianus redet St. Peter und Paul einsach an: Dii Tutelares Romae: Hexametri, Odae et Epigrammata p. 23.

2 Erasmus erzählt dies als charakteristisch im Ciceronianus Op. I. 996., wo er überhaupt die römische Bermischung des Heidentums u. Christentums verspottet. Ciceronianismus ist ihm überhaupt dem Paganismus gleichbedeutend. Die Römer nennt er bisweisen Pagani. Epist. 648.

3 Pierii Valeriani Hexametri, Odae et Epigrammata Ferr. 1550. p. 78: Threni Cardinale Bibiennio Defuncto ad. Leon. X.

4 Tumulum illi tamen in littore inanem constitui, et magna manes ter voce vocavi: De litterator. infelicitate p. 62.

daß man nach Leo's Tode öffentlich im Colosseum ein heidnisches Stieropfer den feindlichen Göttern darzubringen wagte.

Das Heidentum sickerte durch alle Poren des Katholi= cismus, als Runft und Cultus, als platonische Philosophie und ciceronische Beredsamkeit. Selbst die papstlichen Bullen nahmen unter den händen Bembo's und Sadeleto's Stil und Phrase des Heidentums an. Die driftliche Religion war bei den Lateinern zu einem paganen Sinnen= und Kormel= dienst erstarrt. Der Mangel an tiefer philosophischer Kraft im italienischen Nationalgeiste blieb zugleich ein Schutmittel für die römische Kirche, welche ihre Verweltlichung über= dauern konnte, wenn sie ihre Vergeistigung nicht würde überdauert haben. Aus der platonischen Schule zu Florenz, die fich im Anfang des XVI. Jahrhunderts auflöste, gingen theistische und pantheistische Ideen, aber kein beweisender Rationalismus hervor. Die italienische Kunft schöpfte aus diesem Platonismus eine ideale Begeisterung für das Schöne, und dies war seine lebendigste Wirkung; er vertrat in der Renaissance die Stelle der Religion; Platon ward zum Apostel des Schönen. 1 Patriotische Denker, wie Macchiavelli, konnte der Anblick des grenzenlos verderbten Priestertums oder die Erkenntniß, daß die Papstgewalt die Größe Italiens unmöglich mache, zum Unglauben treiben; 2 während der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In bem Licht ber neuplatonischen Anschauung schufen die großen Künftler Italiens ihre unsterblichen Werke: Morit Carriere, "Die Kunft im Zusammenhang der Culturentwicklung", IV. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fuit exinde semper inops uti irrisor, et atheos, Jovius, Elogia p. 163. Und doch ist dies nicht ganz richtig. Das Priestertum verleidet Macchiavelli die Kirche, aber es gibt viele Stellen bei ihm, wo er den Grundsatz ausspricht, daß Staat und Gesellschaft die Religiosität zur Grundsage haben.

Einfluß der alten Philosophie andre mit Berachtung gegen die Kirchenlehre erfüllte, oder die Bewunderung des Heidenstums eine ästhetischesteptische Toleranz erzeugte. Man hob damals die Grenzen des Dante'schen Paradieses auf; man versetzte die geliebten Heiden in den Glorienhimmel der Seligen, wo sie ihre christlichen Nachfolger in Herrlichkeit begrüßten.

In den liberalen Schulen von Bologna und Padua traten Steptifer auf, welche den jenseitigen Himmel läugeneten, während die Astrologie den Glauben an die Freiheit des Willens durch das Fatum der Nativität zerstörte. Der Mantuaner Pietro Pomponazzo war das geseierte Haupt der italienischen Steptifer, und durch seine Schule gingen die berühmtesten Gelehrten der Zeit. Obwol das lateranische Concil im Jahre 1513 es nötig fand, die Unsterblichkeit der Seele als Glaubensartifel zu erklären, wagte es Pomponazzo dennoch in einer Schrift zu sagen, daß diese Lehre rationell nicht zu erweisen sei, und von Aristoteles nirgends behauptet werde. Preißig Jahre später hätte man ihn verbrannt, aber zu seiner Zeit wurde er nur mit einigen Censuren bedrängt. Bembo schüßte seine Schrift vor der Berdammung; und Pomponazzo starb zu Bologna hochgeehrt

<sup>1</sup> Siehe über den Einfluß des Somnium Scipionis, Burckhardt Cultur der Renaissance p. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Bulle, 14. Kal. Jan. 1513, befahl zugleich für Geiftliche die Studien der humanität nicht über 5 Jahre auszudehnen; Labbé XIX. 843. Daffelbe Concil erließ am 4. Mai 1515 ein Censuredict. — Tractatus de immortalitate animae, nebst andern Abhandlungen Pomponazzi's, Benedig 1525. Dieser Tractat erschien in Bologna zuerst A. 1516; als ihn die Inquisition in Benedig verbot, schrieb der Steptiscr eine Apologie dazu, A. 1519. In derselben Ausgabe. Siehe über ihn und seinen Gegner Augustinus Niphus, Ritter Gesch. der Phil. X.

im Jahre 1524. Leo X. war in seiner Jugend in Dispustationen über die Seelenkehre Plato's eingeweiht worden; man sagt, daß er eines Tags als Papst die scharffinnigen Gründe eines Gegners der Unsterblichkeit belobt habe, und wenn dies, wie andre ihm und seinen Freunden in den Mund gelegte Spöttereien über die "einträgliche Fabel des Christentums," unwahr sein sollte, so bezeichnet es doch die Luft, die im Batican wehte.

Die Stepsis regte sich überall, doch sie war diplomatisch. denn sie bequemte sich an den bestehenden Cultus. Priester belächelten einander, wie einst die Augurn im alten Rom, und sie ließen sich von lächelnden Laien voll Chrfurcht die Sände füßen. Wir haben endlich kein Urteil darüber, wie weit die Skepsis in Italien zum Rationalismus würde vorgeschritten sein, weil die freie Forschung bald genug durch die Inquisition erstickt oder exilirt wurde. Im Allgemeinen war bei den Stalienern der Drang nach Wahrheit nicht das Resultat ihres Dranges nach Wissenschaft. Der hierarchische Despotismus erzeugte hier, vereinigt mit der Sinnlichkeit und dem Bedürfniß des Schönen, neben dem materiellsten Aberglauben der unteren, den Unglauben der höheren Classen, die Scheu vor der Arbeit des Gedankens und vor den sittlichen Kämpfen welche diese begleiten. Nachdem die humani= stische Bildung aus dem Stadium begeisterter Entdeckung her= ausgetreten war, wurde sie zum geistigen Luxus, ohne tiefere Wirkungen im ethischen Leben der Nation hervorzurufen. Sie verjüngte sich nicht moralisch, und dies ist ihre Schwäche noch am heutigen Tag.

Die Summe der Bildung im Zeitalter Leo's war vorsherrschend weltlich. Wenn sie im Mittelalter wesentlich in

den Disciplinen der Theologie und des Nechts bestand, so überwogen jest Philologie, Rhetorik, Poesie, Altertumskunde und Naturwissenschaft. Der italienische Nationalschat gezlehrter Bildung war damals staunenswürdig groß. Im Verhältniß der Zeiten und ihres Fortschrittes kam er wol der Summe im heutigen Deutschland gleich. Die Kirche aber suchte die Träger der Wissenschaft und diese selbst zu verzpriestern, wie sie im Mittelalter vermöncht gewesen waren.

Gelehrte und Dichter fanden in der Zeit Leo's mächtisgere Beschüßer im Vatican und unter hohen Prälaten, als bei Fürsten und Republiken, nachdem der rein weltliche Mäcenat der Medici in Florenz zu einem geistlichen in Rom geworden war. Die Reihe der Päpsten oder Cardinälen gewidmeten Schriften ist überaus groß. Schon dieses Dienstvershältniß verdammte Gelehrte und Dichter über viele Fragen zum Schweigen. Sie dursten chnisch und heidnisch, aber nicht freie Denker sein. Die päpstliche Censur des XVI. Jahrhunderts nach Leo X. verfolgte nicht die abscheuliche Literatur Aretino's, aber Schristen des ernsten Flaminius und Sadoleto's Abhandlung über den paulinischen Brief wurden auf den Inder gesetzt.

Gelehrte und Dichter jagten an der Eurie nach Aemtern und Benefizien, und hier verpriesterten sie als apostolische Secretäre, Canoniker, Bischöse. Die namhaftesten Literaten waren Priester, wie Bembo, Sadoleto, Giberti, Canossa. Der berühmte Dichter Bernardo Accolti war apostolischer Secretär; der geseierte Dichter Lida starb als Bischof; der berühmte lateinische Geschichtschreiber Rom's, Paulus Jovius, war Bischof; Novellenschreiber, wie Bandello, und hundert Poeten jener Zeit waren Bischöse oder päpstliche Scriptoren und Abbreviatoren. Der obscönste aller Schriftsteller, Pietro Aretino, machte sich sogar Hoffnung auf den Cardinalspurpur.

In den Kreisen Rom's war die feinste Bildung über= haupt in den höbern Schichten des Clerus vereinigt. Die Epoche der Renaissance ist auch das goldene Zeitalter der im Besitze Rom's schwelgenden Priester = Aristokratie. Der römische Staat war zum Monfignorenstaat geworden, und so geborte auch die Literatur wesentlich den Monsignoren an. Seit den Borgia versank der römische Adel, wenn er nicht im Heer des Papsts, des Kaisers, Spaniens und Frankreichs diente, in jenen entwürdigenden Zustand eines staatlosen Müssigangs und fossilen Daseins, woraus er sich erst heute zu befreien beginnt. Bon den alten römischen Stadtge= schlechtern war damals das reichste das der Massimi; ihr Haupt Domenico lebte mit fürstlicher Pracht in seinem Ba= last in Parione, wo er glänzende Gastmäler gab, doch wird nicht gesagt, daß er Wiffenschaften und Künfte beförderte, obwol Lelio ein Mitglied seines Hauses einer der gelehrtesten Männer Rom's war. 1 Es gab feine großen Mäcene mehr unter den römischen Baronen, wie zu Petrarca's Zeit, und wenn im Abel auch viele Männer von feiner Bildung ge= funden wurden, wie die Mellini, Cefarini, Altieri, die Porcari und Balle, so standen diese doch meist im innigsten Busammenhang mit der Pralatur. Den Staat, den Reich= tum, den Lurus, die Bildung, alles hatten die Priefter an fich genommen. Die Cardinale befagen mehr Einkunfte, als der vornehmste Adel; denn die jährliche Rente von manchem betrug 30000 Ducaten und mehr.

<sup>1</sup> Domenico war vermält mit Julia, einer Tochter des Evangelista Maddaleni Capodiserro, u. Bater von vielen Kindern. Artikel Massimi in der Fortsetzung Litta's.

In bürgerlichen Kreisen trat die Geldmacht einiaer Bankiers bervor, und diese lag, wenn man die Massimi ausnimmt, meift in den Sänden eingewanderter Italiener, oder deutscher Handelsherren, wie der Welser und Fugger. Die= selbe Geldaristokratie, welche das Haus Medici auf den Papittron erhob, repräsentirte in Rom Agostino Chigi. Diefer ausgezeichnete Mann war auch mit Leo X. innig ver= traut, fast so aut sein Gönner als sein Günftling zu nennen. Auch das Wechslerhaus der Spanocchi war durch Reichtum und die Pflege edler Künste angesehen. Sodann glänzte Bindo Altoviti als Mäcen Rom's. Seine Familie stammte aus Florenz, und war durch die Vermälung Rinaldo's mit Clarentia Cybò einer Schwester Junocenz' VIII. in Rom zur Macht gelangt. Untonio Altoviti vermälte sich mit Dianora der Tochter jenes Rinaldo, ward reich und faufte sich Häuser am Ponte S. Angelo. Sein Sohn Bindo wurde ihm Jahre 1491 geboren; er restaurirte das väterliche haus um 1514, und noch steht dieser verödete malerische Balast an der Engelsbrücke. Rafael malte für Bindo die Impannata, Michel Angelo schenkte ihm die Cartons seiner sixtinischen Gemälde; Benvenuto Cellini machte seine bronzene Bufte. 1

Die Diplomatie, seit dem XVI. Jahrhundert neben den Cardinalshösen ein so bemerkbarer Charakterzug in der Gessellschaft Rom's, trat zur Zeit Lev's noch nicht so besonders hervor. Die prachtvollen Cavalcaden von Gesandten belebten zwar Rom mit theatralischen Scenen, aber es war nur zusfällig, wenn länger verweilende Botschafter zumal italienis

<sup>1</sup> Neber die Altoviti Alveri Roma in ogni stato II. 100., u. Reumont, Gesch. d. St. Rom III. Bindo's Weib war Fiametta Soderini. Sein Sohn besaß Buon Ricovero an der Lia Cassia und die Ligna Altoviti gegenüber dem Orso jenseits des Tiber.

scher Höfe ihre Häuser zu Mittelpunkten der Gesellschaft machten, wie Castiglione, der Gesandte für Mantua und Ferrara; wie Alberto Pio von Carpi, Botschafter erst des Kaisers, dann Frankreichs in Rom, oder wie später Gasparo Contarini, und Jean du Bellay.

Die höhere römische Gesellschaft stellte sich als eine Menge von Kreisen dar, deren Mittelpunkt fast immer ein geistlicher Mäcen war. Da ist zuerst der umfassende Mäcenat des Papsts. Da sind die kleineren der Cardinäle Ria= rio, Grimani, Bibiena, Alidosi, des Julius Medici, Caraffa und Sauli, Petrucci, Farnese, Castellesi, Soderini, des Sanseverino, Gonzaga und Egibius von Viterbo. Sie üben den Patronat aus, ganz wie die großen Herren im alten Rom. Je nach ihrer Neigung beschützen sie Wissenschaften oder Künste. Bur Zeit Clemens' VII soll der junge Cardi= nal Hippolyt Medici 300 Dichterlinge in seinem Palast er= nährt haben. Da sind die Mäcenatenkreise von Chigi, Altoviti, von Castiglione und Alberto Bio, und vom funstliebenden Baldassar Turini. Selbst der reich gewordene Ra= fael erscheint als Mäcen. Wenn er nach dem Batican geht, zieht er einen Schwarm von Clienten nach sich, worüber der einsame Michel Angelo lächelt. Er lebt als großer Herr in seinem eigenen Palast, wie sein Landsmann Bramante gelebt hatte, und wie auch Sangallo und später Bernini lebten.

<sup>4</sup> Balt. Castiglione geb. A. 1478 auf der Villa Casatico bei Mantua, Sohn des Grasen Cristosoro und der Luisa Gonzaga, war erst im Dienst Guidobalds sein Gesandter in Rom A. 1506, sodann Gesandter des Herzogs von Urbino bei Leo X. seit 1513. Seit 1522 mantuanischer Gesandter in Rom. A. 1525 Runtius in Madrid wo er am 2. Febr. 1529 starb.

Ein Satiriker konnte in diesen Mäcenatenkreisen alle jene Charakterzüge wiedersinden, die in den Sittengemälden von Horaz und Juvenal, von Ammianus und Hieronhmus gezeichnet sind. Er konnte um die Gasttaseln des Papsts und der Cardinäle die Schmeichler, Heuchler und Parasiten wieder entdecken, welche mit ausgereckten Hälsen die Gemälde, die Statuen, die Bibliotheken und Sammlungen ihrer Protectoren rühmen, und die Declamatoren, die deren Größe zu den Sternen erheben. In Wahrheit glich das Rom Julius II. und Leo's X. in kleineren Verhältnissen der Stadt der römischen Kaiser. Satiren und Novellen der Zeit geben uns ein Vild davon, doch wagte es Niemand der Juvenal der Renaissance von Rom zu sein.

In dieser heidnisch gefärbten Gesellschaft geistreicher Genußmenschen gab es nur einen Mangel: es fehlte die edle Frauenwelt. Dies war so empfindlich, daß die Ankunft von Julian Medici mit seiner Gemalin allgemeine Freude erregte. Gott sei gelobt, so schrieb damals Bibiena, denn hier fehlte uns nichts als ein Damenhos. Bur Zeit Innocenz VIII. und Alexander's zog man vornehme Frauen ungescheut zu den Festen des Batican, doch dies wagten seit den Borgia die Päpste seltener. Unter Monsignoren konnte sich kein edles Weib gern und frei bewegen, wie an den Hösen von Ferrara, Mantua und Urbino. Veronica Gambara hatte Grund, ihren glänzenden Kreis in Bologna zu versammeln. Vittoria Colonna lebte, als sie später nach Kom kam, meist im Kloster. Zurückgezogen hielt sich auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La villa tutta dice; hor lodato sia Dio, che qui non mancava, se non una corte di madonna: Bibiena an Julian Medici, Lettere di principi I. 16.

Blanca Rangone, welcher Leo X. ein Gartenhaus im Borgo einrichten ließ. Doch Jabella Gonzaga wurde bei Schausspielvorstellungen im Batican bemerkt.

Die Stelle edler Frauen nahmen in der römischen Gessellschaft Concubinen und Curtisanen ein. Bembo lebte, ehe er Cardinal war, ungescheut mit der schönen Venetianerin Morosina. Leo X. nahm keinen Anstand, unter festlichem Gepränge die Trauung Agostino's Chigi mit seiner Concubine zu vollziehn. Die Verseinerung des Lebens erzeugte auch eine Renaissance des Hetärenwesens.

Aretino bewunderte eine römische Bulerin, welche hundert Stellen aus Classifern berfagte, und jedes Gedicht Betrarca's. jede Novelle Boccaccio's auswendig wußte. Die schöne 3m= peria aus Ferrara glänzte zur Zeit Julius II. als ein Stern, von deffen Stralen die ganze Monfignorenwelt trunken war. Abre Wohnung in den Banken, welche Bandello geschildert bat, konnte als ein Salon gelten, zu dem sich die geistreichsten Männer drängten. Teppiche, Gemälde, Bafen und Nippfachen, auserlesene Bücher, schöne Renaissance = Möbel verbreiteten in ihren Zimmern folden Glanz, daß der edle spanische Botschafter eines Tags dort einem Bedienten ins Gesicht spie, weil er keine andere Stelle für dies Bedürfniß entdecken konnte. Imperia sang zur Laute die Verse ihrer Anbeter oder eigene, denn sie war die Schülerin Strascino's, zu dessen schönstem Gedicht von der Venerie vielleicht fie selbst den Stoff geliefert hatte. 1 Diese junge Phryne besang Bervald, und spaar der ernste Sadoleto galt als ihr Verehrer. 2 Sie starb erst 26 Jahre alt; ehrenvoll begrub man sie in der Capelle der

<sup>1</sup> So bemerkt die Note zu Roscoe II. c. 11.

<sup>2</sup> Was Tiraboschi Bibl. Moden. IV. 426 ablehnt.

heiligen Gregoria. Ihre Grabschrift pries als Titel ihres Ruhms den großen Namen einer römischen Hetäre, dessen sie vollkommen würdig gewesen sei, und ihre unter Menschen seltene Schönheit. Der Grundsat Beccadelli's, daß Freudensmädchen der Welt nüglicher seien, als die frömmsten Nonnen, hatte in Rom Geltung erlangt. Wie man noch zur Zeit Eugen's IV. der letzten heiligen Kömerin Francesca den Zunamen Romana gab, so sprach man jetzt mit gleichem Nationalstolz von einer Cortisana Romana. Man seierte im Weibe mit antisem Gesühl den Geist in einer schönen Körpergestalt.

Es würde gehässig erscheinen, wollten wir die grenzenslosen Laster der Gesellschaft Rom's in der verderbten leonisschen Zeit schildern, oder den Schleier von den Mysterien des Priestertums zu heben suchen. Die Sittenfäulniß eines Zeitalters, wo eins der besten Producte der Poesie den Titel Spphilis trug, ist bekannt genug; aber die classischen Laster von Griechenland und dem Drient wurden nicht erst durch die Renaissance eingeführt, noch war das Priestertum versberbter als der Laienstand, noch war Kom verderbter als Genua, Benedig und Paris. 2 Nur mußte die Sittenlosigs

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Imperia, Cortisana Romana, quae digna tanto nomine, rarae inter homines formae Specimen dedit. Vixit annos XXVI dies XII. Obiit MDXI, die XV. Aug. Ihre, wie man sagt sittenreine Tochter vergistete sich, um den Nachstellungen des Cardinals Betrucci zu entzgehen. Roscoe ut supra, nach Colocci Poesie Italiane p. 29. Not. Edit. 1777.

<sup>2</sup> Vielleicht war keine Stadt lasterhafter als Venedig. Pasquinus sagte von ihr:

Urbe tot in Veneta scortorum millia cur sunt?
In promptu causa est: est Venus orta mari.

keit in der Hauptstadt der Kirche greller als anderswo ersscheinen und auch gefährlicher sein.

Mitten in dieser lasterhaften Priesterschaft läßt sich doch als Keim sittlicher Reaction ein Verein von frommen Män= nern bemerken, aus welchem später große Wirkungen bervorgehen sollten. Es ist das Oratorium Divini Amoris, welches der Pfarrer Julius Dathus von S. Sylvester und Dorotea in Trastevere leitete. Zur Zeit Leo's flüchtete sich in diese Genoffenschaft das Chriftentum aus dem Taumel heidnischer Lust. Giampietro Caraffa und sein Freund Gaetanus Thiene schloßen sich ihm an. Der glübende Zelot Caraffa, Reffe des Cardinals Olivieri, war schon Kämmerer Alexander's VI. gewesen, unter Julius II. Bischof von Chieti geworden: unter Leo X. glänzte er auf dem lateranischen Concil und that sich als Nuntius in England und Spanien hervor. Auch Sadoleto, Contarini, Giberti, Aluigi Lippomanno, Latinus Juvenalis, Tullius Crispoldus, Bonifacius a Colle gehörten jenem Oratorium an, und dies war die Grundlage des Ordens der Theatiner.2

Schon vor Luther und Hutten hat Savonarola Rom als einen Sündenpfuhl dargestellt. Wenn wir aber das Gemälde der Stadt nur von einem Reformator besäßen, so

2 Joh. Silos Histor, Clericor, Regular. I, in ben erften Absichnitten.

<sup>1</sup> Gyralbi sagt in seiner Satire auf die Literaten dem Gelehrtensstande die abscheulichsten Dinge nach: Pudet me -- id de litteratis afferre, quod omnium tamen est in ore, nullos esse omnium vitioretiam nefandissimor. genere inquinatos magis, tum iis praecipue, quae praeter naturam dicuntur, in eaque proclives ita ferri, nec clam, sed palam et in propatulo, atque impune: Progymnasma adv. literas et leteratos Opp. II. 431. Ebenso sagt Ariosto in seiner 6. Satire an Bembo: Pochi sono grammatici, e humanisti, senza il vizio, per cui Dio Sadaot Fece Gomora, e i suoi vicini tristi.

würde es doch sehr einseitig sein. Luther sah nur das un= beilige, weil er nur das heilige Rom suchte. Erasmus wurde vom Zauber derselben Stadt umstrickt, und wenn Luther saate, daß er nicht tausend Gulden nähme, das verderbte Rom nicht gesehen zu haben, so gestand der andere, daß nur der Lethe die füße Erinnerung an Rom in ihm auszulöschen vermöchte. 1 Erasmus kam zuerst 1507 dann 1509 hieher. und verlebte einige Monate mit Männern der Wissenschaft. wie Scipio Karteromachus, Sphärula, Julius Camillus, Be= roald, und mit Cardinalen wie Grimani, Riario, Medici, und dem Cardinal von Nantes. Dem größesten Gelehrten des Jahrhunderts bot Italien nichts Neues mehr, aber Rom entzückte ihn als das Theater der Welt und ihrer Cultur. Die Monumente, die Künfte und Sammlungen, die Bibliotheken. die Külle von Wissen und Geist, der große Stil des Lebens: dies alles erfüllte ihn mit Bewunderung. 2 Als Satirifer fand er hier den großen europäischen Carneval der geiftlich verlarvten Welteitelkeit und aller Lüste und Begierden, aller Ränke und Verbrechen vor, deren Magnet der Batican. deren einzig bewegende Triebfeder der Hunger nach Gold. nach Ehre und Herrschaft war. Auf dieser Taumelflut des Lebens konnte er das übervolle Narrenschiff Sebastian Brands treiben seben; in der That verfaßte er bald nach seiner An=

<sup>1</sup> Ut urbis liceat oblivisci, quaerendus est mihi fluvius aliquis Lethaeus . . . an Card. Nanetenfis, Lond. 8. Febr. 1512. Op. Epist. 136.

<sup>2</sup> Et tamen non possum discruciari Romanae urbis desiderio, quoties animo recursat, quam libertatem, quod theatrum, quam lucem, quas deambulationes, quas bibliothecas, quam mellitas eruditissimorum hominum contabulationes, quot mei studiosos orbis proceres relicta Roma reliqueram. Un Raf. Ricario, London 31. März 1515. Ep. 168, u. Ep. 167 an Carb. Grimani.

kunft in London im Jahre 1509 im Hause von Thomas Morus sein berühmtes Lob der Narrheit. 1

Als Chrift erstaunte er über die grell und dreift aufsgetragene Farbe des Heidentums in der römischen Religion, an der nichts mehr unverfälscht geblieben war, aus deren einst ehrwürdigem Tempel die herrschstügtige Gier der Priesster ein europäisches Wechselhaus und einen Krammarkt von Gnadenbullen, Indulgenzen und Objecten des Aberglaubens gemacht hatte. Als Weltmann aber ließ er es sich am Hose der Cardinäle wol sein, und vor allem mußte er bekennen, daß in diesem lasterhaften Rom die liberalste Form des Berkehrs und der seinste Anstand zu sinden sei. Im Zeitzalter, wo Castiglione in seinem "Cortigiano" das Ideal des Höslings ausstellte, war die antike Urbanität wiederausgelebt, und sie mußte jeden Nordländer entzücken, auch wenn sie nur die Larve innerer Schlechtigkeit war.

Das Papsttum, die Wissenschaft, das Altertum, die Kunst sehten die römische Gesellschaft in Bezug auf die Welt. Die wichtigsten Aufgaben der Zeit wurden damals in Rom besprochen oder thätig angegriffen: die Weltpolitik, die Weltliteratur, denn in der Renaissance des Latinismus konnte man von einer solchen reden, die Künste, die Poesie, das werdende Theater, die Wissenschaften überhaupt. Das reichste geistige Leben blühte hier im Sumpf der Laster. Es ist aber nur gerecht zu sagen, daß neben diesen, neben Wollust, Geiz und Habsucht, neben Stolz und Größenwahnsinn, neben Heuchelei

<sup>1</sup> Am 22. April 1509 † Heinr. VII.; sein Nachfolger Hein. VIII. rief Erasmus nach Engl. Er verließ Rom und ging nach London. Siehe Vie d'Erasme von Burigny I. 119. Abolf Müller, Leben des Erasmus, Hamb. 1828. S. 193.

und Lüge, auch glänzende Tugenden angetroffen wurden: Freigebigkeit, Freundschaft und Wolwollen, die Achtung des Talents und die Liebe zu allem Schönen. Selbst der Zucht- losigkeit stand, in den edleren Naturen, eine liberale Menschlichkeit zur Seite, welche die wirkliche Blüte der Bildung der Italiener war. Gine universeller gebildete Gesellschaft als jene des ganz verderbten Kom konnte keine andere Stadt ausweisen. Florenz war nach Kom hinübergewandert, oder die Stadt des Lorenzo Medici war zu einer Borstuse für diese Akademie der Welt geworden. Mit Recht durste Balezianus sagen, daß Kom in dieser Spoche mehr für die wissenzichen. Mit gleichem Recht nannte der Cardinal Kiario Kom das allgemeine Vaterland aller Gelehrten.

2. Die römische Afademie. Angelo Colocci. Gorit. Bibliotheken. Die Baticana. Inghirami. Beroald. Acciajuoli. Aleander. Die röm. Universität. Ciceronianer. Bembo Saboleto Gianfrancesco Bico. Alberto Pio. Antiquare. Albertini. Inschriftensammlung Mazochi's. Andreas Fulvius. Pierius Balerianus. Rafael's Stadtplan. Mario Fabio von Calvi. Historiker. Paris de Grassis. Egibius von Biterbo. Rafael Bolaterranus. Paul Jovius. Hellenisten. Karteromachus. Phavorinus. Joh. Lascaris. Musurus. Berfall des Humanismus. Schmähschrift Ghrasdi's und Bekenntnisse von Jovius.

Wir werden zur einige Gruppen und Charaktere aus der Cultur der Renaissance in Beziehung auf Rom heraussheben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dies hat vortrefslich Giovanni bella Casa in der Vita Petri Bembi ausgedrückt: suit aetas, tempusque illud humanitatis suavitate nimia prope quadam persusum; ut delectationum multarum studia saeculi illius licentiae, propemodum omnium permissu, concessa essent. Er schildert dann weiter diese menschliche Freiheit im Gegensatz zu der tristitia der solgenden Zeiten. Man sindet dies in Vita Selectorum aliquot Virorum, London 1681, p. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De literator. insel. — Card. Riario an Crasmus, Rom 15. Juli

Da ist zunächst die römische Akademie, welche die geist= reiche Gesellschaft der Stadt zusammenfaßt. Die besten Namen Italiens zierten sie: Bembo, Sadoleto, Tebaldeo, Bida, Caftiglione, Navagero, Beroald, Inghirami, Balerianus. Als ihr Haupt galt Angelo Colocci aus Jesi, Secretär Leo's X. Er war jung nach Rom gekommen, wo er eine gefeierte Ber= fönlichkeit wurde. Seit 1513 legte er sich bei der Aqua Virgo eine Villa an, und hier sammelte er Altertümer und Inschriften, unter denen die Fasti Consulares Colotiani berühmt geworden sind, und Statuen, worunter ein Sokrates und ein Jupiter Ammon bewundert wurden. 1 Er sammelte Münzen und Gemmen, griechische und hebräische Sandschriften, die nach seines Sohnes Marcantonio Tode in den Besitz des Fulvius Orfini kamen. In diesen Gärten des "Rorpphäen aller urbanen Geister" sette die Akademie ihre Zusammenfünfte fort. Colocci war ein classisch gebildeter Mann, in= nigster Freund von Johann Laskaris, selbst Dichter in beiden Sprachen, das Musterbild eines heiter geselligen Protectors von Wissenschaft und Kunft.

Bisweilen kamen die Akademiker auch bei Agostino Chigi zusammen, oder bei dem beredsamen Mario Maffei von Volterra, dem Bischof von Aquino; oder auf der Villa des Dichters Blosius Palladius am Tiber, bei Sadoleto auf dem

1515, in Erasmi Op. Ep. 180: Aliis alia patria est, Roma communis literator. omnium et patria est, et altrix et evectrix.

1 Die Horti Colotiani lagen nach Renazzi Univ. di Roma II. 19 neben dem heutigen Palast del Busalo. Colotius stellte auch die Aqua Virgo wieder her. Sein eigentliches Wohnhaus lag in Parione. A. 1537 wurde er Bischof von Nocera und starb A. 1549 in Rom. — Vita Angeli Colotii Episcopi Nucerini von Federigo Ubaldino Rom 1673.

Quirinal, und im Gartenhause des Augustinercardinals Caidius. Am Tag S. Anna pflegte sie Gorit in seiner Bigna am Trajansforum zu bewirten. Diefer Luxemburger, ganz Römer geworden, war eine der beliebtesten Gestalten der Stadt; schon unter sechs Päpsten Suppliken-Recipient, die lebendige Chronik Rom's. Obwol nicht reich, machte er doch sein Haus zu einem Tempel der Musen. Für die deutschen humanisten, welche Rom besuchten oder hier studirten, war es ein will= kommener Vereinigungsort. Der rechtliche Alte mit weißem Haar, lebhaft und beweglich, anmutig beredfam, leicht aufbrausend, Enthusiast des Altertums, Kunstfreund und Dichter= freund, wurde von den Akademikern Corpcius Sener nach Virgil benannt, und wie ihr Patriarch geehrt. Blofius hat sein Wesen geschildert, welches man als festiva urbanitas bezeid nen kann. Es gab in Rom stets Männer seiner Art, Ideale des musenfreundlichen Dilettantentums. 1

Man wird nicht ohne Vergnügen die Schilderung von den heitern Festen der Akademie lesen, und diese scheinen die Gränzen des schönen Maßes nicht überschritten zu haben. <sup>2</sup> Ihre Blütezeit gehört der Regierung Leo's X. an, welcher allen wissenschaftlichen Anstalten in Rom neuen Aufschwung gab.

Schon als Cardinal hatte er in einem mit Statuen und Gemälden geschmückten Saal seines Palastes seine Privatbibliothek aufgestellt, wozu jeder Mann Zutritt erhielt. Ihren Kern bildete der Rest jenes Handschriftenschapes seines

<sup>1</sup> Siehe des Blosius Brief an ihn, in der Corpciana. Bom Parnaß und der corpcischen Grotte, so sagt er, sei er als Musengeschenk den Dichtern gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sadoleto Ep. Famil. I. 106. u. II. 246. Andre Stellen bei Tiraboschi VII. I. lib. I. c. 2.

väterlichen Hauses, welcher in der Umwälzung von Florenz durch Carl VIII. erst zerstreut, dann ans Kloster S. Marco gekommen, endlich von Lev im Jahre 1508 angekauft und nach Rom gebracht worden war.

Er vermehrte seine Bibliothek, die er nicht mit der Baticana vereinigte, auch als Papst. Das Manuscript der fünf ersten Bücher von Tacitus Annalen, welches Gianangelo Arcimboldi aus Corvey gezogen und Leo um 500 Goldgulzden erkauft hatte, gehörte ihr an. Es befindet sich heute in der Laurenziana, wohin es wol mit dieser mediceischen Privatbibliothek kam, als Clemens VII. sie nach Florenzurückbringen ließ. 2

Es war Modebedürfniß, in den Palästen Handschriften zu sammeln. Sigismondo Conti, Angelo Cesi, Chigi, Co-loccio und Gorit, Prälaten und Cardinäle, wie Carassa, Farnese, Riario, Alidosi, Armellini, die Novere legten solche Sammlungen an. Sadoleto hatte sich eine ansehnliche Bibliothet angeschafft. Die reichste von 8000 Bänden besaß Grimani im venetianischen Palast. Erasmus bewunderte sie. Nach dem Tode des Cardinals im Jahre 1524 kam sie durch Testament nach S. Antonio di Castello in Benedig, wo sie später verbrannte. Sie ist merkwürdig, daß so viele Büchersschäße von Rom nach Benedig vermacht wurden. Schon Bessarion hatte seine Bibliothet dorthin gestistet; auch

<sup>1</sup> Phil. Beroald in der Lorrede der florentiner Ausgabe des Tacitus A. 1517. Fabroni vita Leonis X. p. 36 u. Adnot. n. 19. Leo hatte für diesen Rest 2652 Goldgulden gezahlt.

<sup>2</sup> Domenico Zanelli, La Bibl. Vaticana, Rom 1857, p. 23.

<sup>3</sup> Tiraboschi VII. p. I. lib. I. n. 17. Erasmus Ep. 167, an Grimani, London 31. März 1515, nennt dessen Biblioth. ditissimam et omnijugis omnium linguar. libris refertam,

Aleander that dasselbe mit der seinigen. Schon bestanden in Nom die heutigen Klosterbibliotheken, die später vermehrt wurden. Julius II. hatte die Bibliothek des S. Peter auszgeschmückt, und so auch die der zwölf Apostel und die von S. Pietro in Vincoli ausbauen lassen. Es bestanden schon die Büchersammlungen von S. Maria in Aracöli und der S. Sabina, und die heute größesten Kom's, die der Minerva und der Augustiner.

Die Baticana hatte Julius nicht viel vermehrt. Wenn ihn Bembo einen zweiten Ptolemäus Philadelphus nennt, so bezog sich diese Schmeichelei nur auf die Privatbibliothek des Papsts, die Bibliotheca Julia. Zum Vorsteher der Vaticana machte er Thomas Fedro Jnghirami. Inghirami war um 1470 in der Stadt Volterra geboren, welche mehrere namhafte Gelehrte wie Jacobus, Rafael, und Julian und Mario Maffei nach Rom lieferte. Als Jüngling spielte er auf dem Theater Riario's im Hippolyt Seneca's die Rolle der Phädra, so geschickt, daß ihm dieser Zuname ver= blieb. Alexander VI. gebrauchte ihn in diplomatischen Geschäften, und Maximilian fronte ihn zum Dichter. Wegen seiner classischen Beredsamkeit nannte man ihn den Cicero feines Zeitalters; felbst Erasmus bewunderte ihn. 2 Aus Bobbio brachte er Handschriften nach Rom, darunter wol auch den Balimpsest der Republik Cicero's, welchen erst der Cardinal Mai wieder ans Licht zog. Am 17. Juli 1510 wurde Inghirami Nachfolger seines Landsmannes Julian in

<sup>1</sup> Albertini im Cap. De Bibliothecis.

<sup>2</sup> Lingua verius quam calamo celebrem; nam erat in dicendo tum copia cum auctoritas — dictus sui seculi Cicero: Grasmus Ep. 671. p. 788. Valerian. De Infel. liter. p. 25 nennt ihn affluentissimum eloquentiae flumen.

der Vaticana. <sup>1</sup> Er starb am 6. Sept. 1516 in Folge eines Sturzes vom Maulthier. Rafael hat sein Porträt gemalt, und ihm dadurch die Unsterblichkeit gesichert, die ihm seine wenigen Schriften nicht geben konnten. <sup>2</sup>

Die Baticana suchte Leo zu vermehren. Es sei nicht seine geringste Pflicht, so erklärte er, für die Bergrößerung des Schatzes alter Autoren zu sorgen, damit die lateinische Sprache unter seinem Pontificat sich reicher als bisher entsalte. Ter schickte Agenten aus, Handschristen aufzukausen. Agostino Beazzano, Johann Hahtmers, de Nosis von Navenna, Arcimboldi, Faustus Sabäus, der unermüdliche Custos der Baticana, reisten im Orient, selbst in Dänemark. Doch nur jene Handschrift des Tacitus war ein großer Fund. Sie edirte der Bolognese Philipp Beroald, Schüler seines

1 Zanelli glaubt, zum Lohn für die aus Bobbio gebrachten Handsschriften. Tirab. VI. I. 200.

2 In der Anecdota litteraria, Romae ap. Gregor. Settar. I. n. XI. sindet man Inghirami's Laudatio in obitu Lodovici Podocatharii Cyprii Cardinalis, und daselbst Notizen über sein Leben in der Einzleitung von Galetti.

3 Breve an Francesco & Rosis von Ravenna, 30. Dec. 1517, in Sadoleti Ep. Pontis. n. 54.

4 In einem schlechten Spigramm des Sabäus an Leo: Ipse tuli pro te discrimina, damna labores

Et varios casus barbarie in media,

Carcere ut eriperem, et vinclis et funere libros, Qui te conspicerent et patriam reduces.

Sabäus blieb Cuftos ber Baticana bis er 80 Jahre alt unter Paul IV. ftarb. A. 1556 veröffentlichte er 5 Bücher latein. Spigramme mit einer Widmung an Heinrich II. von Frankr. Man findet sie auch im Vol. II. der Deliciae CC. Poetarum Italor. (1608) p. 553 sq. Nach einem Mscr. in seinem Besit wurde Arnobius in Rom edirt. Neben ihm war Custos der Baticana Lorenzo Parmenio von S. Ginnesio, A. 1511 bis 1529. Tirab. VII. I. I. c. V. 13. Ueber Sabäus siehe Quirini, Specimen variae literaturae — in urbe Brixia (Brescia 1739) II. 167.

gleichnamigen Obeims, eines berühmten Latinisten. 1 Beroald wurde der Nachfolger Inghirami's an der Vaticana und starb schon 1518, worauf der Florentiner Ranobio Accia= juoli seine Stelle erhielt. Der gelehrte Dominicaner, einstanbanger Savonarola's, war der vertrauteste Gesellschafter Leo's, der ihn gleich nach seiner Tronbesteigung nach Rom kommen ließ und in die Familie Medici aufnahm. Acciajuoli, grundlicher Kenner der alten und auch der hebräischen Sprachen, wohnte auf dem Quirinal im Dratorium von S. Silvester. Hier ver= senkte er sich in Enthusiasmus für die Herrlichkeit Rom's. Er forderte Leo in lateinischen Versen auf, den Quirinal umzubauen, wie einst einer seiner Vorgänger die Leonina erbaut hatte.2 Für ihn machte er ein Verzeichniß von Urfunden jenes geheimen Archivs (Bibliotheca Secreta). welches von Sirtus IV. errichtet worden war, und um 1518 nach der Engelsburg gebracht wurde. 3

Nach Acciajuoli's Tode am 27. Juli 1519, nahm jener Hieronymus Aleander dessen Stelle ein, der als der eifrigste Bekämpser der entstehenden Reformation bekannt geworden ist. Er war der Sohn eines Arzts, und zu Motta in der trevisaner Mark im Jahre 1480 geboren. Mit Leidenschaft

<sup>1</sup> P. Cornelii Taciti ab Excessu Divi Aug. Historiar. libri quinque nuper inventi. Flor. 1517 per Haeredes Phil. Juntae. Trot bes ausbrücklichen Berbots bes Papsts druckte den Tacitus nach der Maisländer Alessandro Minuziano, welcher A. 1493 u. 99 die erste vollständige Ausgabe von Sicero gemacht hatte, Mais. 4. Vol. in sol.

<sup>2</sup> Das Gedicht im Anhange bei Roscoe III. n. XX.

<sup>3</sup> Röstel: Das vatican. Archiv, Röm. Stadtbeschr. II. II. 295. Erst von Paul V. datirt die seste Einrichtung des päpstl. Staatsarchivs neben der vatican. Bibl., und mit ihm wurde durch den hochverdienten Archivar Gaetano Marini am Ende XVIII. Saec. auch die Secreta der Engelsburg vereinigt, so daß jetzt der ganze Schatz von Urkunden und von Regesten der Päpste in 11 Zimmern beisammen ist.

studirte er alle profanen und theologischen Wissenschaften, und erlangte solche Fertiakeit in den orientalischen Sprachen. daß man ihn für einen gebornen Hebräer hielt. In Benedia schloß er mit Aldus Manutius Freundschaft, der sich seiner seltnen Kenntnisse bediente und ihm seine Ausgabe des Ho= mer widmete. Dort wurde er auch mit Erasmus innia befreundet. Alexander VI. hatte ibn zum Secretär seines Sohnes Cafar machen wollen. Im Jahr 1508 ging er nach Baris, lehrte dort mit Ruhm, und wurde sogar Rector ber Universität. Sodann diente er dem Fürstbischof von Lüt= tich, Erard von der Mark, in dessen Auftrag er auch im Sabr 1516 zuerst nach Rom kam, seinem herrn den Burpur zu erwirken. Sier nahm ihn Julius Medici in seinen Dienst; Leo X. machte ihn zum vaticanischen Bibliothekar. bann aber bestimmte er ibn zu seinem Nuntius in Deutschland, wo er die Reformation erdrücken sollte. Aleander liebte Deutschland, wo er einst sich hatte niederlassen wollen. wo befreundete Gelehrte ihn ehrten und er als ein Deutscher betrachtet wurde. 1 Bald aber machte er sich hier allgemein verbakt. Seit 1520, da er mit Marino Carracciolo nach Deutschland ging, und so heftig gegen Luther und seine Anhänger auftrat, daß er selbst Feind des Crasmus wurde, diente Alean= der, der Urheber des wormser Edicts, den Päpsten in ihrer wichtiasten Angelegenheit als Legat. Hier zeigte er sich im Rampf mit der Reformation als einen hochmütigen und verschlagenen Fanatiker; auch sah er alle seine Bemühungen und Künste endlich scheitern.2 Clemens der VII. gab ibm

Den Briefwechsel zwischen ihm und dem Humanisten Michael Humelberg aus Ravensburg, dem Freunde Reuchlin's, enthält der Münchener Cod. lat. 4007.

<sup>2</sup> Siehe (außer bem Artikel bei Mazzuchelli) F. Münter "Gesch.

das Erzbistum Brindisi; unter Paul III. wurde er im Jahre 1538 Cardinal, worauf er sein Amt als Bibliothekar niederlegte. Er starb, zum Legaten beim Concil ausersehen, im Jahr 1542, ohne Schriften zu hinterlassen, die ihm als Theologen oder als Sprachforscher einen Namen hätten sichern können.

In neue Blüte kam unter Leo X. die römische Uni= versität, welche Julius vernachlässigt hatte. Der Lehrstul des Bomponius Lätus war zwar durch Augustinus Baldus aus Padua, aber nicht glänzend besetzt worden, und nur wenige Professoren der Theologie und des Rechts mochten der Anstalt noch zur Zierde gereichen. Marco Vigerio aus Sapona, schon von Sixtus IV. berufen, im Jahre 1505 Cardinal, und Thomas de Vio, welchen Oliviero Caraffa nach Rom gezogen hatte, waren die berühmtesten Theologen jener Zeit, und der ausgezeichnete Jurift Johann Gozzadini von Bologna lehrte vorübergehend an der Universität. 1 Sie drohte zu verfallen, bis sie Leo X. durch seine Constitution vom 4. Nov. 1513 reformirte. Er erneuerte alle Facultä= ten, sette den Professoren böheres Gehalt aus, und berief aute Lehrkräfte. Schon 1514 hatte er den namhaften Latinisten Janus Parhasius oder Giampolo Parisio aus Cosenza ber Nunciatur hier. Aleander's auf dem Reichstage ju Worms 1521 (Berm. Beiträge zur Rirchengesch. Ropenh. 1798.) Sodann neuerdings: "Der Reichstag zu Worms i. J. 1521. Nach den Briefen des papftl. Runtius hieron. Aleander", von Joh. Friedrich Abh. d. III. Cl. b. f. Af. ter Wiff. Bb. XI. III. Abt. München 1871. - Aleander's 2. Gefandtschaft in Deutschland war beim Reichstag ju Regensburg, 1531; feine britte A. 1539.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der üppige Bigerio ftarb A. 1516. Er gehörte zur Familie der Rovere. Thomas de Bio, A. 1517 Card., aus der Gesch. der Resormation bekannt, starb A. 1534, und liegt in der Minerva begraben. Gozzadini wurde A. 1517 in Reggio ermordet.

als Professor der Eloquenz angestellt. In derselben Faculztät lehrten Jnghirami, Antonio Fabro von Amiterno, Masael Brandolini, Beroaldo, Petrus Sabinus. Selbst ein Lehrstul für orientalische Sprachen wurde eingerichtet, der Calabrese Agacius Guidocerius erhielt die hebräische Prosessur. Die Bürde eines Großkauzlers der Universität bestam der Cardinal Rasael Riario, die des Rectors Domenico Jacovazzi. Es gibt eine auf Pergament geschriebene Liste vom Jahre 1514, welche die Namen aller Facultätsprosessoren enthält, 88 an Zahl, 11 des canonischen Nechts, 20 Juristen, 15 Mediciner, und 5 Philosophen. Doch sindet sich darunter keiner ersten Ranges. Viele mittelmäßige Geister hatten Lehrstüle durch Protection erhalten. Die römische Universität wurde mit Professoren überfüllt, aber sie erreichte nie die Bedeutung der Hochschlen von Padua und Bologna.

Das XVI. Jahrhundert erbte die Mühen des XVund breitete den Cultus der Classister in Schulen über die Welt aus. Man erklärte die Autoren; man arbeitete die Grammatik durch, und der neulateinische Stil erlangte bei einigen Schriftstellern eine schwungvolle Lebendigkeit voll Anmut und Geist. Im Ganzen aber war die Nachahmung so stlavisch, daß Erasmus den Latinistenschwarm als die "Affen Cicero's" lächerlich machte.<sup>2</sup> Die Beredsamkeit blieb der Gipfel alles Strebens, und diese virtuose Kunst war in der

<sup>4</sup> Ruolo o Rotolo de' Professori, bei Renazzi II. App. n. II. Dieser libellus nominum quem vulgo vocant rotulam, wurde jährlich versfaßt; siehe Basilius Chalcondhla an Janus Parhasius, in Marquard. Gudii Epistolae. Utrecht 1697. p. 138.

<sup>2</sup> In seinem bekannten Dialog Ciceronianus Op. I. Sed, o Musae, quantulam Ciceronis portionem nobis referent isti Ciceronis simii (p. 185).

Renaissance so aut wie in der Zeit von Cicero und Demosthe= nes die Runft des nationalen Verfalls. Die Rhetorik drana auch in die Geschichtschreibung ein, nach dem Mufter der Alten; mit erdichteten Reden ist das Werk Guiccardini's angefüllt. Der schönste Schmuck, so schrieb Bufini an den Geschichtschreiber Barchi, welchen die Geschichte haben fann, find nach meinem Dafürhalten die Reden. Es find Staats= und Festreden, Kanzel- und Leichenreden, akademische Lobreden jeder Art, Orationen im Concil, die hier in Betracht kommen würden, und sie alle sind in die Modelle Cicero's gegossen. 1 Leo versäumte keine Gelegenheit eine lateinische Rede anzuhören. Dies machte ihm so viel Veranügen als Musik und Improvisation. Als am 23. April 1521 bei der Keier der Palilien Rom's seine Chrenstatue auf dem Capitol enthüllt wurde, hörte er der Festrede des Reformators der Universität zu. Dieser Rhetor begann mit Adam und Romulus, schilderte erst die Herrlichkeit des römischen Reichs und ging dann zu der Größe des Papsttums, endlich zu dem Lobe Leo's selbst über. Nie sprach ein Declamator ciceronischer über die Wolthaten, welche Rom den Päpsten verdankte. 2 Nie schmeichelte sich ein Papft, gleich dem Zu=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie viele und wie wunderliche Gattungen der Cloquenza die Italiani in ogni ordine di eloquenza, Turin 1854. — Berühmt waren unter andern die Reden Inghirami's (er hielt die Leichenrede auf Jul. II.), die Rede des Egidius im Concil, die Rede Bembo's vor dem Senat in Benedig; die Reden des Longolius, des Celfus Mellini. — Kein Land, so sagt von Italien ein großer Kenner der lat. Sprachcultur, hat im XVI. Jahrh. so viele Meister in gefälligem Stil und antikem Colorit. Erft die Restauration der Kirche traf diese Studien tödtlich; der liberale Sinn ging verloren: G. Bernhardh, Grundriß der Röm. Literatur, 5. Bearbeitung, I. Abt. Braunschweig 1869, p. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ergo majoribus nostris famam, nomen, gloriam, caduca ipsa

hörer Leo, so sehr mit der Einbildung, ein Volk zu besherrschen, welches seine Regierung liebte. Diese Rede dauerte Stunden lang; sie ist ein förmliches Buch; wir besitzen sie noch.

Die Latinisten machten die Philologie zu einem Organ der Weltbildung und Aufflärung, zu einer internationalen Macht. Sie hob die Bölkergränzen, bald auch die Schransken der Confession auf, und breitete eine Art von Freimausrerbund über Europa aus, worin sich die Männer der Wissenschaft verbrüderten. Keine Zeit sah einen gleich lebhasten persönlichen oder brieflichen Verkehr der Gelehrten aller Länsber. Wie war der gleichmäßige Fortschritt der Nationen überhaupt ohne eine Weltsprache möglich?

Unter den Latinisten jener Epoche ist die Gestalt von Pietro Bembo überall sichtbar, wie es früher Petrarca und Poggio waren, obwol er weder deren Kenntnisse noch Berzdienste besaß. Dieser edle Benetianer war der Sohn von Bernardo Bembo, welcher als Prätor von Ravenna das Mauso-leum Dante's errichtete. In Florenz am 20. Mai 1470 geboren,

et quandoque peritura, at Roma, his Pontificibus vitam, coelum, aeternitatem perpetuam ac mansuram, nosque ipsos debemus. Wie haben sich die Zeiten geändert! Sinige Schritte von der Statue Lev's X. kann man heute auf dem Capitol die Inschrift des neuen Magistrats zum Gedächtniß des 20. Sept. 1870 lesen, wo das weltliche Papstum siel. Darin heißt es Urbs Roma Antiquissima Dominatione Squallens Liberata . . .

1 Oratio totam fere Romanam Historiam complectens habita Romae in aedib. Capitolinis XI. Kal. Maji 1521, ab anon. auctore die qua dedicata fuit marmorea Leonis X. P. M. statua, edirt von Rodolfo Benuti, Rom 1735. Am Ende ruft der Rhetor die capitolische Jungfrau um langes Leben für den Papft an, offendar bedauernd, daß er sich nicht direct an Jupiter wenden durfte: Quare et Te non jam Jupiter, sed Virgo Capitolina Dei Parens, quae hujus urbis et collis reliquiis praesides, Romamq. et Capitolium tutaris....

empfing er dort auch seine erste Erziehung, 1 Er studirte seit 1492 drei Jahre lang das Griechische bei Constantin Lasfaris in Messina, sodann Philosophie bei Romponazzo in Badua. Mit seinem Bater ging er nach Ferrara im Jahre 1498. Hier fand er geiftvolle Männer, die Strozzi, tonio Tebaldeo, Leoniceno und den jungen Sadoleto. Seit 1502 war daselbst sein stärkster Magnet, Lucrezia Borgia, zu welcher er in ein bald verdächtigtes Verhältniß trat. 2 Er besang sie in Versen, unterhielt einen lebhaften Briefwechsel mit ihr, tröstete sie über den Tod ihres "großen Baters."3 Im Jahre 1504 widmete er ihr die anmutigste seiner Schriften, die Afolani, ein platonisirendes Gespräch über die Liebe, das ihn berühmt machte. 4 Seit 1506 trat Bembo in den geiftreichen Kreis des Hofes von Urbino, welcher damals unter dem Regiment Guidobald's und seiner Gattin Elisabetta der blühendste Sit der Musen Italiens und die Schule der feinsten Sitten war. Aus ihm ging das Joeal des Höflings, der Cortegiano Castiglione's hervor. Hier erlebte Bembo den

<sup>1</sup> Siehe sein Leben in der Ginseit seiner Opera, Vened. 1729, 2 Vol. Fol., und des Giovanni della Casa Vita Petri Bembi in Vitae selector aliquot viror m. Londini 1681 p. 140 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Briefe Lucrezia's an Bembo gab heraus Bernarbo Gatti, Lettere di Lucr. Borgia a messer Pietro Bembo, dagli autografi conservati in un Codice della Bibl. Ambrosiana, Mil. 1859.

<sup>3</sup> Che se bene ora voi quel vostro si grande patre avete perduto, che maggiore la fortuna medesima dare nol si poeta Aug. 1503, dat. Ostellato Opp. III. 309. Die Briefe an Lucrezia find verliebt und intim. Sie besuchte ihn selbst, da er in Ferrara frank war. (Brief vom 22. Aug. 1503).

<sup>4</sup> Brief mit der Widmung, 1. Aug. 1504. Opp. III. 311. Das Castell ist Asolo bei Treviso; am Ende des XV. saec. war es Residenz der Caterina Cornaro, Königin von Sppern. Die erste Ausgabe machte Aldus A. 1505 in Benedig; dann 1515; beide enthalten die Widmung an Lucrezia.

Tod Guidobaldo's, dem er ein schönes Denkmal der Pietät setzt. Julian Medici, der am Hose Urbino's als Cyilirter gastfreie Aufnahme gefunden hatte, nahm Bembo im Jahre 1512 von dort mit sich nach Rom, und Leo X. machte ihn zu seinem Secretär. <sup>2</sup>

Bembo besaß seltene Vorzüge, Wolgestalt, Kenntniß der Welt und glänzende Bildung. Der Papst liebte ihn und seine stillsirten Phrasen. Diese schönen Geister verstanden einander. Als päpstlicher Secretär und Staatsmann in einsssussicher Stellung wurde Bembo einer der Korpphäen der römischen Gesellschaft, wo dieser geistreiche und liebenswürdige Mann auf die Thätigkeit von Gelehrten und Künstlern einen belebenden Einsluß übte. Im Jahr 1520 zog er sich nach Padua in ein studienvolles Stilleben zurück. Er machte dort sein Haus zu einem ciceronischen Museum, sammelte Statuen, Gemälde, Medaillen, Inschriften, Handschriften, unter benen sich zwei sehr wertvolle befanden, der Terenz und Virgil, welche heute die Vaticana besitzt. Selbst einen

1 Sein Dialog de Guido Ubaldo Feretrio deque Elisabetha Gonzaga Urbini Ducibus. Den Tod des Herzogs und den tiesen Schmerz der Wittwe schilbert er in seinem Brief an Vincenzo Querino, Urbino 10. Juni 1508. Opp. III. 112. Bon Urbino sagt Sadoleto: Non enim uspiam alibi terrar., neque nostra, opinor, neque antiquor. memoria, tot et tales principes ingenii ac litterar. sacile uno in loco quispiam possit nominare, quot nunc Urbini praeclarum coetum constituunt. De laudid. phil. lib. II. 190 (Lugdini 1543).

<sup>2</sup> Bembo war schon zur Zeit Jul. II. in Rom gewesen; er schreibt von hier an seinen Bater am 18. April 1510. Opp. III. 97.

3 Die Beschreibung seines Museum in Notizia d'opere di disegno — ed. Morelli, Bassano 1800, p. 17. Den berühmten Cob. Birgils (n. 3225 in ber Laticana) überließ Bemko's Sohn Torquato bem Fulsvius Orsini, von dem er in die Laticana kam. Er enthält dur Fragmente der Georgica und der Aeneis, und gehört wol saec. V. an.

botanischen Garten legte er an. Erst durch Laul III. ließ sich Bembo zur Rückfehr nach Rom bewegen. Hier wurde er Cardinal im Jahre 1539, und mit Morone, Contarini, Cortese, Pole und Sadoleto eine Zierde des heiligen Collegiums. Er starb am 18. Januar 1547. Passend fand er sein Grab in der Nähe des Denkmals von Leo X. in der Minerva. 1 Bembo galt als Haupt der Ciceronianer feiner Zeit. Sein Stil ift correct und gewandt, aber kalt und manierirt. Es ift nichts Originales in seinem eleganten und bisweilen frivolen Geift, dem Vertiefung und Forschung fehlen. Außer der Formvollendung in beiden Sprachen bat Bembo keine nachhaltige Wirkung auf die Literatur gehabt. Seine Poesien find vergeffen, und seine italienisch geschriebenen Asolanen nur noch ein literarisches Denkmal der Schöngeistigkeit jener Beit. Seine lateinisch geschriebene Geschichte Benedigs, die Kortsetung jener von Sabellicus, hat zeitgeschichtlichen Wert, obwol sie eine oberflächliche Arbeit ist, und nicht minderen haben seine amtlichen und familiären Briefe.2

Weniger glänzend, aber tiefer war Bembo's Freund Jacopo Sadoleto, der Sohn eines Juristen aus Modena, wo er um 1477 geboren war. Er studirte in Ferrara unter Leoniceno. Ferrara und Padua waren damals blühende Akademien, durch welche fast alle hervorragenden Geister ihren Durchgang nahmen. Die Humanitäts-Schule der Este blühte bis tief in's XVI. Jahrhundert; sie erstreckte noch unter

Windelmann setzt ihn in die Zeit Constantin's. Außerdem besaß Bembo eine Handschr. Petrarca's. Auch die 4 bronzenen Taseln, Fragm. röm. Gesetze enthaltend, kamen aus seinem Museum an Fulvius Orsini. Bon eben daher stammen die rafaelischen Bildnisse des Navagero und Beazano.

<sup>1</sup> Siehe meine Grabmäler der rom. Papfte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettere di Bembo, Opp. III.

dem Schutz der Herzogin Renata, der Tochter Ludwig's XII., ihre Verzweigungen weit in das lutherische Deutschland und das reformirte Frankreich Calvin's. Ihr Haupt wurde der berühmte Latinist Celio Calcagnini, Freund des Erasmus, seit 1520 Professor in Ferrara. Neben ihm glänzte Lilius Gregorius Gyraldi, der in Rom Erzieher des jungen Cardinals Ercole Rangone war. 1 Sadoleto war schon unter Alexander VI. nach Rom gekommen, Familiar Caraffa's und Schüler von Scipio Karteromachus geworden. Er wurde namhaft in der Akademie; seine Verse auf Laokoon gingen von Mund zu Mund. Leo X., welchen nichts so sehr begeisterte als lateinische Verse und ciceronische Profa, machte ihn zu seinem Secretär, dann auch zum Bischof von Carpentras. Dorthin ging Sadoleto nach bem Tode seines Gönners, bis ihn Clemens VII. wieder nach Rom zog. Er verließ die Stadt kurz vor der Katastrophe des Jahres 1527, und widmete sich 9 Rabre lang seinen Pflichten in Carpentras. Von dort zog ihn Paul III. im Jahr 1536 wieder nach Rom und machte ihn zum Cardinal. Hier starb er bald nach seinem Freunde Bembo, am 18. Oct. 1547. 2

In seiner Jugend versuchte sich Sadoleto, wie alle diese Latinisten, als Dichter, dann schrieb er Abhandlungen nach dem Muster Cicero's. Seine Tractate de liberis instituendis und de laudibus philosophiae waren zu ihrer Zeit berühmt. Später schrieb er Predigten, Erklärungen von Psalmen,

<sup>1</sup> Calcagnini geb. 1479, ftarb in Ferrara A 1541. Ghraldi geb. 1489, ftarb daselbst A. 1552. Ferrante Borsetti Historia almi Ferrariae Gymnasii, Ferrara 1735, II. 115. 139.

<sup>2</sup> Siehe die Vita Sadoleto's von seinem Freunde Antonio Fiordibello, vor den Opp. Sadoleti, Berona 1737, 3. vol. Er liegt begraben in S. Pietro in Bincoli.

und Commentare zum paulinischen Brief, welche die päpstliche Censur verbot. Dies geschah unter Paul III., als die Refleze der Reformation in Cardinälen, wie Reginald Pole, Morone und Contarini sichtbar wurden. Sadoleto selbst zeigte den Protestanten gegenüber stets Nuhe und Maß. Er schonte Melanchthon und Calvin; er setze auch zu Erasmus sein freundschaftliches Verhältniß fort, und wir besitzen noch Briefe des einen an den andern. Die Correspondenz Sadoleto's ist ein noch bedeutenderer culturgeschichtlicher Schatz jener Zeit, als die von Bembo. 1

Sadoleto erscheint als einer der schönsten Charaktere seiner Epoche; und so zerrüttet deren Moral auch war, so gab es doch immer ernste Geister, die sich von der Ansteckung der Zeit rein erhielten. Dies beweisen zwei andere auszgezeichnete Männer, Giansrancesco Pico, Herr von Miranzdola, und Alberto Pio, Herr von Carpi. Der erste war Neffe des geseierten Johann Picus, ein Mann von allumsfassender Gelehrsamkeit, glühender Anhänger Savonarola's, dessen Leben er auch beschrieben hat. Dem lateranischen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. Sadoleti R. E. Cardlis Epistolae quotquot extant 5. Vol. in 8. Rom, 1760.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er gehört nicht Rom, sondern den Kreisen von Ferrara an; Calcagnini und Ghraldi waren seine intimsten Freunde. Er war geb. A.1470, Sohn Galeotto's, eines Bruders von Joh. Pico. Sein Bruder Lodovico, Gemal der Francesca Trivulzi, vertried ihn aus Mirandola. Er erhielt dies durch Julius II. zurück, ward nochmals vertrieden, und wieder eingesetzt. Am 15. Oct. 1533 übersiel ihn dort sein Resse Galeazzo, und ließ ihm wie seinem Sohn Albert den Kopf herunterschlagen. Nach dem Katalog seiner Schristen war die Gelehrsamkeit dieses Mannes nicht minder groß, als die seines Oheims. A. 1516 wurden in Rom seine 4 Bücher De amore divino mit einer Widmung an Leo X. gebruckt. Am bekanntesten hat ihn sein Leben Savonarola's gemacht. Seine Werke erschienen unvollständig zu Basel A. 1601.

Concil reichte er eine lange Abhandlung über die Reform der kirchlichen Zucht ein. 1 Er war befreundet mit Reuchlin und mit Wilibald Birkheimer. Der andere, von mütterlicher Seite ihm verwandt, und gleich ihm unglücklich, da auch er aus seinem Erbe Carpi vertrieben wurde, war erft im Jahre 1510 Gesandter Ludwigs XII. in Rom, dann Botschafter des Raisers bei Leo X .; als die Raiserlichen Carvi besetten. trat er wieder in die Dienste des Königs von Frankreich, und war deffen Gesandter bei Clemens VII.2 Die Partei des Kaisers fürchtete ihn als Intriguanten und nannte ihn einen Teufel. Er glübte von Haß gegen die Spanier. Unter seinen häuslichen Stürmen, und seinen Pflichten als Diplomat konnte er eine seltne Gelehrsamkeit erwerben und zahlreiche Schriften verfassen. Schon in seiner Jugend hatte er Albus Manutius in Carpi aufgenommen; aus dem Schüler wurde er der Protector dieses großen Typographen. Aldus widmete ibm im Sabr 1495 seine Ausgabe des Aristoteles. In Carpi hatte Bio eine große Bibliothek gesammelt und eine Druckerei eingerichtet; dort baute für ihn Baldaffar Peruzzi Kirchen. In Rom wurde sein Valast ein Versammlungsort für Gelehrte und Künftler; aber Alberto Pio wandte sich seit der Reformation von den classischen Studien zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joannis Francisci Pici Mirandolae et Concordiae Comitis Oratio ad Leon. X. et Concil. Lateran. de Reformandis Ecc. moribus, abgebruckt in Discursus Epistolares Politico-Theologici. Frkf. 1610.

<sup>2</sup> Er war geb. A. 1475, Sohn Lionello's von Carpi und der Caterina Pico, einer Schwester des Joh. Pico's. Siehe über die Zerzwürfnisse im Hause der Pii von Carpi und die Intriguen Ferrara's, Tirad. VII. p. I. lib. II. n. VI. Alberto Pio blieb in Rom dis 1527, und ging dann nach Frankr., wo er A. 1531 starb. Er war vermält mit Cecilia Gonzaga. Auch er gehört als Freund Calcagnini's und Ghraldi's in die Kreise Ferrara's, wo er seine Studien gemacht hatte.

Theologie. Er bekämpfte Erasmus erst durch Briefe, dann durch Schriften, worüber er selbst zu Paris im Jahr 1531 starb. 1

Fast jeder hervorragende Gelehrte der Zeit Leo's konnte auch einen Plat unter den Latinisten behaupten. Die Carbinäle Farnese, Grimani, Bibiena dursten ihn durch ihre classische Bildung beanspruchen, und vor allem glänzte Hadrian von Corneto als einer der elegantesten Ciceronianer. Die Verdienste von Gelehrten, wie Augustinus Laldus, Janus Parhasius, Julianus Camers, Petrus Sabinus, Longolius, Bonamicus, Latinus Juvenalis hat die Geschichte der Cultur der lateinischen Sprache verzeichnet; wir begnügen uns in Bezug auf das römische Leben der Wissenschaft die damaligen Leistungen in der antiquarischen Stadtbeschreibung und der Historiographie zu bemerken.

Die Schule des Pomponius und Blondus wurde fortgesetzt. Man durchforschte die Antiquitäten und sammelte Inschriften, und diese Thätigkeit sand ihren Mittelpunkt in der römischen Akademie. Noch der Zeit Julius II. gehören ein paar unbedeutende Stadtbeschreibungen an, die Collectanea de Urbe Roma von Fabricius Varanus, Bischof von Camerino, ein Auszug aus Blondus, die Descriptio Urbis

<sup>4</sup> Die Bibliothek Alberto's kam an den Card. Marcello Cervini, von diesem an Card. Sirleto, von diesem an Card. Ascanio Colonna, und weiter an Card. Pietro Ottobuoni (Alexand. VIII.). Nachdem sie sich auf dieser Wanderung reichlich vermehrt hatte, einverleibte sie Bened. XIV. der Baticana: Tirab. VI. I. I. n. 17. Alberto's Nesse war der geslehrte Ridolso Pio, Card. 1536, † 1564. Aus dessen Bibl. stammt der Cod. des Virgil in der Laurenziana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er schrieb mehrere Tractate: De vera Philosophia, de modis latine loquendi, u. de sermone latino (an Carb. Grimani: Bibl. Casanat. Miscell. T. 141).

des Rafael Maphäus von Volterra, und die bekannte Arbeit des Florentiners Franciscus Albertinus. Dieser Antiquar nahm den Titel der Mirabilien wieder auf, versuchte aber doch eine Stadtbeschreibung auf Grundlage des Blondus. 1 Sie hat Wert durch manche Angaben über den damaligen Rustand von Bauwerken und Altertümern. Auch nahm Albertini Inschriften auf. Er widmete sein Buch Julius II., dessen Nepot Galeotto ihn dazu angeregt hatte. Alle diese Stadtbeschreibungen gab Mazochi, der Buchbändler der römischen Akademie, heraus. Er druckte im Jahre 1521 auch die erste bedeutende Sammlung von antiken Inschriften Rom's. In der Widmung seines Werks an Mario Maffei beklagte er den Untergang zahlloser Inschriften beim Häuserbau und durch Kalkbrennen. Mit Recht nannte er die Mühe res Sammelns eine herkulische. Er konnte die Unvollständigkeit seiner Arbeit auch damit entschuldigen, daß zahllose Inschrif= ten jeden Tag neu ans Licht kamen, ja gleichsam aus ber Erde emporwuchsen. 2 Rom war mit Marmortafeln über= ftreut. In den Wänden und Fußboden der Kirchen, in den Höfen und Treppenhäusern der Paläste, und an tausend Stellen in Ruinen gab es Inschriften, die beute nur noch zu einem kleinen Teil an ihrem Ort gesehen werden.3

<sup>1</sup> Opusculum de Mirabilibus nove et veteris urbis Rome editum a Francisco Albertino Florent., zuerst gedr. Rom 1505 per Johem de Besichen, dann von Mazochi A. 1510 und in solgenden Jahren. Die im Text genannten Schriften sindet man in der Sammlung De Roma Prisca et Nova Varii Auctores, gedruckt v. Mazochi A. 1523 mit einer Widmung an Hadrian VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Innumera siquidem tum effodiuntur in dies, ut nesci fere telluris sponte videantur.

<sup>3</sup> Mazochi hat Regionenweise die Inschriften gesammelt und ihre Provenienz angegeben. Die meisten enthielt der Palast Porcari, dann

Der Sammler für Mazochi war Albertini. Er benütte auch die Handschriften des Chriakus, des Signorili, Sabino, Fra Giocondo. So entstand ein, wenn auch unvollkommenes und nicht correctes, aber doch höchst schätbares Werk, die Grundlage der römischen Spigraphik.

Schon war Andreas Fulvius thätig, der sich Antiquarius Sabinus nannte, Mitglied der Afademie und glücklicher Nacheiferer des Blondus war. Er beschrieb zuerst die Altertümer der Stadt in einem lateinischen Gedicht, welches er im Jahr 1513 Leo überreichte. Der Papst brachte ihn auf den vernünftigen Gedanken dies in Prosa umzuwandeln, und so entstand das schäßbare Werk "Lon den Altertümern Rom's," der erste leise Fortschritt über jenes von Blondus. Fulvius vollendete seine Arbeit erst unter Clemens VII., dem die Häuser Valle, Colocci, Pichi, Capranica, Mellini, De Planca, Ciampolini, Tomarozzi, Massei, Astali, Mattei, Lalli, des Pomponius Letus, Platina u. s. w. Bon den wesentlichsten Monumenten, wie Toren, Triumsbogen, wo sich Inschriften besanden, gibt Mazochi zugleich ein Abbild, doch nicht nach der Natur.

1 Jacobus Mazochius, Epigrammata antiquae urbis Romae, 1521, flein fol. Boran geht des Balerius Probus De notis antiquarum literarum, deffen Text ber junge Mariangelus Accurfius beforgt hatte. Es folgt das Druckprivilegium Leo's X. v. 30. Nov. 1517. Albertini bezieht sich in seinen Mirabil. auf Inschriften (epitaphia), die er nächstens ediren werde, und am Ende seines Buchs liest man Impressum Romae per Jacob. Mazochium Rom. Acad. Bibliopol, qui infra paucos dies epitaphiorum opusculum in lucem ponet A. Sal. M. DXV. die XX. Octob. Mit Mazochi's noch burftiger Sammlung, welche nur Rom und die nächste Umgebung ber Stadt umfaßt, beginnen die wiffenschaftlichen Arbeiten der römischen Spigraphik, welche ihrer Natur nach nicht abzuschließen find, und heute die riefigen Dimenfionen bes Corpus Inscriptionum angenommen haben. Siehe Bengen's Abhandlung über die stadtrömisch. Inschriftensammlungen aus der Epoche nach Chriacus bis Mazochi: Monatsbericht der Königl. Akad. d. Wiff. zu Berlin, Juni 1868.

2 Ad Div. Leonem X. P. M. De antiquitatib. Urbis Andreae

er sie widmete. Sie wurde im Jahr 1527 gedruckt. <sup>1</sup> Auf sie folgte dann 1534 das Epoche machende Werk des Mailänders Marlianus. <sup>2</sup> Es ist der Bemerkung wert, daß sich die Altertumskunde auch über das Kömische auszudehnen und den Orient in ihr Bereich zu ziehen begann. Denn Calcagnini und Pierio Valeriano von Belluno versaßten Schriften über ägyptische Altertümer. Valeriano's Werk über die Hieroglyphen mochte durch die Obelisken Rom's angeregt worden sein. <sup>3</sup> Dieser gelehrte Antiquar, der auch die Altertümer Belluno's beschrieb, einer der besten lateinischen Dichter jener Zeit, lebte seit 1509 in Rom, wo er der Liebling Leo's X. und der innigste Freund des Cardinals Egidius von Viterbo war. Architekten zeichneten die antiken Gebäude Kom's; so Baldassar Peruzzi, dessen Zeichnungen Sebastiano Serlio von

Fulvii Carmen de Urbe Roma. Impressum Romae per Mazochium R. A. Bibliopol. A. 1513 Als erste Schrift des Andreas Fulvius, dessen Lebensumstände buntel sind, begegnet mir Andreae Fulvii Sabini Ars metrica... Impr. Romae 1487, in 4 (bei Laire).

- 4 Andreas Fulvius Antiquarius, Antiquitates Urbis Romae fol. mit dem Privilegium Clem. VII. vom 15. Februar 1527. Der Druck fällt also kurz vor den Sacco der Stadt. Sodann Andreae Fulvii Sabini Antiquarii de urbis antiquitatibus libri quinque Romae 1545 per M. Valerium Doricum et Åloisium Fratrem Brixianos.
- <sup>2</sup> Barthol. Marlianus Eques D. Petri Urbis Romae Topographia, Romae 1534. Er corrigirte und beseitigte diese Ausgabe durch die solgende von A. 1544.
- 3 Joh. Pierii Valeriani Hieroglyphica seu de sacris Aegyptiorum aliarumq. gentium literis Commentarii Ven. 1604. In der Einl. an Herzog Cosmus sagt er, viele hielten diese Studien für nuglos: cum praesertim hoc ipso tempore nullus sit, qui vel obeliscos qui Romae aut alibi adhuc visuntur intelligat, aut interpretari possit. Sein Werk ist ein bemerkenswerter Versuch die Symbolik von Thier: und Menschensiguren der ägyptischen und antisen Mythologie zu erklären.

Bologna für sein Werk über die Architektur benutte. 1 Noch bewahrt die Bibliothek Barberini das Ekizzenbuch des ältern Sangallo mit vielen Zeichnungen römischer Monumente. Voll Leidenschaft ergriff Rafael in seiner letten Zeit die Idee eines Gesammtplans der alten Stadt, wobei die Monumente bildlich bergestellt werden follten. Er unterftütte die Studien seines Freundes Fulvius, mit deffen wiffenschaftlicher Hülfe er selbst Rom durchwanderte. Er vermaß Monumente und ließ nach den Spuren anderer graben. Die Regeln des Bitruv beherrschten damals die Theorie der Architektur. Die erste kritische und illustrirte Ausgabe dieses Autors war im Jahre 1511 in Benedig beforgt worden, durch Fra Giocondo von Verona, den gelehrten Architeften und Antiquar, den Genossen des Aldus. Rafael, welcher Betruv eifrig studirte, ließ ihn zu seinem eigenen Gebrauch ins Italienische überseten, durch Mario Fabio Calvi von Ravenna, der schon Hippofrates übersetzt hatte. Diefer Sonderling, ein gutmütiger Greis, lebte im schwelgerischen Rom als ein bedürfnißloser Diogenes, und meist im Hause Rafael's. 2

<sup>4</sup> Basari VIII. 234. Sebastiano Sertio Il terzo libro ne quale si figurano e si descrivono le antichità di Roma. Venezia 1544 sol. Etwa gleichzeitig sind die Tabulae nonnullae quibus repraesentantur aliquot vetusta aediscia Romana, von Antonio Labaco. Diese erste Ausgabe ist kaum mehr auszusinden. Nur spätere sieht man unter dem Titel Antonio Labacco Libro appartenente all' architettura, nel qual si sigurano alcune notadili antichità di Roma.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Porträt dieses Senex stoicae probitatis gibt Calcagnini in Epistolar. Criticar. et Familiar. lib. VII. n. 27.: Brief an Jacob Ziegler. Das Mfcr. der für Rafael gemachten Betruv-Nebersetzung kam in die Münchner Bibliothek. (Cod. ital. 216.) Ob die dortigen Randsglossen von Rafael's Hand herrühren, dürste indeß doch zweifelshaft sein.

Der große Künstler batte als Architekt bes S. Beter das Amt eines Custos aller Altertumer Rom's und des Stadt= gebiets erhalten, so daß ihm jede Ausgrabung gemeldet werden mußte; 1 dies brachte ibn in praktische Beziehung zu den Antiquaren und auf den Gedanken einen figurirten Plan von Rom zu machen, worauf Leo X. mit Begier ein= ging. In einem Brief fette ihm der Rünftler feine Idee auseinander. 2 Er beginnt darin mit der Klage über die Zerstörung der erlauchten Königin der Welt, von welcher er nur noch das Gerippe übrig sebe. Die Schuld davon mißt er Gothen und Bandalen, dann auch früheren Räpsten bei, welche die herrlichsten Monumente untergeben ließen, um daraus Kalf zu brennen. Er zählt antife Gebäude auf, die er selbst in Rom zerstören sah: die Meta des Romulus. den Einzangsbogen an den Thermen Diocletian's, den Ceres= tempel an der Bia Sacra, das Forum Transitorium, einen großen Teil der Basilika am Forum, und so viele schöne Säulen, Friese und Architrave. 3 Er sagt sodann, daß er

Die Ernennung Rafael's zum Präfecien aller Ausgrabungen, durch Breve VI. Kal. Sept. A. III. in Bembi Ep. Leonis X. IX. n. 51.

<sup>2</sup> Der berühmte Brief (im Vol. I. der Lettere di Negozi del Conte Bald. Castiglione, Padova 1733 u. 1769) wurde erst Castiglione zugeschrieben, dann von Daniele Francesconi in Flor. A. 1799 Kasael vindicirt. Notizen darüber in der röm. Ausgabe: Lettera sulle antichità di Roma scritta da Rassaello d'Urdino a Papa Leone X., herausg. v. P. E. Bisconti, Rom 1834. Die Bibl. München besitzt eine Handschrift des Briefs, wonach Passavant (Leben Kasael's III. 43) den Text edirte.

<sup>3</sup> Die Meta (des Romulus, in der Bia Aleffandrina wurde schon durch Alex. VI. A. 1499 zerstört, aber erst spurlos gemacht durch Julius II. Die dadurch entstandene Area gab er der sixtinischen Sängerschule darauf häuser zu bauen: domos in area sive solo olim aedisicii publici Metae nuncupati: Bullar. vat. II. 350. — Wegen

von Leo den Befehl erhalten habe das alte Rom, so weit es möglich sei, zu zeichnen, und die antiken Gebäude bildlich herzustellen.

Der Brief Rafael's gehört ins Jahr 1518 oder 1519. Wirklich entwarf der Künstler den Plan Rom's nach den 14 Regionen. Noch wenige Tage vor seinem Tode hatte er solche Zeichnungen gemacht. Fulvius und andere Zeitgenossen reden davon: Calcagnini rühmte Rafael's Unternehmen als das Werk eines himmlischen Genius und verfaßte darauf Distichen. I In Versen beklagte auch Castiglione, welcher wol an diesem Plan viel Anteil hatte, dessen Untersbrechung durch den Tod des großen Künstlers. Aasael hatte nur die erste Region vollendet, und von diesen Zeichnungen ist nichts erhalten. Sein Plan wurde später wieder

seines Palasts verhinderte Card. Hadvian diesen Häuserbau. Der arco mal aventurato bleibt mir dunkel Rasael beschuldigt als Hauptzers störer Monsig. Bartolommeo della Robere, einen Nepoten Julius II. Er sagt: Che ardirei dire che tutta questa Roma nuova che ora si vede — tutta è fabbricata di calce di marmi antichi.

<sup>1</sup> Er spricht bavon im Brief an Biegler. Seine Distituen:
Raphaelis Sanctii Urbinatis industria.
Tot proceres Romam, tam longa struxerat aetas,
Totque hostes et tot saecula diraerunt;
Nunc Romam in Roma querit, reperitque Raphael.
Quaerere magni hominis sed reperire Dei est.

<sup>2</sup> Tu quoque dum toto laniatam corpore Romam Componis miro Raphael ingenio, Atque urbis lacerum ferro, igni, annisque cadaver Ad vitam, antiquum jam revocasque decus, Movisti superum invidiam, indignataque mors est, Te dudum extinctis reddere posse animam — Balth. Castil. Carmina p. 150, ed. Romae 1760.

3 Brief des Benet. Marcantonio Michiel bei Fiorillo Kleine Schriften artistisch. Inhalts p. 286. Siehe auch Cicognara — Vita e le opere di M. Michiel in Memorie dell' Istit. Veneto IX. 3. 410.

aufgenommen. <sup>1</sup> Wenn die Versuche einer bildlichen Wiedersherstellung Rom's, wie sie seit Pirro Ligorio in der Mitte des XVI. Jahrhunderts dis auf Canina fortgesetzt worden sind, auch nur einen zweiselhaften Wert haben, da wol Nafael selbst daran gescheitert wäre, so würde doch ohne seinen Impuls der Stadtplan des Leonardo Buffalini kaum entstanden sein. <sup>2</sup>

Während diese antiquarische Wissenschaft sich fortentwickelte, verstummte die Stadtgeschichte. Die städtische Chronik fand keinen Bearbeiter mehr nach Insessura; denn die bürgerliche Geschichte Rom's war abgeschlossen. Es gibt zwar in den Bibliotheken der Stadt noch römische Tagebücher aus dem Ansang des XVI. Jahrhunderts, doch sie sind nur klüchtige Auszeichnungen. Paris de Grassis setzte das officielle Diarium Burkhard's fort, und diese geistlose Arbeit ist für die Kenntniß der Regierung Julius' II. sehr wichtig. Nur bruchstückweise ist sie gedruckt worden. 3 Sein Zeit- und

<sup>1</sup> Froben druckte in Basel A. 1556 des Fabius Calvus Rhavennas Antiquae Urbis Romae cum Regionib. Simulachrum, welches dieser Freund Rafael's Clemens dem VII. gewidmet hatte. Ohne Frage hatte auch Calvus Anteil an dem Plane Rafael's; aber diese Abbildungen in Holzdruck, Schemata der Regionen Rom's, sind sehr kindlicher Natur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er erschien A. 1551 in 20 Holztafeln. Leiber verschwand dies große Werk, welches den Plan der Stadt mit ihren Altertümern in jener Zeit darstellte, in den Unruhen der französischen Revolution. Nur ein unvollständiges Exemplar besitzt die Barberina. Erst A. 1748 folgte der außgezeichnete Plan von Nolli.

<sup>3</sup> Nur Excerpte von A. 1518 ab gibt G. Hoffmann Nova Scriptor. ac Monumentor. Coll Lips. 1731. T. I. — Paris, Bruber des Card. Achilles, ward A. 1513 Bisch. von Pesaro und starb A. 1528. Das Micr. Chigi ist betitelt Paris de Grassis Ceremoniale tempore Julii P. II.. und enthält 4 vol. Es beginnt mit dem 26. Mai A. 1504. Der 4. Band v. A. 1513 bis 1521 umfaßt die Regier. Leo's X., mit dessen Exequien er schließt.

Amtsgenosse Blasius Baroni Martinelli von Cesena schrieb gleichfalls ein Diarium, welches die Regierungen der Päpste vom Januar 1518 bis zum Januar 1538 umfaßt, aber sehr dürftig ausgefallen ist. <sup>1</sup>

Die allgemeine Geschichte fand Darsteller in Rom: Sigismondo Conti aus Koligno, Geheinschreiber Julius II. ein Mann hohen Ansehns, der im Kebruar 1512 starb. hinterließ eine Geschichte seiner Zeit vom Jahr 1475 ab. die Manuscript geblieben ist. 2 Auch die allgemeine Geschichte welche der Cardinal Egidius schrieb, blieb ungedruckt; als ein ungeheuerliches Gemisch von Theologie und Geschichte ist sie auch nicht des Druckes wert.3 Egidius Canisius war um 1470 in Viterbo geboren, jung Augustiner geworden, unter Alexander VI. nach Rom berufen. Er glänzte sodann als lateinischer Kanzelredner; mit einer vielbewun= derten Rede eröffnete er das Concil am 7 Mai 1512.4 Schon war er General seines Ordens; im Jahre 1517 wurde er Cardinal, im Jahr 1518 Legat bei Carl von Spanien. Er starb am 21 Nov. 1532 in Rom, wo er in der Augustinerkirche begraben liegt. Egidius, ein mahrheits=

<sup>4</sup> Blasius wurde am 1. Jan. 1518 Ceremonienmeister an Stelle des Baldassar von Viterbo. Sein Diarium befindet sich in vielen Bibliotheken Rom's; eine Handschrift davon besitzt die Vibl. München nebst den Diarien des Burkhard und Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für Sigismondo Conti malte Rafael die Madonna, welche den Zunamen di Foligno trägt.

<sup>3</sup> Historia Viginti Seculorum per totidem Psalmos conscripta. Die historischen Notizen, welche darin eingestreut sind, reichen bis zu Leo X. Ich benützte das Mscr. in der Angelica. Es gibt darin freimütige Ansichten über die Päpste der Renaissance, und ein rücksichtes Berdammungsurteil Alexander's VI.

<sup>4</sup> Oratio prima Synodi Lateranensis habita per Egidium Viterbiensem Augustiniani ord. Generalem, gebr. in Rom A. 1512.

liebender Mann, welcher nie die verderbten Ruftande der Rirche verkannte, lebte nur für seine vielumfaffenden Studien. Er war Latinist und Hellenist; er lernte haldäisch und hebräisch, türkisch, persisch und arabisch. Er erklärte den Talmud, schrieb über die hebräische Grammatik, verfaßte biblische Textkritiken, Abhandlungen über Plato und Aristoteles, und theologische Tractate. Diese Ausbreitung des Wiffens binderte ibn ein monumentales Werk zu schaffen. Der Katalog seiner meist ungedruckten Schriften zeigt eine erstaunlich große literarische Thätigkeit. 1 Glücklicher war sein Zeitgenosse Rafael von Volterra, aus dem gebildeten Hause Maffei, ein Sohn Cherardo's, welcher unter Pius II. Professor des Rechts in Rom gewesen war. Hier lebte Ra= fael meist seit 1466 als Secretar mehrer Papste.2 Dieser fromme und ernste Mann verfaßte ein für seine Zeit merkwürdiges Werk "38 Bücher städtischer Commentare." Er behandelte darin gruppenweise alle Wissenschaften, und stellte

1 Man findet ihn unter dem Artikel seines Namens in der Bibliotheca Augustiniana des Joh. Fel. Ossinger, Ingolstadt 1768. Darunter auch 8 Bücher Variar. Epistolar. Sein Buch de moribus Turcarum ging verloren. In seiner Jugend schrieb er ein ital. Gedicht in Stanzen Caccia d'Amore, (gedr. Benedig 1537) welches eine schwülstige Allegorie ist. Er richtete Sonette an Bittoria Colonna. Sinige Madrigali von ihm hat abgedruckt Fran. Trucchi, Poesie Italiane inedite, Prato 1847, III. 126 sq. Sein Porträt im Ganzen gibt die Oratio in funere Aegidii Canisii Card. Viterd. von Laurentius Grana, in den Anecdota Litteraria IV. 310.

<sup>2</sup> Rafael Volaterranus war A. 1451 geb. u. ftarb 25. Jan. 1522. Sein Bruder war der gebildete Mario, Bisch. v. Aquino, und dann von Cavaillon. Rasael übersetzte manches aus dem Griechischen, doch nicht mit Glück, so die Odyssea Homeri per Raph. Volaterranum in Latinum conversa, per Jacob. Mazochium Romae 1510), den Procop und die Dekonomie des Xenophon. Er schrieb auch eine kleine Schrift über die Altertümer Rom's. In seiner letzten Zeit schloß er sich den Augustinern an. Siehe Benedetto Falconcini, Vita di Rassaello Massei detto il Volaterrano, Roma 1722.

so eine Enchklopädie alles Wissenswürdigen zusammen. Dies Werk von erstaunlichem Fleiß widmete er Julius II. <sup>1</sup> Er hat darin die kurzen Lebensbeschreibungen von einigen Päpsten der Renaissancezeit eingefügt, und alte wie neue Geschichte in alphabetischer Folge berühmter Männer behandelt.

Der lateinische Geschichtschreiber Rom's in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts ist Paul Jovius. Er war in Como am 14. April 1483 geboren, Zögling seines gezlehrten Bruders Benedict, Schüler Pomponazzo's, ursprüngzlich Arzt. Im Jahr 1516 kam er nach Rom, wohin er die Anfänge seines Geschichtwerks mitbrachte. Er hatte daraus dem Papst einiges vorgelesen, und dieser erklärte daß seit Livius nichts Cleganteres geschrieben sei. Seither blieb Jovius in Rom. 2 Clemens VII. machte ihn im Jahre 1528 zum Bischof von Rocera. Da er die Cardinalszwürde nicht erhielt, ging er um 1549 auf seinen Landsitz nach Como. Er starb zu Florenz am 11. Dec. 1552.

Das Hauptwerk von Jovius umfaßt die Geschichte der Bölker und Staaten von 1494 bis 1547 mit Lücken, die

<sup>1</sup> Commentarior, urbanorum 38 libri. Lugduni 1552 fol. Er schrieb dies Werk in der Stadt Rom, daher sein Titel. Es umfaßt 3 Teile: Geographia; Anthropologia (Geschichte); Philologia (Wissenschaften). Im ersten verbindet er mit der Geographie der Länder einen geschichtl. Abriß. Lib. XII. der Anthropologie ist den Päpsten gewidmet bis auf Pius III. Leider hat er, der so lange in Rom lebte, die Papstgesch. seiner Zeit nicht aussührlicher behandelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. 1524 ließ er hier seine Abhandlung de Piscibus Romanis brucken, worin man noch den Ratursorscher erkennt. Jovius war beim Congreß zu Bologna anwesend; er beschrieb dort in einem Brief an einen Freund am 15. Dec. 1515 den Einzug des Königs und sagt darin: limo l'historia. Ne altro penso che finirla e publicarla, el papa ne ha lecto un quinterno, et molto ce ha commendato quantunque immeritamente. Den Brief sand ich bei Marin Sanuto Vol. XXI. sol. 226.

aus dem Verluft einiger der 45 Bücher des Ganzen ent= ftanden sind. 1 Um daffelbe reihen sich Biographien be= rühmter Zeitgenoffen: Alfonso's I., Consalvo's, der Bäpfte Leo X. und Hadrian VI., Bescara's, des Cardinals Pompeo Colonna, Zeitbilder voll von vorzüglicher Beobachtung und reich an Stoff; sodann die Elogia berühmter Männer älterer und neuerer Zeit. Jovius wurde dazu durch Bilonisse ver= anlaßt, die er im Museum seiner schönen Billa gesammelt hatte. Schon der Gedanke, solche zu vereinigen, zeigt die Erweiterung des Horizonts für den Blick des Italieners. Obwol die meisten Elogien Stalienern angehören mußten, so hat doch Jovius auch Deutsche, wie Agricola, Reuchlin, Erasmus, Agrippa, Birkheimer, Albert Kranz, und Englän= der, Brabanter, Griechen, Franzosen, Spanier darin aufgenommen, und am Schluß seiner Porträts sich an alle bedeutenden Männer Europa's mit der Bitte gewendet, ihm zu deren Ergänzung behülflich zu sein. 2

Jovius machte Beschreibungen des Sees von Como, Englands, Rußlands, und versaßte Commentare über die Türkei. Er schrieb nur eine Schrift italienisch über die Mottos und Devisen, Spielereien, die damals Mode waren. Italien erhielt in dieser Epoche, wo sein politisches Leben endete, seine großen nationalen Geschichtschreiber. Aber während Macchiavelli, Gucciardini, Barchi, italienisch schrieben, blieb Jovius Latinist. Er wurde deshalb nur von Gelehrten ges

<sup>1</sup> Die erfte Ausgabe ist die Florentiner A. 1550.

<sup>2</sup> Pauli Jovii Elogia Virorum literis illustrium, quotquot vel nostra, vel avorum memoria vixere. Basel, fol. 1577. Das Werk ist Ottaviano Farnese gewidmet. Der zweite stärkere Teil enthält die Elogia Viror. bellica virtute illustrium.

<sup>3</sup> Ragionamento sopra i Motti e Disegni d'Arme e d'Amore.

lesen und forderte die Kritik seines Stils beraus. Doch kommt es weniger auf diesen an, als auf den Gehalt seiner Werke. Jovius selbst bekannte, daß er des Borteils wegen ichreibe, bald mit filberner, bald mit goldener Feder. Er ift charafterlos, selbst boshaft. Aber Dinge und Versonen fiebt er mit dem Blick des erfahrenen Weltmanns, und oft behandelt er sie mit Freimut. 1 Dagegen besitzt er weder den Geist des Staatsmannes, noch des Culturhistorikers. Sein Talent erinnert an Aeneas Splvius. Seine Werke. ohne künstlerische Anlage wie ohne Tiefe des Gedankens. sind mehr oder weniger Darstellungen von Versonen und Begebenheiten, worin nicht dem inneren Gewebe der Zeit nachgespürt, diese aber doch charakteristisch beleuchtet wird. Man kann sie ein römisches Product nennen, da sie wesent= lich in Rom entstanden, wo Jovius meist sein Leben zubrachte und die hervorragenden Menschen genau kannte. Seine Schriften, namentlich die biographischen, haben den Reiz persönlichen Lebens. Es ist eine Art von geschichtlicher Frescomalerei.

Neben der Cultur des Lateinischen wurden in Rom, obwol mit weniger Erfolg, auch die griechischen Studien fortgesetzt. Sie waren seit Bessarion nicht erloschen, aber sie fanden nicht die Pflege, wie in Florenz und Benedig. Dort hatte sich die Schule Politian's, hier die von Aldus gebildet, und mit diesen beiden Mittelpunkten standen fast alle Hellenisten in Berührung. Zu Benedig war schon um 1497 die erste griechische Grammatik des Urbanus Bale=

<sup>1</sup> Ranke hat die Urteile über Paul Jovius auf ihr richtiges Maß gebracht und diesem Autor sein Recht zurückgegeben: Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber, Berlin 1824.

rianus gedruckt worden. In Nom hatte um 1507 Cornelius Benignius aus Biterbo eine neue Ausgabe des Ptolemäus besorgt; Julius II. hatte sodann im Jahr 1508 den Hellenisten Scipio Fortiguerra von Pistoja, oder Karteromachus, als Lehrer Galeotto's nach Rom berusen. Ein anderer Schüler Politian's und Günftling jenes Papsts, Guarino von Favera aus der Mark Camerino (Barinus, Phavorinus oder auch Camers genannt) hatte im Jahre 1496 den ersten Thesaurus griechischer Sprache für Aldus zusammengestellt. Er wurde Bischof von Nocera, und diente Leo X. als Custos seiner Privatbibliothek. Ihm widmete er im Jahre 1517 seine lateinische Uebersezung der von Johann Stobäus gesammelten griechischen Apophtegmen; dann versaste er das griechische Wörterbuch, welches um 1523 durch Kalliergus im Druck erschien. Er starb zu Nocera im Jahr 1537. 1

Kaum war Leo X. Papst geworden, so berief er den berühmten Johann Laskaris nach Rom, einen Mann von erlauchter byzantinischer Familie, der noch bei Bessarion ein Asyl gefunden hatte, dann bei Lorenzo Medici in Gunst gestommen, und von Carl VIII. nach Frankreich geführt worden war, wo Budäus sein Schüler wurde. Ichrelang diente er Ludwig XII. als Gesandter in Benedig. Unter seiner Leitung stiftete nun Leo eine Schule griechischer Literatur, das Gymnasium Caballini montis, im Palast des Cardinals von Sion. Er berief im Jahre 1516 auch des Laskaris Schüler, den Cretenser Marcus Musurus, welcher in Padua

<sup>1</sup> Siehe über ihn den ausführlichen Artikel bei Apostolo Zeno Giornale de' Letterati XIX. 89 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Börner de doctis hominib. Graecis p. 200, nennt seinen Bater Theodorus, der nach Benedig ausgewandert gewesen. — Tirab. VII. II. lib. 3. n. 10.

und Benedig mit Ruhm gelehrt, und dem Papst ein Lobgedicht auf Plato am Schlusse der aldinischen Ausgabe dieses Autors gewidmet hatte. Zum Lohn erhielt er das Bistum Malvasia, doch starb er schon im Jahre 1517 in Rom. <sup>1</sup> Im quirinalischen Symnasium fanden auch junge Griechen Aufnahme, die der Papst auf den Kat von Laskaris und Musurus herbeizog. <sup>2</sup> Diese beiden Hellenen waren auch so ausgezeichnete Latinisten, daß sie Erasmus bewunderte. <sup>3</sup> Neben ihnen genoß Basilius Chalkondyles Ruf, der Sohn des berühmten Demetrius.

Leo richtete eine griechische Druckerei ein, woraus in den Jahren 1517 und 1518 die Scholien zum Homer, zum Sophokles, und die homerischen Quäftionen des Porphyrius hervorgingen. Doch hatte schon vorher Chigi in seinem Hause eine griechische Presse aufgestellt, und hier war um 1515

1 Das griechische Poem bei Roscoe II. Anh. 46. Der Dichter erhebt Leo und seinen Hof zu den Sternen, und seiert besonders Laskaris und Bembo. Er sagt mit patriotischem Schwung: Aldus wolle nicht Gold zum Lohn, nur die Befreiung Jtaliens von den Barbaren, und die Griechenlands durch einen Kreuzzug. Am Schluß ruft er Leo auf, die heil. Flamme der platonischen Weisheit und hellen. Cultur in der Menscheit wieder zu entzünden. Musurus wurde in der S. M. della Pace begraben, wo seine Grabschrift sagte:

Musure, o mansure parum, properata tulisti Praemia; namque cito tradita, rapta cito.

Jovius (Elog. p. 58), welcher behauptet: M. sei aus Unmut gestorben, weil ihn Leo nicht zum Card. machte. A. 1516 hatte Musurus die Albini'sche Ausgabe des Pausanias besorgt, wo er in der Borrede die Sorge Leo's um die griechischen Studien rühmt.

- <sup>2</sup> Schon A. 1513 schrieb beshalb Bembo an Musurus im Auftrag bes Papsts: Rom 8. Id. Aug. 1513. Lettere di Bembo, Opp. IV. lib. IV. 8.
- 3 Er neunt Musurus latinae linguae usque ad miraculum doctus, quod vix ulli Graeco contigit, praeter Theodorum Gazam et Joannem Lascarem, qui adhuc in vivis est. Epistol. 671. p. 788.

das erste griechische Buch überhaupt in Nom gedruckt worden, die von Cornelius Benignius beforgte Ausgabe Pindar's, welcher ein Jahr später der Theokrit folgte. Der Drucker war Zacharias Kalliergus aus Kreta.

Laskaris verließ Rom im Jahr 1518, um die königliche Bibliothek in Fontainebleau einzurichten. Sodann war er nochmals Gesandter Franz I. in Benedig. Er kam unter Clemens VII., hierauf unter Paul III. wieder nach Rom, und starb hier neunzigjährig im Jahr 1535. Zu S. Ugatha auf dem Quirinal liegt dieser berühmte Mann begraben; rührende Inschriften, die er seinem Weibe Katharina, der Tochter des Khallus von Sparta, und endlich sich selber setzte, beklagen das Loos des Exils und danken Italien für die Gastfreundschaft, die es den hoffnungslosen Enkeln von Hellas gab:

Hier ruht Laskaris, zwar in des Auslands Erde ein Fremdling, Gastsfreund, aber er nennt nicht sich zu fremde das Land. Mild ja war's ihm gesinnt, nur trauert er, daß den Achäern Rimmer vergönnt ist zu ruhn, frei im heimischen Grab. 4

Laskaris, größer durch seine persönliche Wirksamkeit, als durch seine wenigen Schriften, beschloß die Reihe jener auszgezeichneten Griechenklüchtlinge, die mit Chrysoloras in Italien erschienen waren. Seine Schüler, Erasmus und Budäus, trugen die griechischen Studien in ihre Heimatländer, wo sie weiter blühten, während sie in Italien um die Mitte des XVI. Jahrhunderts abstarben. Das hohe Unsehen der italienischen Humanisten überhaupt versiel. Schon Gyraldi

Λάσχαοις ἀλλοδαπῆ γαίη ἐνικάτθετο, ναίην
 Οὔτι λίην ζείνην, ὧ ξένε, μεμφόμενος.
 Εὕοατο μειλιχίην, ἀλλ' ἄχθεται, εἴπεο 'Αχαιοῖς
 Θὖδ' ἔτι χοῦν χεὐει πάτοῖς ἐλευθέοιον.

konnte es wagen seinem Freund Gianfrancesco Vico eine Satire gegen die Gelehrten zu widmen, worin er ihre Nichtigkeit wie ihre Laster geißelte. Diese merkwürdige Invective ift der Ausdruck der bis zum Ckel gesteigerten Nebersättigung durch die humanistische Cultur, welcher der feste Grund des freien Nationallebens in Italien fehlte. 1 Paul Jovius richtete am Schluß seiner Elogia diese melancholischen Abschiedsworte an das Gelehrtentum seiner Nation, welches auch den Brimat in Europa verlor. "Es scheint durch den Wechsel der Gestirne geschehen zu sein, daß jener eiskalte Nordhimmel Deutschlands die einst dort roben und trägen Geister gemildert und erregt hat. Sie begnügen sich nicht mehr mit dem alten Kriegsruhm, der festen Disciplin und tropigen Kraft, durch welche sie die Ehren des Mars den Römern entrissen haben, sondern auch die Zierden des Friedens, die Wissen= schaften und die Blüte der Runft haben sie dem ausgebrannten Griechenland und dem entschlafenen Italien geraubt. Denn noch in unserer Bäter Zeiten wurden zuerst Baumeister, dann Maler, Bildhauer, Mathematiker, geschickte Handwerker, Brunnenmeister und Feldmeffer aus Deutschland geholt. Rein Wunder, da sie uns die wunderbare Erfindung des Buch= drucks und die schrecklichen Geschütze von Erz gebracht haben. Doch ist wol dies feindliche Jahrhundert ihnen nicht so ganz eine segensreiche Mutter, uns nicht so ganz eine unmilde Stiefmutter, daß uns nichts von dem alten Erbe übrig bliebe. Wenn wir uns nach dem fast gänzlichen Ver= lust der Freiheit noch ein wenig rühmen dürfen, so halten

<sup>1</sup> Progymnasma adv. literas et literatos, in Opp. II. 431. Er entschuldigt sich zwar damit, daß dies nur ein sophistisches Kunftstück sei, es ist aber bitterer Ernst darin. Noch zur Zeit des Balla hätte man ihn als literarischen Tempelschänder dafür gesteinigt.

wir ja noch das Capitol unvergänglicher Beredsamkeit, in welchem wir, wenn es den Musen gefällt, den reinen echt römischen Geistesadel gegen die Fremden verteidigen. Auf diesem Posten muß jeder Bürger sorgsam wachen, damit wir unter der Fahne von Bembo und Sadoleto den Rest der großen Hinterlassenschaft unserer Bäter heldenhaft behaupten. Aber ach! dieser Trost unseres Elends ist fast nichtig; denn nicht ohne unser Verschulden ging die bei uns zerstörte Freiheit unter, und nur sie ist die Ernährerin der Studien, welche alles Edse und Schöne erwecken und verbreiten kann."

3. Neulateinische Poesie. Leo und die Poeten. Die römischen Stadtpoeten des Arsilli. Die Elogia des Jovius. Ghraldi's Literargeschichte. Balerianus "vom Unglück der Schriftsteller". Die Corpciana. Paszquille. Evangelista Maddaleni. Camillo Porzio. Die Mcllini, Der Proces wider Longolius. Blosio Palladio. Casanova. Hadrian von Corneto. Marcantonius Flaminius. Guido Posthumus Splvester. Sanznazar. Bida. Fracastoro. Navagero.

Seit dem XV. Jahrhundert entstand die üppigste Nachblüte der lateinischen Poesie. Sie ruhte bei den Italienern auf dem Boden ihres antisen Landes, konnte aber doch als gelehrtes Product nur in den höheren Kreisen fortleben, und nie war die Grenzlinie der Bildung schärfer gezogen, als im Zeitalter der classischen Studien, wo man nichts von Volksschulen wußte.

Die neulateinische Dichtung hat in unserer Cultur die Bedeutung eines Stadium der Läuterung und des Durchsgangs durch das Classische. Als poetisches Product erregt sie das Gefühl von etwas Abgestorbenem oder Neberslüssigem. Die formale Verkünstelung des Stils, schon ein Grundzug der altlateinischen Literatur, ist in der Nachahmung noch widerwärtiger, und die wiederholte olympische Maschinerie

des Heidentums kann nur die Wirkung von Larven bervor= bringen. Wenn man diese Eklogen, Oden, Elegien und Epen des XVI. Sahrhunderts übersieht, möchte man ihre Poeten als Wiederkäuer eines leblosen Culturftoffs beklagen. Aber diese Neulateiner fanden ihren Lohn in ihrer Zeit, wo sie das Recht des Daseins batten. Ohne die Reproduction des classischen Altertums in der Renaissance wäre der Geift der Griechen und Römer heute für uns nur eine todte unverstandene Formel: erst sie erzeugte ihn lebendig wieder, indem sie ihn neben der Kritik des Philologen durch die Phantasie des Dichters geben ließ; denn diese war das Lebensblut, von welchem die classischen Schatten tranken, um wieder für die Nachwelt leibhaft zu werden. Diese beute fast vergessenen Renaissance-Poeten waren es wesentlich, die jene aus dem Orfus für uns heraufgeholt haben. Wenn ihre Verdienste um die Belebung der Antike, um die Durch= arbeitung der alten Sprache überhaupt groß waren, so förderten sie im Besondern den Geschmack an der edeln und schönen Form. Die gebildete Gesellschaft, welche fie mit einem ästhetischen Lurus zierten, konnte ihrer so wenig ent: behren, als der Künftler. Sie galten für den legitimen Dichteradel der Zeit; sie spiegelten ihrem Geschlecht vor, daß es wieder so vornehm geworden, als das antike, und in den vollen Besitz der classischen Civilisation gekommen sei. In Wahrheit erschien fein Triumf größer als dieser Besit, wovon die Production einer zweiten lateinischen Literatur eben der Beweiß sein sollte. Diese zweite Literatur im Zeitalter des Buchdrucks ift wunderbarer Weise so massenhaft, daß die gesammten alten Autoren, die sich als Monumente der großen Römerwelt noch erhalten haben, im Bergleich zur

Renaissance-Literatur nur eine sehr kleine Zahl ausmachen. Die Grenze zwischen Production und Reproduction ward nicht gezogen, die Grenze der Zeiten kaum erkannt. Am Anfange des XVI. Jahrhunderts betrachteten sich die gebildeten Italiener wesentlich als Lateiner, die Römer als echte Römer, und in Wahrheit standen sie jetzt den Alten durch einen geistigen Umwandlungsproces näher, als ihre Vorsahren im VIII. oder X. Jahrhundert.

Bur Zeit Leo's konnte ein Dichter, welcher eine Beerschau über die lebenden Poeten Rom's hielt, ganz naiv sagen daß er lange gezweifelt habe, welches Zeitalter des Lorbeers würdiger sei, jenes des Augustus oder sein eigenes. Wenn er die Alten glücklicher preist, so geschieht es nur, weil sie größere Mäcene hatten; im gleichen Glücksfall würden die Klänge der modernen Lyra selbst den Neid jener erregen müssen. 1 Die banale Anklage Arsilli's war ungerecht, denn selten wurden Dichtertalente von einer "Sonne" so goldhell beschienen, als von der römischen zur Zeit Leo's X. Rafael nahm die Poeten und Musiker in den vaticanischen Parnaß auf, und ihn machte der liberale Papst für sie auch zum Garten der Hesperiden. Ein nur lesbares Gedicht mar ein Friebrief seiner Gunft. Andrea Marone, der seine Berse mit der Geige begleitete, erhielt für eine einzige Improvisation einen Canonicat. Dem Lautenschläger Giammaria, einem Juden, verlieh Leo den Grafentitel und ein Caftell. 2 Dem

1 Tempora Apollineae praesentia frondis honorem,
Ilius an laudem saecula prisca ferant,
Paule, diu mecum demorsis unguibus aequa
Sub trutina examen, judiciumque traho —
Unsang von Francesco's Arsili: De Poetis Urbanis, abgedruckt am Schluß der Corpciana und bei Tirab. T. VII. p. III. am Ende.

2 Johem Marium quendam Hebraeum, tangendis fidibus clarum,

glänzenden Accolti schenkte er ein Herzogtum. Täglich stand der Batican den Poeten offen, welche dort um die Mittagsftunde eintraten, wenn die Citharöden ihn verlassen hatten. Täglich saßen an des Papsts Tafel Dichter, neben Improposisatoren wie Marone, Brandolini und Querno. Dieser "unverschämte Poeten-Schwarm" verfolgte ihn, wie ernsthafte Monner klagten, überall wo er ging und stand, im Palast, in den Logen, im Citronengarten, im Schlasgemach, und hinderte ihn an seiner Pflicht. Man verglich sie spottend mit Affen, und dies gab Balerianus zu einem Gedicht "der Affe" Gelegenheit, worin er mit geistreicher Laune die Verzbienste dieser erheiternden Kerkolypen nachwies, und um die Fortdauer der Protection des "Sonnen-Löwen" bat. 2

Durch seine Neigungen lockte Leo X. Poeten schwarmweis aus dem Boden hervor. Ihre Zahl war Legion, weil ihre Kunst in Masse dilettantisch war. Der Ueberschuß der classischen Sprachbildung wurde zur Poesse. Es war die Jugendzeit der Philologie, wo die Grammatiker mit den Musen des Olymp schwärmten, ehe sie zu Pedanten eintrockneten. Es gab keinen gelehrten Latinisten, der nicht auch Gedichte geschrieben hätte. Namentlich verführte die leicht zu behandelnde Form des Epigramms zu einer massenhaften Gelegenheitsproduction. Wer nur immer Epigramme

Verrutio oppido condonatum, comitatus dignitate exornavit: Leonis X. Vita anonyma, p. 591.

1 Jovius Elogia, zu Guido Posthumus p. 131.

2 Ecce ajunt, vere nunc Simia vana Leonem Exagitat, viden' ut turba importuna poetae! Quamprimum nostro illuxit Leo Maximus orbi,

Hunc misere affligunt quocumque in limine — — Sermo, cui titulus est Simia, ad Leon. X.: in der Ausgabe der Gestichte des Balerianus, Ferrara 1550, p. 26.

auf Statuen, Götter, Heroen und Philosophen, auf Männer und Frauen alter wie neuer Zeit verfaßte, wollte als Poet angesehen sein. Um 1520 konnte man in Rom mehr bewunderte Poeten finden, als zur Zeit des Birgil, und alle diese Professoren, Advocaten und Monsignoren waren Tibulle. Horaze und Marone. Ihre Verse sind in Masse glücklich untergegangen, aber auch in Masse erhalten. Die Namen vieler kennen wir aus Literargeschichten der Zeit, denn solche beschäftigten sich bereits mit den Boeten der Gegen: wart als einer Macht. Schon seit Petrarca und Filippo Villani waren die Anfänge von Lebensgeschichten der Gelehrten entstanden, worunter man auch Dichter begriff; noch vor dem Ende des XV. Jahrhunderts schrieb Baolo Cortese seine Abhandlung de hominibus doctis. 1 Aber zur Zeit Leo's widmete man den Dichtern bereits selbständige Bearbeitungen. Go schrieb ein in Rom lebender Arzt, Francesco Arfilli von Sinigaglia, ein Literaturgedicht "Von den Stadtpoeten."2 Es enthält eine epigrammatische Reihe von

<sup>1</sup> Zuerft gebr. in Flor. 1734. Paul Cortese, nach Tirab. VI. I. ib. II. 25 aus Modena, war 1465 in Rom geb., wo sein Bater Antonio, Bersasser eines Antivalla, päpstl. Secretär war. Die ganze Familie zeichnete Bilbung aus. Paul's Brüber, Alessandro und Lattanzio waren namhaste Latinisten. Gregorio Cortese aus Modena, Günstling Leo's X., unter Paul III. Carb. († 1548), war einer ber ersten Theologen seiner Zeit. Paolo schrieb auch 10 Bücher in Sententias, ein theologisches Compendium, und das Julius dem II. gewidmete Buch De Cardinalatu. Seine Billa in Toscana, Castello Cortesiano genannt, war in seinen letten Jahren eine Gelehrtenakademie. Er starb A. 1510.

<sup>2</sup> De poetis Urbanis. Arsilli lebte bis 1527 in Rom, worauf er nach Sinigaglia zurücksehrte. Er † um 1540. Tirab. VII. III 198. In seinem Elogium rühmt ihn Jovius als Berächter ber vaticanischen Gunst. Natura enim frugi, et aureae libertatis custos, Vaticanam aulam, et Potentium limina, contumaci quadam superbia devitabat — ein berrliches Lob.

über 100 Porträts von Zeitgenoffen, die den Barnaf Leo's belebten. Arsilli flocht seine Distiden zu einem großen Chrenkranz zusammen, und wenn sein urbanes Lob auch manchen Zweifel erregt, so erkennt man doch, wie groß damals der Trieb der Production und die Menge geistreicher Talente in Rom war. 1 Er widmete das dankbarste aller Boeme Baul Jovius, und dieser verfaßte viel später die Clogia, in welcher er von vielen dort genannten Dichtern geredet hat. Gleichzeitig mit Arsilli schrieb Gpraldi in Rom einen Dialog "Bon den Dichtern seiner Zeiten." Diesem fügte er im Sahr 1548 zu Ferrara einen zweiten hinzu, so daß wir in seiner Arbeit die erste allgemeine Geschichte der poetischen Literatur besitzen. 2 Als literargeschichtliche Schrift kann man auch die Abhandlung von Valerianus "Vom Unglück der Schriftsteller" betrachten, worin dies melancholische Thema durch Thatsachen der Zeit bewiesen mirb. 3

¹ Goriţ, welchem ber Poet Silvanus das Gedicht Arfilli's zuzschickte, sagt davon: Arsillo vero etiam atque etiam debeo, qui tantos illos viros, quorum opera pene spiro et vigeo, quorum ope nomen obtineo, atque umbris subtrahor, uno libello nobili complexus est, verissimas uniuscujusque laudes attingens, et quodammodo collocatos in musarum concilio, posteritati plane intuendos exhibet.

<sup>2</sup> De Poetis nostror. temporum Dialogi duo Opp. II. 377—422. Die Interlocutoren sind Aless. Aangone, Julius Saboletus, Bruber bes Cardinals, und Ghraldi. Diesem Werk geht vorauf besselchen Historia Poetarum tam Graecorum quam Latinorum Dialogi decem. Die bewundernswürdige Aufsassung der Individualität auf jedem Gebiet der viri illustres bei den Italienern hängt mit ihrem plastischen Bermögen zusammen. Nur in einer Nation, die so viel Künstlercharaktere besah, konnte zur Zeit Ghraldi's Basari die erstaunlich frühe Idee seiner Künstlerchiographie sassen.

3 Balerianus aus Belluno, unter Jul. II. nach Rom gekommen, wurde Günftling Medici's, dann, als diefer Papft ward, Erzieher von

Arsilli, Jovius, Gyraldi, Valerianus sind demnach die Quellen über die Dichter der ersten Hälfte des XVI. Sahr= hunderts. Es gibt aber auch einen ersten römischen Musen= almanach, die "Corpciana", das liebenswürdigste literarische Monument der Zeit Leo's X. Es sind dies Gedichte, welche die Poeten Rom's zu Ehren von Gorit verfaßten und am S. Annentage in der Capelle niederlegten, wo die Gruppe Sansovino's stand. Da sie stets benselben Gegenstand feierten, das Lob des Gastfreundes, des Künstlers und der Heiligen, so verdiente ihre unermüdliche Virtuosität Anerkennung genug. Der Klut ihrer Verse mußte Gorit zulett die Capelle verschließen. Sie brachten ihre Spenden auch in seinem Garten am Trajansforum dar, und dort hefteten sie ihre Verse an die Bäume, die Brunnen, die Altertumer. Ihr Corycius Sener legte diese Opfer in einem sauberen Bande nieder, den er in seinem Cabinet verschloß. Blosius entwendete bas Manuscript, und so ward es gedruckt. 1 Unter den corpcischen Poeten finden fich die berühmtesten Literaten Italiens, Bembo, Caftiglione, Lida, Spraldi, Jovius, Flaminius; felbst Hutten erscheint dort als Gast, während ein anderer Deutscher,

Hippolyt und Alexander. Er war Protonotar Clemens VII., ging A. 1527 nach Piacenza, starb 1558 in Padua. Seine Schrift de Literator. insel., A. 1620 in Benedig edirt, steht auch in Vol. III. des Giornale de' Letterati; Vened. 1710, nehst ähnlichen, wie des Benetianers Alchonius († 1528 in Rom) Medices Legatus, sive de Exilio Dialogus, und des Cornesius Tollius De inselicitate Literator. Appendix; ferner in der gleichartigen Sammlung Analecta de calamitate litterator. ed. Menken Leipz. 1707.

<sup>1</sup> Siehe ben liebenswürdigen Brief besselben zu ber Corpciana. Coryciana, Impress. Romae ap. Lud. Vicentium et Lautitium Perusinum, Mense Julio 1524.

Silvanus, das Annafest lebhaft besungen hat. Biele deutsche Humanisten waren Mitglieder der römischen Akademie; manche seierlich mit dem römischen Bürgerrecht beschenkt. Ihr Mäcen war Goritz, ihr Gönner auch Hieronymus Aleander, ehe ihn die Resormation zum verhaßten Feinde Deutschlands machte. 2

Man darf dieser Sammlung auch die Pasquille aureihen. Dieselben Dichter, welche ihre poetischen Opfer der Statue der S. Anna darbrachten, hefteten ihre Satiren am Fest S. Marco an den Torso des Pasquino, und schon unter Julius II., im glücklichen Zeitalter völliger Druckfreiheit, erschienen in Rom die ersten Sammlungen dieser Art: der satirische Almanach jener Zeit, ein lehrreicher Beitrag zur Geschichte ihrer öffentlichen Meinung wie ihrer zuchtlosen Frivolität.

1 Der unglückliche Hutten suchte noch bei ber Heiligen Beilung für sein schreckliches Uebel:

Orbe pererrato terra omnia passus, et undis
Nunc etiam raptum peste agitante pedem
Corycii pietate nova devolvar ad aram,
Hac avia, hac mater, hac tibi nate prece
Da morbum cessare pedis, da robur ademptum,
Sic nunquam his desint caeraque tusque focis.

- 2 Alls beutsche Poeten siguriren noch in der Corpciana Suchthenius, Petrus Aperbachius, Cajus Silvanus, Janus Habelius Savo. Michael Humelberg, der 1515 und 1516 in Rom lebte, schreibt am 4. März 1518 an Ernst Heß: vellem scripsisses ad me de Sodalitate nra. literaria quae Romae est, et cum primis de Remo, Groningo, Rosino, Gereandro, Apocello, Hieronymo (wol Aleander, der als Deutscher anzesehn wurde), et ceteris nris. quiduscum samiliariter degimus. Cod. lat. 4007 der Bibl. München, fol. 936 (dessen Kenntniß ich Herrn Prof. Joh. Friedrich verdanke). Doch ist dabei nicht an einen deutschen Literaturverein im Rom zu benken.
- 3 Carmina quae ad pasquillum suerunt posita in A. MCCCCCIX.
   Carmina ad Pasquillum Herculem A. 1510. In die bekannte Sammlung Pasquillorum Tomi Eleutheropoli A. 1544 sind viele dieser römischen Satiren aufgenommen; sie ist die Niederlage des Wißes und Spottes der Lateiner wie Deutschen der Nenaissance: und Nesormations.

Einer der begabtesten Poeten war Evangelista Fausto Maddaleni vom Geschlecht der Capo di Ferro, Sadoleto's innigster Freund, ein classisch gebildeter Latinist. Leo gab ihm einen Lehrstul auf dem Capitol, wo er über römische Geschichte Borträge halten sollte. Gyraldi fand ihn dichterischer als seinen Landsmann Camillo Porcari, welcher auch Günstzling Leo's und Professor der Eloquenz war. Die Porcari suhren fort den Musen zu dienen. Als Bembo nach Rom kam, rühmte er sich der Freundschaft der drei hochgebildeten Brüder Camillo, Balerio und Antonio. Arsilli nennt Camillo den glücklichsten Nachahmer Tibull's, aber Gyraldi sand seine Prosa besser als seine Verse. Er starb im Jahr 1517 als erwählter Bischof von Teramo.

Auch die Mellini zeichneten sich durch Bildung aus. Ihre Familie hatte unter Sixtus IV. in Giambattista einen berühmten Cardinal aufgestellt. Sie bewohnten ihren Palast an der Navona und besaßen seit der Mitte des XV. Jahrehunderts ihre schöne Villa auf dem Monte Mario, wo Pietro Mellini um 1470 die Capelle Santa Croce gebaut hatte.

epoche über Papsttum, Curie und Priestertum. Hutten hat darin die Palme davongetragen. Die Massenhaftigkeit solcher Production, zumal in Deutschland, ist erstaunlich. Der Leser wird sich darüber belehren in "Satiren und Pasquille aus der Resormationszeit" herausgegeb. von Oskar Schabe, Hannover 1856, 3 Bde.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Renazzi II. 14.

<sup>2</sup> Camillo e Valerio ed Antonio Porcari fratelli gentili uomini Romani e dotti e virtuosi e cortesi: Lettere Opp. III. 97, Kom 18. April 1510. Camillo war innig mit Inghirami befreundet; neben diesem nennt ihn Sadoleto alterum lumen urbanae facundiae: de laudib. phil. lib. I. 32. Antonio und Balerio waren Zwillinge si consimili che ognhora da tutta Roma è preso l'un per l'altro sagt Bibiena im Argument zu seiner Calandra (Benet. Ausgabe von 1534).

<sup>3</sup> Renazzi II. 68. Spralbi Op. II. 395.

Pietro war der Bruder des Cardinals und Sohn von Sabba Mellini, ein gelehrter Mann, lateranischer Pfalzgraf und Kanzler der Stadt Rom. Seine Söhne Mario, Girolamo und Celso machten sich nicht minder durch wissenschaftliche Bildung namhaft.

Celso wurde im Jahre 1519 durch einen Proces berühmt. Es lebte damals der junge Gelehrte Christoph Lonqueil von Mecheln in Rom, wo er in den Bibliotheken studirte und durch sein Wissen hobes Ansehen genoß. Seine Freunde erwirkten ihm, zum Lohn mehrer Lobreden auf Italien und Rom, das römische Bürgerrecht. Seine Feinde aber wiesen ihm frühere Lobreden auf Frankreich nach, worin er Rom berabgesett hatte. So boch war das Gelbst= bewußtsein der Römer gestiegen, daß Celfo Mellini jenen Humanisten förmlich der Majestätsbeleidigung anklagte. 2 Dies war nicht bloße Eitelkeit, sondern auch patriotische Pietät; denn in der Renaissance erwachte auch die antike Tugend der Baterlandsliebe wieder, welche die kosmopoliti= schen Grundsätze der Christentums abgeschwächt hatten. Nie fühlte sich ein lebendes Volk so eins mit seinen Vorfahren als damals die gebildeten Staliener. Man versetzte sich also

<sup>1</sup> Ueber die Mellini, Alveri Roma in ogni stato II. 48. Mario vermälte sich mit Ginepra einer Tochter des Domenico Cybò. An den Palast der Familie, welchen Innocenz X. wegen des Baus von S. Ugnese einreißen ließ, und wo ehemals die Gesandten Spaniens wohnsten, erinnert nur noch der Turm.

<sup>2</sup> Infremuit Populus Roman. ea contumelia perturbatus, sagt Jovius im Eloq. Longolii. Siehe auch Ghraldi De Poetis nostror. temp. p. 396, und den Brief Sadoleto's an Longolius, Ep. Vol. I. 41. Ex Urbe VI. Id. Sept. — Sodann die Vita Christophori Longolii von Giov. della Casa, in Vita Selector. aliquot viror. Longoli von 1681. p. 245. Longolius hatte 5 orationes de laudibus urbis Romae versakt.

in die Zeit des Cicero gurud, und ergriff mit Begier die Gelegenheit dem antiken Redner nachzuahmen. räuschvollem Erufte wurde auf dem Capitol eine Scene veranstaltet: vor dem Papst Leo, den Cardinälen und allen bedeutenden Quiriten Rom's hielt der Bürger Mellini eine donnernde Majestätsrede wieder den armen Lonqueil. 1 Dieser hatte kurg vorher die Stadt verlaffen, aber seinen Freunden zwei Verteidigungsreden übergeben, welche kostbare Beiträge zur Geschichte der Zeit sind.2 Er nahm darin gang die Figur eines vor Senat und Bolf Angeklagten an. zeigte daß er nach keinem römischen Gesetze schuldig, und wies nach was der wahre Kern der Sache sei: der römische Neid nämlich gegen die wissenschaftliche Bildung des Auslandes. Im Ernste behaupteten seine Keinde, daß die ultra= montanen Bölker sich verschworen hätten, den Römern und Italienern den Principat in den Wiffenschaften zu rauben, und daß Longueil von Erasmus und Budäus heimlich nach Rom geschickt sei, um aus ben Bibliotheken die Schäpe bes Wissens auszuziehen und mit sich über die Alpen zu nehmen. 3 In diesen Proces wurde die ganze Gelehrtenwelt gezogen. Bembo und Sadoleto nahmen sich des Angeklagten an, und

<sup>1</sup> Sie ift nicht erhalten worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Christophori Longolii Orationes duae pro defensione sua in crimen laesae majestatis, Florenz. Junta 1524. Die zweite Rebe ist bie beste, sehr virtuos und sehr charakteristisch.

<sup>3</sup> Conspirasse transalpinas gentes, ut non Romanos modo, sed caeteros etiam Italos de literarum principatu disturbarent, quo me quoque nomine, huc esse missum ab Erasmo Rhoterdamo et Gulielmo Budaeo asseverarent, quos hujus conjurationis authores ducesque videri vellent, nimirum ut excussis bibliothecis vestris omnib. quicquid hic literarum esset reliquum, id ego omne mecum trans alpes auferrem. Oratio II., p. 33.

Leo X. gab ihm eine glänzende Genugthuung: er bestätigte ihm das Bürgerrecht, ernannte ihn zum lateranischen Pfalzzgrafen und zum apostolischen Secretär. Longueil aber kam nicht mehr nach Rom. Er ging nach Padua, wo er sich innig mit Bembo besreundete und der Gefährte des jungen Reginald Poole wurde, welcher damals dort studirte. Hier trat er auch gegen Luther auf, und starb erst 33 Jahre alt im Jahre 1522, von Erasmus und allen Gelehrten der Zeit beweint. Sein Gegner Celso ertrank in einem Fluß, und ganz Rom beklagte seinen Tod. 1

Unter den geseierten Stadtpoeten gab es viele andere Römer, doch sie sind für uns nur Namen. 2 Großes Anssehen genoß der Sabiner Blosio Palladio, welcher im Jahr 1516 das römische Bürgerrecht erhielt, unter Clemens VII. apostolischer Secretär, dann Bischof von Foligno wurde, und im Jahre 1550 starb. Er war ein Mann von classischer Bildung, eine Zeit lang das Haupt der Akademie. Sein Freund Marcantonio Casanova aus Como, doch in Rom geboren, glänzte als Nachahmer des Martial. Er war Familiar der Colonna, und auch diese Kömer schmückten sich mit dem Lorbeer. Der große Kriegsmann Marcantonio

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Valerianus de Liter. Inf. p. 60. Einer ber Rebner bieses Diaslogs ift Petrus Mellini. Lacrime in Celsi Mellini funere, ein langes mit Liebe geschriebenes Gebicht befselben Valerianus, Hexametri etc. Ferrara 1550, p. 29, und eine lange Elegie auf ihn von Guido Posthumus, Elegiar. libri duo, Bol. 1524, p. 39.

<sup>2</sup> Ich nenne sie aus Pflicht bes Geschichtschreibers ber Stabt: Egibius Gallus, Schauspieler und Dichter; Battista Casali; Marcello Palonio, besang die Schlacht von Ravenna; Lorenzo Ballati; Scipio Lancelotti, Arzt; Antonio Lelli; Bernardino Capella; Lorenzo Grana, nachmals Bischof von Segni, † 1539; Giambattista Sanga, später viel n Staatsgeschäften als Secretär Giberti's und Clemens VII. gebraucht.

machte Verse; Pompeo versaßte eine Lobschrift auf die Frauen, und widmete sie der geseierten Vittoria Colonna. Die Musen hatten jetzt Rom entwassnet. Statt ihre Paläste mit Wursgeschoßen zu füllen, sammelten die römischen Geschlechter darin Antiken und Inschriften; statt auf catilinarische Verschwörungen zu sinnen, sann die römische Jugend auf catulzlische Verse, und die Nachahmung des Cassius und Brutus verwandelte sich in die unschuldige des Martial und Horaz. Der Titel eines Dichters war noch nirgend mit der Mißzachtung verbunden, die ihm später durch die akademischen Reimereien angeheftet wurde; dies beweist selbst der Spott, welchen Leo X. an schlechten Poeten, wie dem Trunkenbold Querno, dem Busso Gazzoldo, und Baraballo auszulassen erlaubte. Wissenschaft und Boesie waren noch ungetrennt.

Aus dem Dichterschwarm jener Zeit ragten einige so hoch hervor, daß sie noch sichtbar sind, während andere ihren Nachruhm nur ihrer Stellung verdankten. Die Poesien von Bembo, Sadoleto und Castiglione überlebten nur deshalb die von Maddaleni und Porzio, und von denen Hadrian's von Corneto würde man kaum noch wissen, wenn er nicht ein berühmter Cardinal gewesen wäre. Die größten damaligen Dichter kamen übrigens nur in zeitweise Berührung mit Kom, wie Marcantonius Flaminius, Sannazar und Vida. Flaminius, zu Seravalle im Jahr 1498 geboren,

<sup>1</sup> Die Schrift Pompeo's de laudibus mulierum priscae virtutis ist Mscr. geblieben.

<sup>2</sup> Chrasti (p. 535) rühmt das Gebicht dieses Cardinals De venatione ad Ascanium Sforzam, und sein Iter Julii II. cum Bononiam contendit. Aber dies ist versissicite Prosa, und nichts mehr. Man sindet diese Kleinigkeiten in Richard Ketelii De Elegantiori latinitate Comparanda Scriptores Selecti, Amsterdam 1713.

Sobn des Latinisten Gianantonio, welcher lange in Imola Professor war, kam als Jüngling nach Rom mit Versen, die ibn dem Papst Leo empfahlen. Er lud ihn zum Bleiben ein, und der junge Poet genoß den Unterricht des berühmten Rhetors Rafael Brandolini. 1 Er glänzte durch Bildung und Talent, lebte im Hause Alexanders Farnese, wanderte aber bald in Italien umber. Castiglione, Bembo, Giberti. Fracastoro und Navagero waren seine Freunde. Nie sah man einen bescheidneren Mann. Später lernte er den Re= former Valdes kennen, und begleitete auch Reginald Poole nach Trient. Die reformatorische Richtung fand ein Scho in seinem von philosophischen Studien gebildeten Geift. Er starb im Jahre 1550 in Rom. Seine Poesien zeichnen sich durch Anmut der Form, Adel der Empfindung und sitt= liche Reinheit aus. Auf den Wunsch von Reginald Poole machte er den ersten Versuch die Psalmen in lateinische Verse zu übertragen.2

In Rom begegnete Flaminius einem Dichter, der schon unter den Borgia namhaft war, dem Guido Posthumus Sylvester aus Pesaro. Das ruhelose Leben dieses Mannes ist ein Spiegelbild seiner Zeit. Er war um 1479 geboren, lebte als Jüngling am Hof Johann's Sforza, des Gemals der Lucrezia Borgia, und bekämpste hier Cäsar mit Satiren.

<sup>4</sup> Rafael Brandolini war blind wie sein Bruder Aurelius, der A. 1497 starb; daher sein Beiname Lippus. Es gibt von seinen Schriften nur einen "Leo" betitelten Dialog. Tirab. VI. II. 270.

<sup>2</sup> Scheelhorn Amoenit. Hist. Eccl. et Litter. (Frkfr. 1783) II. 38, de religione M. Ant. Flaminii, sagt, daß Paul IV. die Psalmorum Davidis Explanatio zum Feuer verurteilte. Die Ausgabe M. Antonii Flaminii Carminum libri VIII. Patavii 1727, enthält auch seine vita.

<sup>3</sup> Joh. Sforza + am 27. Juli 1510 zu Pefaro. Seinen Tod

Er floh nach Modena zu den Rangoni; er lehrte Medicin in Ferrara; den Bentivogli diente er mit den Waffen in der Hand wider Julius II. Zweimal saß er im Kerker. Endlich fand er Ruhe bei Leo X., welchem er seine Talente als Hofpoet widmete. In elegischen Versen beschrieb er eine der Jagden des Papsts. Deinen ehemaligen Freunden, den Bentivogli, blieb er stets getreu. Er starb im Jahr 1521 zu Capranica, wo sein Zögling Herkules Rangone eine Villa besaß. Seine im Jahr 1524 zu Vologna gedruckten Gedichte, unter denen die Epigramme gegen die Borgia das meiste Aussehen machten, zeigen ein mittelmäßiges Talent von guter classischer Belesenheit, aber schwerfällig im Aussehruck.

Mit Leo X. war auch Sannazar in Verbindung, denn ihm wollte er sein Epos de partu virginis widmen. Der Papst starb darüber und die Widmung erhielt Clemens VII. Dies einst geseierte Gedicht begann die Reihe der christlichen Epen, die mit Klopstock's Messiade schloß. Daß im Versall der christlichen Religion solche Stoffe von den talentvollsten Dichtern behandelt wurden, erklärt sich bei den Lateinern kaum aus dem Bedürsniß der Rücksehr zum evangelischen

zeigte an bies. Tage bem Dogen von Benedig an sein Bruder Galeazius Sforza de Aragonia comes Cotignole (M. Sanuto vol. XI. fol. 7).

¹ Guid. Postumi Silvestri Eleg. lib. II. 91. ad Petrum Pactium. 2 Guidi Posthumi Silvestris Pisauriensis Elegiorum libri duo, Bologna 1524. Das erste Buch ist Leo X. gewibmet. Ueber seine Schicksale siehe Memorie storiche di Guido Postumo Silvestri Pesarese, raccolte da Dom. Bonamini (1768), in Nova Roccolta d'opuscoli Scient. T. XX. 265 (A. 1770). Gyraldi (De Poetis nostror. temp. Op. II. 391) sagt von ihm secutus convivia et regum convictus, unde infirmam — valetudinem contraxit. Nur seine Segien seien wertvoll.

Ideal. 1 Vielmehr war es ein künstlerischer Trieb, den Gebalt des Christentums in den reinen und schönen Formen des Beidentums zur Darftellung zu bringen. Wie man jest den Kirchen antike Maße und Stilformen nach den Regeln des Vitruv gab, so wollte man auch die driftliche Lehre und Legende in classischer Kunftgestalt behandelt sehn. Ausdrücklich verlangte Leo X. von Lida ein christliches Epos in maronischer Formvollendung. So wollte er das Christliche genießen. 2 Sannazar behandelte seinen Gegenstand nur aus bem Gesichtspunkt classischer Birtuosität. Auch die Christiade Bida's ist nur ein Product der Gelehrsamkeit, sklavisch in das Modell Virgil's eingezwängt, aber es hält das drift= liche Wesen von der heidnischen Mythologie rein. Marcus Hieronymus Vida, in Cremona um 1490 geboren, einer der gelehrtesten Latinisten und der beste driftliche Dichter jener Zeit, ein ernfter und edler Mann, verlebte viele Jugend= jahre in Rom unter Julius und Leo. Seine ersten Be-·dichte, de arte poetica, der Bombyr oder Seidenwurm, das Schachspiel, welches Leo überaus bewunderte, zeigten ein didactisches Talent und einen geschickten Nachahmer der Alten. Leo schenkte ihm einen Priorat in Frascati, wo er in der Einsamkeit reizender Natur sein großes driftliches Epos ausführen sollte. Diese Christiade wurde erst unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es würde nicht unbelohnend sein, diese Richtung der neulateinisschen Poesie auf die Idealgestalten des Christentums zu verfolgen. Tirab. VII. III. lib. III. n. 43 führt auch ein Gedicht Mariados von Cesare Delfino aus Parma an, gedr. in Benedig A. 1537, und anderes der Art.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Bemerkung im Leben Vida's, welches der Paduaner Ausgabe von dessen Poemata omnia (A. 1731) im Vol. II. beisgefügt ist.

Clemens VII. vollendet, und erschien im Jahr 1535 im Druck. 1

Dieselbe Zeit, welche die Poeme von der Jungfrau und von Christus mit Entzücken aufnahm, begrüßte auch Fracastoro's "Spphilis" mit gleicher Begeisterung. classische Formgefühl vermittelte diese Empfänglichkeit. Außerbem war nichts zeitgemäßer als ber Stoff biefes Gedichts. Die schreckliche Plage eines grundlos verderbten Geschlechts wurde damals nur als Naturphänomen betrachtet. Sie war durch alle Stände verbreitet: Hutten hatte zu seinen Leidensgefährten den Lapst Julius und den König Franz. Diese Krankheit nun machte der Arzt Fracastoro zum Gegenstand eines sehr eleganten Gedichts, welches europäischen Ruf erhielt. Das Cfelhafte — und vor welchem Stoff dürften die vom Dichter angerufenen keuschen Musen entsetzter zurück= beben? — ist hier nur zum Motiv für Schilderungen böser und heilender Naturkräfte gemacht, wobei die antike Mythologie von Göttern und Nymphen passender als bei jedem andern neulateinischen Gedicht verwendet wird. Fracastoro widmete seine Dichtung Bembo. Sie erregte auch als Kunstwerk das größeste Aufsehn, obwol ihr fünstlerischer Wert in Wahr= beit nicht bedeutend ift. Sannagar bekannte, daß sein eigenes driftliches Epos, die Arbeit von 20 langen Jahren, durch

<sup>1</sup> Clemens VII. belohnte Biba mit dem Bistum Alba in Piemont, wo der Dichter am 27. Sept 1566 starb. Seine andern religiösen Gezdichte, Hymnen auf Gott, Apostel und Heilige, sind wegen der classischen Behandlungsweise merkwürdig. Aber es ist ein weiter Abstand von der Muse des Prudentius zu dieser Renaissance-Poesie. Bida war innig mit Giberti besreundet, auf dessen Tod er die wärmste seiner Oden schrieb (I. 385), worin er diesen seinen Gönner als das Ideal der Tugend geseiert hat.

den Schäfer Sphilus besiegt worden sei. Als die Renaissance Virgil's erschien dies Gedicht den übertreibenden Zeitgenossen; ein "göttliches Poem" nannte es selbst der so scharfe Kritiker Julius Cäsar Scaliger. Tracastoro, geseiert als Astronom, Arzt, Philosoph und Dichter, ist der Ruhm Berona's, wo er um das Jahr 1483 geboren war. Er gehörte zum literarischen Kreise des Feldherrn Alviano in Pordenone, lebte dann wieder in Berona oder auf seinem Landgute Incassi, und starb 1553. Berona errichtete ihm eine Chrenstatue.

Sein Freund war der Venetianer Andreas Navagero, einer der größesten Gelehrten aus dem Kreise des Aldus. Er starb schon im Jahr 1529 mit 46 Jahren in Blois, wo er Gesandter Benedigs war, und ließ nur wenige Schristen und Gedichte zurück, da er die meisten verbrannte. Beder Fracastoro noch Navagero gehörten dem Literaturkreise Rom's an, aber sie standen in der lebhastesten Berbindung mit dessen Häuptern Bembo, Sadoleto und Flaminius. In diesem römischen Kreise gibt es noch viele Dichter zweiten Ranges, deren Namen zu verzeichnen die Aufgabe der Literaturzgeschichte ist. 4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Divinum igitur poema cum sit ejus Syphilis . . . Poetices lib. VI. 754.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hieron. Fracastorii Veron. Opera omnia, Venetiis Junta 1555. Sein Gedicht ist auch einverleibt der Sammlung De mordo Gallico omnia quae extant apud omnes medicos cujuscunque nationis, Venet. 1566 fol.

<sup>3</sup> Andreae Naugerii Patricii Veneti Oratoris et Poetae Opera omnia, Padua 1718. Er bichtete in beiben Sprachen.

<sup>4</sup> Ich nenne nur einige: Fabius Bigil aus Spoleto; Janus Vitalis aus Palermo; Johann Aurelius Augurelli, Berfaffer ber Chrysopöca ber Kunft Gold zu machen; Augustino Beazzano aus Treviso; Beroald ber Jüngere; Basilius Zanchi; Colocci; Joh. Anton Marostica: Janus Parhsasius; Andreas Fulvius; Johann Mozzarelli oder Mutius Aurelius,

4. Italienische Poesie. Berbienste Bembo's um die ital. Sprache. Molza. Tebalbeo. Bernardo Accolti. Beazzano. Bittoria Colonna. Beronica Gambara. Berni und die burlesse Poesie. Pietro Aretino. Alemanni. Nuccellai. Ariosto. Trissino. Das Drama. Die Komödie. Die Calandra Bibiena's. Bersuche der Tragödie.

Classicismus, Kunst ohne Natur, schöne sinnliche Form ohne Seele sind die Grundzüge der Renaissancepoesie der Italiener überhaupt, so daß sie auch ihre Dichtung in der Volkssprache beherrschen. Der Enthusiasmus für das Lateinische hatte im XV. Jahrhundert das Leben der italienischen Sprache bedroht, doch ward die Gefahr schon durch Lorenzo Medici, Poli= ziano und Bulci entfernt. Die lingua volgare war ein volltönendes Saitenspiel geworden, dessen melodischen Zauber eine bewußte Kunft regelte. Selbst Ciceronianer verschmähten es nicht mehr italienisch zu dichten. Sogar ihr Haupt Bembo erwarb sich um die grammatische Durchbildung des Italienischen nicht geringe Verdienste. 1 Er hatte auch für die aldinische Ausgabe Dante's im Jahr 1502 den revidirten Text besorgt; und so febr erwachte ber Stolz auf diesen Dichterheros wieder, daß zur Zeit Leo's Florenz die Asche Dante's von Ravenna zurückfordern und in einem Denkmal

Faustus Sabäus. Ihre Berse sindet man meist in der Sammlung Deliciae CC. Poetar. Italorum (A. 1608), von Janus Gruter. Biblioztheken Italiens und andrer Länder enthalten manche geschriebene Sammzlungen von Renaissance-Poessen. Sine bemerkenswerte aus der Bibl. Fugger ist Cod. lat. 485 in München.

1 Prose di Mons. Bembo, gewidmet dem Card. Jul. Medici (Clem. VII.), 2. edit. Ven. 1538. Sine noch heute lesenswerte Schrift, welche im ersten Teil auch die Entstehung der ital. Sprache behandelt Sie ist eine Anweisung gut toscanisch oder ital. zu schreiben. Fu egli il primo chè s'avvisasse — a regole ed a precetti grammaticali la volgar nostra favella, irregolare insino allora e licenziosa: Coriniani secoli della letteratura ital. II. 259.

beisehen wollte. Wenn noch im Jahr 1530 Romolo Amaseo in einer Rede vor Carl V. zu Bologna das Italienische als Pöbelsprache betrachtete, so war dies nur noch eine pedantische Albernheit. Man durste es als einen Reichtum preisen, daß man in zwei Sprachen zugleich productiv war, von denen jede als national galt. Die eine war die große Weltsprache der Kirche, der Politik, des Rechts und der Wissenschaft, und zugleich die Sprache vornehmer und stilvoller Schönheit, worin das geistige Leben des Altertums auf wundersame Weise wieder in Fluß gekommen war, die andere gehörte dem Pulsschlag der Gegenwart und dem Vaterlande an. Die besten Dichter Italiens sindet man nicht unter den Latinisten, ebensowenig die besten Geschichtschreiber. Das neue Theater endlich erklärte, troß Plautus und Terenz, die Sprache des Volks als die naturgemäße des Vrama.

Es gab kaum einen gebildeten Italiener, der nicht Sonette, Madrigale und andere Verse geschrieben hätte. 1 Eine zahllose Menge von Nimatoren überfüllt die Literatur des XVI. Jahrhunderts. Sie sind nicht mehr Poeten der Renaissance, sondern schon des Verfalls nach Dante und Petrarca. Man wird überhaupt bemerken, daß in derselben Zeit, wo die Kunst der Italiener ihre Gipfel erstieg, deren schöne Literatur versiel. Sie beherrschten zwar eine Zeitzlang den literarischen Geschmack Europa's, aber ihr Einflußschwand, sobald sich dieser national befreite. Die italienische Lyrik des XVI. Jahrhunderts ist ideenlos und gedankenarm. Es ist weder die Leidenschaft des Herzens, noch der Tiessinn

<sup>1</sup> Selbst von Julius II. giebt es ein Sonett, wie es scheint an seine Tochter Felice; bei Trucchi Poesie ital. inedite III. 113.

des Geistes in ihr, welcher Problemen des Lebens nachforscht.

Das überwiegende Stilbedürfniß erzeugte jene Sonetten-Schablone, worin die Empfindung zur Sklavin eines Modells wird. Eine solche nationale, stets bereite Ausbrucksform besitt, wie man richtig bemerkt bat, ihren Vorzug, aber sie hat auch ihren Nachteil als Manier. Nur Nachahmer waren die Lyriker des XVI. Jahrhunderts. Petrarca war ihr Idol, während Dante, zu tief und zu groß für dies frivole Zeit= alter, nur im Sintergrunde blieb. 1 Man erklärte Betrarca in zahllosen Schriften und ahmte seinen Platonismus nach. Bembo galt als Restaurator der italienischen Lyrik, doch in seinen Gedichten war er nur der Chorführer fader Sonettisten. Es ist meist faunisch lüsterne nichtige Monsignoren-Reimerei oder verpriesterte Höflingslyrik, die uns im Zeitalter des üppigen Prälatentums begegnet. Wenn die Lyrik überall ein Spiegel der Zeiten ist, so muß man sagen, daß die Epoche Leo's X. eine grenzenlose Trivialität des Empfindens und Denkens offenbart. Nirgend erhob sich eine große Dichterseele im Schmerz über den Untergang der Ration. Es gab keinen Savonarola unter ben Poeten Italiens: sie besangen ihre Mäcene und Phrynen, und dichteten Schäferspiele und Abenteuer von Rittern, während die Freiheit Italiens starb. Und doch hatte Dante vor ihnen gelebt, und felbst Betrarca für die Leiden seines Vaterlands eine laute Stimme gehabt. Man hat Mühe in so vielen Gebichten der Zeit einige patriotische Verse zu entdecken. Ihrer

<sup>1</sup> Obwol sich einige mit ihm beschäftigten, wie Criftoforo Landino, welcher einen oft aufgelegten Commentar zu Dante verfaßte, und wie Bembo.

gibt es mehre zur Zeit des fraftvollen Julius, während unter Leo auch die Muse weibisch ward.

Rom konnte Gelehrte und Künstler fördern, aber dem Dichtergeist nur Sklavensesseln bieten. Talente, die sich von jenem salbendustenden Cynismus Rom's als Schmaroger und Salonpoeten der Cardinäle sesseln ließen, mußte man beklagen. Es gab manche, die unter anderen Berhältnissen Größeres würden geleistet haben; so Francesco Maria Molza, ein edler Modenese, vielleicht der begabteste der Poeten jener Zeit. Er lebte lange in Rom unter Julius, dann am Hofe Leo's, und später bei den Cardinälen Hippolyt Medici und Alessandro Farnese. Im Jahr 1548 starb er nach einem wüsten Leben an der gallischen Krankheit. Er war ein sehr gelehrter Mann, Dichter in beiden Sprachen; den meisten

Der Bater von Flaminius schrieb ein patriotisches Gedicht, worin er Julius II. zuruft:

Serviet ergo, quibus dominata est Romula tellus? Itala, tam turpi terra premere jugo? O patria! o Divum sedes! certissima custos Imperii, et terris omnibus ante payor.

Deliciae CC. Poetar. I. 972. Bei Roscoe I. n. 28 das Sonett von Tebalbeo Nei tuoi campi, worin der Dichter von Jtalien sagt:

Ma giusto esser mi par che el ciel te abassi, Che più non fai Camilli, o Scipioni, Ma sol Sardanapali e M,idi, e Crassi.

Dagegen erklärt Arioft, taß der Berluft des Dichters Marullo ihm schwerer dünke als der Untergang Italiens:

Quam vidisse mala tempestate (improba saecli Conditio!) clades et Latii interitum, Nuper ab occiduis illatum gentibus, olim Pressa quibus nostra colla fuere jugo.

Ad Hercul Strozzam, Carm. illustr. Poetar. Ital. I. 38. Balerianus hat einige patriotische Anklänge, und Fracastoro einige Apostrophen an das unglückliche Italien in der "Sphilis".

Beifall fand sein Hirtengedicht die Tybernymphe, worin er seine römische Geliebte Faustina Mancini verherrlicht hat.

Als Improvisator glänzte der Ferrarese Antonio Tebaldeo. ursprünglich Arzt, ein Nachfolger Serafino's. Er war der Orpheus am Hofe Leo's X. Rafael versetzte ihn unter die Dichter seines Parnaß, wo er dem Apollo die Züge eines andern berühmten Improvisators des Giacomo Sansecondo gab. 2 Es gibt kein Bolk, welches für die Virtuontät licht= blipender Geistesgegenwart so empfänglich wäre, als die Italiener. Der Enthusiasmus, welchen Bernardo Accolti erregte, zeigt wie ausgebildet ihr Sinn für die momentane Production in fünstlerischer Sprachform war. Dieser geniale Aretiner begeisterte als Jüngling den Hof von Urbino durch Improvisationen zur Laute, und riß dann Leo X. und gang Rom zum Entzücken bin. Wenn er fang, ftrömte das Volk zum Latican, deffen Thüren der Papst weit aufthun ließ. Accolti nannte sich mit olympischem Selbst= bewußtsein Unico Aretino, aber so nennt ihn auch bewundernd sogar Ariost. Leo X. beschenkte ihn so reich, daß er sich den Titel eines Herzogs von Nepi kaufte, der jett beffer einen Dichterfürsten schmückte, nachdem ihn unter Alexan= der VI. ein zweijähriger Borgia-Bastard getragen hatte. Er starb um 1534.3 Seine erotischen Poesien und epigram=

<sup>1</sup> Siehe das Leben dieses Dichters als Einleitung zu den Poesie volgari e latine Molza's von Pierantonio Serassi, Bergamo 1747-Molza, geb. 1489, kam zuerst A. 1505 nach Rom. Er ist einer der besten Sonettisten jener Zeit.

<sup>2</sup> Tebaldeo starb in Armut zu Rom im Jahre 1537.

<sup>3</sup> Bernardo's Bater war der Geschichtschreiber Benedetto Accolti, dessen Berk De bello a Christianis contra Barbaros gesto pro Christi sepulchro et Judaea recuperandis zuerst in Bened. A. 1532 gedr. wurde. Bernardo's Bruder Pietro, Prosessor des Rechts in Pisa, dann

matischen Volkslieder (Strambotti) wetteiserten mit denen Serasino's und Tebaldeo's, zumal gab ihnen der persönliche Vortrag den musikalischen Zauber des begeisterten Augenblicks. Heute lebt Accolti nur noch literargeschichtlich fort. Er dichtete auch die romantische Romödie Virginia in Octaven, nach einer Novelle Boccaccio's, woraus Shakespeare dieselbe Fabel für sein "Ende gut, Alles gut" entnommen hat. Die Virginia verhält sich zum Stück Shakespeare's wie der Blumensteim zur vollen Blume, aber sie überrascht doch durch geniale Dichterkraft und ein oft hinreißendes Gefühl. Unter den Nenaissancesomödien ist sie schon durch ihre glückliche Fabel ein wahrhafter Sdelstein.

Tebaldeo, Molza, Bembo, Accolti und der Sonettist Augustino Beazzano, Bembo's Freund, sind die namhastesten italienischen Dichter jener Epoche aus dem Kreise Rom's. In ihn trat erst später Vittoria Colonna, die Tochter Fabrizio's. Die Gemalin Pescara's, die Freundin Michel Angelo's, versunkelte ihre Zeitgenossen durch wirkliches Talent. Ihre Gedichte werden noch gelesen. Sie sind der Religion, der Liebe, der Treue und der Freundschaft geweiht, und tragen

Bisch, v. Ancona, dann Card. v. S. Eusebio, Erzb. v. Ravenna, starb A. 1532. Der Neffe dieser beiden Brüder war der gelehrte Latinist und Dichter Benedetto Accolti, berühmt als Cardinal (creirt am 3. Mai 1527), Freund des Pico, Baleriano und Aldus. Er starb A. 1549. Siehe über diese Familie die ausschrlichen Artikel bei Mazzucchelli.

- 1 Nach J. L. Klein Gesch. bes Dramas IV. 546 hat Shakespeare auch Accolti's Birginia benutzt.
- 2 Jch kenne die seltne slorentiner Ausgabe v. 1518 (Bibl. München): Comedia del preclarissimo Messer Bernardo Accolti Aretino: scriptore Apostolico: et Abbreviatore: recitata nelle nozze del Magnisico Antonio Spannocchi: nella inclyta cipta di Siena. Als Anhang eine Auswahl von Sonetti, Capitoli und Strambotti desselben Autors.

trot der Nachahmung Petrarca's das Gepräge einer selbstständigen, sittlich edeln Natur. 1 Neben ihr glänzte Veronica Gambara, Tochter des Grafen Gianfrancesco Gambara aus Brescia und Gemalin Giberto's, Herrn von Correggio, welchen sie frühe verlor. Sie gehört nicht dem römischen Literaturkreise an, da sie ihr Leben teils in Bologna, teils in Correggio zubrachte, wo sie im Jahr 1550 starb. 2

Jede antike Form nahmen die Italiener auf: die Satire, das didactische Gedicht, das Epos und Drama. Ihr restectirens der Berstand konnte sie wol zur Ausbildung der Satire befähigen. Doch herrscht hier die Neigung zur Posse und Zote vor; und selbst die Satiren Ariosto's sind nur mittels mäßige Producte ohne plastische Charakterzeichnung und echt künstlerischen Stil. Francesco Berni aus Toscana, lange in Rom im Dienst Bibiena's lebend, sodann Günstling Giberti's begründete die burleske Poesie. Mit ihm wurde auch der zuchtlose Giovanni Mauro aus Friaul namhaft, welcher gleichfalls als Prälatenhösling in Kom lebte. Wenn man diese "scherzenden" Gedichte liest, muß man entweder über die Nichtigkeit ihrer Gegenstände staunen, oder vor dem Abgrund der Unsittlichkeit erschrecken, den sie frech entschleiern. 4

<sup>1</sup> Bittoria war A. 1490 zu Marino geboren, und starb im Febr. 1547 in Rom.

<sup>2</sup> Sie war geb. A. 1485; ihre Mutter Alba Pia von Carpi.

<sup>3</sup> Berni starb als Canonicus in Florenz A. 1536. In bemfelben Jahre starb auch Mauro.

<sup>4</sup> Opere burlesche, Utrecht 1726 in 3 Bon, ein nicht beneidensswertes Monument der italienischen Literatur. La Piva von Berni, il Forno von Giov. della Casa, ähnliches von Molza, sind Gradmesser Schande jener Zeit. Auch Bembo hatte einst den römischen Priap in latein. Bersen besungen.

Schamlose Obscönität brandmarkt einen großen Teil der Literatur Italiens in jener Zeit. Sie ist Hetärenliteratur der Renaissance, eine moralische Sphilis am geistigen Organissmus der Nation. Diese Unzuchtschwelger waren oft Geistliche und lasen Messe am Altar. Giovanni della Casa, der Verfasser des schmuzigen Capitolo del Forno, starb als Erzsbischof von Benevent und war Inquisitor in Venedig. Teosilo Folengo, der Begründer der maccaronischen Poesie, war Benedictiner. Der rohe Bandello, dessen Novellen noch heute jedes Freudenmädchen entzücken können, war Dominicanersmönch und starb als Bischof von Agen.

Mehrmals erschien Vietro Aretino als literarischer Aben= teurer in Rom, unter Julius, Leo und Clemens VII., ohne hier festen Kuß zu fassen. Der von Geist phosphorescirende Sumpf der Corruption Italiens stellt sich in diesem einen Menschen dar, dem Cäsar Borgia der Literatur des XVI. Jahr= hunderts. Er ist ein Phänomen der Unsittlichkeit, wie es in keinem Bolk zu irgend einer Zeit gesehen ward. weiß kaum was man hier mehr bestaunen muß, diese chnische Frechheit, oder die Macht dieses Journalisten, und die Bergötterung, die er seinem Jahrhundert abzwang. Gine Nation, worin ein so unwissender, schamloser, jedem käuflicher Bettler als Tyrann den Tron der Literatur einnahm und von allen Großen der Welt, die er verachtete, gefürchtet und geehrt wurde, bewies, daß jede sittliche Quelle ihres Lebens ver= giftet und daß die Knechtschaft ihr notwendiges Loos war. Der Verfasser der gräßlichen Raggionamenti schrieb mit derselben Feder das Leben der Jungfrau Maria und andere Schriften religiösen Inhalts, und ein Papst, Julius III., umarmte und füßte ihn, und machte ihn zum Ritter von S. Beter. 1

Zwei Florentiner wurden durch musterhafte Lehrgedichte berühmt, Lodovico Alemanni durch seinen "Landbau", und der geistvolle Giovanni Ruccellai durch "die Vienen". Nur der letzte trat in die Areise von Rom. Er war Vetter Leo's X., Sohn des gelehrten Vernardo, wurde Priester, aber nicht Cardinal. Leo bediente sich seiner in diplomatischen Seschäften. Nach des Papsts Tode verließ Ruccellai Rom, wohin er unter Clemens VII. zurücksehrte. Er starb als Castellan der Engelsburg.

Den höchsten Ruhm erlangten die Italiener im romanstischen Epos. Nach Pulci und Bojardo erreichte dies in Ariosto seine Blüte und schloß im Gedicht Tasso's ab, dem formvollendeten Meisterwerk italienischer Sprache. Auf beide große Epiker gründete sich die Bewunderung der italienischen Poesie, ehe Dante wieder auslebte. In Ariosto wurde der schöpferische Geist der italienischen Malerei zum Gedicht. Sein farbenstralendes Zauberspiel Orlando, an sich charaktersloß und gedankenleer, entsprach durchaus der Zeit Leo's X.

<sup>1</sup> Aretino war als Bastard in Arezzo geb., A. 1492. In Rom lebte er 7 Jahre lang. Clemens VII. verbannte ihn in Folge der Sonetti Lussuriosi, welche er auf 16 obscöne Figuren machte, die Giulio Komano gezeichnet und Marcantonio in Kupser gestochen hatte. Er wurde Familiar des Giovanni Medici von den schwarzen Banden, und dieser starb in seinen Armen. Aretino lebte sodann in dem üppigen Benedig, wo er A. 1557 starb. Tizian, der ihn oft malte, war sein Freund; Carl V. und Franz I. fürchteten und beschenkten ihn. Seine von ihm selbst publicirten Briese sind ein inhaltsreicher Beitrag zur Zeitgeschichte. Seine Werke hat Massimo Fabi neu zu ediren begonnen. Opere di Pietro Aretino ordinate ed annotate, Milano 1863, mit dem Discours über ihn von Phil. Chasles als Sinleitung.

Es ist das Spiegelbild des in sinnlichem und geistigem Lurus ausgeschwelgten Staliens, das entzückende, verführerische. musikalisch=malerische Dichterwerk des Verfalls, wie einst das Gedicht Dante's der Spiegel der männlichen Kraft der Nation gewesen war. Jenes mediceische Cultur-Bacchanal begleitete Ariosto mit einer poetischen Girandole; ihre sinnverwirrende Feuer- und Lichtflut ift eins der prächtigften Phänomene des italienischen Geistes, in welchem die reale Welt des Nationallebens sich aufgelöst hat. Das Gedicht Dante's ist ein unerschöpfter Lebensquell für den Geist der Nation ge= worden, ihr poetisches Evangelium; die Dichtungen Ariosto's und Taffo's haben folde fortbildende Wirkung nicht erzeugt: sie sind nur die schönsten Ornamente der italienischen Literatur. Zur Zeit Julius II. saben wir Ariosto in Rom in einer gefährlichen Mission; dann kam er Leo den X. zu beglückwünschen, aber er gewann von seinem Freunde Medici nichts als ein Druckprivilegium, und nach wenigen Tagen verließ er Rom, -wohin er nie mehr zurückfehrte. 1 In einigen Satiren er= flärte er, daß ihm die Freiheit bei mäßigem Dasein mehr wert sei als die goldne Sklaverei des römischen Hofdienstes, doch würde sich vielleicht seine Ansicht geändert haben, wenn ihm der Papst eine Stellung geboten hätte.2 Der Orlando erschien im Jahre 1516 in vierzig Gefängen zu Ferrara,

¹ Er schrieb an Benedetto Fantini, Rom 7. April 1513. E vero che ho baciato il piè al Papa, e m' ha mostrato di odir volentera : veduto non credo che m'abbia, chè dopo che è papa non porta più l'ochiale. Alle Großen, so sagt er, ahmen dem Papst die Kurzssichtigkeit nach.

<sup>2</sup> Satira 3, und namentlich 7. In der letzten setzt er dem Bonaventura Pistofilo, des Herzogs von Este Secretar, die Gründe außeinander, weshalb er einen Diplomatenposten in Rom verschmähen würde.

dann vollständig ebendaselbst 1532, ein Jahr vor des Dichters Tode.

Während Leo X. nicht versuchte dies glänzende Talent sestzuhalten, lebte Trissino hochgeehrt an seinem Hof. Dieser vielseitige gelehrte Vicentiner war ein seltner, auch unab-hängiger Mann, der dem Papst als Diplomat manche Dienste leistete. Durch ein heroisches Nationalepos auf sestem historischen Boden, nach dem Modell Homers, wollte er den Ruhm Ariosto's übertressen, und 20 Jahre classischer Studien verwandte er auf "Das von den Gothen befreite Stalien". Dies Product prosaischer Gelehrsamkeit und sklavischer Nachsahmung hat nur eine papierne Fortdauer erlangt. Über der edle Trissino konnte sich mit dem müheloser erworbenen und wolverdienten Ruf als Dramendichter trösten.

Den Aufschwung des Drama in Italien begünstigten viele Bedingungen: die Leidenschaft für Schaudarstellung, reiche Festlichkeit des Lebens, Mitwirkung aller Künste, Bilzdung und Geschmack, Mannigfaltigkeit von Charakteren in Classen und Persönlichkeiten, die Dessentlichkeit und Bewegzlichkeit der Sittenzustände, höchste Begabung für Mimik und Declamation, und bei vollkommner Sittenlosüskeit vollkommene Freiheit der Censur für den Komödiendichter. In Wahrheit ist auch die Renaissance des Theaters eine große culturzgeschichtliche That der Italiener. Sie bildeten die Schauspielzkunst und die Formen des Drama aus, und wurden die Lehrmeister der europäischen Bühne. Die Mysterien, die

<sup>4</sup> Giov. Giorgio Trissino aus vornehmem Geschlecht, am 8. Juli 1478 in Vicenza geb., studirte in Mailand unter Demetrius Chalkonschles, dem er († 1511) ein Denkmal setze. Er starb, reich und angesehen, und was bemerkenswert ist, als Laie, zu Rom A. 1550. Seine Italia liberata erschien A. 1547 im Druck.

Drama. 347

pastorale Komödie, das Intriquenftück, die romantische Tragi= komödie, das ernste Schauspiel und Trauerspiel, das Maskenspiel, die dramatische Improvisation, die Oper: alle diese Gattungen cultivirten die Staliener in einer Fulle von Talenten, welche, wie das geiftreiche Wesen in diesem Renais= sancetheater doch bewundernswert ift. Ihre Stücke zählen im XVI. Jahrhundert, zumal in der Komödie, nach tausenden, und doch brachte die italienische Bühne keinen Shakespeare hervor. Der große Britte aber benutte den Novellenschat und auch das Drama der Italiener wie ein Bergmann, der das reine Gold zu spüren weiß. Ihrem poetischen Naturell scheint eine der Grundkräfte zu mangeln, ohne welche sich die dramatische Leidenschaft nicht ethisch vertiefen kann. Diese Rraft ist die Philosophie des Dichters. Die Driginalität mangelte ftets. Sie erlag dem Ginfluß der lateinischen Schule. Die antike Tradition, Gelehrtentum und formale Virtuosität blieben die Feinde der volkstümlichen Entwicklung des italienischen Drama.

Seneca, und vor allen Plautus und Terenz, für welche sich Pomponius Letus so eifrig bemüht hatte, erlangten eine Macht über das späte Zeitalter, die vielleicht diejenige in ihrer eigenen Spoche überbot. Sie wurden in zahllosen Nebersetzungen und Nachahmungen verbreitet, und zu Schutzgöttern von hundert Akademien. Ihre Lustspiele oder deren Bearbeitungen führte man überall auf. Jest war es ein Papst, der darin den Ton angab, und für das Theater und dessen Berweltlichung eine Spoche herbeisührte. Alte und neue Stücke wollte Leo X. zuerst dargestellt sehen. Der Batican war zu Zeiten das glänzendste Schauspielhaus Guzropa's. Auch in andern Palästen wurde gespielt, und kaum

gab man ein Fest in vornehmen Häusern ohne ein Schauspiel aufzuführen. <sup>1</sup> Mit unglaublicher Verschwendung wurde im Sept. 1513 das Theater auf dem Capitol ausgestattet, wo man zu Ehren des zum römischen Patricier ernannten Julian Medici mythologische Scenen und den Pönulus des Plautus gab. <sup>2</sup> Vor 2000 Zuhörern ließ Leo im März 1519 die Suppositi von Ariost aufsühren, wozu Kasael die Scene gemalt hatte. Die Zwischenacte füllte Musit; auch gab man die Moresca, ein Ballet. <sup>3</sup>

Die Schauspieler waren meist Akademiker, in der Schule des Pomponius herangebildet. Man rühmte einzelne, wie Inghirami und den Dichter Gallus. 4 Francesco Cherea, der Terenzianer, glänzte am Hofe Leo's durch die Runst seiner Romik. Auch in Akademien anderer Städte war die Runst der Rolle so sehr entwickelt, daß die Schauspieler Gastvorstellungen gaben. Die Romiker der Akademie dei Rozzi von Siena ließ Leo jährlich nach Nom kommen. Die

<sup>1</sup> Am 28. Mai 1531 führte man bei einer Hochzeit zwischen Cesarini und Colonna die Bacchide des Plautus und eine ital. Komödie auf. Tirab. VII. III. n. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beruzzi war babei als Maler thätig. Ein Dichter beschrieb bas Fest in sateinischen Hexametern: Theatrum Capitolinum magnisico Juliano institutum per Aurelium Serenum Monopolitanum. Romae in aedib. Mazochianis 1514. Jovius Vita Leonis X. p. 77 sagt von bemselben Theater: adeo exquisito atque opulento rer. omnium apparatu, ut antiqua aurei saeculi soelicitas — revocata videretur.

<sup>3</sup> Brief bes Paoluzzo an den Herzog von Ferrara, Rom 8. März 1519, in Lettere di L. Ariosto, Bologna 1866, Doc. XVI., worin dies Wesen am Hof des Papsts sehr anschaulich gezeichnet wird.

<sup>4</sup> Galle tuae passim resonant per compita laudes, Scena graves numeros te recitante probat. So sast Arsilli de poetis urbanis. Bembo schätzte ihn hoch, und ver faßte sein Epitaphium (Deliciae CC. Poetar. Italorum I. 375.)

Ruchtlosiafeit dieser Stücke war grenzenlos. Wenn wir keine andern Monumente des geistigen Lebens der Italiener im XVI. Jahrhundert befäßen, als ihre Komödien, so müßten wir urteilen, daß der sittliche Verfall der Nation vollkommen dem der Zeiten des alt römischen und byzantinischen Theaters gleich war. 1 Diese Lustspiele bewegen sich meist nur um Verführung und Chebruch und die gemeinsten Intriguen der Sinnenluft, und doch bildeten fie die ausgefuchte Ergötzung ber besten Stände tes Bolks. Papste, Fürsten, Geiftlichkeit und Abel brachten sie mit Enthusiasmus in Scene. Leo schwelgte in ihrem Genuß, ohne jemals Scham oder Ueber= fättigung zu empfinden. Man mag es begreifen, wenn er sich an gemeinen Späßen von Hofnarren erfreute, wenn er einen Mönch auf der Theaterscene prellen ließ, weil er eine schlechte Komödie verfaßt hatte, und man kann mit Jovius auch ohne seine boshafte Nebenabsicht solche alberne Laune durch den Zeitgeift entschuldigen. 2 Aber man wird doch Mühe haben, das ganz kritiklose Verhalten des Oberhaupts der Kirche zum Theater seiner Zeit zu erklären. Denn seine eigenen Zeitgenoffen, felbst Enthusiaften der Altertums, bebten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe das Urteil von E. Ruth, Gesch. der ital. Poesie, Leipzig 1847, im 2. Teile. Sine Analogie bietet das Drama der Franzosen in der Spoche Napoleon's III., wie überhaupt die Demi-Monde-Literatur; nur ist hier alles entwickelt und psychologisch verseinert. Man preist die Mandragola Macchiavelli's als das beste Lustspiel jener Zeit, aber wie roh und ekelerregend ist ihre Fabel. J. L. Klein fast diese Komödie als Seitenstück zum "Principe" auf, und trägt in sie die resormatorische Absücht eines Sittenspiegels hinein. Indeß Macchiavelli liebte das Lascive, weil er selbst in die Lüste der Zeit ties versunken war. Spirito laseivo nennt ihn der ruhige Corniani.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe über biesen zotischen Borfall den Brief Paoluzzo's. Jovius beschönigt ironisch die Lascivitäten des Papsts mit dem Beispiel Trajans; das heidentum muß hier das Bapsttum beden.

davor bisweilen zurück. Dies sind, um nicht Erasmus zu nennen, die Worte Gyraldi's: "o Zeiten, o Sitten! der ganze Schmutz der alten Scene ist wiedergekehrt; überall spielt man die Fabeln: was einst wegen seiner Unmoral der Sinn aller Christen verbannt und vernichtet hat, das rusen jetzt die Priester, selbst unsre Päpste, von den Fürsten nicht zu reden, öffentlich auf das Theater zurück. Ja die Geistzlichen selbst trachten voll Ehrgeiz nach dem Ruhm des Schausspielernamens." Der Verfasser einer der unzüchtigsten Komödien trug den Cardinalspurpur mit um so größerer Ehre, weil er eben ihr Autor war.<sup>2</sup>

Dieser Dichter war der Freund Leo's und Rasael's, Bernardo Dovizio aus Bibiena in Toscana. Im Jahre 1470 geboren, durch seinen Bruder Piero bei Lorenzo Mezdici eingeführt, wurde er der eifrigste Diener dieses Hauses. Er begleitete den Cardinal Johann ins Exil, wirkte für seine Papstwahl, erhielt den Purpur, wurde über Nacht reich, und einer der angesehensten Staatsmänner Rom's. Sein geistzreiches und heitres Wesen und seine Lebenslust machten ihn beliebt. Um Hofe Leo's war er der eigentliche Freudenmeisster und Director aller Lustbarkeiten, zumal des Carnevals und Theaters. Nach einem in Genüssen hingebrachten Leben starb er am 9. Nov. 1520. 3 Dovizi, ein mittelmäßiger

De poetar. Histor. Dialog. VII. Opp. Vol. II. 438.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Gelegenheit der prachtvollen Aufführung der Calandra sagt Jovius im Clogium Bibiena's: ut nihil — magnificentius in scena editum consiteri liceat, nisi tum caeteris patribus sacra purpura pudorem expressisset; quum tamen a minus severis dignitatem attulisse putaretur.

<sup>3</sup> Angelo Maria Bandini, il Bibbiena osia il ministro di stato delineato nella vita del Card. Bernardo Dovizi da Bibiena, Livorno 1758 A. 1518 erhielt er bie Legation in Frantr, woraus er ganz

Poet, hatte schon zur Zeit Julius II. seine Komödie Calans dra, ein Stück in Prosa, geschrieben, eine Nachahmung der Menächmen des Plautus. Sie erregte als das erste und Bahn brechende italienische Lustspiel ein großes Aufsehen, so daß man sie bald an allen Hösen spielte. Leo hatte die heute kaum mehr begreisliche Naivität, dieses frivole Stück zu Ehren der Marchesa Jsabella von Mantua im Batican aufführen zu lassen, wobei Balthasar Peruzzi die Scene gemalt hatte. Musik füllte die Pausen aus. 2

Die Calandra eröffnete die Reihe der gleich unzüchtigen Komödien Macchiavelli's, Ariosto's, Aretino's und anderer Dichter, die sich mit Leidenschaft auf das Lustspiel warsen. Sie konnten hier national sein, sich zu Richtern über die Gebrechen ihres Zeitalters, oder zu dessen Sittenmalern auswersen, und deshalb unsehlbarer Wirkung sicher sein. Indeß so geistreich und novellistisch anziehend bisweilen Instriguen und Handlung dieser Komödien sind (weshalb sie franz. gesinnt im Jan. 1520 zurücksehrte. Die Verstimmung des Papsts darüber gab zum Gerede Grund, daß er diesen Günstling vergisten ließ. Sin gutes Porträt von ihm und seiner sast französischen Leichtsertigkeit sindet man in der Vita Anonyma Leonis X. Siehe auch Jovius Clogia.

1 Vasari VIII. p. 227. Nach Bandini wurde die Calandra zuerst A 1521 in Siena gedruckt, also nicht A. 1523, wie Riccoboni Histoire du Theatre Italien angibt. Nach Barotti Disesa degli scrittori Ferraresi vindicirt J. L. Rein Ariosto den chronologischen Bortritt vor Dovizi, da seine Cassaria und Suppositi schon A. 1498 sollen geschrieben sein. Schon Ghraldi Op II. 395 urteilt von der Calandra: etsi jocis et facetiis scatet, ars desicit; sie ist spaßhaft, aber keine Komödie. Sie ist in Wahrheit so albern, wie langweilig, und ekelhaft. Die Schamslosiskeit solcher Aufsührungen war ost von der naivsten Natürlichkeit des Südländers nicht zu trennen: und doch, es war der Oberpriester der Religion, der so den Batican entweihte!

2 Die Oper, als beren erster Versuch schon ber Orpheus bes Poliziano gelten kann, bilbete sich seit Ansang des XVI. Jahrh. aus. Das erste Opernhaus in Rom entstand A. 1671.

Shakespeare reizten), so ist doch die Psychologie der Leidensschaft im italienischen Renaissance-Theater ein kaum erst erschlossenes Gebiet. Selbst die namhaftesten Komödiendichter standen noch in den Anfängen des socialen Luftspiels. Sie griffen eigentlich nur die Motive der altrömischen Komödie wieder auf, deren Charaktere für moderne Menschen doch nur etwas Etruskisches und Maskenhastes haben können.

In der Tragödie versuchten sich die Italiener mit Nachabmungen Seneca's, und mit Uebersekungen des Sophokles und Euripides. Aber der griechische Genius widerstrebte dem italienischen Nationalgeist, welcher weder für die Hoheit, noch die Fülle des hellenischen Wesens ein Sprachorgan besaß. Die älteste dieser Tragödien ist die Sophonisbe Trissino's. ein merkwürdiges Stück, glücklich und schöpferisch durch seinen stofflichen Griff, in der Behandlung dem Euripides nachge= ahmt, und der italienischen Literatur als edler tragischer Reim eingepflanzt, ohne daß er weitere Entwicklung fand. Die Sophonisbe foll im Jahr 1514 zu Vicenza aufgeführt fein; in Rom kam sie wol unter Leo X. zur Darstellung. 1 Wenig später gingen die Rosmunda Ruccellai's und sein Drest in Scene; die erste Tragodie wurde vor Leo X. bei feiner Anwesenheit in Florenz im Nov. 1515 aufgeführt. Die tragische Muse der Staliener ermattete bald nach diesen ersten Anstrengungen. Man copirte sklavisch Euripides, selbst Triffino, und die Seneca-Tragodie überwucherte die Bühne mit thuestischen Gräueln. Die Gräßlichkeit des Stoffs ertränkte das Gefühl in Schauder: so barbarisch wie die Tra-

<sup>1</sup> Klein Gesch. des Drama's, V. 276 nennt die Sophonisbe die tragisch edelste Heroine des classisch romanischen Theaters. Daß sie Leo X. aufsühren ließ, behauptet Corniani II. 309.

Drama. 353

gödie ward auch die Märtirer-Malerei Italiens seit dem Ende des XVI. Jahrhunderts. 1

Bemerkenswert ist für das Theater, daß es sich von der Rirche loslöste, den Weg der geiftlichen Mysterien verließ, und vollkommen heidnisch und weltlich wurde. Die Italiener verwarfen driftliche und biblische Stoffe für ihre Tragödie, und griffen in das Altertum oder die Romantik zurück. Ihre Komödie machte Mönchtum wie Priestertum und die Kirchenmoral lächerlich. Das Theater der Renaissance konnte sogar als ein radicales Mittel des Umsturzes des alten Glaubens erscheinen, und doch bewies es sich als die schwächste Kraft in Bezug auf die Befreiung des Nationalgeistes von Aberglauben und Hierarchie. Daß diese den Angriff der Komödie übersteben konnte, daß Mönche und Briefter die rubigen Mitlacher der Mandragola Macchiavelli's und ähnlicher Stücke bleiben durften, ist vielleicht der stärkste Beweiß für die innere Gehaltlosigkeit des italienischen Drama, welches das Leben nur äußerlich auffaßte, und als ein künstliches Erzeugniß nur in der Sphäre des Gelehrtentums blieb.

5. Malerei. Rafael unter Leo X. Giulio Romano. Andre Schüler Rafael's. Marcantonio Raimondi. Michel Angelo unter Leo X. Chrenbildfäule dieses Papsts. Goldarbeiter. S. Giovanni dei Fiorentini. Beginn des Palazzo Farnese. Rafael als Architect. Bauten Sansovino's. Façademalereien. Billen. Rom unter Leo X. als Stadt. Neue Stadtviertel. Wachsende Bevölkerung. Verfall des Adels.

Leo X. besaß mehr Sinn für die Literatur, als für die Kunft. Was diese in Rom zu seiner Zeit Großes schuf, ging meist noch aus den Impulsen seines Vorgängers hervor.

<sup>1</sup> Siehe die Abschnitte bei Klein, in demselben Bande, zumal bei Gelegenheit der Dalida des Luigi Groto, dessen Tragödie Hadriana Shakespeare für Romeo und Julia benutzt hat.

Rafael setzte fort, was er im Batican begonnen hatte. Schon 1514 vollendete er im Zimmer des Heliodor die Gemälde der Besreiung Petri und der Legende von Leo dem Großen und Attila. Jene sollte den Papst an seine eigene Besreiung aus der französischen Gesangenschaft erinnern, und Leo I. trug die Züge Leo's X. 1

Im Jahre 1517 wurde nach den Cartons von Rafael die Stanza dell' Incendio vollendet. Auch hier haben die Haupthelden als Namensvettern Leo's X. dessen Gesichtszüge. Im Bilde der Krönung Carls des Großen trägt dieser Kaiser sehr unpassend das Porträt Franz I. Der Gesandte des französischen Königs konnte diesen Dank für das Conzordat von Bologna quittiren, aber der Botschafter Maximilian's in dieser gemalten Demonstration nur eine Drohung sehen. Das letzte Zimmer, die Sala di Costantino, wurde erst unter Clemens VII. durch Giulio Romano und andere Schüler Rafael's nach dessen Zeichnungen ausgeführt. Die Gemälde beziehen sich auf den Sieg des Christentums über das Heidentum; auch die Gründung des Kirchenstaats ist in der fabelhaften Schenkung Constantin's dargestellt.

Für die Logen Bramante's entwarf Rafael seine entzückende Bilderbibel, worin das religiöse Genre und die Idylle des alten Testaments in den reizendsten Scenen auszgefaßt sind. In Verbindung mit den phantasievollen Decorationen in Malerei und Stucco, welche Johann von Udine dort ausführte, enthalten diese Loggien eins der herrlichsten Juwelen der Malerei.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hymnus ad div. Leonem P. M., Lilii Gyraldi Poemata, Lugduni 1536.

<sup>2</sup> Man vergleiche mit diesen Gemälden ihre späteren Fortsetzungen

Rafael. 355

Die neutestamentliche Fortsetzung der Bilderbibel gab Rafael nicht mehr in den Logen, wie er wol im Plan hatte. Aber wir besitzen sie in den zehn Tapeten des Batican, die seit 1514 in Arras ausgeführt wurden. Hier steigt Rafael aus dem Genre zum Drama im höchsten und größten Stile auf. Seine Compositionen überbieten alles was er in den Stanzen gemalt hat, durch fünstlerische Sinheit der Hand-lung und Gestaltungskraft. Sie sind seine vollendetsten und großartigsten Schöpfungen.

Während Nafael mit seinen vaticanischen Entwürsen beschäftigt war, besaß er so viel innere Freiheit, für das Landhaus Chigi's heidnisch antike Malereien zu entwersen. Das anmutige Gemälde der Galatea ist von seiner eignen Hand, und nach seinen Zeichnungen malten Giulio Romano, Francesco Penni, Johann von Udine und andre Schüler die Geschichte der Psyche. In diesen Farnesina-Vildern geht das antike Ideal durch ein modernes Empfinden hins durch und wird in ihm nochmals idealisirt. Aber es weht

seit Gregor XIII. bis auf Pius IX., um zu sehen, daß die echte Kunstblüte unwiederholbar ist.

- <sup>1</sup> Die Arazzi schenkte Franz I. zur Canonisation des Franz von Paola. Sie wurden A. 1527 geraubt und kamen in Besitz des Herzogs von Montmorench, der sie Julius III zurückgab. Der Leser weiß, daß 7 Cartons des ganzen Chelus sich zu Hamptoncourt besinden. Die andern vaticanischen Tapeten in der Tapetengallerie sind entweder gar nicht rasaelisch, oder, wie Kugler urteilt, nur nach kleineren Zeichnungen Rafael's ausgeführt.
- <sup>2</sup> Pungileoni setzt die Galatea in's J. 1511. Rasael selbst spricht von ihr zuerst in seinem Brief an Castiglione A. 1514: Bottari Raccolta di Lettere I. 83. Wenn die sehr wahrscheinliche Ansicht richtig ist, daß die "Galatea" vielmehr Benus sei (unter andern H. Grimm Michelangelo I. zu Ende), so malte dies Bild Rasael wol schon A. 1511. In des Blosius Palladius Suburdanum Augustini Chisii (Jan. 1512) wird zwar Rasael nicht genannt, aber ein Bild der Benus sehr ge-

darin bei moderner Freiheit noch der antike Hauch, welcher in späteren mythologischen Malereien, wie namentlich bei den Caracci, selbst bei Guido Reni und Domenichino sich schon verloren hat. Kein Meister war antiker als der christlichste aller Maler, und auch hier bezeichnen die Compositionen Rafael's den Gipfel der Renaissance.

Ganz vollendet war diese Renaissance auch in der De= coration nach antiken Mustern. Die Zeichnungen dieser Art von Rafael, Peruzzi, Giulio Romano, Johann von Udine und vielen andern Künstlern schufen einen unerschöpflichen Reichtum phantasievoller Formen. Lafari fagt, daß Rafael selbst in Griechenland Zeichner beschäftigte; aber auch Rom bot noch Reste antiker Zimmermalereien oder Stuccaturen dar. In den Thermen des Titus fand man zur Zeit Rafael's die gewölbten Räume mit jenen Malereien und Stuccaturen, die man Grottesken benannte. In andern Bädern, in den Gärten des Sallust, auf dem Quirinal und Valatin sah man römische Wandgemälde. Rafael componirte noch mehr antife Gegenstände: die Hochzeit Alexanders mit Roxane in einem Gartenhause der Villa Borghese; 1 Benus und Amor im vaticanischen Badezimmer des Cardinals Bibiena. Denn dieser lebenslustige Verfasser der Calandra ließ sich jenes Zimmer im Geschmack antiker Thermen einrichten; dort wollte er eine Statue der Benus aufstellen, und sie mochte diese Malereien veranlaßt baben.2

priesen, und dies scheint die "Galatea" zu sein: Heic Venus orta mari, et concha sub sydera sertur.

<sup>1</sup> Das Haus, angeblich die Villa Rafael's, wurde im Revolutionsz jahr 1848 zerftört; die dort befindlichen Fresken waren aber schon A. 1844 in den Palast Borghese gebracht worden.

<sup>2</sup> Das Zimmer ist heute unzugänglich. Die bortigen Hauptbilber nach Rafael sind: die Geburt der Benus; Benus auf dem Meer mit Amor;

Die Thätiakeit Rafael's war wunderbar; er zauberte Compositionen, Staffelbilder, Porträts hervor. Jeder bedeutende Mann wünschte einen Schat von diesem Günftling des Himmels zu haben. Für Gorit hatte er schon im Jahre 1512 den Propheten Jefaias in S. Agostino gemalt, ein Bild, worin er zeigte, daß er die große Weise Michel Angelo's nicht nachahmen durfte, weil er sie nicht erreichen konnte. Er erreichte sie auch nicht in den Sibyllen von S. Maria della Bace, die er im Jahr 1514 für Agostino Chigi malte. Für denfelben entwarf er im Jahre 1516 die Auppelbilder der Capelle von S. Maria del Popolo, welche die Planetenschöpfung mit beidnischen Götterfiguren darstellen. Die Madonnen, die heiligen Familien, die Altargemälde, die Porträts aus Rafael's letten Jahren bilden eine ftaunens= werte Gallerie von Werken, aus denen so herrliche Gestalten hervortreten, wie die sixtinische Madonna, die Madonna della Sedia, die Perle von Madrid, die heilige Cäcilia. Die Transfiguration war seine lette Schöpfung. Er starb am Charfreitag den 6. April 1520. Paffend fand er sein Grab im Pantheon. 1

Vier Tage später starb Agostino Chigi, nachdem er in seinem Testament die Vollendung der Malereien in S. Maria della Pace besohlen hatte; am 9. Nov. desselben Jahrs starb auch Bibiena, so daß Nom in kurzer Zeit den Verlust von drei geseierten Männern erlitt.

Benus verwundet, klagt Amor; Benus zieht einen Dorn aus ihrem Fuß; außerdem Liebesgötter auf schwarzem Grunde. Siehe den ausführlichen Artikel bei Gruyer, Raphael et l'Antiquité, Paris 1864, II. 141. sq.

1 Bembo machte die bekannte Inschrift:

Ille hic est Raphael timuit quo sospite vinci Rerum magna parens, et moriente mori. Sein Testamentar war Balbassar Turini von Pescia. Sollte man Mit Rafael vollendete sich die christliche Malerei übershaupt, nachdem sie mit Giotto ihre freiere Entwicklung besonnen hatte. Als monumentale Kunst erschuf sie, mit der einen Ausnahme des jüngsten Gerichts von Michel Angelo, in Rom nichts Großes mehr. Ihre Flamme brannte mit bezaubernder Glut in Benedig und Parma fort, wo das christliche Ideal in der Sinnlichseit unterging, oder sie leuchtete noch mit schwächerem Schein in den Gemälden Andrea's del Sarto in Florenz, oder in der mailänder Schule Lionardo's, der ein Jahr vor Rafael in Frankreich gestorben war, und in Rom kaum eine Spur seines Genie's zurückgelassen hat.

Unter Rafael's Schülern war der bedeutendste Giulio Pippi, als Römer von Geburt Romano genannt, ein vielsseitiges Talent, Architekt und Maler, doch ohne Grazie und Farbenblüte. Er hatte manche Compositionen seines Meisters ausgeführt: in der Loge der Lilla Mattei auf dem Palatin die Fresken aus Bibiena's Badezimmer in großen Figuren

glauben, daß Alfonso von Este das Herz hatte, aus dem Nachlasse Rafael's 50 Ducaten als Schuld einzusordern? Davon handelt ein Brief des Enea Pio an den Herzog, welchen ich im Archiv Modena fand, und von dem ich nicht weiß, ob er irgendwo abgedruckt ist. Pio schreibt am 17. Jan. 1521 auß Rom: Cum grandissima faticha ho habuito li cinquanta ducati per conto di Raphaele da Urbino perche li heredi diceano che il dicto rafaelle havea dato certe cose a V. Ex. et m. Jo. batista da laquila uno de comissari per niente non volea consentire che si pagassero, ma mons. Datario molto gentil persona et amico di quella e mio, li sece intendere che V. S. Illma nò chiederia una miseria simile se non susse vero che susse creditor.

1 Das Frescobild der Madonna zu S. Onofrio kann ihm nicht mit Sicherheit zugeschrieben werden. Lionardo war nur flüchtig in Rom, wohin er am 24. Sept. 1514 von Mailand abreiste. Leo X. bemühte sich um ihn nicht: der große Meister malte für Bald. Turini zwei kleine Bilder. Basari VII. 34, und Commentar dazu p. 60.

copirt; in der Villa Madama, und in der Turini's (heute Lante) Fresten gemalt; 1 für das Haus Rugger sein bestes Altarbild gefertigt, welches in S. Maria dell' Anima sich befindet. Giulio Romano ging im Jahr 1524 zu den Gon= zaga, für die er seine bekannten Wandgemälde malte, den Gigantensturz und die Geschichte der Psyche. Die Thätigkeit anderer Schüler Rafael's, des Timoteo Viti von Urbino. des Garofalo, Bagnacavallo, Gianfrancesco Penni, Pierin del Baga, des Giovanni von Udine, des Polidoro von Caravaggio und Vincenzio von S. Gemignano, gehört der Geschichte der Malerei überhaupt an. Wir bemerken bier nur noch Marcantonio Raimondi, der die in Florenz aus: gebildete Kunft des Kupferstichs während der Blütezeit der Malerei zu so großer Vollkommenheit brachte. Er arbeitete nach Zeichnungen Rafael's in Rom seit 1510 und gab dessen Compositionen durch seine meisterhaften Platten Verbreitung, während in Deutschland dieselbe bier beimische Runft des Rupferstichs durch den großen Albrecht Dürer einen bewundernswerten Aufschwung nahm.2

Indem Nafael die Regierung Leo's X. verherrlichte, fand Michel Angelo in Rom weder als Maler noch als

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Malereien aus der Villa Mattei (Mils), auf Leinwand überztragen, kamen in Besitz des Marchese Campana, und sind heute in Petersburg. Die aus der Villa Lante sieht man im Palast Borghese. Gruyer II. 160. 168.

<sup>2</sup> Rugler nennt als den ersten florent. Rupferstecher von Ruf Baccio Baldini seit 1477; dann Mantegna. Raimondi war A. 1488 geb. Als seine Schüler glänzten Agostino von Benedig und Marco von Ravenna. Im Holzschnitt war Ugo von Carpi Meister. Auch er arbeitete in Rom nach Rasael. Siehe Reumont Gesch. der Stadt Rom III. 429. Im Uebrigen war Deutschland, das Baterland des Buchbrucks, auch das des Holzschnitts wie des Kupferstichs. Kugler Kunstgesch. Cap. 21.

Bildhauer zu thun. Bom Papst vernachlässigt, lebte er da= mals in Florenz, und brachte fruchtlose Sahre in Stein= brüchen Carrara's zu, um Marmor für die Aufträge Leo's hauen zu lassen, für die Facade von S. Lorenzo und die Grabmäler ber beiden Medici. Die erste kam nicht zu Stande; die berühmten Grabfiguren in der Sakristei jener Kirche gehören erft der Zeit Clemens VII. an. Aus der Zeit Leo's X. besitt Rom nur eine Statue Michel Angelo's, den Chriftus in S. Maria sopra Minerva. 1 Es gibt in Rom überhaupt nur wenig bemerkenswerte Sculpturen aus jener Epoche. Die trefflichste ist die Kigur des Jonas in der Capelle Chigi in S. Maria del Popolo; Lorenzetto führte sie aus, aber Rafael machte ihr Modell.2 Gin Schüler San= sovino's, Amius mit Namen, war der Meifter der capitoli= schen Ehrenbildsäule Leo's X., der ersten die überhaupt einem Papst durch Volks- und Senatsbeschluß gesetzt wurde. Diese sitzende Statue sieht man noch im großen Saal des Conservatorenpalasts. Sie ist ein für jene Zeit ganz auf= fallend robes und plumpes Werk.3

- <sup>4</sup> Wie es scheint bort A. 1521 ausgestellt. Anhang zur Vita bei Basari XII. 360. Nach Albovrandi, Statue di Roma, war der ursprüngl. Sigentümer eines ersten Entwurfs dieses Christus Metello Baro vom Haus Porcari.
- 2 Der Jonas wurde aus einem Marmorftück gemacht, welches vom sogenannten Tempel des Castor und Pollux auf dem Forum herabgefallen war. Fea, Notizie intorno Raf. p. 6. Von den andern Prophetengestalten in derselben Capelle ist auch der Elias ein Werk Lorenzetto's.
- 3 Trothem stellte sie ein Poet der Akademie unter Leo X. dem Jupiter des Phidias gleich. Palladias imitare manus exactius Ami Roma stupet, numenque putat spirare Leonis C. Silvani Germanici in Statuam Leonis X. P. O. M. Silva: ein langes nicht schlecht geschriebenes Gedicht voll absurder Schmeichelei, von Benuti als Anhang zu der Rede bei der Enthüllung jener Statue abgedruckt.

Die römischen Kirchen bieten Grabmonumente leonischer Reit dar, doch keines mehr von der Bedeutung der Werke Sansovino's. Die decorative Bildhauerei erschuf zahlreichen Arabeskenschmuck in Stucco und Marmor, und schöne Holzarbeiten, wie an den Thuren der vaticanischen Stanzen. Leo X. ließ diese auf Rafael's Rat von Giovanni Barili aus Siena, dem Neffen des in derfelben Runft berühmten Untonio, anfertigen. 1 Alle geringeren Zweige ber Sculptur blübten unter dem Einfluß der Malerei zu einer Formen= schönheit auf, wie sie keine spätere Zeit mehr geseben bat. Die Medaillen und Gemmen, die Gefäße in cifelirtem und getriebenem Metall, die Reliquieneinfaffungen, die Juwelier= arbeiten beschäftigten eine große Menge von Künstlern. Seit langer Zeit bestand in Rom die Innung der Goldarbeiter (nobile collegium Aurificum et Argentariorum urbis). Erst war sie mit den Sattlern und Schmieden vereinigt, dann trennte sie sich von ihnen im Jahr 1509, und erbaute fich mit Bewilligung Julius II. die Kirche S. Eligio in der Bia Julia. 2 Benvenuto Cellini, der im Jahr 1519 zum ersten Mal nach Rom kam, hat uns aus der Zeit Cle= mens VII. einen lebhaften Einblick in jene Kunstthätigkeit gegeben, welche oberitalienisch und florentinisch war. Sein berühmter Vorgänger Caradosso Foppa aus Pavia glänzte als Medaillenkünftler unter Julius II., und arbeitete auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zeichnungen machte Rafael. Später ließ ber Carb. Julius Mebici (Clemens VII.) ben Ramen für bas Gemälbe ber Transfiguration burch benselben Künstler machen. Commentario alla Vita di Rafaelle, zu Basari VIII. 92.

<sup>2</sup> Nuovo Statuto del nobil Collegio degli Orefici, ed Argentieri di Roma, Rom 1740. Borher war die Zunftkirche aller drei Junungen S. Salvatore alle Copelle, schon seit Ansang saec. XIV.

für Leo X., der schon als Cardinal eine reiche Sammlung von Schaumünzen und Gemmen angelegt hatte. 1 Die Kunst des Medaillirens erreichte die Stufe der Classicität. Berona blübte sie schon seit dem XV. Jahrbundert durch Matteo Pasti, Vittore Pisanelli, Giulio della Torre. Fast alle bedeutenden Künstler arbeiteten für diesen Industriezweig. Auf alle großen Begebenheiten, von allen nambaften Männern machte man Schaumungen. Man arbeitete mit gleichem Geschick in Vietra Dura, man schnitt mythologische und geschichtliche Figuren mit bewundernswürdiger Feinheit in Diaspro, Agath, Diamant und Bergerpstall. Darin glänzten Giovanni Fiorentino, genannt dalle Carniole, Giovanni Bernardi di Castel Bolognese, Pier Maria da Pescia und der berühmte Valerio Belli, genannt Vicentino, aus der rafaelischen Schule, welcher für Clemens VII. die reizende Kiste von Krystall machte, die Franz I. zum Geschenk erhielt. 2 Alle Kostbarkeiten dieser Art die sich in den Balästen Rom's sammelten, gingen in der Katastrophe des Jahres 1527 unter, so daß wir heute von der Gold= und Juwelierkunst jener Zeit eine nur unvollkommene Darstellung baben. Die Antike drückte auch dieser Kunft ihren Stempel auf. Sie vermochte die classische Form noch streng und rein aufzufassen, während sie

<sup>1</sup> Außerbem werden als Goldarbeiter gepriesen Santi di Cola Sabba aus einem alten Popolanengeschlecht Rom's, Rafael del Moro von Florenz, Domenico von Sutri, Antonio de' Fabbri von S. Marino. Siehe Reumont Gesch. der Stadt Rom III. 417.

<sup>2</sup> Neber die päpftlichen Münzen Venuti Numismata Romanor. Pont. Bon diesem ganzen Industriezweig Cicognata Storia della Scoltura V. 402 sq. und H. Bolzenthal Stizzen zur Kunstgesch. der modernen Medaillen-Arbeit, Berlin 1840. Giov. dalle Carniole machte das schöne Bildniß Savonarola's, und Domenico de' Camei schnitt das Borträt von Lodovico Moro in einen Rubin.

schon bei Cellini in das Barocke überging. Nachdem sie in der Zeit des Consulats und Kaiserreichs Napoleon's ihre verunglückte Erneuerung versucht hatte, ist sie im heutigen Nom zum antikisirenden Eklekticismus übergegangen, da sie alle Kunstformen der Vergangenheit, ägyptische, etruskische, und die christlichen der Katakombenzeit in sich aufgenommen hat.

Nichts wahrhaft Großes geschah unter Leo X. für die architektonische Erneuerung Rom's. Noch als Cardinal hatte er S. Maria in Domnica auf dem Cölius restaurirt, und dort die Copie eines antiken Schiffs von Marmor aufstellen lassen. Als Papst erbaute er aus florentinischem Patriotismus die große Kirche S. Giovanni an der Via Julia, wo sie das Centrum der im dortigen Viertel angesiedelten Florentiner sein sollte. Jacopo Tatti Sansovino machte dazu den Plan. Durch Aufschüttung am Tider wurde Raum gewonnen. Aber der Bau schritt so langsam vor, daß die Façade erst im XVIII. Jahrhundert fertig wurde. S. Giovanni ist die letzte größere Kirche die überhaupt in Nom neu gebaut wurde, und ihre nüchterne Gestalt lehrt das Verschwinden des religiösen Geistes in der kirchlichen Architektur.

Die ganze Richtung der Zeit ging auf das Weltliche. Rom besaß Kirchen genug, aber nicht seiner Größe angemessene Wohnungen. Zur Zeit Leo's X. entstand mancher

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Billa daneben ließ Ciriaco Mattei, Duca di Giove, A. 1582 anlegen. A. 1519 ftürzte S. Marcello auf dem Corso ein; diese Kirche wurde nach dem Plan des Jacopo Sansovino erst unter Clem. VII. ausgebaut. Die schon A. 1495 angesangene Kirche der Spanier S. M. in Monserrato erhielt ihre Vollendung in der Façate von Francesco da Volterra um 1580.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sine Stiftung der Florentiner zur Zeit Julius II. war auch die kleine Kirche S. Giovanni Baptista de Misericordia (oder Decollato) mit einem Hospital. Albertini. p. 82.

Palastbau, ber noch heute die Stadt ziert, obgleich die Anmut und Neinheit des bramante'schen Stils bereits in plumpen Formen oder in gekünstelten Effecten unterging. Der imposanteste aller Paläste Nom's ist der Palast Farnese, das herrliche Denkmal des jüngeren Antonio di Sangallo, wenn auch sein ursprünglicher Plan verändert wurde. Nur seiner ersten Anlage nach gehört er in die Zeit Leo's X. Der Cardinal Alessandro Farnese ließ ihn bauen, und dann als er Papst war durch Michel Angelo fortsetzen, welcher die oberen Arcaden des Hofs und das schöne Gesims errichtete. Lengallo baute in der Via Julia für sich selbst einen Palast, der später an die Sacchetti kam. In der Via delle Coppelle baute er für Marchionne Baldassini den Palast, welcher nacht her Palma hieß, und im Jahr 1532 die Façade des Münzshauses in den Banken von S. Spirito.

Auch Rafael war als Architekt von Palästen thätig, doch hat er hier nichts wahrhaft Großes und vollendet Schöenes zu erschaffen vermocht. Nach seinem Plan soll im Jahr 1518 der große Palast Stoppani (oder Vidoni) erbaut sein, welcher ursprünglich den Caffarelli gehörte. Vasari schreibt ihn jedoch Lorenzetto zu, und derselbe Vildhauer erbaute für den Cardinal Andrea della Valle den schönen Hof in dessen Palast. Die Bauten Rafael's im Borgo sind untergegangen.

1 Die hintere Loggia baute Giacomo bella Porta. Der an ber Bia be' Baulari versteckte kleine und malerische Palast Piccola Farnesina ober de Regis genannt, gehört wol derselben Zeit an. Baumeister wie Besitzer sind unbekannt.

2 Basari VIII. 213. Er sagt, daß Lorenzetto im Hof Balle viele antike Statuen und Fragmente restaurirte und aufstellte, was seither Mode ward. Für Clemens VII. machte er die Figur des S. Petrus auf der Engelsbrücke. — Im Palast Caffarelli wohnte Carl V. als er nach Rom kam.

3 So ber Palaft bes Giambattifta dall' Aquila, Kämmerers von

Von Jacopo Tatti Sansovino besitzt Rom den Palast Niccolini in den Banken, welchen der Florentiner Giovanni Gaddi erbauen ließ. <sup>1</sup> Ihm gegenüber steht der große Palast Cicciaporci, das einsachste und beste römische Bauwerk von Giulio Romano, für Giovanni Alberini im Jahr 1521 erzichtet. Demselben Baumeister schreibt man den schönen Palast Cenci (Maccarani) auf dem Plaz S. Eustachio zu. In seiner Nähe steht der Palast Lante, eins der trefslichsten Werke der römischen Renaissance, dessen Architekt zweiselzhaft ist. <sup>2</sup>

Reiche Herren, meist päpstliche Curialen, ließen sich schöne Wohnhäuser bauen, und deren Façaden mit Malezreien verzieren. Vasari gibt eine Beschreibung von den Ge-

Leo X., abgebrochen z. Zeit Alex. VII. bei ber Anlage ber Colonnaben; bas Haus bes Leibarzts von Leo X. Giacomo ba Brescia am Palaft Accoramboni ober Rusticucci, welches A. 1825 ganz entstellt wurde. In ber Nähe besand sich bas Haus Rasael's, erbaut von Bramante, versichwunden beim Bau der Colonnaben. Siehe Carlo Pontani Opere architettoniche di Rasaelle Sanzio incise e dichiarate, Rom 1845.

1 Er kam später an Robert Strozzi, und sodann an den Marchese Niccolini. Auch das Haus mit Loggia vor Porta del Popolo, an der Ecke des Wegs zur Billa Julius III., baute Sansovino für Marco Coscia; dann ward es Eigentum der Colonna.

2 Der Plan soll von Bramante sein, die Aussührung von Jacopo Sansovino. Letarouilly Edifices de Rome Moderne, im Text, p. 343. Aus dem dortigen Wappen schließt L., daß der Palast für die Medici gebaut wurde, und zwar sür Julian. — Die Medici besaßen auch einen Palast in Bia Julia, wo unter Figuren der Façade die Namen Julian und Joh. Medici zu lesen sind. Ich gebe nach Letarouilly noch einige zweiselhaste Daten von Palästen Saec. XVI.: Palast Ossoli (Bia de' Balestrari n. 18) von Bald. Peruzzi, um 1525; Pal. Costa von demselb. um 1530. Pal. Altemps von demselb. um 1530. Pal. Massimi alle Colonne unzweiselhast von Peruzzi angegeben, um 1532. Pal. Linotti, vormals Silvestri, von demselb. Villa Medici um 1540 von Annibale Lippi.

mälden die Balthasar Peruzzi für das Haus des Francesco Buzio auf dem Plat Altieri machte; hier hatte er auf dem Fries alle Cardinäle der Zeit abgebildet, auf der Façade die zwölf Kaiser und Scenen aus der Geschichte Cäsar's darsgestellt. Man wählte gern für solche Malereien Gegenstände aus dem Olymp und der Heroensage, bisweilen auch aus der römischen Geschichte, und so stellte sich in Nom auch äußerlich die heidnische Renaissance in diesem reizenden Schmuck dar. Neben Peruzzi malten solche Façaden besonders Polidoro da Caravaggio, und Vincenzo da S. Gemisgnano.

Auch mehr und mehr Villen entstanden, innerhalb wie außerhalb der Stadt. Auf dem Palatin besaßen die Capranica schon im XV. Jahrhundert Gärten. Dort kaufte Inghirami einen Weinberg, worin Albertini Reste antiker Malereien sah; dort legten im Jahr 1515 die Mattei eine Villa an, über den Resten von Bauten Augusts. Nach verschiedenen Schicksalen ist aus ihr die barocke Villa Mils geworden.<sup>2</sup> Auf dem Janiculus baute Giulio Romano um 1524 das schöne Landhaus, welches später von den Lante den Namen

<sup>1</sup> Dieser schmückte unter andern ben untergegangenen Palast des Urbinaten Gianantonio Battiserri im Borgo, nach Zeichnungen Rasael's. Basari VIII. 147. Es gibt nur wenig Reste solcher Malereien in Rom. Bon Polidoro sieht man den Rest des Bildes der gesesseten Andromeda in einem Gartenhaus des Palasts del Busalo. Bom J. 1506 ist das bemalte Haus des Notars Joh. Sander, Bia dell'Anima n. 16. Sine Façade in Bicolo del Governo Becchio n. 11. In Vicolo de' Matriciani n. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie fam von den Mattei zuerst an die Spada, um 1770 an den Abbé Rancoureuil, der dort die antisen Zimmer ausgraben ließ. A. 1818 fauste sie der Engländer Mils. Heute gehört sie einem Frauenorden.

erhielt. Es gibt kaum einen Punkt oberhalb Rom, der eine so hinreißende Aussicht gewährt. Diesen Sit wählte sich Balthassar Turini aus Brescia, ein praktischer und zugleich kunstliebender Mann von hösischer Stellung, für welchen Rafael die Madonna del Baldachino gemalt hatte. Auf den Abhängen des Monte Mario ließ sich der Cardinal Julius Medici, später Clemens VII., ein Landhaus bauen, dessen Beichnung Rafael angab, und dessen Aussührung Giulio Romano übernahm, aber nicht vollendete. Er und Giovanni von Udine schmückten es mit Malereien und Stuccaturen; es ist die heutige Villa Madama, jett das traurigste Bild verfallener Herrlichkeit. Schon stand über dem Monte Mario in herrschender Lage die Villa der Mellini.

Als ländlichen Aufenthalt, zumal der Jagd wegen, liebte Leo X. besonders die Malliana am Tiber, die er verschönerte und mit einer Wasserleitung versah. Nach Rasael's Zeichenungen ließ er dort in einer Capelle Fresken malen. Auch dies schöne Denkmal der Renaissance ist heute im tiessten Berfall. Wir erwähnten schon der Gartenhäuser, die von Cardinälen am Ende des XV. Jahrhunderts auf dem Quirinal angelegt wurden, wo schon unter Prospero Colonna auch die Anfänge des Gartens der Colonna entstanden waren. Wir bemerkten die Landhäuser von Chigi und Colocci, von Goritz und Blosius Palladius. In der Nähe der Engelsburg besaß

<sup>1</sup> Unter Paul III. kam sie an Madama Margareta, die Tochter Carl's V., und Gemalin des Ottavio Farnese, und erhielt so ihren Namen. Mit der Erbschaft Farnese kam sie an die Bourbons von Neapel. Notizen über ihren Bau gab Reumont in Zahn's Jahrb. für Kunstwissensch. 2. Jahrg. p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das schöne Landhaus (insula et horti) bes Sebastiano Ferreri auf dem Quirinal kaufte Leo X. Siehe Bembi Epist. Leonis X. lib. IX. 37.

Jacopo Gallo, der Freund Michael Angelo's, ein schönes Landhaus, in welches Sadoleto sein ciceronisches Gespräch über das Lob der Philosophie verlegt hat. Der Sinn für den Villenbau war mit der Nenaissance erwacht. Man wollte ein schön geschmücktes Haus in freier und gesunder Lage besitzen, wohin man sich aus dem Lärm der Stadt zurückziehen konnte. Man legte Gärten an mit Springbrunnen und schattigen Gängen, mit Orangenbäumen und Zierpslanzen; man stellte darin antike Statuen und Fragmente des Altertums auf.

Trot der vielen öffentlichen und privaten Bauten bot doch die Stadt Leo's X. keineswegs einen schönen oder nur wohnlichen Anblick dar. Denn alles war hier vereinzelt und unorganisch. Herrliche Paläste mit gemalten Kacaden stanben in lückenhaften Straßen, oder unter finstern und un= heimlichen Wohnungen des Mittelalters. Diefer Gegenfat entsprach dem geistigen Wesen der Stadt. Der kosmopoliti= sche Charafter Rom's hinderte stets die architektonische In= dividualität. Man vergleiche Florenz, Genua, Benedig, selbst kleinere Städte Italiens mit Rom, um zu erkennen, daß diese Stadt nicht das Gepräge organischen Wachstums aus dem Volksgeiste trägt. Auch Leo X. bemühte sich, wie die Rovere, die labirintischen und engen Gassen zu erweitern und zu regeln, doch konnte dies nicht durch Edicte ausgeführt werden. Ganze Stadtteile, wie die Viertel Monti, Teile von Trevi und Colonna, von Campitelli und Ripa blieben in ihrem verwilderten Zustande, und sie sind es im Ganzen bis auf den heutigen Tag geblieben. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die päpftliche Spoche und auch Geftalt der Stadt Rom ist heute im J. 1871 abgelausen. Die ehrwürdige Stadt geht einem Umbau zur Residenz der Könige Italiens entgegen.

Seit Jahrhunderten hatte sich das Marsseld als das wahre Stadtgebiet sestgestellt. Hier wurde am meisten gebaut. Leo rief dorthin auch Toscaner, zumal in das Viertel, wo er die drei schon längst entstandenen Straßen, welche auf den Plat del Popolo münden, besser einrichten ließ. Sine derselben, die heutige Nipetta, hieß damals von ihm Leonina. Gleichwol war auch hier alles lückenhaft und von Weingärten unterbrochen, zumal am obern Corso. Ueberzhaupt konnte kaum eine Straße des damaligen Rom vollenzbet oder geschlossen heißen, nicht einmal die Via Julia.

Die Bevölkerung wuchs. Das Anwachsen moderner Städte hat seine wesentlichen Quellen in ber Vermehrung des bürgerlichen Wolftandes durch Sandel und Industrie, und in der Einwanderung. Die erste dieser Quellen konnte in Nom nie fehr lebhaft sein. Ein unermeglicher Reichtum strömte zwar fortdauernd aus den Ländern der Christenheit nach der Curie, und verbreitete sich von dort unter Prälaten und Höflingen, aber die Masse des römischen Volks blieb arm. Sie lebte meist von den Bedürfnissen der Priefterkaste oder, wie schon in alten Zeiten, von dem Zufluß der Fremden. Rom genoß unter Leo X. Rube genug, während Italien von Kriegen entflammt war. Daher zogen viele Italiener nach ber Stadt wie in einen sichern Hafen. Seit Sixtus IV. hatten sich selbst Sclavonier und Albanesen an der Ripetta festgesetzt, und seit Julius II. drang eine gahlreiche lombar= bische Colonisation in das Marsfeld. 2 Genuesen, Florentiner,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Carlo Fea, Notizie intorno Raffaelle Sanzio p. 77.

<sup>2</sup> Adeo ut ad campum Martium exstructis domibus peramplam coloniam condere videretur: Jovius Vita Leonis X. p. 100. Doch ist die Angabe des venetian. Orators Luigi Gradenigo, daß seit Leo's Erhebung in 10 Jahren 10000 Häuser von Lombarden in Rom gebaut

Lombarden, selbst Spanier, selbst Deutsche, Flamländer, Lothringer und Burgunder saßen von Trastevere bis tief ins Marsseld hinein, in Vierteln, deren Mittelpunkte ihre Nationalkirchen bildeten, und noch heute haben sich viele nationale Namen von Straßen erhalten. Die Aunst, die Wissenschaft, die Kirche, der päpstliche Hof zogen jährlich Schaaren von Ankömmlingen herbei, welche in Rom ihr Glück suchten, wie zur Zeit der alten Kaiser. Wenn die einen nur mit der Ebbe und Flut der Fortuna erschienen und verschwanden, so blieben andere in der Stadt und nationalisirten sich hier als Kömer. Nach der Angabe Francesco's Vettori stieg die Einwohnerzahl Kom's zur Zeit Leo's X. um ein Drittel, und Jovius berechnete sie vor der Katastrophe des Jahrs 1527 auf 85000 Seelen. <sup>1</sup>

Trop dieser Vermehrung der Einwohnerzahl und des monumentalen Glanzes, welchen die Päpste der Renaissance über Rom verbreitet hatten, war doch das römische Bolk im Großen und Ganzen eins der ärmsten Italiens. Präzlaten und Höflinge, Nepoten und Abenteuerer häuften wol augenblickliche Reichtümer auf, doch das mittlere und ruhende Vermögen Rom's blieb wahrhaft gering. Der städtische Adel und das große Bürgertum versielen mehr und mehr. Hunderte von senatorischen Familien, deren Namen in den Fasten der capitolischen Magistratur verzeichnet standen, oder von alten Adelsgeschlechtern saßen noch in ihren geschichtlich ges

wurden, nicht glaublich. Relazione desselben A. 1523, bei Alberti II. III. 67.

<sup>1</sup> Fr. Vettori, Sommario, p. 339. Jovius Vita Leonis X. p. 100. Der Capitolische Festredner (ed. Venuti) sagt: Augetur siquidem Urbs vestra in dies aedisciis, et ad Tyberim novae regiones extenduntur qua sub Janiculo, qua contra Janiculum, qua ad Flaminiam.

mordenen Quartieren, aber fie blickten mit Trauer auf ihren unaufhaltsamen Ruin. Fortdauernde Kriege hatten alle Landschaften um Rom verwüstet: schrecklich hatten die Borgia unter dem Adel aufgeräumt und gewaltsame Umwälzungen in seinem Besit herbeigeführt. Die erlittenen Verlufte ersette die Restauration nach dem Tode Alexander's VI. nicht mehr. Colonna und Drfini glänzten zwar noch als die ersten Keudal= geschlechter Rom's, und noch betrachtete man sie wie unab= bängige Fürstenhäuser, doch zur Zeit Leo's würden sie in der Statistif italienischer Dynasten kaum mehr mit einer Rente von 25000 Ducaten aufgezählt worden sein. 1 Die Conti. Gaetani, die Savelli und Anibaldi, die Frajapani, Bierleoni, Aftaldi und Cenci, furz der ganze hiftorische Adel der Stadt Rom, waren mehr oder weniger herabgekommen. Selbst Kamilien, die damals verhältnifmäßig die glücklichsten schienen. wie die Farnesi, Altieri, die Balle, Massimi und Cesarini. verdankten ihre bessere Lage nur augenblicklichen Berhältnissen.

Im Anfang des XVI. Jahrhunderts verfaßte der hochsangesehene Marcantonio Altieri, derselbe welcher als einer der Conservatoren während der Krankheit Julius' II. für die Wiederherstellung der Republik gestimmt hatte, eine Schrift oder einen Dialog zu Ehren der Vermälung Johann Georg's Cesarini, des Sohnes von Gabriel: er läßt darin namhaste Kömer von edler Abkunst sich miteinander unterhalten und gelegentlich den tiesen Verfall der römischen Stadtgeschlechter beklagen. "Rom, einst die Königin des Universum, ist heute so herabgekommen, daß den Kömern ihre eigene Stadt wie eine öde und düstere Spelunke erscheinen muß. Vom Viertel Monti nach Cavallo, nach Trevi und zum Quartier der Conti

<sup>1</sup> Siehe die statistische Note in B. VII. S. 347 dieser Geschichte.

fehlen die Cerroni, Novelli, Paparoni und Betrucci, ferner die Salvetti, Nisci, Cagnoni, die Lupelli, Pirroni und Benettini; die Dammari, Foschi, Pini, Masci, Capogalli, Mantaca, Carboni, die Palocchi, Acorari, Bedacchia und Balentini; die Palelli, Arcioni, Migni, Capomastri, Subbatari, Negri; sodann die Mancini, Scotti, Infessura, Diotajuti, Boccamazi, Cenci, Tasca, Portii; Calvi, Lalli, Buonsianori. Grifonetti, Frajapani und Marcellini. Alle diese Familien. durch Vermögen, Zahl und Altertum einst so berrlich und berühmt, sehen wir heute entweder gang oder halb zerstört. 1 Was den Reft der unseligen Stadt betrifft, wie viele Site, die einst zur Ergötzung der Edelleute gegründet waren, sind da heute nicht so geschwunden, daß man kaum noch die Spur der Halle entdeckt wo sie einst empfangen wurden. 2 Doch was reden wir von den Palästen, es genügt ein Blick in die Straßenquartiere: benn jammernd muß man sagen, daß der größte und blübendste Teil ihrer Bewohner, daß so viele würdige und ehrenhafte Männer nebst ihren Familien daraus entschwunden find. Wer follte nicht mit tiefem Schmerz den einst glorreichen Plat Colonna betrachten, der ehemals von Bater, Kindern und Enkeln der Buffalini belebt mar, nicht zu reden von den Cancellieri, Treiofani, Tetellini, von den Normandi, Sbonia, Balerani, Bari, Carosi, von den Sorici, Ceretani und Boccacci, von den Juvancolini, Palosci, Jacobazzi, den Capoccini und Signorili, und von andern zahllosen achtbaren Geschlechtern ber Nachbarschaft. Heute

<sup>1</sup> Sterpato in tutto hora le vedemo, overo più de mezze annichilate. Dies ist der Sinn vom Ausdruck "sehlen", mancare.

<sup>2</sup> Quanti segi fondati per la recreatione de' gentilhomini — wie in Neapel und andern Städten Italiens; und so ist auch ber Begriff logia (Halle) zu verstehn.

fehlen sie dort fast gänzlich, und an ihrer Stelle findet man nur einen Zusammenfluß von verworfenen und niedrigen Leuten." 1

Die Unterredner betrachten noch andere Viertel und Gegenden Rom's, wie Pigna, Piscina, Piazza Giudea, Campitelli, worin sie den Verfall fast jeder dort namhaften Familie beklagen. Wir wollen, so sagt der trauernde Altieri, vom Neste Rom's schweigen, um unsern Jammer nicht durch die Wahrnehmung zu mehren, wie viele Geschlechter in dieser nicht großen Stadt verfallen sind, zumal uns das Genie und die Mittel ihrer Wiederherstellung sehlen. Ein Pierleone erinnert hierauf an die ehemalige Größe seiner Familie, in deren Palästen einst der Papst Urban II. ein Aspl gefunden habe, und die jetz zum Elend herabgesunken sei. Sin Capoccia stellt ein ähnliches Vild des vergangenen Glanzes und der jezigen Verarmung seines edeln Hauses auf, und auch der stolze Altieri bekennt sich so tief herabgesommen, daß er um zu leben sich mit Feldwirtschaft besassen und mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et hora de quelle in tutto over pur quasi orbata, nisciun altro vesse trovi in loco 'oro, se non uno flebile convento de abiecte et vilissime persone.

<sup>2</sup> Considerando quanti ne manchino in si breve paiese, defectandoce de ignegno, et de potere retrovarve modo alcuno per reparare.

<sup>3</sup> Jo per me discurrendo casa nra. delli Perloni, senza el testimonio, quale in più deversi scritti el tuo Platina ne porge (lassandome inderetro la conjunctione de casa de Austria) tiense fra tutti fussero gloriosi et excellenti citadini. Non so come hora lo omnipotente creatore sel possa tollerare, vederce addutti in tal calamità — Et quando mai altro ve fussi, che'l recepto se facessi per li mei del Secundo Papa Urbano; et non sol Tenutolo doi anni contra la voluntà et forze de' nimici, ma assegnarceli poi anche la cità quieta et tranquillata.

dem niedrigsten Bolk verkehren müsse. <sup>1</sup> Er verweist seine Leidensgefährten auf das allgemeine Loos, welches die großen Familien Italiens in diesem Jahrhundert dahingerafft habe, wie Aragon, Sforza und Malatesta, die Ordelassi und Montefeltre, welche alle in kurzer Zeit getödtet oder zerstreut und auf klägliche Weise an den Bettelstab gebracht worden seien. Man müsse sich daher mit der Sentenz Pindar's über den Anbestand des Glücks beruhigen, und das unerbittliche Schicksfal in Geduld dahinnehmen.

Dies ist das Bild, welches Kömer selbst in dem gepriesensten Zeitalter der Renaissance der Stadt vom Untergang und Verfall der angesehensten Classen des römischen Volks gezeichnet haben, und wir nahmen es hier auf, um übertriebene Vorstellungen vom Glück und Glanze Rom's in der leonischen Zeit zu berichtigen.

- 1 Et io desgratiato, destituto de honorevile recapito, se voglio vivattare, vedome astrecto per ultimo remedio consumarme alle acque, al vento, al sole, alla serena; et per mio maiur tormento, negociar sempre (contro mea voglia già) in cose rustice, con molto abiecte et vilissime persone. Diese hochmütige Verachtung des Feldbaues hätte übrigens der edle Altieri als eine der Ursachen des Versalls des röm. Abels bezeichnen sollen.
- 2 Nuptiali di Marco Altieri, Mfcr. im Besitz bes Fürsten Altieri jeşt im Druck begriffen durch Herrn Narducci. Diese Schrift in der lingua volgare Rom's ist eine schähdere Bereicherung der Denkmäler der städtischen Literatur. Sie ist versaßt nach dem Tode Alex. VI., dessen mörderische Verfolgung des röm. Abels darin erwähnt wird, und vor dem Sacco di Roma, von dem sie gänzlich schweigt. Der Gonsaloniere Rom's, Joh. Georg Cesarini, dessen Vermälungssest sie veranlaßte, heiratete Marzia, die Tochter von Guido Sforza, Herrn von Santasiora. Er starb A. 1532. Interlocutoren des Dialogs sind: Gabriel Cesarini, Pierlone dei Pierleoni, Marco Mezzacavallo, Toma Capoccia, Giambattista Miccinello, und Marcantonio Altieri. Dieser angesehene Mann war Sohn des Jeronhmo und Enkel des Lorenzo Altieri. Er wird uns noch im Jahr 1527 wieder begegnen.

## Fünftes Capitel.

1. Conclave. Habrian VI. Papft, 9. Jan. 1522. Seine frühere Laufbahn. Freude Carl's über seine Erwählung. Verwirrung in Italien und Rom. Schlacht bei Bicocca, 27. April 1522. Die Franzosen aus Italien verjagt. Plünderung Genua's. Anarchie in Rom. Pest. Das Stieropfer im Colosseum. Romfahrt und Einzug Hadrian's VI.

Der Tod Leo's X. erschütterte die Liga und rettete viele Fürsten, die dem Verderben schon nahe gebracht waren. In wenig Tagen konnte Francesco Maria wieder von Urbino Besit nehmen. Mit seiner Hülse kehrten auch Drazio und Malatesta Baglione nach Perugia und Sigismondo Varano nach Camerino zurück. Der hart bedrängte Herzog von Ferrara nahm die meisten seiner Städte in der Romagna wieder; eine Münze ließ er prägen, mit der Ausschlicht De Manu Leonis. Die Petrucci von Siena, die Orsini und Colonna waren in Bewegung. Auch die Franzosen hossten sich in der Lombardei zu halten.

Rom regierten zeitweise drei Cardinäle, und der Stadtsgovernator Vincenzo Caraffa, Erzbischof von Neapel. Das heilige Collegium befand sich in verzweiselter Mittellosigkeit. "Wenn ich, so berichtete damals Castiglione aus Rom, die Entblößung und Bettelhaftigkeit dieses Collegium schildern wollte, so würde mir niemand glauben. Abgesehen von den Schulden des verstorbenen Papsts hat man nach seinem Tode

alle Juwelen, alle die köstlichen flandrischen Tapeten, die Mitren und Tiaren, selbst das Silbergeschirr versett. 1 Die politischen Verhältnisse machten die neue Papstwahl schwierig und hochwichtig. Wenn es dem Kaiser gelang einen Papst aufzustellen, so konnte er als Herr Italiens, ja Europa's betrachtet werden; wenn ein französischer Papst gewählt wurde, so konnte Franz I. seine verlorene Machtstellung wieder gewinnen. Der Wahlkampf mußte sich innerhalb dieser beiden Parteien bewegen. Die kaiserliche war stark und rührig genug. Balle, Bich, Piccolomini von Siena, Jacobazzi, Campeggi, der Cardinal von Sitten, Farnese, Lorenzo Pucci und Julius Medici galten als die entschiedenen Anhänger Carl's. 2 Ihre französisch gesinnten Gegner waren Betrus de Accoltis von Ancona, Carvajal von S. Croce, Thomas de Vio von der Minerva, und Soderini von Volterra. So ara trieb es die kaiserliche Bartei, daß Brospero Colonna es sich erlaubte den französisch gesinnten Cardinal Ferrerio. welcher von Turin zum Conclave reisen wollte, in Mailand zu verhaften. Mit unverschleierter Gier streckte wer sich nur für möglich hielt seine Hand nach der Tiara aus. Man sah nie so viel Candidaten des Papstums; der vene= tianische Botschafter Luigi Gradenigo zählte beren 18. Manuel staunte als ein Neuling in den Ränken der Papst= wahl über das Schauspiel welches sich ihm in Rom darbot. Sier ist, so schrieb er Carl, alles auf Habsucht und Lüge gegründet: die Hölle selbst kann nicht so viel haß und so

<sup>1</sup> Depesche Castiglione's an b. Marchese von Mantua, Rom 13. Dec. Archiv Gonzaga in Mantua.

<sup>2</sup> Depesche bes Don Juan Manuel, 24. Dec. 1521, im Calendar of Letters ed. Bergenrot II. n. 370.

viele Teufel bergen, als es unter diesen Cardinälen gibt. <sup>1</sup> Mehre kamen zu ihm, ihn zu fragen, welchen Candidaten der Kaiser aufstelle, und darauf kam allerdings viel an. In den Banken schloß man Wetten in Bezug auf die Papstwahl ab.

Nach dem Bapsttum strebte Carvajal; doch die bloke Erinnerung an Alexander VI. machte die Erhebung eines Spaniers unmöglich. Es strebten barnach ber fein gebilbete Grimani, der reiche Farnese. Wolsen in England, enge mit der Politik des Kaisers verbunden, von dem er Pensionen bezog und der ihn schon in Dover mit der Hoffnung auf bas Papsttum verblendet hatte, bot goldene Berge für seine Wahl. Mehr Aussicht als alle andern hatte Julius Medici. Man hielt ihn für einen großen Geift, und schrieb ihm alle Unternehmungen Leo's X. zu. 2 Kaum hatte er dessen Tod erfahren, so war er mit Eilpferden von Mailand nach Rom geeilt, wo er am 11. Dec. eintraf, und alsbald zog er 16 Cardinale an sich, meist jungere aus der großen Cardinals= ernennung. Carl V. wünschte seine Wahl. Außer seiner Frankreich feindlichen Richtung fiel fein Reichtum wie seine Verbindung mit Florenz ftark in's Gewicht. Denn der neue Papft mußte ten Schat der Kammer leer finden; die aner= kannten Schulden Leo's X. betrugen 850000 Ducaten, die ungekannten vielleicht 300000.3 Aber die älteren Cardinäle,

<sup>1</sup> Ibid. n. 368. Depesche vom 11. Dec., n. 370, vom 24. Dec. 1521.

<sup>2</sup> Uomo di grande in gegno e cuore: e il papa faceva quello che lui voleva, sagte selbst ber venet. Orator Gradenigo: Relazion n. 1523, bei Albéri p. 68.

<sup>3</sup> Weil ber neue Papst sehr arm sein werde, wäre bie Wahl Medici's zu wünschen, was jedoch nicht möglich sei; so schreibt Manuel noch am 8. Jan. 1522: Calendar ut supra n. 874. — Siehe bie

Feinde des verstorbenen Papsts, widerstrebten der Wahl seines Betters; auch machte sich die Ansicht geltend daß man durch sie das Papsttum in dem florentiner Hause gleichsam erblich machen würde. Schon vor dem Conclave stellte es sich heraus, daß Medici 20 Stimmen gegen sich hatte; er versprach daher Manuel, wenn er selbst unmöglich sei, seine Stimme einem andern kaiserlichen Candidaten zuzuwenden. Us diesen schlug der Botschafter Hadrian von Utrecht vor, der sich eben als Statthalter Carl's in Spanien besand.

Am 28. Dec. 1521 bezogen 39 Cardinäle das Conclave, während der Wit Rom's geschäftig war die Statue des Pasquino mit beißenden Epigrammen auf jeden der Wähler zu bedecken. Seie beschworen die Bulle Julius II. gegen simonistische Papstwahlen und doch machten sie alle, so berichtete der venetianische Gesandte, ohne Schen Praktiken für das Papstum. Der Wahlkamps war lebhaft und lange unentschieden. Noch am 6. Januar wußte Manuel nicht, wer Papst sein werde; selbst ein Franzose konnte möglich sein. In diesem Fall, so schrieb der Botschafter an Carl, dürste es geraten sein mit Frankreich Frieden zu schließen. An demselben Tage hatte Farnese die meisten Stimmen;

zwei merkwürdigen Briefe des Secretärs Abbati an Robertet v. 7. Febr. 1522, welche beweisen, daß der Kaiser ursprünglich Medici unterstützte: Molini Docum. I. 152.

1 Calendar ut supra n. 371. Depesche vom 28. Dec. 1521. Manuel sagt, da Farnese verdächtig sei, habe er bewirkt, daß er seinen zweiten Sohn als Geißel seiner Treue hergegeben, und diesen nach Neapel geschickt. Man muß diese Depeschen lesen, um einen Begriff von den Intriguen einer Papstwahl zu haben.

2 Eine Reihe davon in der handschriftl. Geschichte Siena's von Tizio. Solche Basquinaden fehlten seither bei keinem Conclave.

wenn ihm Egidius und Colonna die ihrigen gegeben hätten, wäre er Papst geworden. 1

Alle übrigen, zumal Soderini, alle Römer zumal Rompeo Colonna, bekämpften Medici, und fo blieb diefer feiner Rufage getreu, indem er die Stimmen auf Hadrian zu wenden fuchte. 2 Der Cardinal von Tortosa war in Rom kaum dem Namen nach gekannt; man spielte ihn auf gut Gluck wie eine Karte aus, und er gewann das Spiel. Am 9. Januar fand es sich, daß er mit Farnese die gleiche Zahl von 15 Stimmen hatte. Medici verfocht ihn, Caetanus, welcher in Deutschland seine Frömmigkeit und Gelehrsamkeit batte rühmen bören, empfahl ihn aus Rücksicht auf die lutherische Keterei. und der unbekannte Ausländer ging an demfelben Tage mit allen Stimmen außer einer als Papst hervor. 3 Als das Unerhörte Thatsache geworden war, daß ein "Barbar". ein von Rom sogar abwesender Cardinal, ein armer kaiser= licher Dienstmann, für welchen Niemand eine Verpflichtung hatte, von dem Niemand eine Gunft erwarten durfte, Papst war, überfiel das ganze Conclave ein panischer Schrecken.

<sup>1</sup> Bon Farnese wird gesagt: whatever he has been, he is now thought a very virtuous and well disposed man. Conclavebericht John Clerk's an Wolseh bei Brewer Letters and Papers foreign and domestic of the reign of Henry VIII., London 1867. Vol. III. p. 2. n. 1460; und bei Sir Henry Ellis Original Letters illustrative of English History, Lond. 1846, I. 304. Ich bemerke, das die berüchtigte Madonna Giulia Farnese noch in Rom sebte, wo sie am 23. März 1524 stard. So melbet Marco Foscari nach Benedig, bei Rawdon Brown Calendar of State Papers and Manuscripts, Lond. 1869, III. n. 811.

Molini, ut supra. Das Berhältniß ber Parteien gibt Manue genau an in seinem Brief an Habrian v. 26. März 1522: Gachard Correspondance de Charles Quint et d'Adrien VI. Bruxelles 1859. p. 55.

<sup>3</sup> Die Stimme war des Franciotto Orfini: Jovius, vita Hadriani.

Diese Cardinäle blieben wie todt. Ihre schamlose Beschämung zu verschleiern, redeten sie von einer Eingebung des heiligen Geistes. <sup>1</sup> Nach der vollzogenen Wahl schrieb der Cardinal Medici mit bebender Hand ein paar Zeilen an den Marchese Gonzaga: "Ich will nicht ermangeln Ew. Excellenz mit diesem meine Chrerbietung zu bezeugen und Sie zugleich zu benachrichtigen wie in diesem Moment zum Papst ausgerusen ist der Cardinal: ich werde seinen Namen auf der Adresse schreiben. Dem gnädigen Wolwollen Ew. Excellenz empsiehlt sich mit Handkuß von Herzen der Cardinal Medici."<sup>2</sup>

Mit stockender Stimme verkündigte Cornaro die Wahl aus dem Conclavesenster. Ganz Rom erhob einen Schrei der Wut. Das Volk zischte die Wähler aus, als sie mit gesenkten Vlicken über die Engelsbrücke zogen, und lächelnd dankte Gonzaga den Schreiern, daß sie sich mit Schimpfreden begnügten, statt die öffentliche Schmach durch Steinwürfe zu rächen. Auf Häusern schrieb man: Nom ist zu vermies

1 Aber würde sich nicht, so sagt hier Guicciardini, der heilige Geist welcher reine Herzen liebt, geweigert haben, in solche ehrgeizige und von schnöder Wollust besleckte Seelen einzukehren? XIV. 353.

2 Illmo et exmo et unichosignor mio. Da poi le humile recomandacione: Jo non ho voluto manchare: Di fare riverencia A v excia con questa mia e Anche dare aviso como in questo ponto E publicato papa El Carle: io mettaro in fora il nome Alla Bonna gracia di v Extia Baxandovi le ma quanto piu posso ex corde mi richomando in roma A di D. V. E. Illma et exma S. humile e fido serv el canale ro di medeci. Draußen Allo Illmo exmo signor mio el signor marcheso di mantoa mio obmo signor in qsto ponto e stato publichato papa el carle dertusensis fiamigo di genaio 1521 in roma a di VIIII. In campo. Der Zettel ist in sichtlicher Haft geschrieben. Ich sand bieses fostbare Original im Archiv Gonzaga in Mantua.

3 Jovius Vita Hadr. VI. — Et se incontrammo in tutti li cortigiani palatini et molti oficiali che piangevano stridavano biestemavano et se disperavano: Franc. Maredini an Giustinian Contarini,

ten. <sup>1</sup> Dies war die Stimmung mit welcher die Stadt Leo's die Wahl eines Mannes begrüßte, den Apostel und Heilige nach so vielen luxuriösen Papstkönigen als einen würdigen Nachstolger Petri würden geehrt haben. Nur die kaiserliche Partei in Rom jubelte. Wenn Medici mit lakonischem Widerwillen dem Marchese Gonzaga die Wahl gemeldet hatte, schrieb an denselben Generalcapitän der Kirche Don Juan Manuel frohlockend: "Houte um die 20. Stunde hat Gott unser Herr aus seiner Gnade uns unsern Cardinal von Tortosa zum Papst gegeben: und dieser wurde es durch die Gunst des Königs. Gott sei für immer gepriesen, denn für den Frieden und das Wachstum der Kirche und der Macht des Königs gab es keine geeignetere Person als diesen Papst, welcher ein heiliger Mann und seiner Kaiserl. Majestät Creatur ist."<sup>2</sup>

Der Unglückliche, welchem das Loos zugefallen war, der

Rom 9. Jan. 1522 (M. Sanuto V. XXXII. fol. 248). Ganz Kom sei voll von Weinen und Fluchen. Berni hat in seinem Capitel Contro a Papa Adriano bessen Wahl und die Cardinäle in der gemeinsten Weise lächerlich gemacht. Opere burlesche I. 66. Man schrieb viele Spott-Sonette. Sines beginnt:

O del sangue di christo traditore Ladro collegio chel bel vaticano Alla tedescha rabbia hai posto in mano Come per doglia non ti scoppia el cuore —

1 Onde fu scritto su per le case: Roma est locanda. Relazion Gradenigo's, 9. Mai 1523; bei Alberi p. 74.

2 IIImo Sor Hoge circa le XX hore nostro S. Dio per soa benigna clementia ne ha dato il nro Cardinal di Tortosa per Papa: Et e stato facto con favor del Rey: el pto signor de tucti ne sia sempre laudato... Accio V. S. partecipe de la alegria mi ha parso significarcelo per la pnte et con diligentia. Et felicisse valeat D. V. Cui me commendo. Rome VIIII Janrii MDXXII. Don Juan Manuel. Original im Archiv Gonzaga.

Nachfolger Leo's X. zu sein, war ein Flamländer niedriger Abkunft, Aorian Dedel, Sohn eines Schiffszimmermanns Florif Boyens Dedel aus Utrecht, und dort am 2. März 1459 geboren. 1 Sein armseliges Jugendleben erinnert an seinen Vorgänger im XII. Jahrhundert, Hadrian IV. Als Stivendiat studirte er zu Löwen fast in derselben Zeit als sich der Chorschüler Luther in Erfurt sein Brod mit Singen verdiente.2 Er erwarb den Doctorgrad, und durch die Gunft Margareta's. der Regentin von Flandern erst eine Pfarrei, dann einen Canonicat in Löwen; endlich wurde er Vicekanzler der dortigen Universität. Maximilian wählte den frommen Scholastiker zum Lehrer seines Enkels Carl, dessen Erzieher der berühmte Staatsmann Wilhelm von Crop, Herr von Chievres, war. Der künftige Kaifer machte seinem Lehr= meister nicht zu viel Ehre, denn Hadrian brachte ihm kaum das hinreichende Verständniß des Lateinischen bei, aber er flößte dem Zögling eine streng katholische Gesinnung ein.3 Chievres, auf den Einfluß des Präceptors eifersüchtig, ent= fernte ihn bald nach Spanien, wohin ihn Maximilian im Jahre 1515 an den alternden Ferdinand schickte, um dem jungen Carl die Nachfolge in Spanien zu sichern. 4 Hier wurde Hadrian mit dem Bistum Tortosa belohnt, und

<sup>1</sup> Gerardi Moringi Vita Hadriani VI. c. 6; bei Burmann Analecta Historica de Hadr. VI. Utrecht 1727. Einige hielten ben Bater für einen Beber, andre für einen Bierwirt; bas lettere vielleicht aus Spott über bas Wolgefallen bes Papfts an diesem Getränk. Novaes, Vita di Hadr. — Berni nennt ihn in seiner Satire figliuol d'un cimator di panni lini.

<sup>2</sup> Bucholt, Gesch. der Reg. Ferdinand's I., Wien 1831, II. 3.

<sup>3</sup> heuter, Rerum Austriac. VIII. c. 1.

<sup>4</sup> Sandoval, Vida y Hechos del Emperador Carlos V., Pampiona 1634, I. 28.

endlich auf des Kaisers Empfehlung zum Cardinal von S. Johann und Paul ernannt. Nachdem Carl den spanischen Tron bestiegen hatte, schenkte er seinem Lehrer die höchste Gunst. Während seiner Abwesenheit in Deutschland, nach seiner Kaiserwahl, ernannte er ihn zum Negenten von Spanien, und dies empörte Land wußte Hadrian, ohne die Talente des Staatsmannes zu besitzen, durch geistliche Milde zu beruhigen.

Carl V. empfing die überraschende Kunde von der Wahl seines Günstlings am 20. Januar 1522 zu Brüssel: am 26. dankte er von dort aus dem heiligen Collegium für diese ihm erwiesene "Bolthat." Der Gewählte selbst ersuhr seine Berusung zu Bittoria in Biscaja, und er war mehr erschreckt als froh. Alsbald suchten manche Cardinäle seine Gunst vorweg zu nehmen, indem sie sich als Urheber seiner Wahl darstellten, andre Collegen aber bei ihm anschwärzten. Carvajal schrieb ihm, daß er ihm die Papstkrone aus Haupt geset, während Manuel sein Gegner gewesen sei; Medici, welcher schon am 11. Januar nach Florenz ging, beschuldigte benselben Botschafter, dem Kaiser geschrieben zu haben, daß die Wahl Hadrian's hauptsächlich Colonna zu verdanken sei. Man bestürmte den Gewählten mit Briefen, Forderungen und Katschlägen.

Am 9. Jan. 1522 meldete ihm das heilige Collegium seine Erhebung und die Absendung der Cardinäle Colonna, Orsini und Cesarini: unverzüglich möge er nach Rom kommen, wo der verwirrte Zustand seine Gegenwart fordere. 2 Am

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ut nulla dies interventura sit que hujus beneficii memoriam e sensu nostro evellat: Dat. Brussellis XXVI. Jan. 1522: M. Sanuto vol. XXXII. fol. 312. Der Brief wurde sofort in Rom gebruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Instructionen ber brei Cardinale in ben Papiers d'état du Card. de Granvelle — publiès par Ch. Weiss, Paris 1841. I. 241.

11. Januar schrieb ihm Manuel. Er riet ihm, sich an Medici zu halten, welcher mächtig und kaiserlich gesinnt sei; außerdem könne er sich auf Balle, Sitten und Campeggi stüten; es sei passend, daß er sich Hadrian VI. nenne; denn die Räpste dieses Namens seien große Männer gewesen. Hadrian I., so sagte der Botschafter, hat zu allererst den Kreuzzug gegen die Türken unternommen, welchen ich auch von Em. Heiligkeit erwarte. 1 Wenn der ehemalige Zögling des Professors von Löwen in die Geschichte Rom's besser eingeweiht war, als sein Botschafter, so konnte er sich an die unnigen Beziehungen zwischen Carl dem Großen und Hadrian I. erinnern, und sie auf sich selbst und den neuen Bapst an= wenden, was auch diesem nahe liegen mußte. Er schickte seinen Kammerberrn Lope Hurtado de Mendoza, ihm seine Freude darüber auszudrücken, daß er durch Gottes Fügung die Krone des Reichs von einem Spanier und seinem eigenen Jugendlehrer empfangen folle; ihr beider Glück fei unzertrennlich verbunden; den Papst werde er stets als seinen wahren Vater und Beschüßer anerkennen.2 Sadrian antwortete mit dem Ausdruck gleicher Gesinnungen.

Carl legte Gewicht darauf, den Papst wenn auch nicht als sein Geschöpf, so doch aus Nücksücht auf ihn gewählt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Y el primero deste nombre tomó la empresa contra el Turco, como espero que V. S. la tomara; Correspondance de Charles V. et d'Adr. p. 7.

<sup>2</sup> Estamos determinados de correr una misma fortuna con él, teniendole por verdadero padre y protector nuestro. Ut supra, p. 24. — Et me semble que estant le papat en votre main, et l'empyre en la myenne, est pour faire par ensemble, beaucoup de bonnes et grandes choses: et doit estre une mesme chose et unanime des deux. R. Lanz Correspondenz des Kais. Karl V., Leipz. 1844. I. Brief vom 7. März 1522, Brüssel.

darzustellen, aber mit gutem Tact erklärte Hadrian: er glaube wol, daß die Cardinäle bei seiner Wahl Carl berücksichtigt hätten, doch er selbst sei glücklich, daß er nicht durch des Kaisers Vitten zum Papsttum gelangt sei, dessen Wahlact sleckenlos sein müsse. Trozdem war Hadrian mit Argwohn gegen Manuel erfüllt, von dem er glaubte, daß er ihm widerstrebt habe, und der ihm wie ein Protector Ratschläge gab. Er beschwerte sich bei Carl. Der Votschafter rechtsfertigte sich: nächst Gott habe ihn der König allein zum Papst gemacht, ihn vorgeschlagen; Medici sei mit den kaiserlich gessinnten verbunden gewesen, die Franzosen aber hätten seine Wahl rückgängig zu machen gesucht.

Der Mißmut der Cardinäle war so groß, daß sie dies versuchten. Zuerst hatten sie gehofft, daß Hadrian die Wahl nicht annehmen werde. Dann sagten sie: er sei todt oder er komme nicht nach Rom. Viele fürchteten ein zweites Avignon in Spanien. Manuel schrieb an Carl, es sei dringend nötig, daß Hadrian nach Rom eile, wo alles in Anarchie gerate; denn nach Wolgefallen plünderten die Cardinäle den Vatican, wo man alles Kostbare, selbst das Silber aus der Sakristei entrafft habe. Der Palast war schon nach Leo's Tode geplündert worden: selbst seine Gem=

<sup>1</sup> Soyes asseure, que jay este cause de votre dite election. Obiger Brief des Kaisers. Antwort des Papsts, Saragossa, 3. Mai; ibid. n. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard, Correspond. ut supra, p. 43. 55. sq. Despues de Dios, solo el rey os ha hecho papa. — Französisch seien gesinnt gewesen: Bolterra, Colonna, Orsini, Ancona, Fiesco, Como, Cavaillon, Monte, Araceli, Grassis, Grimani, Cornaro. Nicht gut gewillt: S. Croce, Bich, Teano, Pisano. Für Hadrian entschieden: Medici, Balle, Sion, Campeggi, Cesarini, Cesi, Farnese.

<sup>3</sup> Depesche vom Febr. Calendar of Letters n. 384. 385. 392. Und Brief Manuel's an Habr., 26. März 1522, bei Gachard p. 55.

mensammlung ward vermißt; seine Schwester Madonna Lucrezia, die Gemalin Jacopo's Salviati, eines Haupt= gläubigers des verstorbenen Papsts, hatte tüchtig zugegriffen. 1

Hadrian verschob seine Abreise, weil Carl eine Rusammen= funft mit ihm begehrte, und deshalb nach Spanien kommen wollte; auch verzögerte sich die Ausrustung der Schiffe in Barcellona. Dem Senat und Volk von Rom schrieb er aus Vittoria am 19. Febr., daß er unverzüglich kommen werde, sobald die Flotte gerüftet sei. Monate vergingen, während die größeste Uneinigkeit im Cardinalscollegium und allgemeine Verwirrung in Stalien herrschte. Zu den Nevolutionen in Urbino und der Romagna, in Perugia und anderswo, zu den Anschlägen Francesco Maria's auf Siena, der Bentivogli und Guido's Rangone auf Bologna kam der Krieg der Liga in der Lombardei. Die Landsknechte unter Frundsberg schlugen das Schweizer Kriegsvolk am 27. April 1522 in der grimmigen Schlacht bei Bicocca, worauf die Bundes: generale Prospero Colonna, Pescara und Sforza den Marschall Lautrec zum Abzug nach Frankreich zwangen. Genua, worin Ottaviano Fregoso und der jett den Franzosen dienende Pedro Navarro mit 5000 Corfen lagen, wurde am 30. Mai erobert. Die reiche herrliche Stadt erfuhr die gräuelvollste Plünderung. Mit ihren Spießen maßen die Landsknechte das geraubte Tuch, Sammet und Seide auf; Spanier und Deutsche plünderten Genua zwei Tage lang und wurden von der Beute reich. 2 Als sich die französische Armee end=

<sup>4</sup> Sgombrò il palazzo di tutto: Relazion des Luigi Gradenigo, p. 71.

<sup>2</sup> Siehe Reissner, und Bizarus lib. XIX. 454, welcher die humanität Prospero's rühmt, und Pescara tadelt. Mit Not rettete man die berühmte smaragdene Grasschaale im Dom.

lich im Juli aus Italien zurückzog, blieben nur die Besten von Mailand und Cremona in der Gewalt Franz I., während das Reich seine Rechte auf Oberitalien wieder in Besitz nahm. In Genua ward Antonio Adorno als Doge eingesetzt; dort wie in Mailand regierten jetz Lehnsvasallen des Kaisers.

In Rom schrie man sehnsüchtig nach dem Bapst, ohne dessen Gegenwart die Stadt zur Einöde werden musse. 1 Das heilige Collegium war in heftiger Spaltung; die französisch Gesinnten verhandelten mit Frankreich: ihr Haupt mar Soderini. Fruchtlos versuchte ein monatlich abwechselndes Regiment von drei Cardinälen die Ordnung aufrecht zu halten. Colonna und Orsini waren im Streit: eine neapolitanische Bande verübte Tag und Nacht Excesse; ihr Hauptmann stand sogar im Schut der Orsini von Monte Giordano. 2 Im Juni wurde der junge Gismondo Varano von Camerino, dessen Gemalin die Nichte des Cardinals Colonna war, auf der Straße von Storta überfallen und jämmerlich ermordet.3 In Tuscien und in Umbrien, in Todi, Terni und Spoleto war die Orsini'sche Partei in Waffen. Bei Baccano wege= lagerten Corfen im Dienste Renzo's von Ceri; so daß die Colonna Familienrat in Cave hielten, um den Orfini ent=

l Perchè Roma senza le presenza dei Pontefici è piuttosto simile a una solitudine, che a una città: Guicciardini XV. 379.

<sup>2</sup> Darüber berichtet der Drator von Ferrara und ein Brief des Betinelli Nicola an Lorenzo Salviati-Medici, Rom 10. Jun. 1522. Archiv Flox. Carte Strozziane fil. 338. a. 107. Am 15. Juli vierteilte man zwei Neapolitaner, mit den Näubernamen Paternostro und Avemaria. Sie bekannten, 116 Menschen umgebracht zu haben. Sin Rabe, so hieß es, begleitete sie stets und ließ sich überall nieder wo sie einkehrten. Negri an Micheli, Lettere di Princ. I. 104.

<sup>3</sup> Caftiglione an den March. Federigo, Rom 27. Juni 1522. Archiv Gonzaga,

gegen zu treten. Im Juni brach die Pest in Rom aus. Tausende starben, Tausende ergriffen die Flucht. Bei dieser Gelegenheit zeigte ein sonderbarer Vorfall, wie weit hier das Heidentum um sich gegriffen hatte: ein Grieche Demetrius durchzog die Stadt mit einem Stier, den er durch Zauberei wollte gebändigt haben; im Colosseum opserte er ihn nach antisem Gebrauch, die seindlichen Dämonen zu versöhnen. Dies erschreckte denn doch die Geistlichkeit; sie veranstaltete eine Bußprocession ihrerseits den Gott der Christen zu versöhnen. Zahllose Menschen durchzogen die Straßen, sich geißelnd, mit dem Geschrei Misericordia! So siel Rom aus dem griechischen Heidentum in das dunkelste Mittelalter zurück. 1

Erst am 8. Juli konnte der Papst von Tortosa aufsbrechen, erst am 7. August von Tarragona in See gehen, mit 50 Schiffen, welche 4000 Mann Kriegsvolk, viele Präslaten und Hösslinge, auch einige Gesandte mit sich führten. In seiner Begleitung war auch Hieronymus Aleander, der vom wormser Reichstag her bekannte Nuntius. Alle Welt erstaunte, daß Hadrian Carl den V. nicht abwartete, ja sich entschuldigte als der Kaiser in Santander landete, um ihn noch zu tressen. In Frankreich sah man in diesem Act von Selbständigkeit ein Zeichen, daß der neue Papst unparteiisch

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das Colosseum galt als Sit der Dämonen; mand enke an die Scene, welche Cellini beschreibt. Bizarus Hist. Gen. lib. XIX. p. 456, sagt vom Stieropferer: nec credulae multitudinis spem prorsus fesellit, cum ab ea inanis sacriscii prospera litatione mitescere morbus coepisset. — Bon diesem Opfer berichtet auch Negri an Michiel, 15. Aug. 1522, Lettere di Princ. I. 106. Hadrian ersieß in Folge dessene eine Sanctio in magos. Wer glaubte damals nicht an Dämonen und Magie?

bleiben wolle. Er legte im Hafen Genua's an, wo ihn Prospero, Pescara und der Herzog Sforza begrüßten und um Abfolution wegen der Plünderung dieser Stadt baten. Aber Hadrian antwortete ihnen voll Abscheu: ich kann, und darf und will es nicht! In Livorno empfingen ihn die Cardinäle Medici, Piccolomini, Petrucci, Ridolfi, und der päpstliche Generalissimus Federigo Gonzaga. Am 28. August gelangte die Flotte nach Oftia. Da man hier keine Pferde vorsand, mußten viele Prälaten auf schlechten Karren nach Rom sahren, viele sogar zu Fuße gehen.

Der Aufbruch am Nachmittag war tumultuarisch. Acht Cardinale begleiteten den Papst zu Pferde nach S. Paul, wo er nächtigte. Am Freitag den 29. August holte ihn die Curie dort ein; er empfing die Cardinäle zur Huldigung, dankte ihnen für das Vertrauen ihrer Wahl, entschuldigte sein spätes Eintreffen, bat sie als eine Gunft ihm zu versprechen, in ihre Paläste keine Banditen aufzunehmen, und der Justiz gegenüber auf das Asplrecht zu verzichten. Die Römer hatten am Tor von S. Paul einen Triumfbogen zu errichten begonnen; Hadrian untersagte dies, denn solche Triumfe seien heidnisch, nicht driftlich. Der Aufwand des Einzuges war schon des= halb dürftig, weil die Best Rom verheert, Leo X. aber die Curialen ruinirt hatte. Die halbe Curie war aus der Stadt gefloben; eine ausgeleerte Abtei nannte Caftiglione Rom. 2 Wie verschieden waren der Einzug und die Arönung Hadrian's von den Festen seines Vorgängers! Die Höflinge

<sup>1</sup> Die ganze Reise ist augenehm geschilbert in des Ortiz Itinerarium Hadriani.

<sup>2</sup> Depesche an March. Federigo, Rom 16. Aug. 1522: Roma pare una Abatia spogliata: Archiv Gonzaga.

spotteten: die Barbarei halte ihren Einzug in Nom. Daß Hadrian trot der Pest kam, machte doch einen guten Einzbruck im Volk. Man empfing ihn sogar mit Jubelrusen; viele Frauen weinten.

Als Hadrian in diese üppige Stadt Leo's X. einzog, mochten ihn Gefühle bestürmen wie einst Gregor den XI. und Urban V., die avignonischen Päpste, welche gleich ihm von Ostia her gekommen waren. Jene schauderten damals vor der bettelhaften Versunkenheit der Stadt Rom zurück, diesen erschreckte ihr heidnischer Glanz; jene fürchteten das verwilderte und trozige, noch republicanische Römervolk, dieser den im Müßiggang versklavten Pöbel, und mehr noch die Schwärme von gierigen Curialen, und die hochmütige, lasterhafte Prälatenkaste.

Diese verdorbene Welt Leo's X. kam der flamländische Ascet zu resormiren und wieder christlich zu machen. Die Kirche Christi sand er in eine üppige Curie, die Priester des Herrn in prosane Höflinge verwandelt. In Spanien hatte er gesagt: ich will die Kirchen mit Menschen, nicht die Menschen mit Kirchen versorgen. "Aber laßt nur diesen wolgesinnten Papst erst aus dem römischen Lethe trinken, und dann wollen wir nach seinen heiligen Gesinnungen fragen. Die Natur duldet keine plößliche Umwandlung, und die Curie ist verderbter als je zuvor."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Pest erlosch erst im folgenden Jahr. Im Archiv Florenz Carte Strozziane filza 243, p. 165 fand ich einige Blätter betitelt Roma peste del 1522, nota de morti di dicembre. Darnach siel bie stärkste Nummer am 2. Dec. auf Rione Custachio mit 10 Tobten; die stärkste Tagesnummer in ganz Rom betrug am 15. Dec. 37 Tobte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ma dubito, che, come beva di questo fiume Leteo, non mandi in oblivione tutti questi santi pensieri . . . Lettere di Princ. I. 98.

Am 30. August wurde Hadrian VI. auf den Stufen bes S. Beter ohne Prunk gekrönt. Er nahm mit Widerwillen Wohnung im Batican; am liebsten würde er in einem Aloster oder einem Bürgerhause gewohnt haben. Mit Staunen hatten die Nömer hören müssen, daß ihr Papst vor seiner Ankunft geschrieben habe ihm ein einfaches haus mit einem Garten einzurichten. 1 Der schönste Palast der Welt erschien ihm als der Sitz eines neuen Heidentums. Bei jedem Schritte begegneten ihm dort abstoßende Erinnerungen an die Borgia, die Rovere und Medici. Sein Ohr mochte hier noch das Gelächter vernehmen von dem dieser Papstpalast erscholl, wenn darin Leo X. die Calandra und andre un= züchtige Comödien aufführen ließ. Wenn er die prachtvollen Säle betrachtete, an den Wänden die glänzenden Gestalten bes Olymp, in den Gallerien die nachten Statuen der Heiden fah, feufzte er mit S. Bernhard: "bier bift du der Nachfolger Conftantin's, nicht S. Beters." Die Geftalt Sadrian's VI. in dem unmittelbaren Gegensate zu Leo X. und auf dem wetterleuchtenden Hintergrund der deutschen Reformation, ist eine der am meisten tragischen des Papsttums überhaupt.

<sup>1</sup> Manuel an Carl, 1. März 1522. Calendar n. 892. Der Bots schafter versteht die Gründe des Papsts nicht, "da ihm doch Gott den schönsten Palast in Rom gegeben hat."

2. Wesen und Art Habrian's VI. Enkesort und andre Flamkänder. Resormversuche. Tiene und Carassa. Politik Hadrian's in Bezug auf Italien und die Mächte. Abberusung Manuel's. Der Herzog von Sessa, neuer Botschafter Carl's. Lannoh, Vicekönig in Neapel. Unglückliche Lage Hadrian's. Seine Resormversuche scheitern. Fortschritte der lutherischen Nesormation. Die Instruction für Chieregati. Der Nürnberger Reichstag. Fall von Rhodus. Hadrian sucht seine Neutralität ausrecht zu halten. Intriguen des Card. Soderini. Hadrian tritt der Liga des Kaisers bei. Beginn des Feldzugs Franz I. Berrat des Connetable von Bourbon. Hadrian VI. stirbt, Sept. 1523.

Hadrian VI. war ein schöner und stattlicher Mann, gemessen und ernst, doch leutselig. Er sprach wenig, nicht italienisch, das Lateinische mit einem für die Staliener barbarischen Accent. Sein Leben blieb, wie es in seiner Heimat gewesen war, das eines Heiligen. Dieser Papst, so berichteten Benetianer, erhebt sich lange vor Tagesanbruch; er betet, geht dann wieder schlafen bis zur Morgenröte, celebrirt die Messe, und bleibt noch mehre Stunden im Gebet; später läßt er die Messe von seinem Caplan lesen; dann gibt er Audienzen. Er ift einfilbig. Bei jeder großen oder kleinen Angelegenheit antwortet er zuerst "videbimus". Er will jeden Tag viel studiren, nicht bloß lesen, sondern schreiben und verfassen; das lenkt ihn von seinen Amtsgeschäften ab. Kür seinen Tisch gibt er täglich einen Ducaten aus, ben er Abends mit eigner Hand aus der Tasche zieht und dem Rammerdiener mit den Worten gibt: das ift für morgen. Es kocht für ihn und beforgt Wäsche und Bett eine Frau, die er aus seiner Heimat mitgebracht hat. 1

<sup>1</sup> Obedienzreise der venet. Oratoren A. 1523 bei Albéri II. III. 113. Siehe auch die Note Gar's p. 125, welche das kurze Porträt des Papfts nach Sanuto vol. XXXIII. enthält.

Im Batican wurde es still, wie in einem Moster. Den Schwarm von Parasiten und Höflingen, von Poeten . Künstlern und Gelehrten sah man dort nicht mehr. Die angefangenen Arbeiten Rafael's in der Sala Constantin's blieben liegen; Giulio Romano, Berin del Baga, Johann von Udine, Sebastiano und andere wurden dem Hunger Preis gegeben, wie Basari mit Uebertreibung sagt. Hadrian haßte alles schöngeistige Wesen; er verstand die Eleganz des lateinischen Ausdrucks zu würdigen, aber von Verskünstlern wollte er nichts wissen. Dem einzigen Jovius gab er das Bistum Como, weil er Geschichtschreiber und nicht Poet sei. Die Terentianer, die Schauspieler und Hofdichter Leo's X., selbst der gefeierte Morone, wurden mit Schimpf aus dem Vatican gejagt. Die Akademiker wanderten in's Exil, oder sie verbargen sich. Sadoleto ging nach Carpentras, Castiglione nach Mantua. Nach der Sonne Leo's X. schien den Lateinern kimmerische Nacht auf Rom zu lagern. Das dürre Wefen dieses scholastischen Vedanten und diese glanzvolle freie Cultur der Stadt widersprachen einander bis zum Abscheu und zur Unertragbarkeit. Es gab keinen Italiener von Geift und Bildung, der nicht die Tronbesteigung Hadrian's als den Untergang für alles Edle betrachtet hätte. Selbst Bembo, ber ichon vor dem Tode Leo's Rom verlassen hatte, urteilte fo. Die Poeten bedeckten das Grab Leo's mit Distichen voll Sehnsucht nach seiner goldnen Zeit. 1 Andre schrieben die gemeinsten Satiren auf den fremden Papst.

<sup>1</sup> Bembo schrieb am 10. Juni 1524 aus Babua an ben Carb. Cibò: avennero poco dappoi molte cose triste: la morte di Leone, la vacanza del Pontificato e la pienezza poi di lui, che vie peggior fù che la vacanza noa era stata. Lettere Opp. III. lib. III. 21.

Alles an Hadrian, Nationalität und Art zu sein, widerte die Römer an. Statt mit dem Füllborn der Liberalität. stand er da im Batican, die Sparbuchse in der Sand. Man schrie über seinen Geiz, als er, von Natur bedürfniflos, ber Verschwendung des Hofes Einhalt that. Er fand nichts als Schulden vor, im Schate faum 3000 Ducaten. Mun bedrängten Hadrian die Gläubiger seines Vorgängers täglich mit Geschrei. Die zahlreiche Dienerschaft des Lalasts entließ er. Als sich die Stallknechte seiner Gnade empfahlen, fragte er wie viel ihrer Leo X. gehabt habe; auf die Antwort "bundert", bekreuzte er sich: vier seien genug. Seine eigene Bedienung hatte er mit sich gebracht; zwei Kammerdiener besorgten das Nötigste, "Flamländer, stupide Menschen wie von Stein." 1 Sein Vertrauter war Enkefort, den er bald zum Datar machte, und dieser war beinflußt von den Cardinalen Monte und Soderini. Außerdem schenkte er feine Gunft Johann Winkel, seinem Referendar, und seinem Secretar Friedrich Hezius. Bald wurde auch ein in Rom geborner Deutscher, Beter mit Namen, einflugreich; er trat in den Dienst des Papsts als Stubenkehrer, ward Kammer= diener, und fing an Enkefort zu beherrschen. 2 Hadrian's Secretär war Cisterer, ein junger Mann, ber heimlich im Dienst des kaiserlichen Botschafters stand, dem er die Beheimnisse des Papsts verriet.

<sup>1</sup> Lett, di Princ. 1. 108. — "Er hat dry kleinen Büblen, die dienent Im zu thich. Und tragen im für in kleinen schiffeln Schlechtig-klychen, wie ehm armen dorffpfarrec." Gedrucktes Flugblatt, Wie der Heilig Batter Bapft Adrianus eingeriten ift zu Rom. Auff den XXVIII. Tag des Monats Augusti Im Jahr 1522. Darbah ein gesprech von drehen personen. (Im Archighmnasium zu Bologna.)

<sup>2</sup> So Seffa an Carl V., 17. Oct. 1522. Calendar of Letters II. n. 490 sq.

Riesige Aufgaben fand Hadrian vor: er sollte Italien den Frieden geben, die Großmächte versöhnen, den Kreuzzug gegen die Türken zu Stande bringen, welche bereits Belgrad erstürmt hatten; er sollte die Keherei in Deutschland und der Schweiz bezwingen, und der Kirche die rettende Resorm geben. Er begann mit dem Bersuch die Dataria von den Mißbräuchen der Indulgenzen zu reinigen, und Berbesserungen in der kirchlichen Administration zu machen. Zwei Männer von frommer Gesinnung rief er deshalb zu sich, den Vicenztiner Gaetanus Tiene, und Giampietro Caraffa, welchen er in Spanien kennen gelernt hatte, den späteren Paul IV.

Dringend war auch die Beruhigung des Kirchenstaats. Die Spanier, welche Hadrian mit sich gebracht hatte, schiefte er nach der Romagna, wo sie Nimini den Malatesta entzreißen sollten. Schon in Spanien hatte er die Boten Alsonso's freundlich aufgenommen. Da er erfannte, daß nur der Egoismus seiner Vorgänger diesen Herzog zum Kriege gestrieden hatte, cassirte er die Bullen Leo's X., bestätigte Alsonso in Ferrara, und verhieß ihm sogar die Rückgabe von Reggio und Modena. So wurde, was für Carl V. wichtig genug war, der Grund des Bündnisses zwischen dem Herzog und Frankreich entsernt.

Hadrian hatte alle Mächte zum Frieden ermahnt, er wollte keine Partei ergreifen, sondern neutral bleiben; sein heißester Bunsch war der Türkenkrieg, denn seit Monaten belagerte Soliman Rhodus, den Schlüssel des Mittelmeers. Aber die Mächte wollten nichts vom Frieden wissen. Schon am 19. Juni 1522 hatten Carl V. und Heinrich VIII. zu Windsor ein Bündniß wider Frankreich entworfen, und jener hoffte auch den Papst zum Beitritt zu einer neuen Liga zu

bewegen. Manuel, bereits abberufen, weil er selbst dies dringend begehrt hatte, aber noch in Rom geblieben, die Ankunft seines Nachfolgers abzuwarten, scheiterte in allen seinen Bemühungen. 1 Er achtete diesen Bapst gering; dem Raiser schilderte er ihn als schwach und unentschlossen, nannte ihn einen Knauser, ohne alle Kenntniß der Geschäfte; bei Gelegenheit des üblichen Empfanges der Chinea, des Tributs für Neapel, habe er sich wie ein Kind benommen. 2 Mit Frank-. reich unterhandle er schon seit seiner Abreise von Spanien; es widerstrebe ihm, einem solchen Papit im Namen des Raisers die Obedienz zu geben, er habe daher den Vicekonig von Neapel und den Herzog von Sessa gebeten, dies an seiner Stelle zu thun. Obwol sich Hadrian nach seiner Ankunft dem ausgezeichneten Staatsmanne freundlich gezeigt hatte, war dieser doch ein Dorn in seinem Auge. Er nannte ihn aus kleinlichem Groll seinen und der Kirche Keind und behauptete sogar, daß er dies sei, weil er durch seine Erwählung zum Papst die 100000 Ducaten verloren habe, die ihm Farnese für seine Wahl versprach.3 Manuel verließ Rom am 13. Octob. im Zorn und willens einen Bruch zwischen

<sup>1</sup> Aus Marino 30. Sept. 1522 zeigte er Gonzaga an, daß ihm ber Kaiser endlich die Rückfehr nach Spanien bewilligt habe, und empfiehlt seinen Nachsolger. Original im Archiv Gonzaga. Am 5. Nov. schreibt Sessa spanisch an benselben Marchese aus Marino und bietet ihm seine Dienste an. Ibid.

<sup>2</sup> Como un nino. Depesche v. 8. Oct. 1522. Calendar of Letters II. n. 483. Die Chinea ward präsentirt am 9. Sept. nebst 7000 Ducaten, und Hadrian bestätigte Carl das Königreich Neapel: Raynald ad A. 1522 n. XVII.

<sup>3</sup> Calendar of Lett. II. n. 504. Hadrian an den Kaiser, Rom 21. Nov. 1522. Daß dies Farnese gethan ist unzweiselhaft. Er wieder-bolte die Bestechung im nächsten Conclave.

dem Papst und Kaiser herbeizusühren. <sup>1</sup> Sein Nachfolger, Don Luis de Corduba, Herzog von Sessa, setzte die diplomatischen Bemühungen fort, unterstützt von Charles de Lannon dem neuen Bicekönige von Neapel, seit dem am 10. März 1522 erfolgten Tode Cardona's. <sup>2</sup> Dieser Niederländer, Sohn von Jean de Lannon Herrn von Maingoval, zu Balenciennes um das Jahr 1487 geboren, war der erklärte Liedling von Carl und seit 1515 in seinem Hosbienst. <sup>3</sup> Er hatte ihn gerade aus Kücksicht auf Hadrian nach Neapel geschickt, weil er diesem von Flandern her befreundet war. Aber Lannon und Sessa fanden dieselben Schwieriskeiten wie Manuel; sie rieten dem Kaiser erst Enkesort zu gewinnen, und die Umgebung Hadrian's, seine Kämmerer und Secretäre zu bestechen. Den Papst selbst fand Sessa ganz verändert, bleich und abgemagert. <sup>4</sup>

Die klimatische und die moralische Luft Rom's machten Hadrian krank; die Hindernisse, welche sich seinen edlen Absichten entgegenstellten, beugten ihn nieder. Seine Natur fand sich nicht in die schlauen Künste Welschlands und in das Treiben von Höslingen, bei denen alles Thun seine

<sup>1</sup> Zugleich verließ mit ihm Rom Carb. Medici. Caftiglione an den Marchese Gonzaga, Rom 13. Oct. 1522. Archiv Gonzaga. Il quale (Manuel) si parti mezzo disperato: Lettere di Prin. I. 109 v. 10. Dec. 1522. Er hatte den Posten des Vicekönigs in Neapel abgelehnt: Castiglione an Fed. Gonzaga, Rom 8. April 1522, Lettere di Negozi I. I. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Don Luis de Corduba war Herzog von Seffa, welche Stadt er von seiner Gemalin Donna Elvira, einziger Tochter Consalvo's, erzhalten hatte.

<sup>3</sup> Charles de Lannoy, vice-roi de Naples, et Charles Quint, par M. Theod. Juste, im Bulletin de l'académie de Belgique 2. Série XXIV. 1867. p. 374.

<sup>4</sup> Depesche vom 20. Nov. 1522, Calendar of Letters II, n. 502. Enkesort erhielt später das Bistum Tortosa vom Kaiser.

Berechnung der Selbstsucht war. Lom Lethe Rom's wollte er nicht trinken. Er näherte sich keinem Cardinal, außer vielleicht Campeggi, der im Vatican wohnte. Er mißtraute allen Italienern, und da die Flamländer die römischen Austände nicht zu behandeln wußten, wurde er fast immer betrogen. Es gab wol auch ernste Männer, welche die Not= wendigkeit einer Reform erkannten, wie Caidius, Caraffa. Giberti, Chieregati, doch diese vereinzelten Kräfte waren nicht ausreichend. Nach der Ansicht Hadrian's follte kein Prälat mehr als eine Pfründe haben; der Aemterverkauf, der Gnaden- und Bullenhandel, das Protectionswesen sollten aufhören, kurz Simon Magus aus seinem eingewohnten Sit vertrieben werden. Mit gutem Beispiel war der Papst vor= angegangen: einem seiner Neffen hatte er noch in Spanien ein Benefiz von 70 Ducaten erteilt; als er um mehr bat, gab er ihm ein anderes von 100, aber er zog das erste zurück. Man fand in Rom diese Verläugnung der Verwandtenliebe hart und grausam. 1 Tausende forderten Benefizien, denn sie besaßen ihre Anwartschaften darauf und hatten diese bezahlt. Zur Zeit Leo's X. hatte man für beinabe 3 Millionen Ducaten Aemter verkauft, welche 348000 Ducaten Rente abwarfen und 2550 Personen Stellen gaben. 2 Als Hadrian durch eine Bulle alle Anwartschaften aufhob, er= bitterte er mehr Menschen als jene Tausende; ein Placentiner, Marius, lauerte ihm eines Tages voll Wut auf, ihn zu er= morden, und er stieß sich dann selbst den Dolch in die Bruft.3

<sup>1</sup> Erga propinquos usque ad notam naturae subagrestis, durus et illiberalis: Jovius.

<sup>2</sup> Relazion Gradenigo's, v. 4. Mai 1523; bei Alberti p. 72.

<sup>3</sup> Jovius Vita Hadr. VI.

Als der Papst das Ablaswesen, die Einkünste der Datarie und Kanzlei beschränken wollte, rief er nur einen Sturm der Entrüstung hervor: "Nom ist nicht mehr Rom. Bon einer Pest befreit, sind wir in eine größere gefallen. Dieser Papst kennt Niemand; nicht ein Gnadengeschenk wird gesehen; alles ist voll Berzweislung." Bald erkannte Hadrian, daß die Abschaffung der Mißbräuche in der Eurie eine Unsmöglichkeit sei, denn diese waren zu tief gewurzelt; auch ruhte auf ihnen ein großer Teil der Papstgewalt. Der reiche Cardinal von Santi Quattro, Lorenzo, Pucci, der böse Dämon Leo's X. in allen Finanzspeculationen, versocht mit Heftigkeit das Ablaswesen, und andere stellten dem Papst so viele Gründe von praktischem Gewicht vor, daß er sich in tausend Zweiseln verstrickt sah.

Diese Kirchenfürsten blickten nur mit Fronie auf den Pedanten im Batican. Sie jagten, spielten und taselten ihm zum Troß nach wie vor. Als die venetianischen Oratoren zur Obedienz nach Rom kamen, nahm Cornaro, ein leidensschaftlicher Jäger, seinen Oheim Matteo Dandolo mit auf eine Jagd, woran 100 glänzende Reiter Teil nahmen. Der Cardinal ritt ein kostbares andalusisches Pferd. Er lud die Benetianer zu einem Gastmal in sein Haus; man zählte dabei nicht weniger als 75 Gänge von je dreierlei Art Speisen, die mit großer Schnelligkeit gewechselt wurden. Man speiste von prachtvollem und massenhaftem Silber. Die besten Musiker ließen Lauten, Violinen, Lironen hören; Gesang gab's drinnen und draußen. Weniger luxuriös war

<sup>4</sup> E Dio voglia, che presto non fuggiamo in Avignone — ad ultimum Oceanum alla Patria del Papa: Regri an Micheli, Lettere di Princ. I 113.

das Gastmal im venetianischen Palast bei Grimani, weil man wegen des Sonnabends nur Fische aß; doch ward bes merkt, daß ein einzelner Stör 18 Ducaten kostete, und die Menge edler Weine unzählbar war. Man taselte sechs Stunden lang. So ging es an den Tischen der Cardinäle zu, während der edle Papst jeden Abend seinem Kammers diener einen Ducaten reichte mit den Worten: dies ist für morgen. Der Papst und dieser üppige Prälatenhof ersschienen der eine als die Satire des andern.

Was er auch that, man fand es unerhört. Die Flotte zum Türkenkrieg zu rüsten, legte er, statt Ablässe auszusschreiben, einen Zehnten auf den Kirchenstaat, und forderte einen halben Ducaten von jeder Feuerstelle. Das erbitterte. Einsichtige erkannten seine Gerechtigkeit und sein Gewissen; aber sie lächelten über seine Unkenntniß Rom's: "Man kann von ihm sagen, was Cicero von Cato sagte: er benimmt sich wie ein Gesetzgeber im Idealstaat Platon's, nicht wie einer in dem Räubervolk des Komulus." Seine Lage war nicht minder unglücklich, als die von Paschalis, "dem guten Papst", zu seiner Zeit. Er wurde die Zielscheibe des boss

<sup>1</sup> Bon jenen Gaftmälern das Sommario del Viaggio degli Oratori Veneti che andarono a Roma a dar l'Obbedienza a Papa Adriano VI. A. 1523) Alberi p. 103); ein reizend abgefaßter Bericht. Die Oratoren waren: Marco Dandolo, Antonio Giuftiniano, Luigi Mocenigo, Bietro Befaro. Sie wohnten im Palaft Orfini auf Monte Giordano. — Jovius spottet über Hadrian, weil er den schlechten und billigen Fisch Merluzzo aß, ridente toto soro piscario, und man nannte den Papft sicuti in administranda republica hebetis ingenii vel depravati judicii, ita in esculentis insulsissimi gustus — De Piscib. romanis c. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettere di Princ. I. 114.

haften Wiges und der Gegenstand schändlicher Verleumdung. 1 Bei dem Gefühl seiner Schwäche verwundeten ihn die Satiren der Römer, welche Julius belächelt hatte. Eines Tags brachten ihn die witigen Ausfälle des zuchtlosen Pasquino so auf, daß er diesen steinernen Schwätzer in den Tiber wollte werfen lassen; lächelnd bemerkte ihm der Herzog von Seffa, daß Basquino auch im tiefften Wasser als Frosch zu reden fortfahren würde. Dies Wort rettete vielleicht den berühmten Torso, und brachte den Herzog bei den Römern in Gunft. 2 Als man Hadrian die Gruppe Laokoon's zeigte, wandte er sich hinweg: "bies sind Gögenbilder der Beiden." Das Belvedere machte er unzugänglich; alle dorthin führen= den Thüren ließ er bis auf eine vermauern, und zu dieser gelangte man nur durch seine eigenen Zimmer. "Ich fürchte, so schrieb Negri, daß der Papst eines Tags thun wird was S. Gregor foll gethan haben, daß er alle diese Statuen, die lebendigen Zeugen der Größe und des Ruhms der Römer zu Kalk zerschlagen wird für den Bau von S. Peter."

Wenn Hadrian unfähig war auch nur seine nächste Umgebung zu reformiren, wie sollte er die Kirche selbst vers bessern, wie endlich der deutschen Kirchenspaltung Herr werden? Seit dem Reichstag zu Worms war Luther versteckt auf der Wartburg; doch seine Schriften bewiesen, daß sein kühner Geist am Leben sei. Im März 1522 trat er wieder surchts

1 Berni überschüttete ihn und seine Art mit Sohn:
Ecco che personaggi, ecco che corte,
Che brigate galanti cortigiane,
Copis, Vincl, Corizio, e Trinchesorte (Entesort)
Nomi da sare sbigottire un cane—

Opere burlesche I. 66.

<sup>2</sup> Subdens Pasquillum, vel in imo vado, ranarum more, non esse taciturum. Jovius Vita Hadr. VI.

los unter sein Bolk; er kam nach Wittenberg der Bildersftürmerei Carlstadt's und andern Excessen des Freiheitsdranges Einhalt zu thun. Niemand wagte das wormser Edict aussyuführen, Niemand Hand an den großen Mann zu legen, der die Geister Deutschlands beherrschte. Die Bewegung griff dort mächtig um sich: Klöster hoben sich selbst auf, Geistliche nahmen Weiber, die Messe ward in vielen Städten abgeschafft.

Als sich Deutschland erhob das Joch Rom's abzuwerfen, hatte das Papsttum keine Gewalten und Disciplinen mehr. um diesen nationalen Abfall wie eine Rebellion zu bändigen. Es selbst war moralisch gebrochen und in seinen Grundlagen erschüttert. Die Wissenschaft, die Presse, die Aufklärung, die Kritik, die Macht der öffentlichen Meinung, die kirchlichen wie nationalen Bedürfnisse rüsteten die deutsche Reformation mit unbesiegbaren Waffen aus. Die römische Kirche besaß feine gleich starken oder stärkeren mehr; es sei denn, daß sie versuchte Deutschland durch kühne und wirkliche Reformen zu versöhnen. Der Bapft wollte den lutherischen Streit mit Gerechtigkeit schlichten, ihn durch Ausgleich der Lehrsätze vermitteln. Die Cardinäle lachten zu folchen Plänen. Die Häresie, so sagte eines Tags Soderini, hat noch niemand mit Reformen erstickt; mit Kreuzzügen und Aufstachlung der Fürsten und Bölker wird sie umgebracht. 1 Wenn je ein Papst die Verschuldung seiner Vorgänger erkannte, so war es Hadrian VI. Er haßte Luther als Ketzer, und doch sah er ein, daß die Urfachen dieser Reterei nicht in ihm, einem ein= zelnen Menschen, sondern in der ganzen Verfassung der Kirche, in dem Migbrauch der geistlichen Gewalt begründet waren.

<sup>1</sup> Ueber Habrian's Reformversuche, unter andern Sarpi Concil. Trid. I. c. 22 sq.

Der Reichstag war in Nürnberg versammelt, auf Grund der drohenden Gefahr, welcher Ungarn nach dem Kalle Belgrads ausgesett blieb. Durch ein officielles Breve in der heftigsten Sprache ermahnte jett Hadrian die Stände gegen Luther einzuschreiten, dem faiferlichen Sdict Geltung zu verschaffen; wie einst in Bullen Friedrich der II. und König Manfred mit den Saracenen zusammen als Feinde der Christenheit bezeichnet waren, so wurden jett Luther und der Sultan Soliman mitsammen aufgeführt. 1 Nach Nürnberg schickte der Papst einen ausgezeichneten Mann als Nuntius, Francesco Chieregati, Bischof von Teramo. In den merkwürdigen Instructionen die er ihm mitgab, bekannte er wörtlich wie folgt: "Wir wissen, daß bei diesem heiligen Stul feit Jahren viel Abscheuliches geschehen, Migbräuche im Geiftlichen, Ueberschreitung der Mandate, und daß alles in's Arge verkehrt worden ist. Kein Wunder, wenn die Krankheit vom Saupt zu den Gliedern, von den Läpsten zu den unteren Prälaten herabstieg. Wir alle und die Geift= lichkeit sind auf ihren Wegen abgewichen; niemand hat seit lange Gutes gethan, ja nicht Einer; deshalb ift es Not, daß wir alle Gott die Ehre geben, unfre Seelen vor ibm demütigen, und jeder zusehe woher er gefallen ist."2 Er befahl seinem Legaten dem Reichstag zu erklären, daß er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Habrian verglich Luther geradezu mit Mahomet. Instruction an Chieregati, Rahn. ad A. 1522 n. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald, n. 70 und Wolff Lection. Memor. II. 203. Die Größe dieses Bekenntnisses hat die Papisten erschreckt; Pallavicini kann solche Indiscretion dem Papst nicht vergeben: santita fornita di picciol senno (Concil. di Trento II. c. 7). Die Priester rühmten den Tact Leo's X., welcher in seiner Bulle gegen Luther gesagt, daß wenn er nach Kom käme, er nicht solche Mißbräuche sinden werde, als er glaube: Sarpi Concil. Trident. I. 26.

zuerst die römische Eurie, "von welcher wol all dies Bersberben ausgegangen", reformiren, in der Kirche nur tugends hafte und gelehrte Männer erheben, alle Mißbräuche abstellen wolle, um so mehr als die ganze Welt diese Resormation mit Sehnsucht erwarte. Er beteuerte, daß er lieber Privatmann geblieben als Papst geworden wäre, und dieses Amt nur aus Gottesfurcht und Rücksicht auf die drohende Kirchenspaltung übernommen habe. 1

In Wahrheit, man muß weit in die Vergangenheit der Kirche zurückgeben, um einen Papst zu finden der mit so reinen Absichten auf den heiligen Stul gestiegen war. Oft= mals dachte er mit Sehnsucht an die Zeiten von Hadrian I. und Carl dem Großen. Es galt ihm als eine Kügung des Himmels, daß er Papst wurde, während sein Zögling und Landsmann Raiser war. Viele hofften deshalb die Beilegung des deutschen Schisma durch eine katholische Reformation. Doch die Vermittlungsvorschläge Sadrian's kamen zu spät. Die Stände in Nürnberg lehnten die Ausführung des wormser Edicts als unmöglich ab, weil sie Bürgerkriege veranlassen würde, da das deutsche Volk durch die Lehren Luthers über die Mißbräuche der römischen Curie neu aufgeklärt worden sei. Sie entwarfen die hundert Beschwerden der deutschen Nation wegen des Bruchs der Concordate: sie forderten ein freies driftliches Concil in einer Stadt Deutschlands um zu beschließen "was in göttlichen, evangelischen und andern ge= meinnütigen Sachen notwendig anzuwenden fei;" bis zu

<sup>1</sup> Subjicimus igitur colla summae dignitati, non ob dominandi libidinem, neque ad ditandos propinquos nostros, sed ad divinae voluntati parendum, ad deformatam ejus sponsam Ecclesiam catholicam reformandam . . . Diese Instruction ist das schönste Denkmal Hadrian's.

welcher Frist von Luther und dessen Anhängern nichts solle gelehrt werden, als das heilige Evangelium und bewährte Schrift nach ächtem christlichem Verstand. <sup>1</sup> Dies Gutachten des Ausschusses war von unermeßlicher Tragweite: es entschied den nationalen Sieg der Reformation.

In tiefer Bestürzung beschwor Hadrian die Fürsten, zumal Friedrich, Luther nicht ferner zu schüßen, der Ketzerei nicht mehr Nachdruck zu geben in jenem Sachsenlande, welches einst Carl der Große zum Christentum bekehrt habe. Der Kurfürst wies den Internuntius ab. Carl V. selbst hatte keine Macht über die Stände des Reichs; auch erkannte er, daß die Reformation diplomatisch auszubeuten sei. Am 31. Oct. sorderte er vom Papst durch ein Schreiben aus Valladolid die Bewilligung der Annaten und Zehnten zum Türkenkrieg, und er versprach der Türkengesahr wie auch der Ketzerei Luthers mit Nachdruck entgegen zu treten. 2

Schon zu Augsburg hatten die Stände gegen den Türkenzehnten protestirt; Flugschriften gingen um, welche sagten, daß der Türkenkrieg nur ein Deckmantel römischer Erpressung sei; nicht in Asien, sondern in Rom seien übershaupt die Türken zu suchen. Luther selbst sprach sich in diesem Sinne aus. Nichts kam unter den Mächten wider den Feind der Christenheit zu Stande. Unerhört slehten die Johanniterritter das Abendland um die Rettung von Rhodus an; nur drei Schiffe sandte der Papst, und diese kamen zu spät. Nach langer und heroischer Verteidigung siel Rhodus durch Capistulation, und über Myriaden von Leichen zog der furchtbare Soliman in dieses Bollwerk der Christenheit ein, an deren

<sup>1</sup> Ranke II. cap. 2.

<sup>2</sup> Raynald n. 56.

heiligem Weihnachtsfest. Dies war ein tödtlicher Schlag für Hadrian. Nun schrieb man seiner Saumseligkeit dreist dieses Unglück zu, wie man den Fall von Byzanz Nicolaus V. zuzgeschrieben hatte. Seit 1309 waren die Johanniter im Besitz jener Insel gewesen; jetzt verließen sie Rhodus am 1. Januar 1523; der Rest ihrer tapfern Schaar schiffte sich unter dem Ordensmeister Philipp Balliers de l'Isle Adam über Candia nach Italien ein. Sie stiegen am Ende des Juni bei Bajä ans Land, und im Juli hielt der Großzmeister seinen traurigen Einzug in Rom.

Hadrian sah überall nichts als Untergang. Nun bemühte er sich, den Kaiser, Frankreich und England zu einem Waffenstillstand zu verpflichten, und auch dies gelang ihm nicht, denn Franz I. wollte seine Ansprüche weder auf Mai= land, noch auf Neapel aufgeben, Carl V. der Liga gegen ihn nicht entsagen. Und schon war der Kaiser nabe daran Benedig und Ferrara zu sich herüber zu ziehen, während er hoffte endlich auch den Papst zum Beitritt zu bewegen. Am 29. Nov. schloß er mit Alfonso einen Vertrag: er er= teilte ihm die Investitur seiner Staaten, nahm ihn in kaiser= lichen Schutz und versprach ihm die Wiederherstellung von Modena und Reggio, welche Leben des Reichs seien. Sein Gefandter Girolamo Adorno wirkte für ihn in Benedig, unterstütt vom englischen Orator Richard Pace. Noch aber versagte Sadrian seine Mitwirkung zu irgend einem Frankreich feindlichen Acte. Es gelang ihm damals, am Anfange des Jahres 1523, die Romagna zu beruhigen, die Malatesta zum Verzicht auf Rimini zu zwingen. Jett eilte auch

<sup>1</sup> Sie waren 4000 ftark, als sie Rhobus verließen: Bosio Storia della Militia — di S. Giovanni Gieros. P. I. lib. XX. am Ende.

Francesto Maria nach Rom, wo ihm der Papst durch Bulle vom 27. März 1523 die Investitur mit Urbino und dann auch die Stadtpräfectur wiedergab. Nur Modena und Reggio wollte er Alsonso nicht zurückgeben; in alle seine andern Rechte hatte er den Herzog wieder hergestellt.

Ein Vorgang machte unterdeß auf Hadrian folchen Eindruck, daß er den Wünschen des Kaisers nachgab. Unter den Cardinälen war ihm mit der Zeit Francesco Soderini näher gekommen. Er war das Haupt der französischen Partei, der erbitterte Feind Medici's, welcher sich in Florenz befand, wo er den Staat regierte. Soderini hatte dort erst eine Verschwörung gegen das Leben des Cardinals angezettelt, die indeß enthüllt ward; er conspirirte mit dem Hofe Frankreichs, plante einen Kriegszug gegen Florenz, einen Anschlag auf Sicilien, wohin Frang I. eine Flotte ichicken follte. Briefe, die er an seinen Neffen Giuliano Soderini den Bischof von Saintes ichrieb, tamen durch einen Berräter Cafar de Graffis in die Hände Medici's und durch diesen an den Berzog von Seffa nach Rom. Dies hatte die Folge, daß der Papft den ihm mißliebigen Medici nach Rom berief. Er zog hier mit 2000 Pferden ein, eingeholt von der ganzen Curie, dem Adel und vielem Volk, selbst von ehemaligen Keinden, wie ben Petrucci und Baglioni, selbst vom Herzog von Urbino, ber damals den venetianischen Palast bewohnte. In Medici, bem mächtigften Mann tes beiligen Collegium, begrüßte man bereits den fünftigen Bavit. Sein Sof in der Cancellaria schien der wirkliche Hof des Papsts zu sein. 1 Hadrian empfing ben Cardinal mit großer Auszeichnung, besprach sich mit ihm, und willigte in den Sturg feines Gegners. Am 27. April

<sup>1</sup> Dbedienzbericht der venet. Dratoren, Alberi p. 110.

rief er Medici, Sessa und Soderini in den Batican; es gab eine heftige Scene; denn diese drei Herren gerieten in Gegen-wart des Papsts in lebhasten Wortwechsel, da sich Volterra verteidigte. Auf Besehl Hadrian's führte ihn hierauf der Hauptmann der Wache mit spanischen Söldnern in die Engelsburg. Der Cardinal ging dahin halb todt und stumm. Debirren durchsuchten sein Haus. Der alte Soderini gedachte der Katastrophe zur Zeit Leo's X. und glaubte, daß seine letzte Stunde geschlagen habe; die Nahrung verweigerte er, dis der Burgvogt Mitleid empfand und sie mit ihm teilte. Drei Cardinäle verhörten ihn bei mildester Behandlung, doch seine Geständnisse überwiesen ihn des Hochverrats. Der Herzog von Sessa riet dem Kaiser, die Hinrichtung des Schuldigen zu verlangen.

Diese Enthüllungen waren es die einen Bruch zwischen dem Papst und Frankreich hervorbrachten. Franz I. ersuhr kaum die Gefangennahme des Cardinals als er seine Gesandten von Rom abrief und den päpstlichen Nuntius sestzsehen ließ. Nun gab Hadrian, unter dem Cinflusse Medici's, den Borstellungen Lannop's und Sessa's Gehör. Man vernahm von den großen Küstungen des Königs und seinem Beschluß, nach Italien zurückzutehren, wo ihm nichts mehr als das seste Cremona geblieben war. Der Papst besand sich in peinvoller Aufregung. Man hielt ihn schon für sters

<sup>1</sup> El ditto Card. andava mezo morto senza far alcuna parola. Depesche bes Agenten Angelo Germanelli an den March. v. Mantua, Rom 27. April 1523: Archiv Gonzaga.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die Intriguen Soderini's berichtet unter andern der Bischof Clerk an Wolseh, Rom 11. Juni 1523. Er schilbert den Cardinal mit Uebertreibung als einen Teusel, welcher den Papst ganz umgarnt halte: State Papers Vol. VI. King Henry VIII. p. V. 122.

bend. Am 13. Juli schrieb Carl seinem Botschafter: für den Fall des Todes solle er alles daran seinen Medici zur Wahl zu bringen. Dellte Hadrian seinen besten Erundsätzen entsagen, um wie seine Borgänger einer Ariegspartei sich anzuschließen? Nichts fruchteten die Mahnungen an Franz I.; höchstens in einen zweimonatlichen Waffenstillstand wollte er willigen. Auf die Drohung mit dem Bann antwortete er, daß er Hadrian behandeln wolle wie einst Philipp Bonisfacius VIII. behandelt hatte. Er erschien dem Papst als das alleinige Hinderniß des Türkenkriegs, und kummervollen Herzens entschloß sich Hadrian dem Bündniß zwischen Carl und England beizutreten.

Der Kaiser triumsirte. Auch Benedig unter dem Dogen Andrea Gritti trat zu ihm. Erst wurde am 29. Juli die Liga zwischen Carl, dem Erzherzog Ferdinand, England, Mailand und Benedig abgeschlossen, dann brachen Medici und der von Neapel herbeigeeilte Vicekönig den letzten Widersstand des Papsts, so daß er am 3. August 1523 dem Bündeniß beitrat. Folgenden Tags wurde diese Liga zum Schutze Italiens gegen alle Feinde in S. Maria Maggiore seierlich ausgerusen. Der Cardinal Pompeo, das Haupt der Kaiserzlichen in Rom, gab den Gesandten und Cardinälen ein verschwenderisches Gastmal in seinem Palast, während der Papst in den Gärten Mellini speiste, und hier zog er sich ein Fieder zu. Es war ein trauriger Tag für Hadrian, als er doch vom römischen Lethe hatte trinken müssen. Europa stand jett in einem furchtbaren Bunde wider Frankreich,

<sup>4</sup> Gachard, Correspond. p. 192, unb Calendar of Letters II. n. 562.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettere di Prin. I. 116.

denn gegen Franz I. und nicht gegen Soliman war diese Liga gerichtet.

Heere rustete man mit Eifer aus; den Marchese von Mantua machten der Papst und die Florentiner, den Herzog von Urbino die Benetianer an Stelle Teodoro's Trivulzio zum Generalcapitan. Längst gerüstet war auch Franz I.; der Abfall Benedigs erbitterte ihn, doch er schreckte ihn nicht ab. Nur der Verrat des Connetable batte ihn gehindert sein heer schon im Sommer über die Alpen zu führen. Carl von Bourbon, der mächtigste Dynast in Frankreich, war vom Haß der Königin Mutter verfolgt, deren Sand er nach dem Tode seiner Gemalin verschmähte; Processe der Krone bedrobten ihn mit dem Verlust seiner besten Länder: Stolz und Rachsucht trieben ihn in das Lager Carl's V. Ginem beimlichen Vertrag gemäß follte er Eleonora, die verwittwete Königin von Vortugal, des Kaisers Schwester. zur Gemalin erhalten; auf allen Seiten follte Frankreich von den Verbündeten angegriffen, endlich zwischen England, bem Kaiser und Bourbon geteilt werden. Der Connetable täuschte seinen König durch heuchlerische Verstellung, und rettete sich am Anfang des Sept. 1523 in die Schweiz, um dann als Verräter seines Vaterlandes unter den Kahnen bes Raifers wider seinen Serrn zu fämpfen. Als der König schon auf dem Marsch nach Italien zu Lyon die Flucht Bourbon's vernahm, blieb er selbst voll Argwohn in Frankreich; sein Heer aber ließ er unter dem Admiral Bonnivet vorwärts ziehen. Es erreichte Sufa in den ersten Tagen des September.

Voll Kummer blickte Hadrian auf den beginnenden Krieg in der Lombardei, welcher alle seine Absichten, den

europäischen Frieden, den Kreuzzug, das Reformconcil zersstörte. Er erkrankte auf den Tod. Als sein Ende gewiß war, drangen die Cardinäle an sein Lager; sie forderten mit rohem Ungestüm, daß er angebe wie viel Geld und wo er dies verwahre; sie behandelten den Papst nicht wie einen Sterbenden, sondern wie einen Berbrecher auf der Folter. Er verschied am 14. Sept. 1523 an demselben Tage, als die französische Armee den Ticino überschritt, um auf Maisland zu ziehen.

Die Spanier und die Flamländer schrien, daß der Papst vergistet worden sei: man secirte die Leiche und fand keine Spuren von Gift. Micht einmal der Tod Alexander's VI. war mit solcher Freude in Nom begrüßt worden. Die auszgelassene Jugend bekränzte die Hausthüre des päpstlichen Arzts und heftete darauf die Inschrift: "Dem Besreier des Baterslandes der Senat und das Bolk von Nom." Nun war die flamsländische Finsterniß gewichen, und die mediceischen Tage konnten unter einem einheimischen Papst wiederkehren. "Würde dieser grimmigste Feind der Musen, der Beredsamkeit und alles Schönen länger gelebt haben, so hätten sich die Zeiten gothischer Barbarei erneuern müssen": das schrieb noch später Valerianus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dies sind Worte bes Herzogs von Sessa, Depesche v. 16. Sept. 1523. Calendar of Letters II. n. 601. Die Carbinäle fanden im Schatze bes Papsts nur 800 Ducaten. Mscr. Barberini n. 2956: Conclave Clementis VII. — Pallavicini gibt 3000 an.

<sup>2</sup> Tropbem glaubten viele an frangofisches Gift, fo Ortig.

<sup>3</sup> Jovius Vita Adriani. Guicciardini XV.

<sup>4</sup> De Literator, infel. p. 89. In Gedichten bankte man Gott und ber Jungfrau für biese Befreiung:

El fu nemico dogni taliano Un nuovo Crasso e Mida anzi una harpia

Sehr unglücklich war Habrian VI., welchen Natur und Neigung für gelehrte Studien oder das Kloster bestimmt, ber Zufall aber in einer schrecklichen Zeit auf den Bapsttron nach Rom geführt hatte, wo er ein Lamm unter Wölfen. ein einsamer Fremdling, ein vortrefflicher Briefter und für die seiner nicht würdigen Italiener und Römer ein mittel= mäßiger, ja unerträglicher Papst war. 1 Wenn geistliche Tugenden, gepaart mit Wiffen und Berftand, für die Stellung eines Papsts in jener Zeit nicht mehr ausreichten, so beweist dies wie ausgeartet und verderbt die Kirche geworden war, in welcher nur noch glänzende Herrscher oder verschlagene Staatsmänner als große Papste erscheinen konnten. Das Schicksal Hadrian's VI., des letten germanischen und ausländischen Papsts, spricht die Inschrift seines Grabmals aus: "Wie viel kommt es darauf an, in welche Zeit auch bes besten Mannes Tugend fällt."2 Das Grabmal sette ibm

> In terra hor mai più huom non potria Sentirlo ricordar papa gratiano:

so vieles Aehnliche ber Art in ber handschr. Geschichte Siena's von Tizio.

Pallavicini (II. c. 9) ecclesiastico ottimo, Pontesice in verità mediocre; ma presso il volgo che giudica dall' evento, le disgrazie il secero apparire men che mediocre. — Vettori (Sommario p. 307): religioso e buono, ed atto più presto a essere satto frate che Papa benche stette si poco tempo, ed era nuovo in Roma, chè non si puo sare vero giudicio di lui. Sarpi: non essendo la corte degna di un tal pontesice, piacque a Dio che passasse all' altra vita. Hadrian VI. ist eine Lieblingssigur von Banvinius, der ihn gegen die Fronie des Jovius und andre Italiener verteidigt. Mit welcher Gemeinheit diese über den Todten hersielen, sehrt der Brief des C. Battus von Barma dei Joh. Bossi (Lection, Memoratil, II. 199.)

2 Proh Dolor Quantum Refert In Quae Tempora Vel Optimi Cujusq. Virtus Incidat. Siehe meine Grabmäler der röm. Päpfte. Beigesetzt wurde Habrian in der S. Andreascapelle im S. Peter, zwischen Pius II. und Pius III. Man machte darauf die höhnische Grabschrift Impius inter Pios. So die engl. Gesand. an Wolseh, in der Kirche dell' Anima zu Rom Enkefort, welchen der fterbende Papst zum Cardinal ernannt hatte, und dies war seine einzige Cardinalsernennung überhaupt.

Das furchtbare Strafgericht, welches unter Hadrian's Nachfolger über das Papsttum und Rom hereinbrechen sollte, lehrte alsbald die frivolen Spötter über den flamländischen Barbaren ihn selbst und seine edle Absicht wie seine Einsicht in die Quelle aller Uebel achten.

3. Conclave. Clemens VII. Papft, 18. Nov. 1523. Seine Räte, Giberti und Schomberg. Er sucht neutral zu bleiben. Unglücklicher Feldzug Bonnivet's in der Lombardei. Die Kaiserlichen rücken in die Provence. Marseille belagert. Rückzug der Kaiserlichen. Schneller Zug Franz I. auf Mailand. Er belagert Pavia. Schwankende Politik Clemens' VII. Expedition Stuart's nach Neapel. Bruch zwischen Carl und dem Papst. Schlacht vor Pavia und Gefangennahme des Königs Franz.

Die Vacanz des heiligen Stuls war für den König von Frankreich ein glücklicher Zufall: sie stellte die Fortdauer des Bündnisses zwischen dem Papstum und den Mächten in Frage und lähmte die Unternehmungen der Liga, ohne jedoch den Krieg in der Lombardei zu unterbrechen. Dort wurde mit schwankendem Glück um Cremona und Mailand gekämpst, während der Herzog Alfonso, von Modena abgeschlagen, sich Reggio's und Rubiera's bemächtigte.

In Rom sollte die neue Papstwahl vollzogen werden, und mit Begier warsen sich dazu Candidaten auf. Bon den älteren Cardinälen war Grimani am 27. August gestorben; Soderini saß noch in der Engelsburg, reclamirte sein Stimm=

Rom 24. Oct. 1523: State Papers Vol. VI. King Henry VIII. p. V. 178.

<sup>1</sup> Dies zeigt Jovius selbst in seiner Biographie Hadrian's.

recht, und wurde trot des Widerspruchs Medici's und des kaiserlichen Botschafters am letten Tag der Exequien Hadrian's durch die älteren Cardinäle befreit und zum Conclave zusgelassen. Dieses bezogen 35 Wähler am 1. Oct. 1523 in der sixtinischen Capelle. Sie übertrugen die Conclavewache dem unglücklichen Großmeister von Rhodus. Als Borbebeutung bemerkte man, daß die Zelle Medici's unter dem schönen Gemälde Perugino's aufgeschlagen war, welches die Uebertragung des Schlüsselamts an Petrus darstellt; auch die Zelle Julius II. hatte einst denselben Ort gehabt. Der mächtige Cardinal-Bicekanzler war der Gunst des Kaisers gewiß, und voll Begier nach dem Papsttum bemühte er sich ohne Scheu um die Protection der Republik Benedig, an welche er schon am 19. Sept. ein dringendes Bittgesuch gerichtet hatte, seine Wahl zu unterstätzen.

Man bewilligte nicht die Forderung der Gesandten Frankreichs, die Ankunft aller französischen Cardinäle abzuwarten; Bourbon, Clermont von Auch, und Lothringen

In den Dogen Gritti: Cum post S. D. N. Adriani mortem multor. animis ad spem successionis erectis me quoque in hoc quasi curriculum ac certamen honoris deduxerunt suasiones amicor. ac Dominor. meor. complurium, qui se mihi fautores obtulerunt, non tam vereor ne temere aut ambitiose facere videar, quod in eam spem ingressus sum, quam ne dissolute ac negligenter, si multis magnisq. adiutorib. subnixus, ipsemet mihi desim. Er erinnert an das Bolwollen der Republik gegen seine Familie. Er habe mit dem Orator Marco Foscari gesprochen, seine Candidatur zu bestürworten. — Nec unquam a vobis desiderabitur in me gratissimi hominis ofsicium, et quicquid mihi acquiretur id omne Reipub. Vestrae quaesium esse intelligetis. Der Friede Italiens, dessen Haupt Benedig sei, werde sein einziges Ziel sein. Romae XIX. Sept. 1523. Serenit. V. Deditiss. Sr. Fr. Vicecancellarius: Archiv Benedig. In der That ein Bettelbrief schamlosen Ehrgeizes.

trafen erst am 6. Tage ein. Diese herren traten in bas Conclave gestiefelt und gespornt, Federn am Sut. Gie ver= stärkten alsbald die Gegner Medici's, welchen 13 von den Jüngeren aufstellten, mahrend die Aelteren, 19 Stimmen stark, ihn bekämpsten. Kaiserlich gesinnt waren außer ihm Biccolomini, Farnese, Balle, Jacobazzi, Cesarini und Pompeo Colonna, aber dieser Cardinal bestritt die Wahl Medici's. welche der Herzog von Sessa eifrig betrieb. Es war in diesem Conclave, wo der Grund zu der bittern Feindschaft zwischen Pompeo und Medici gelegt wurde, welche später an der Katastrophe Rom's so viel Schuld gehabt hat. Farnese bot dem Herzog von Seffa für seine Wahl 100000 Ducaten, wovon 80000 der Kaiser, 20000 der Botschafter erhalten follte; dasselbe Angebot machte er den Franzosen. 1 Doch Medici war der Candidat des Raifers und Seffa hatte Befehl ihm zum Papsttum zu verhelfen. Zwar pochte noch Wolsey auf kaiserliche Zusagen, und er bot wieder Himmel und Erde für seine Wahl, aber die englischen Gesandten schrieben ihm bald, daß er keine Aussicht habe. Man wollte in Nom nichts mehr von einem Ausländer wissen. Im Namen der Stadt erklärten die Conservatoren an der Thüre des Conclave, daß die Römer einen einheimischen Papst ver= langten, und follte dieser ein Idiot sein. Sie brangen auf die Beschleunigung der Wahl.

Der Wahlkampf war heiß, und zog sich durch 50 lange Tage hin, während man ungehindert mit der Außenwelt verkehrte. Der ehrgeizige Farnese sah seine Hoffnung schwin= den, denn Medici gewann 16 Stimmen und faßte Grund.

<sup>1</sup> Dies schreibt dem Dogen der Orator Marco Foscari, Rom 20 Nov. 1523. Archiv Benedig, Dispacci di Roma.

Von seinen Gegnern trat einer nach dem andern zu ihm über; selbst sein Todseind Soderini, welcher dem Papstum schon nahe war, ließ sich gewinnen. Lorenzo Pucci betrieb die Wahl Medici's mit Leidenschaft. Die Pfründen, welche dieser als Papst verteilen konnte, waren nach Guicciardini eine nicht geringe Ursache seines Siegs. Denn auch in diesem Conclave machte man das Geset, daß die Benesizien, die der Papst als Cardinal besessen, verteilt werden sollten. Tornaro und Pisani gingen zu Medici über, und als er drohte einen Feind der Colonna, Franciotto Orsini, den Candidaten Frankreichs auf die Wahlliste zu bringen, beschloß Pompeo lieber ihm selbst seine Stimme zu geben. Für diese bot ihm Medici das Vicekanzler-Amt und den Palast Riario's. 2

In der Nacht vom 18. auf den 19. Nov. 1523 ging Julius Medici endlich als Papst hervor. Am Jahrestag seines Einzugs in Mailand wurde er als Clemens VII. ausgerusen. Die Niederlage der französischen, der Triumf der kaiserlichen Partei waren vollkommen. Medici, so schrieb Sessa an Carl, ist Eure Creatur; jetzt ist Eure Macht so groß, daß sie Steine in gehorsame Söhne verwandeln kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettere di Princ. I. 118. Medici besaß das Erzb. Florenz, die Bistümer Girona, Agria, Civita Castellana, Bertinoro, Ascoli, Potenza Albh, Embrun, Narbonne, die Abteien Chiaravalle und Tre Fontane (bei Rom), endlich das Amt des Vicekanzlers. Novaes zu Clem. VII. nach Oldvini im Ciacconius. — Neber das Conclave berichteten aussührlich die engl. Gesandten Clerk, Pace und Hannibal an Wolseh aus Rom: State Papers Vol. VI. King H. VIII. p. V. p. 178 sq.

<sup>2</sup> Guicciardini XV. 419.

<sup>3</sup> Jovius (Vita Pomp. Col.) fagt, die Wahl Clemens VII. habe die ältern Cardinäle so gekränkt, daß Soderini, Grassis, Carvajal und Fieschi bald ftarben. Achille de Grassis starb allerdings 3 Tage nach

Auch die Kömer jubelten: die Sonne der Medici stralte wieder über der Stadt; man hoffte auf einen glänzenden Hof. Der neue Papst verteilte am 21. Nov. seine Benessien den Cardinälen, welchen er sie im Conclave versprochen hatte. Soderini wurde in allen seinen Gütern in Florenz wie Rom hergestellt, Campeggi ward an Stelle des eben verstorbenen Grassis Bischof von Bologna; Cornaro erhielt den Palast S. Marco, Pompeo Colonna den Palast Riario's. Dieser Cardinal heuchelte entweder Zufriedenheit mit der Wahl Medici's, oder es gab einen Augenblick, wo er sie zu empfinden glaubte. Am 22. Nov. gratulirte er dem Marchese von Mantua, dem Freunde des neuen Papsts, zu dessen Wahl und sprach die Hoffnung aus, daß sie zum Heil des Papstztums, Italiens und der Welt gereichen werde.

Am 26. Nov. wurde Clemens VII. gekrönt. Des nahen Jubeljahrs wegen verschob er die Besitznahme vom Lateran. Mit 46 Jahren bestieg der Bastard des ermordeten Julian

ber Wahl (begr. in S. M. in Trastevere); Carvajal ftarb A. 1523 ungewissen Tags (begr. in S. Croce); Nicolo Fieschi † 14. Juni 1524 (begr. in S. M. bel Popolo); Franc. Soberini ftarb 17. Juni 1524 (begr. ibidem); doch hatte er sich (nach Cardella) mit Clemens VII. ausgesöhnt. Er war geb. 10. Juni 1453.

<sup>4</sup> Si spera di vedere una florida Corte, e un buono Pontefice — Le buone lettere, già quasi fugate dalla Barbarie preterita, sperano di essere restituite. Est enim Medicaeae familiae decus, fovere Musas: Lettere di Prin. I. 118.

2 Der mantuan. Agent Andreas Piperari an d. Grafen Caftiglione, Rom 23. Nov. 1523. Archiv Gonzaga.

3 Ed io spero senza dubio alchuno che tale electione habia ad esser la salute non solo de qsta S. Sede, et de tutta Italia, ma de tutta la Christianita... Er bittet um einen Jägermeister, che gia e longo tempo che siamo privi de omne piacere max. per il pontificato de Adriano, quale so causa de farce scordar de omne piacere et solazzo. Driginal im Archiv Gonzaga.

den päpstlichen Tron, ein ernster und thätiger Mann, obwol nicht unberührt von den Lüsten der Zeit; trocken und nervöß, ohne königliche Art. Das Porträt, welches Rasael von ihm als Cardinal gemalt hat, zeigt einen Menschen mit Zügen des Mißtrauens im Angesicht, ein kleinliches Wesen ohne Spur des Wolwollens und einer groß fühlenden Seele. Es ist ein dürstiges Antlit, welches Mißtöne in der Empsindung weckt. Medici's Reichtum und Ansehen, der Besitz von Florenz, welches er lange und gut regiert hatte, die staatsmännische Klugheit die man ihm zuschrieb, ließen einen Papst erwarten, der seine Vorgänger an Größe überstreffen würde. Dies war die allgemeine Ansicht die man von ihm hatte.

Daß er sofort Männer von Ruf an sich zog, wie Sadoleto, den er als seinen Secretär nach Nom berief, gewann ihm die öffentliche Meinung. Sein Vertrauter aber war der junge geistreiche Giammatteo Giberti, ein Bastard gleich ihm, Sohn eines genuesischen Seecapitäns, und um 1495 in Palermo geboren. Schon als Kind hatte er ihn in sein Haus aufgenommen. Siberti, durch classische Bildung auszgezeichnet, und in der römischen Akademie schnell zu Ruf gekommen, wurde schon in seinem zwanzigsten Jahre zu diplomatischen Geschäften gebraucht. Nach dem Tode Leo's hatte ihn sein Gönner nach Flandern zu Carl V. geschickt, um diesen für die Sache der Medici zu stimmen, und sodann war er mit dem neuen Papst Hadrian nach Italien zurücks

<sup>4</sup> Il quale si crede che fia il maggiore Papa, e il più prudente e il più onorato e riverito dal mondo che abbia la Chiesa da Dio avuti di molti secoli addietro: Bembo an Beneb. Accolti, Babua 11. Dec. 1523: Opp. III, 54.

gekehrt. Giberti war uneigennützig, ernst und fromm. Als sich der regulirte Clerikerorden der Theatiner unter Tiene und Caraffa in Rom bildete, wollte er sich ihm anschließen, und seine Anerkennung durch Clemens VII. am 24. Juni 1524 war wesentlich sein Werk. Aaum Papst geworden machte Clemens diesen Günstling zum Datar und bald zum Bischof von Verona.

Neben Giberti besaß sein höchstes Vertrauen Nicolaus von Schomberg, ein Sachse aus Meißen. Dieser Mann war im Jahre 1497 als Reisender in Lisa gewesen, wo ihn eine Predigt Savonarola's so tief ergriff, daß er in bessen Orden trat. Er hatte sich sodann der medicei'schen Partei angeschlossen, war von Leo X. als Professor der Theologie nach Rom berufen und im Jahr 1520 zum Erzbischof von Capua gemacht worden. Leo hatte sich Schomberg's in vielen Missionen bedient, und mit ihm war auch Clemens VII. schon als Cardinal auf das innigste befreundet.3 Diese beiden Räte behaupteten sich in der Gunft des neuen Papsts. obwol sie entgegengesetzten Parteien angehörten; benn Giberti war französisch, und Schomberg kaiserlich gesinnt. Ihren widerstreitenden Einflüssen schreibt Guicciardini zum großen Teil das schwankende Wesen zu, welches Clemens VII. bald zur Verwunderung aller Welt offenbarte. Dies Wesen war Natur, aber es steigerte sich durch die diplomatische Schule,

<sup>1</sup> Silos rühmt ihn deshalb ausdrücklich als ersten Protector des Ordens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spotorno, Storia litteraria della Liguria III. 112. Bembo gratulirt Giberti zum Datariat am 15. Dec. 1523; zum Bistum Berona am 26. Aug. 1524. Opp. III. 51. 52.

<sup>3</sup> Schomberg wurde unter Paul III. A. 1534 Card. von S. Sifto, er ftarb 1537, und liegt begraben in der Minerva.

aus welcher Clemens hervorkam, und die mißliche Lage des Papsttums zwischen den beiden Machtströmungen der Zeit hatte eben jener Schule zur Herrschaft verholsen. Das Papsttum der Medici war in allen Maximen politischen Thuns machiavellisch. Nach den Regeln des "Fürsten" hatte Leo X. und mit ihm der Adept seiner Staatskünste, Julius Medici, regiert. Clemens setzte nur die Klugheits-Politik seines glücklichen Betters fort. Weniger von der Zeit begünstigt, und durch die zur Katastrophe anschwellende Macht der europäischen Gegensäße hestiger bedrängt, machte er sie zur Politik des Argwohns und der Furcht.

Als er Papst wurde, sah er den Horizont von drohenden Gewittern schwarz: die Reformation in Deutschland, der Rrieg in Italien, die Feindschaft der Mächte, die furchtbare Größe des Sultans, alles bedrohte das erschütterte Papsttum. Er selbst war nur bedingungsweise frei, denn von seinem Vorgänger erbte er die Liga zum Schutz Italien's, das heißt wider Franz I., und diese war wesentlich sein Werk gewesen. Der Kaiser durste erwarten, gerade an ihm einen thätigen Bundesgenossen zu finden. Aber Julius Medici war jetzt Papst: auch er wollte neutral bleiben, den Krieg zwischen Frankreich und Carl stillen, das vereinigte Europa wider die Türken wenden. Mit Arzwohn blickte er auf die Gefahr, welche die sich befestigende Herrschaft Spanien's der Freiheit Italien's bringen mußte, und für diese war Clemens aus Rücksicht auf den Kirchenstaat nicht unempfindlich.

Der Krieg nahm seinen Fortgang. Bonnivet, mehr Höfling als Feldherr, war gegen Mailand vorgedrungen, während Bayard und Federigo da Bozzolo Lodi eroberten und in die Citadelle Cremona frische Truppen warsen. Zum

Entsatz Mailand's, welches Prospero mit geringer Mannschaft verteidigte, rückten allmälig die Bündischen herbei, und Bonnivet hob am Ende des November die Belagerung auf. In der befreiten Stadt starb am 30. Dec. der achtzigjährige Held Prospero. Die Kaiserlichen besehligten Lannoy und Pescara, und Bourbon war Statthalter für Carl, dem er jetzt in demselben Mailand diente, wo er früher der Vicekönig Franz des I. gewesen war. Zuzüge aus Desterzreich, Kriegsvölker aus Neapel verstärkten das kaiserliche Heer, so daß es zur Offensive überging. Im Februar 1524 siel auch die Burg von Cremona. Schrittweise nach Piemont gedrängt, wurde Bonnivet endlich im Mai mit Schimpf und Schande nach Frankreich zurückgeworfen. Auf diesem Rückzug fand am 30. April Bahard den Heldentod.

Clemens versolgte diese Ereignisse mit tiesem Mistrauen. Was er am meisten fürchtete, war die dauernde Besignahme Mailand's durch den Kaiser. Er hatte diesen wol in der Stille mit Geldmitteln unterstützt, aber es doch abgelehnt als thätiges Mitglied der Liga aufzutreten, wozu ihn der Herzog von Sessa und Carl's Abgesandter, Adrian von Croy, Herr von Beaurains, drängten. Er sann auf Mittel sich vom Druck Spanien's loszumachen, gegen dessen Herrschaft das italienische Nationalgesühl in Aufregung kam. Heimlich unterhielt er Berbindungen mit Frankreich; Benedig suchte er von der Teilnahme am Kriege abzubringen: im März 1524 hatte er Schomberg an den Kaiser und auch an den König Franz mit Vorschlägen eines Wassenstüllung

<sup>1</sup> Instructionen für Schomberg, v. 11. März, Calendar of Letters II. n. 626.

des Papsts annehmen und sandte deshalb Gerhard de la Plaine, Herrn de la Roche, mit Instructionen im Mai nach Nom ab. Aus allen diesen Versuchen ergab sich kein Resultat.

Der Connetable faßte den Blan die Erfolge rasch und kühn auszubeuten, indem die kaiserliche Armee in Frankreich felbst eindrang. Bourbon stellte dem Raifer vor, daß ein Einfall in die Provence Südfrankreich zum Aufstand wider den König treiben werde. Der Plan wurde vom Papst dringend widerraten, doch von Carl genehmigt: im Juli 1524 drang die siegreiche Armee in die Provence. Antibes. Toulon. Aix, andre Städte wurden schnell erobert; im August begann man die Belagerung von Marseille. Aber die Zusagen des Connetable erfüllten sich nicht; der monarchische Geist hatte bereits tiefe Wurzeln selbst in Südfrankreich gefaßt, wo man den Verräter verabscheute, den glänzenden König liebte. 1 Marseille selbst verteidigte in dessen Solde Renzo Orsini von Ceri mit Glück, während Franz I. eine große Truppenmacht bei Avignon zusammenzog, jene wichtige Hafenstadt zu ent= seken. Pescara forderte endlich die Aufhebung der mörde= rischen Belagerung, was am 28. Sept. geschah. Nach vielem Verluft führte Bourbon die entmutigten Kaiserlichen nach Italien zurück, der König aber drang in derselben Stunde über Montbrians vor, um dem abziehenden Feind zuvorzu= kommen, und das entblößte Mailand einzunehmen. Schweizer, beutsche Landsknechte, Franzosen, Italiener, etwa 50000 Mann, bildeten seine furchtbare heeresmacht.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dies hatte Canossa richtig vorausgesagt: siate certo, che Francesi adorano il loro Re, e non vi fondate nelle ribellioni altre volte seguite in Francia: perche non vi sono più di quei tali Principi, che le causavano. Dessen Briese an Castiglione Lettere di Princ. I. 129 sq.

Es war ein sonderbarer Wettlauf beider Armeen gegen Mailand bin. Hier befand sich Lannop in sehr übler Lage. da das Land von Truppen entblößt, die Stadt felbst durch die Best unhaltbar war. Im Sturm drang der König vor: Sforza floh ins Caftell Pizzighettone, und sein Minister Morone ermahnte die unglücklichen Mailander die Franzosen aufzunehmen, sobald sie nur erschienen. Nachdem Lannop die Kriegsvölker Pescara's und Bourbon's an sich gezogen hatte, warf er Besatzungen nach Lodi, Cremona, Pavia und Aleffandria, und überließ Mailand dem Feinde. In diese verödete Stadt zogen die Franzosen am 26. Oct. 1524 triumfirend wieder ein. Der König ließ ihre Bastionen zerstören, und das Castell durch Tremouille belagern. Wenn er seine Kräfte nicht durch Belagerung von Städten zersplittert hätte, so würde er die auf Lodi zurückgewichenen Keinde vernichtet haben. Aber er legte sich am 28. Oct. mit aller Macht vor Pavia.

Diese seste ghibellinische Stadt, worin einst die alten Langobardenkönigegetront hatten, hielt, mit wenigem spanischem Bolf und 4000 Deutschen unter dem Grasen Eitel Fritz von Zollern und Johann Baptista von Lodron, der Spanier Antonio de Leyva, ein Held von eherner Natur. Den Anzgrissen des Königs und seines kühnsten Generals Anne de Montmorency, selbst den Meutereien der hungernden und ungelöhnten Besatzung, begegnete er mit wahrer Feldherrnzgröße. Blutig warf er die Franzosen am 4. Dec. in ihre Laufgräben zurück; doch nicht ablassen wollte Franz, so daß sich um dies hochgetürmte, alte, düstere Pavia die Schicksale des ganzen Kriegs zusammendrängten.

Beide Mächte bestürmten unterdeß den Papst um offenen

Beitritt; mit beiden unterhandelte er; für keine entschied er sich; nach dem Erfolg der Belagerung von Pavia wollte er feine Entschlüsse richten. Mit so feiner Vorsicht sah man nie einen Staatsmann auftreten. Giberti bat fein Ber= fahren mit dem eines Schiffers verglichen, welcher mehr als einen Anker bereit halten muß. 1 Wenn Frankreich fiegte, ankerte er hier, wenn Spanien, ankerte er beim Kaiser, doch nie zu fest. Seine Lage war freilich verzweifelt. Seine Vorgänger hatten das Papsttum zwischen die Schlla und Charybdis gesett. Zur ersten Macht Italiens geworden, aber zu schwach, um die Großmächte von sich fern zu halten, wurde dasselbe von dem zeitweise stärkeren Magnet, dem Sieger, angezogen, und es suchte aus Selbsterhaltungstrieb ben Besiegten zu frästigen. Mit der Unabhängigkeit Staliens mußte auch die des heiligen Stuls verloren geben; jene zu retten war daher die Aufgabe des Papsts, und sie konnte als die einzige Rechtfertigung für das Dasein des Kirchen= staats gelten. In der Diplomatie, im Labyrint der großen Weltpolitik, deren Mittelpunkt noch immer Italien war, ging Clemens VII. jämmerlich unter. Kaum würde auch die Reformation in Deutschland so schnell Boden gefaßt baben, wenn nicht das Papsttum von eben jenen Bedarf= nissen seiner weltlichen Stellung so fest umstrickt gewesen wäre. Ueberall zeigte sich Clemens den Verhältniffen der Reit gegenüber fo schwach, daß seine Gestalt Zug für Zug nur zum fläglichsten Gegenbilde Julius des II. geworden ift. Aleinliche Begierden nach Erweiterung des Kirchenstaats und

<sup>1</sup> An Aleander Nuntius beim König Franz, 19. Febr. 1525. Lettere di Princ. l. 148.

seines Hauses störten in diesem engherzigen Menschen stets die Richtung ins Große.

Im Sommer 1524, wo er die Frangosen aus Italien fliehen sah, hatte er sich dem Kaiser zugewendet, und seine Bedingungen gestellt: Rückgabe von Reggio und Rubiera. und Sicherung des päpstlichen Salzmonopols für den Betrieb in den mailändischen Staaten. Carl hatte das abgelehnt. Als nun wieder Franz I. seinen Siegeslauf durch die Lombardei nahm, wandte sich Clemens zu diesem. Offen trua man in Rom den Haß gegen Spanien zur Schau; die Wappen Frankreichs stellte der Cardinal Orsini an seinem Palast auf; man rief: es lebe ber König von Frankreich. der Kaiser der ganzen Welt! Im Anfang des Nov. schickte der Papst zum Könige Alberto Bio von Carpi und auch Giberti, der zugleich mit dem Vicekönig um Waffenstillstand unterhandeln, das heißt ihn hinhalten sollte. Giberti schloß in der Stille eine Uebereinkunft mit dem Könige: der Papst versprach ihm beim Besitz von Mailand nicht hinderlich zu sein, und der König sicherte jenem alles zu was er vom Kaiser nicht hatte erhalten können. 1 Man behauptete sogar.

<sup>1</sup> Sandoval I. 353. 356. Ferronus (ed. Basel) p. 249. Die Artikel des Vertrags sind geheim geblieben. Muratori ad A. 1524. Ranke IV. c. I. Siehe den Brief Clem. VII. an Ferd. v. Desterreich v. 6. Jan. 1525, mit den sehr fraglichen Capita soederis inter Pont. Rom. et Regem Gallorum: Annales Spalatini bei Menk. II. 648. Im Archiv Flox. Carte Strozziane filz. 139 a. p. 38 sinde ich ein undatirtes Fragm. der dem Könige gemachten Borschläge: er soll sich verpslichten, Parma und Piacenza dem Papst zu lassen, wenn er selbst Mail. erlangt, das Salz von der päpstlichen Kammer beziehn, in Flox. nichts ändern, gegen Rebellen der Kirche hülfe leisten, in Frankr. wie in Mail. alle gegen die Freiheit der Kirche und das Benefizwesen gerichteten Maßregeln aussehen. Dieser Entwurf gehört wol dem Januar 1525 an.

daß es Giberti war, der dem Könige den gefährlichen Plan eingab John Stuart Herzog von Albany mit Truppen gegen Neapel auszuschicken, wofür in Rom Werbungen, namentlich orsinischen Volks, gestattet werden sollten. Der König boffte nämlich, daß die Kaiserlichen deshalb die Lombardei verlassen würden, um Neavel zu retten. 1 Vom kaiserlichen Beer trennte sich nicht ohne Willen des Parsts Johann Medici, um in die Dienste von Franz zu treten. Diesen unterstütte offen mit Geld und Munition der Herzog von Ferrara.2 Auch Benedig, voll Furcht der Kaiser möchte sich in Mailand festseten, fiel von Carl ab und schloß beimlich einen Vertrag mit Franz und dem Papst. Florenz blieb unthätig; den dortigen Staat regierte im Auftrage des Papsts der unfähige Silvio Passerini Cardinal von Cortona, welcher zugleich Vormund der beiden jungen Medici Hippolyt und Alexander war, denn einen nach dem andern batte diese Bastarde der Papst dorthin geschickt, das Regieren zu lernen und die Interessen des Hauses wahrzunehmen.

Clemens urteilte richtig, daß die Vereinigung der Lom= bardei mit Neapel unter dem Scepter des Kaisers die Knechtschaft Italiens herbeiführen müsse; konnte er aber

<sup>4</sup> Battista Sanga, Giberti's Secretär, sagt, ber Plan sei lediglich bes Königs, ber Papst dagegen gewesen. An Schomberg, Rom 21. Nov. 1524, Lettere di Princ. I. 140. So urteilt auch Beaucaire gegen Capella und Bellay, wozu man noch Jovius in der Vita Pompei sügen kann, welcher auch dem Papst den Zug zuschreibt. Die Ansicht Sanga, sbestätigen Acten bei Desjardins. (Negociat. de la France avec la Toscane Vol. II.) Ferner erklärte Clem. VII. an Wolseh (Rom 5. Jan. 1525), daß der König vom Zug nach Neap. nicht abzubringen war; um sich zu schüßen habe er, der Papst, mit ihm Bertrag gemacht. Er sende Johann Casale nach England, wünschend Heinr. VIII. möchte den Bertrag genehmigen. Sadoleti Epist. Rom. 1760, IV. n. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gal. Capella apud Graevium, IV. 1290.

wünschen, daß sich Franz I. auch Neapels bemächtige, wenn er die Lombardei besaß? So schwankte er bin und ber. beiden Parteien verdächtig. 1 Als er dem König den begehrten Durchzug seiner nach Neapel bestimmten Armee bewilligte, konnte er vorgeben, daß ihn die Not dazu zwinge. Stuart brach am Ende 1524 mit 2000 Pferden und 3000 Mann Rufvolk auf, und rückte ins Toscanische, wo Renzo von Ceri zu ihm stieß. Er verlor eine kostbare Zeit in Lucca und Siena, wo er mit Wiffen des Papsts die Regierung änderte, dann im Land der Orsini, wo er Truppen warb und Geldmittel herbeitrieb. Nach Rom war als zweiter Bevollmäch: tigter des Königs Lodovico Canossa gekommen, jett Bischof von Baveur, und offen würde sich Clemens für Frankreich erklärt haben, wenn Pavia fiel. 2 John Stuart nahm er freundlich in seine Staaten und selbst in Rom auf, als dieser endlich gegen Neapel herabrückte.3 Dem Vicefonig Lannon, welcher den Abt Marino von Nagera mit einer heftigen Erklärung an ihn geschickt hatte, ließ er sagen, daß er gezwungen sei sich mit Frankreich abzufinden. 4 Er zeigte dies auch am 5. Januar 1525 mit unbestimmten Phrasen Carl felber an; und Seffa melbete diefem, daß der Papft

<sup>4</sup> Pacis sequester esse vult, et Caesarianis et Gallis suspectus: Ferronus, ut supra.

<sup>2</sup> Noi habbiamo un buonissimo Papa — se Pavia si fosse presa, di già sarebbe vinto... Canossa an Louise v. Savohen, Lettere di Princ. I. 139 u. 146.

<sup>3</sup> Accarezzato assai da N. S. come parente, so schreibt Giberti bem Card. Salviati, Rom 15. Febr. 1525. Archiv Flor. Carte Strozziane filza 160. Stuart war Schwager bes verstorbenen Lorenzo Medici. Er kam am 13. Febr. nach Rom.

<sup>4</sup> Bucholt II. 301. Depesche Lannop's v. 2. Dec.

am 5. das Bündniß mit Frankreich wirklich abgeschlossen habe. 1

Der spanische Hof war tief aufgebracht. Ich selbst, so rief Carl aus, will nach Italien kommen, mich an allen denen zu rächen die mich beleidigt haben, und zumal an diesem einfältigen Papst. <sup>2</sup> Er schwor Nache den Benetianern, wie dem Herzog Alfonso. Dem Papst schrieb er am 7. Februar: er sei erstaunt, daß er von allen seinen Bundesgenossen abzgefallen sei; Stuart sei weniger gegen Neapel als dazu bestimmt, ihn, den Papst, einzuschüchtern. In einem andern Brief beklagte er sich über die Undankbarkeit von Clemens, den er zum Papst gemacht habe; er erklärte sich zum Frieden bereit unter Bedingungen, welche der Vicekönig vorschlagen werde. Trotz dieses Absalls wolle er seine Pläne durchssühren und wenn es seine Krone kostete. Jetzt, so sagte Carl, ist keine Zeit von Luther zu reden. <sup>3</sup>

Unterdeß zog sich die Belagerung Pavia's so sehr in die Länge, daß die Venetianer und Clemens dem König dringend rieten sie aufzuheben. Die schwer bedrängte Stadt versteidigten die Deutschen unter Leyva mit spartanischem Helden-

<sup>1</sup> Seffa an Carl, Rom 7. Jan. 1525. Calendar of Letters II. n. 708.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verrò io stesso in Italia, per riacquistare il mio e vendicarmi di coloro che mi hanno offeso, e massime di quel villano il papa: Worte gerichtet an den flor. Orator, ausgezogen von Giuseppe de Leva II. 233.

<sup>3</sup> Carl an ben Papst, 7. Febr. 1525. An Sessa, 9. Febr. Calendar of Letters n. 716. 717. Noch im Jan. 1525 hatte Carl bem Papst burch Lannoh große Anerbietungen gemacht, sogar nach bem Frieden ihm Ferrara für Jppolito Medici angeboten, was der Papst ausschlug. So behauptete Giberti. Siehe Gasparo Contarini an die X in Venedig, Madrid 26. Jan. 1525, bei R. Brown Calendar of State Papers and Manuscripts, London 1869. III. n. 916.

mut. Ihren Entsatz zu beschleunigen, war Bourbon nach Inspruck und Augsburg geeilt, wo er ein paar tausend Kriegsknechte unter Marx Sittich von Ems und dem Grasen Nicolaus von Salm zusammenbrachte. Auch Georg von Frundsberg folgte dem Auf des Vicekönigs und des Erzeherzogs Ferdinand; es galt die Perle Mailand dem Neich zu erhalten, und auch den eigenen Sohn Caspar zu befreien, der als Hauptmann in Pavia lag. Der rastlose Held brachte elf Fähnlein Landsknechte in Tyrol zusammen, und mit diesen stieß er ansangs Januar zu dem kaiserlichen Heer, das noch immer in Lodi lag. Der Vicekönig hatte hier zur Verzteidigung Neapels abziehen wollen, wurde aber durch Pescara, Frundsberg und Morone daran gehindert, welche richtig erzkannten, daß die Entscheidung am Po fallen müsse.

Es war die höchste Zeit Pavia zu entsehen, und das kaiserliche Heer in Thätigkeit zu bringen, dessen Lage durch Soldmangel mit jedem Tage unerträglicher wurde. Die sinanziellen Verhältnisse waren damals so beschaffen, daß der größeste Monarch der Welt, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, sich oftmals außer Stande sah 200000 Goldgulden aufzubringen, oder eine Armee, deren Stärke etwa einer heutigen Division glich auch nur ein paar Monate kang zu ernähren. Das Heer zählte kaum 24000 Mann, aber es bestand aus den Veteranen Spaniens und Deutschlands, die das Bewußtsein ihrer vielen Siege über die Franzosen entsslammte. Die hungernden und ungelöhnten Krieger schworen

<sup>1</sup> Sine Armee von 20000 Mann war damals nicht klein. Man vergleiche die Zahlenverhältnisse von Truppen und Kriegskosten der Zeit Carl's V. mit denen des deutschen Kriegs von 1870, um zu erstaunen. Mit nur dem 4. Teil von Truppen und dem 20. von Mitteln besselben würde Carl V. unsehlbar Europa sich unterworsen haben.

mit dem Geschrei "Kaiser und Reich" zu siegen oder unterzugehn. Noch bemühte sich der Papst mit Friedensvermitt- lungen. Mailand würde er dem König, Neapel dem Kaiser gelassen haben, wenn man nur seine eigenen Forderungen bewilligte. Beim König vor Pavia war sein Legat Aleander, bei den Kaiserlichen in Lodi befand sich Schomberg, welcher die Aufgabe hatte sie vom Angriff zurückzuhalten. Er fand hier nichts als wütenden Haß gegen den abtrünnigen Papst; mit bloßem Schwert trieb Frundsberg den Pfafsen aus dem Lager fort.

Endlich brachen die Kaiserlichen von Lodi auf, am 24. Januar 1525, entschlossen dem Feind die Schlacht zu bieten. Sie rückten auf Marignano, anscheinend um Mai= land einzunehmen, dann aber wendeten fie fich gegen Pavia. Am 3. Kebr. nahmen sie dort Stellung, in Schußweite des feindlichen Lagers. Der König hatte dies mit Schanzen und Graben ftark gemacht: auf der einen Seite deckte es der Ticino, auf der andern der große ummauerte Thiergarten mit dem Jagdschloß Mirabella. Einige tausend Deutsche, nämlich das berüchtigte wilde Volk der schwarzen Banden unter dem verbannten Herzog Richard von Suffolf und Franz dem Sohn des Herzogs von Lothringen, 6000 Schweizer, 4000 Italiener, 6000 Franzosen, meist Gascogner, und die prachtvolle adlige Reiterei der Hommes d'Armes, nebst furcht= barer Artillerie bildeten das wolverpflegte Heer des Königs. Tropdem war seine Lage nicht vorteilhaft: in seinem Rücken lag Pavia, vor ihm die kaiserliche Armee. Der unkluge Abzug Stuarts batte eine empfindliche Lücke gemacht, und

<sup>1</sup> Reiffner III. 36. Alle Ereignisse ber berühmten Belagerung Pavia's gibt sehr gut und klar Carpesanus im lib. X.

diese wurde bald durch die Graubündner vergrößert, welche nach ihrer Heimat zurücksehrten um Giangiacomo Medici, den Castellan von Mus, aus Chiavenna zu vertreiben. <sup>1</sup> Palisse, wie die päpstlichen Legaten, rieten dem König keine Schlacht anzunehmen, sondern nach Binasco abzuziehen, denn Hunger würde Pavia von selbst zu Falle bringen, und Not die Kaiserlichen auflösen. Doch nichts wollte Franz davon hören, und auch Bonnivet bestärkte seine verderbliche Aussicht.

Zwanzig Tage lang lieferten die Gegner einander Gefechte. Diese Scharmützel, worin sich Pescara glänzend bervorthat, fielen stets zum Nachteil der Franzosen aus. Schwer traf den König auch der Verlust des fühnsten seiner Banden-Capitane, Johann Medici, den eine Bunde kampf= unfähig gemacht hatte. Die Feldherren des Kaisers trieb endlich grimmige Not einen Handstreich zu wagen, ehe die Soldfrist der Landsknechte abgelaufen war. Sie beschlossen das französische Lager Nachts anzugreifen, indem sie die Mauer des Thiergartens durchbrachen; ein Ausfall aus Pavia follte ihnen zur Hülfe kommen. Diefer Ueberfall verwandelte sich in die Entscheidungeschlacht am Freitag Morgen des 24. Februar, denn erst in dieser Frühe hatte man die festen Mauern des Parks an der Nordseite durchbrechen können. Bescara und sein Neffe, der Marchese Alfonso del Basto, führten das Fußvolk, Bourbon und der Vicekönig die Panzer= reiter, Frundsberg die 28 Kähnlein Landsknechte des Nach-Als sie in den von Tälern und Gebüsch durch= schnittenen Thiergarten eindrangen, und das Jagdschloß Mirabella besetzten, welches zum Vereinigungspunkt bestimmt war, zog ihnen der Feind in Schlachtordnung entgegen.

<sup>2</sup> Du Bellay I. 396.

Artillerie Galliot's riß tiefe Lücken in die Reihen der Landst knechte und der Spanier, die sich wie bei Navenna auf den Boden warsen; die Hommes d'Armes, vom König in Person angeführt, drängten die kaiserliche Neiterei zurück; die Gesschüße wurden meist erobert. "Es war ein schwerer Angriff, sagt Neissner, zu beyder seit waren alte Kriegsleut, die nicht allein umb Chr, sondern umb das Italisch Imperium kriegten." Der König sah die Neihen der Feinde geworfen und durchbrochen, und jubelnd hielt er sich für den Herrn Mailands und Italiens. Doch mit verzweiselter Anstrengung führte jetzt Pescara die spanischen Arcabuseros herbei; sie warfen die furchtbare französische Neiterei nieder, und der Tapserkeit der Landsknechte Frundsberg's erlagen auch die schwarzen Banden. Dies entschied den Kamps in wenigen Stunden.

Als die Schweizer zuerst den Herzog von Alençon mit seiner Reiterei fliehen sahn, wurden auch sie bestürzt; diese starken Männer, welche sonst in Schlachten mit wilder Kampflust selbst den Kanonenschlünden entgegenstürzten, wichen jetzt vor den Handrohren zurück und verweigerten den Kampf. Da war es um den Sieg geschehen. Im Kampsgewühl, welches alle Ordnungen durcheinander wälzte, sanken die Edelsten Frankreichs; todt lagen der Admiral Bonnivet, der greise, edle Herzog sa Palisse, der schlachtenberühmte alte La Tremouisse, Richard de sa Pole von Suffolk, Louis d'Ars, Franz von Lothringen; viele große Herren waren in Feindesgewalt. Tapser hatte der König gekämpst, den Marchese Ferrando Castriota, Scanderbegs Enkel, mit eigner

<sup>1</sup> Sie bildeten die hauptstärke des königlichen heeres, so sagt Martin du Bellah.

Sand erstochen, und er selbst war leicht verwundet worden. Als er sein Fußvolk, auch seine Hommes d'Armes wanken und fliehen sah, wandte er langsam sein Pferd. Seine glänzende Kleidung, und die Ordenskette S. Michaels gaben ibn als einen Mann von Rang zu erkennen; zwei spanische Capitane Diego d'Avila und Juan d'Urbieta setzen ihm beftig zu. Mehre Berren, die ihm beisprangen, der greise Galeazzo von Sanseverino, der Graf la Tonnere, Marafin, Marschall Thomas de Foir, stürzten verwundet von ihren Rossen nieder. Der Graf von Salm hieb ihm in die rechte Sand, empfing felbst einen Stich in den Schenkel, und stach endlich des Königs Pferd nieder. Den Spaniern, die über ihn herstürzten, gab er sich, halb unter dem Pferde liegend, zu erkennen. Sir, so rief Charles de la Motte, ergebt Euch meinem Herrn, dem Berzog von Bourbon. Mit Verachtung sagte der König: ich kenne keinen solchen als mich selbst. Nur dem Vicekönig wollte er sich ergeben Man suchte Lannon: er eilte endlich berbei; den großen König Frankreichs fand er in der kläglichsten Gestalt, blutend, kaum kenntlich, mit abgeriffenen Gewändern: Belmbusch, Gürtel, Ordenskette, den silbernen Waffenrock hatten ihm die wütenden Rriegsknechte, die ihn schreiend umringten, vom Leib geriffen, weil jeder etwas von ihm als Pfand besitzen wollte. 1 Tief

¹ Como por reliquias, para memoria: Sandoval I. 372, bessen Schilberung der Schlacht noch immer lesenswert ist. Auffallend schlecht schilbert sie Guicciardini, welcher Capella auszieht, gut Jovius, an den sich Reissner hält, sodann Carpesanus und Bellah; wozu Ranke (IV. c. 1) einige Berichte gesügt hat. Siehe auch die französische Relazion bei Champollion Captivité du roi François I. n. 39, wo der König freilich zu einem Roland gesteigert wird. Eine gute Schilberung der Schlacht: im Artikel Georg v. Frundsberg: Desterreich. Revue Jahrgang II. 1864. Frundsberg selbst gab einen kurzen Bericht an den Erzh. Ferd. "Ans

erschüttert füßte Lannop des Königs Hand, empfing knieend den ihm gereichten Degen, und bot dem Gefangenen den seinigen dar. Pescara kam, kniete ehrfurchtsvoll vor dem Könige nieder, Tränen in den Augen; del Basto, andre Herren thaten das Gleiche. Als der Connetable das große Creigniß hörte, schüttelte er seinen Degen in der Luft, steckte ihn ein, sprang vom Pferd, kniete verwirrt vor dem Könige nieder, und wollte seine Hand küssen. Die zog Franz zurück. Wenn Ew. Majestät, so sagte der abtrünnige Bourbon, meinem Kat gesolgt wären, so würden Sie sich nicht in dieser Lage befinden. Der König seufzte: "Geduld weil mich das Glück verlassen hat." Pescara bewog Bourbon sich zurückzuziehen.

Diese jauchzenden grimmigen Krieger mit den blutigen Schwertern und Spießen in ihrer Faust, die bewegten oder staunend erstarrten Heldengestalten der Feldherren in ihren stralenden Rüstungen und farbigen Gewändern, die mit den Panzerrossen niedergestürzten Edeln, todt hingestreckte Fürsten und Herren, bildeten um die Person des gefangenen Königs eine ritterliche Scene ohne Gleichen, zu welcher das trümmervolle, durchwühlte Schlachtseld des Parks die Umramung machte. Sie ist das großartigste Schlachtenbild des XVI. Jahrshunderts, von homerischer Erhabenheit. Sine weltgeschichtsliche Katastrophe hat sich darin concentrirt. Solche Momente vergißt die Zeit nicht mehr. Und dies tragische Schauspiel

zehgendt Newtzehttung, wie es ahgentlich mitt der Schlacht von Pavia — ergangen." (Druck von 1525, Bibl. München): "3350 gefangen, und biß in 5500 erstochen." Im ganzen mit den Ertränkten 10000 Todte; Berlust der Kaiserlichen nicht über 400 Mann. Die deutschen Lieder auf die Schlacht bei Liliencron, die histor. Bolkslieder der Deutschen III. 433 sq.

von Vavia wiederholte sich wunderbar als eine aleiche welt= geschichtliche Scene, doch in nie vorher gesehenen Dimensionen in unfern Tagen, wo auf dem graunvollen Schlachtfeld von Sedan der gefangene Kaiser Frankreichs dem König Wilhelm von Preußen, dem Wiederhersteller des deutschen Reiches, seinen Degen und mit ihm das Scepter der europäischen Macht übergab. 1 Denn schon mehr als drei Sahrhunderte dauert dieser erbitterte Kampf um die europäische Hegemonie zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich. Die großen Gegenfäße, um deren Spannung sich die Geschichte Europa's bewegt bat, und noch lange bewegen wird, sind die des lateinischen und des deutschen Geistes überhaupt, und ihr Conflict begann auf Grund des Besitzes von Italien und der Reichsgewalt unter Carl V. und Franz I. die moderne Gestalt anzunehmen, während in derselben Zeit die Reformation auch dem religiösen Gegensatz das dauernde Princip gab.

Die Luft erscholl vom donnernden Victoriaruf des Heers. Was noch auf französischer Seite zusammenstand, zerstob in

<sup>1</sup> Carl V. durfte es beklagen vom Schauplat seines glücklichsten Tages abwesend geblieben zu sein. "Daß er der Schlacht von Pavia nicht selbst beigewohnt, haben viele getadelt, alle Freunde erhabener Scenen haben es bedauert": Hormahr Archiv Jahrg. 1810. p. 9. Er war krank am Fieber. — Die Kraftverhältnisse für die Katastrophen von Pavia und Sedan sind diese: dort 36000 Mann Franzosen, und 28000 Kaiserliche (die Besatung Pavia's mitgerechnet); hier fast 150000 Mann Franzosen, und 220000 Deutsche. 53 Kanonen wurden bei Pavia erbeutet; nur 16 besaßen die Kaiserlichen.

<sup>2</sup> Der Causalnerus zwischen Pavia und Sedan bietet eine ber auffallendsten Analogien der Zeiten dar. Hier und da handelte es sich um eine Weltepoche und ein europäisches System. Zur Zeit des Aufsteigens Carl's V. sah die Welt genau was sie heute gesehen hat: den Fall Frankreichs, den Fall des Papsttums, die gebietende Macht der beutschen Reichsgewalt, ein Concil, und ihm auf den Fuße folgend die resormatorische Bewegung.

Flucht. Alençon gewann zwar die Brücke des Ticino, die er abwarf, aber die von Lepva verfolgten Schweizer ertranken rottenweis im wilden Strom. Alles Kriegsgeräte, die Artillerie, das Lager sielen dem Sieger zu. Das französische Heer war vernichtet. Bon Pavia dis zur Certosa lagen mehr als 12000 Mann hingestreckt; die edelsten Herren vom Adel Frankreichs waren todt; mit dem König gefangen: Heinrich d'Albret, Sohn des Königs von Navarra, der Marschall Anne de Montmorench, Fleuranges, Sohn Kuprechts von der Mark und Herrn von Sedan, S. Pol, der Bastard von Savohen, Federigo von Bozzolo, zahllose Capitäne niederen Kanges. In wenig Stunden war das Herzogtum Mailand wieder erobert, war die deutsche Reichsgewalt in Italien hergestellt, und Carl V. auf den Gipfel der Macht erhoben. Pescara, Frundsberg und Lepva waren die Helden dieses großen Tags.

Aus dem befreiten Pavia flogen Curiere nach Spanien und Deutschland, nach England und nach Rom. Als der Comtur Don Ruy Diaz de Peñalosa im Schloß zu Madrid vor den jungen Kaiser trat, ihm zu sagen, daß am 24. Februar, seinem eigenen Geburtstage, der König Frankreichs sein Sesangener geworden sei, erblaßte Carl. Langsam wiederholte er des Boten Worte. Nachdenkend schwieg er, wandte sich, ging in sein Schlasgemach, betete dort auf Knieen. Die Befreiung Europa's durch einen Kreuzzug gegen die Türken war der Gedanke der vor seine erschütterte Seele trat. Keinen Freudenschuß ließ er abseuern: Dank-Processionen ließ

<sup>1 &</sup>quot;El rey sta preso en mi poder y la batalla sta gagnada para nui" — Dom Suardino an den Marchese von Mantua, Madrid 13. März 1525. Aus Sanuto XXXVIII. 162, bei R. Brown, Calendar — of Venice III. n. 959. Die Depeschen Suardino's bewahrt noch das Archiv der Gonzaga in Mantua.

er durch Madrid ziehen. Nie zeigte sich Carl V. größer als in dieser glücklichsten Stunde seines Lebens, wo eine Zukunft voll schrankenloser Macht vor seinen Blicken lag.

4. Beftürzung der Eurie in Rom. Die Spanier bekämpfen dort die Orsini und die Franzosen. Elemens schließt ein Bündniß mit dem Kaiser, 1. April, 1525. Franz I. nach Spanien eingeschifft. Reaction gegen die Macht des Kaisers. Der Papst sucht eine Liga wider ihn zu bilden. Die Verschwörung Morone's. Tod Pescara's, Nov. 1525. Friede zu Madrid, 14. Febr. 1526. Der König Franz entlassen. Liga zu Cognac, 22. Mai 1526.

Clemens erhielt die Schreckensfunde Nachts am 26. Februar durch Briefe des Cardinals Salviati aus Piacenza. Er wollte sie nicht glauben. Am 27. bestätigten sie Depeschen Benedigs. Er las sie, und blieb wie todt. Dieser Sieg bedeutete die Unterjochung Italiens durch Spanien und das Reich. Jeder Italiener mußte tief bestürzt sein. Benedig, welches den Kaiser im Stich gelassen, war in Furcht. Der Botschafter der Republik in Madrid, Gasparo Contarini sagte dort zu Gattinara: "Der Allmächtige hat Euch zu des Kaisers Kanzler gemacht, damit Ihr als Italiener von Gesburt ein Wolthäter Italiens werdet, wie Gott einst Joseph beim Pharao Aegyptens groß machte, auf daß er sein Bolk errette." Nicht anders als in unsern großen Tagen die Katastrophe von Sedan wirkte damals der Sieg von Pavia auf die erstarrte Welt.

In Kom zogen die Colonna und die Spanier einher mit dem Jubelgeschrei Imperio! Imperio! I John Stuart war noch mit seiner Armee im römischen Gebiet, wo sich die Orsini ihm angeschlossen hatten. Deren Kriegsvolk,

<sup>1</sup> Benetian. Bericht: Lettere di Princ. I. 152.

3000 Mann stark, zog sich am 2. März nach Rom zurück. Giulio Colonna übersiel sie mit Spaniern im Dienst Sessa's bei Tre Fontane vor S. Paul und trieb sie in die Stadt hinein; bis zu den Banken wurden sie verfolgt und niedersgemacht. Der Rest rettete sich nach Monte Siordano und anderswohin. Bei diesem Tumult, der ihn beschimpste, versichloß sich der Papst im Batican, wo man Artillerie aufsuhr. Er ahnte, daß ihm schwere Tage bevorstünden. Es war das Jubiläumsjahr in Rom, doch kein trostloseres hatte die Stadt gesehn; die Pest begann auszubrechen, die Teuerung war groß. Unter den wenigen Pilgern war die Markgräsin Isabella Gonzaga, die Schwester Alfonso's von Ferrara. Sie kam nach Rom, um für ihren Sohn Ercole den Cardinalshut zu erlangen, welchen ihr schon Leo X. versprochen hatte. 2

Die Schuld des Unglücks warfen die Franzosen und ihre Anhänger auf den Papst. "Dies Wollen und nicht Wollen hat nun die Wirkung hervorgebracht, welche alles überrascht; ganz Rom ist darüber bestürzt und fürchtet den Ruin, der leicht daraus folgen kann;" so schrieb der Erzbischof von Siponto, der nachmalige Papst Julius III. an den Cardinal Egidius. Freunde Frankreichs ließen ein elegisches Gedicht auf die Gefangennahme des Königs drucken

Depetite des Imperio Raccordato an den March. v. Mantua, Rom 2. März 1525. Archiv Gonzaga. — Clerk an Boljey 19. März 1525: 200 of them being killed near the town, and some taken close to the Popes palace, at which his Holiness was much displeased. Brewer Letters and Papers foreign and domestic of the reign of H. VIII. Vol. IV. p. I. n. 1197.

<sup>2</sup> Sie blieb in Rom, wo wir ihre Schickfale im Sacco erfahren werden. Im Archiv Gonzaga sah ich mehre Briefe von ihr, die Ershebung ihres Sohnes zum Cardinal betreffend.

<sup>3</sup> Lettere di Princ. I. 155.

mit so heftigen Ausfällen gegen den Kaiser, daß der-Papst in Furcht geriet, und jeden Druck eines Buchs ohne Censur verbieten ließ. <sup>1</sup>

Clemens fab fich fast in berselben Lage wie Rulius II. nach der Schlacht von Ravenna, und in der That war der Saß der Raiferlichen gegen ihn, den Abtrünnigen, so groß, daß Frundsberg gleich nach dem Siege von Bavia auf Rom vorrücken wollte. Die Forderung des deutschen Helden war wol begründet, und sein Plan, schnell mit dem Bapst ein Ende zu machen, die richtigste Politik. Aber dies hinderte der Vicekönig, ein diplomatisch ängstlicher Mann, ohne Genie und Kraft.2 Es schien ihm vorteilhafter einen Vertrag zu erzwingen, wodurch er vom Papst viel Geld zu erpressen hoffte, denn vor allem mußten die Truppen gelöhnt werden, beren Soldrückstände man nach der Schlacht nur zum kleinsten Teil bezahlt hatte. Deutsche Heerhaufen besetzten nur das Placentinische, wo sie Contributionen erhoben und plünderten. Die Drohung Lannon's, gegen Rom zu ziehen, um Stuart zu vertreiben, reichte hin den Papst zur Annahme von Artikeln zu nötigen, die ihm Giambartolomeo Gattinara, ein Neffe des Großkanzlers Carl's, im Namen des Vicekönigs vorlegte. Darnach schloß Clemens ein Bündniß mit dem Raiser; beide verpflichteten sich Mailand gegen jeden Angriff zu verteidigen; der Kirchenstaat, Florenz, und die Medici wurden in kaiserliche Protection genommen, wofür die Florentiner 100000 Goldgulden zahlen sollten. Doch machte der Papst einige Zusätze: daß der Herzog von Ferrara angehalten werde ihm Reggio und Rubiera herauszugeben;

<sup>4</sup> Ibid. J. 160: 20. März 1525.

<sup>2</sup> Jacob Ziegler Hist. Clem. VII. p. 374.

daß Mailand den Salzbedarf aus den päpstlichen Salinen von Cervia zu beziehen haben. <sup>1</sup> Er bemühte sich auch die Venetianer in den Frieden einzuschließen, aber dies zerschlug sich an den übertriebenen Geldforderungen, welche der Vice-könig an diese Republik zu stellen für gut fand.

Am 1. April wurde der Vertrag in Rom unterzeichnet. am 1. Mai verkündigt. Bei dieser Gelegenheit aab Bompeo Colonna dem Papst, 13 Cardinälen und dem faiserlichen Botschafter ein glänzendes Gastmal in seinem Palast bei den Santi Apostoli. Schon waren die orfinischen Truppen aufgelöst. Beim Herzog von Seffa hatte es ber Papft burch= gesett, daß die Franzosen frei abziehen durften, und Stuart hatte sich mit Renzo in Civita Lecchia bereits am letten März nach Frankreich eingeschifft. Nur die Verzweiflung batte Clemens den Vertrag abgepreßt. Er wünschte sehnlich den Frieden, aber die unheilvolle Begier nach Reggio führte zu neuen Berwicklungen. Der Kaifer genehmigte den April-Vertrag, jedoch er verwarf jene Zusakartikel, welche ihn ver= pflichten sollten die Reichsrechte auf Reggio und Rubiera Breis zu geben, wenn er nämlich mit diesen Ländern den Rirchenstaat vergrößerte. Er befahl dem Vicekönig mit Alfonso einen Tractat zu machen, wonach dieser jene Städte für eine Geldsumme behalten durfte. Zugleich hatte auch der Erzberzog Kerdinand Sforza verpflichtet das Salz aus Desterreich. und nicht aus Cervia zu beziehen. In Rom erhob man ein Geschrei; man klagte den Kaiser des Treubruchs an.

Franz I. war unterdeß nach Pizzighettone gebracht worden, wo der spanische Capitän Alarcon ihn bewachte. Er selbst wünschte nach Spanien geführt zu werden, in der Hoffnung

<sup>1</sup> Guicciardini lib. XVI.

durch eine persönliche Zusammenkunft auf die Großmut des Kaisers zu wirken. Bourbon und Pescara verlangten seine Berwahrung im Castell von Neapel, und Lannoy sagte dies zu. Man brachte den König nach Genua, von wo er im Juni nach Neapel eingeschifft werden sollte, aber unterwegs nahm der Bicekönig die Richtung nach Spanien, und dorthin entführte er den Gefangenen. Diese eigenmächtige Handlung beleidigte den Stolz Bourbon's und brachte Pescara so auf, daß er Lannoy als Verräter zum Zweikamps heraussorderte.

Während nun der König im Schloß zu Madrid gefangen saß, und um die Bedingungen seiner Freiheit zwischen Carl und der Regentin Frankreich's, Louise von Savoyen, unterphandelt wurde, schuf der Sieg von Pavia eine Neaction gegen die furchtbare Größe des Kaisers. Wenn sich Carl V., König von Neapel und Sicilien, in der Lombardei sestsetze, von wo aus er die Nechte des Neichs auf Modena und Reggio, auf Berona, auf Parma und Piacenza, selbst auf Toscana geltend machen konnte, so blieb von Stalien nur ein zweiselzhaftes Fragment übrig. Benedig sah sich in seinen sestzländischen Besitzungen bedroht, der Kirchenstaat zwischen denen des Kaisers eingeschlossen. Und was konnte das Papstum der Macht Carl's V. entgegenstellen in einer Zeit, wo die päpstliche Autorität bis in ihre Wurzeln erschüttert war?

In diesen Geschichten haben wir oft wahrgenommen, daß die Papstgewalt jedesmal stieg, wenn die Reichsgewalt sank, und umgekehrt, daß sie siel, wenn diese stieg. Den langen Kampf wider die hohenstausische Monarchie hatten

<sup>1</sup> Carl billigte die That Lannoh's. Siehe die darüber zwischen diesem und ihm gewechselten Briefe dei W. Bradford Correspondence of the Emp. Charles and his ambassadors, London 1850, p. 115 sq.

die Päpste durch die Hülfe der italienischen Demokratien und Frankreichs siegreich ausgefochten. Sie waren stark ge= blieben, so lange sie den Nationalgeist für sich hatten. Nach den letten Versuchen der Wiederherstellung der Reichsgewalt durch Heinrich VII. und Ludwig den Baiern war das Imperium in Ohnmacht gesunken, aber auch das Papstum dahingeschwunden. Der italienische Nationalgeist trennte sich von ihm; die guelfischen Städterepubliken verfielen; die neapolitanische Monarchie löste sich auf, und zog, wie Mailand, fremde Prätendenten berbei. Das lange Schisma endlich und die Concile warfen die Autorität des Papsttums nieder. Es restaurirte sich seit Martin V., und wurde eine Großmacht Italiens. Seither suchte es auf dem unsicherften Boden des weltlichen Staats, in politischen Verbindungen und dem europäisch werdenden Gleichgewichts: System der Mächte die Grundlagen seines Bestehns, mabrend Stalien feine Selbst= ständigkeit und Freiheit verlor. In derselben Zeit, als dieses Land dem Papsttum feinen nationalen Salt mehr gab, als die Reichsgewalt durch Carl V. eine nie zuvor gesehene Furchtbarkeit erhielt, riß sich auch Deutschland von der katholischen Kirche los, und was konnte sich ereignen, wenn die beiden größesten Mächte der Zeit, der Kaiser und Luther, sich mit einander verständigten?

Der Sieg von Pavia hatte eine der größesten Arisen erzeugt, welche Europa bis auf die Zeit Napoleon's erlebte. Frankreich lag am Boden; England drohte dort mit einer Invasion, der Kaiser selbst wollte, so hieß es, seine Heere auf Lyon und Avignon vorrücken lassen. Deutschland stand in den Flammen der Nesormation, und schon erhoben dort die Bauern den surchtbaren Aufruhr. Das sinkende Papst

tum fürchtete den Verlust seiner geistlichen Autorität wie seines weltlichen Staats. Aus dieser Krisis konnte die römische Reichsidee noch einmal als Universalmacht hervorgehen. Um die Abwendung dieser Gesahr bewegte sich daher wesentlich die Geschichte der damaligen Zeit. Naturgemäß mußte der nächste Versuch dazu aus dem Erhaltungstried des Papsttums hervorgehen, welches in jenem Augenblick, wie in der Zeit Innocenz III., die versallene italienische Nation vertrat. Die geistliche Gewalt stellte sich noch einmal der kaiserlichen gegenüber, und sie zog alles an sich was wider die Reichsidee ankämpste. Kaiser und Papst scheuten den offnen Bruch; sie verhüteten ihn durch den Aprilvertrag; doch in demselben Augenblick da sich Clemens VII. durch ihn zu retten suchte, bemühte er sich auch die Größe des Kaisers zu untergraben.

Dies konnte geschehen durch eine nationale Erhebung der Italiener, und durch einen Mächtebund. Bon den italienischen Staaten war Benedig, obwol schon sinkend, noch der einzige der eine selbständige Politik verfolgen konnte. Diese Republik forderte bald nach dem Siege von Pavia den Papst und die Florentiner zu einer Liga auf, während ihr Gesandter in London, Lorenzo Drio, sich des Beistandes Engslands zu versichern suchte. Große Frankreichs, Anton von Lothringen, Franz von Bourbon, Claude von Guise machten anfangs wider den Willen der Regentin Louise dem Herzog Sforza, dem Papst, andern italienischen Fürsten Anträge. Ulemens selbst knüpste mit Frankreich Unterhandlungen an. Nur eine schnell in's Werk gesetzte Coalition konnte dem Kaiser

<sup>1</sup> Bucholt III. am Anfange.

die Früchte des Sieges entreißen. Schon im März versuchten die päpstlichen Nuntien auf den König von England und Wolfen einzuwirken; sie empfahlen ihnen "das Beil der Welt und der armen Christenheit." 1 England, dessen leidenschaftlicher Monarch so viel stürmischen Eifer wider die Reberei Luthers bewiesen hatte, trat nach dem Sturze Frankreichs als die Macht hervor die vor allem gewonnen werden mußte. Un den englischen Hof schickte der Papft den Ritter Cafale, und Heinrich VIII. fandte den Bischof von Bath nach Rom. Dieser König wurde bald gegen den Kaiser mißgestimmt, weil er seine Plane verwarf, Frankreich ganz zu vernichten, ihn selbst dort zum Herrscher zu machen, oder doch aus dem Zerfalle der Monarchie ihm die alten englischen Besitzungen Normandie, Guienne und Gascogne als Beute zu überlassen. Hatte etwa Carl V. deshalb gesiegt, um England mit Frankreich zu vereinigen? Er wollte die französische Krone nur schwächen, indem er ihr Burgund und die Provence entriß und sie zwang auf alle Ansprüche in Italien für immer zu verzichten. 2 Wolsen, der es nicht ver= schmerzte, daß ihn der Kaiser bei der Papstwahl hintergangen hatte, reizte Heinrich VIII. gegen ihn. Schon am 25. April teilte die Regentin der Niederlande dem Vicekönig mit, daß zwischen dem Rapst, England und Frankreich eine Liga im Werke sei. 3

In der Schweiz, deren Söldner einst Julius den II. gerettet hatten, mahnte der geschäftige Nuntius Ennio Filonardo

<sup>4</sup> Lettere di Princ. I. 157. Giberti an die Nuntien in Engl., Rom 16. März 1525.

<sup>2</sup> Rante, IV. c. I. Mignet, Rivalité de Charles V. et de François I., Revue des deux mondes, A. 1866.

<sup>3</sup> Bucholt II. 304.

Bischof von Beroli, die Eidgenoffen an den Berluft ihres alten Ruhms. Er stellte ihnen die von Desterreich drobende Gefahr vor, und bestürmte fie ein Soldheer von 10000 Mann zum Marsch nach Mailand bereit zu halten. In Frankreich wurde der Regentin auseinandergesett, daß nicht Unterhandlungen mit dem Raiser, sondern ein schnelles Eingreifen durch Krieg Rettung bringen, den König befreien und die Monarchie berstellen könne. Benedig, wo Canossa Gesandter der französischen Regentin war, zeigte sich nicht minder eifrig, als der Papst. Nachdem zwischen Frankreich und England im Sept. 1525 der Friede abgeschlossen war, sollte eine un= auflösliche Liga auch zwischen Frankreich und Italien gemacht werden; diese Mächte, der Papst, die Könige von Schottland, Portugal, Ungarn, Navarra, die Republik Benedig, Savoyen, Ferrara, die Herzöge von Lothringen und Geldern, die Schweizer, Ferrara, Montferrat, follten einen großen Bund bilden. 1

Diese Coalition, welche Giberti und der französische Gesandte in Rom, Alberto Pio, mit Leidenschaft betrieben, konnte der Natur aller Ligen gemäß, nur langsam zur Wirkung kommen, aber durch eine Umwälzung in Italien beschleunigt werden. Zu solcher entwarf Girolamo Morone den Plan. Dieser Mailänder hatte seine staatsmännische Laufbahn im Dienst Ludwig's XII. begonnen, als derselbe Mailand besherrschte; dann war er in den Dienst der Ssorza getreten und jest Kanzler des Herzogs Francesco: ein vollendeter Diplomat, ein genialer Mann ganz aus der Schule des

<sup>4</sup> Siehe die Briefe Giberti's diese Plane betreffend: Lettere di Princ. I., vom Juli 1525, und die Depeschen im Vol. III. des Calendar — of Venice, von R. Brown.

Fürsten Macchiavelli's, ehrgeizig, gewissenlos, doch ein italienisicher Patriot. Der unglückliche Sforza, für dessen Restauration er so viel gethan hatte, ging auf die Pläne seines Secretärs ein; denn von seinem eignen Lande, dem das spanische Kriegsvolk das Lebensblut aussog, besaß er nichts als die Hauptsestungen; der thatsächliche Gebieter war Carl, und nichts begründeter als der Argwohn, daß der Kaiser bei der ersten Gelegenheit das Herzogtum mit seiner Krone verseinigen werde.

Morone's kühner Plan war dieser: eine Freiheitsliga der Italiener zu vereinigen, ihr Nationalgefühl in den großen Kampf zu führen, und Italien die volle Unabhängigkeit wieder zu geben. Mit einer riefigen Anstrengung sollten alle diese Fremolinge, Franzosen, Spanier und das Reich über die Alpen zurückgeworfen werden. Zu diesem Zweck aber sollte der erste Keldherr des Kaisers zum Verräter und zum Haupt jener Liga gemacht werden. Bescara, welchem Morone die Rolle Bour= bon's zugedacht hatte, damals Generalissimus der Heeres, war tief verstimmt; der Vicekönig genoß die Ehren des Sieges, ohne ihn erfochten zu haben. Auch sonst beschwerte sich der Herzog über manche Zurücksetzung; die Leben von Sora und Carpi, auf die er gehofft hatte, waren ihm nicht gegeben worden, 1 Diese Mißstimmung hielt Morone für stark genug, um Bescara zum Verrat zu treiben. Er konnte ihm glänzende An= erbietungen machen: wenn er die kaiferliche Armee zur Em=

<sup>1</sup> Der Kaiser wußte jedoch Pescara's Verdienste zu schäten. Nach der Schlacht von Pavia hatte er seiner Gemalin ein schmeichelhaftes Schreiben geschickt, wosür sie sich am 1. Mai 1525 aus Jschia bedankt. D. V. Ces. et Cat. Mstà humiliss. serva et vasalla Victoria Colonna de davalos. Original im Archiv Gonzaga, mit seiner Handschrift; voll nichtssagender Phrasen ohne Inhalt.

pörung bewog, von den Generalen einige gewann, andre wie Lepva ermorden ließ, wenn er sich an die Spize der italienischen Liga stellte, in Mailand Ssorza zum Herzog machte, so sollte er selbst zum Lohn als vom Papst investirter König den Tron Neapels besteigen. Auf diese Weise würde er Franzosen und Spanier aus Italien vertreiben, und als Besreier seines Baterlandes einen unsterblichen Ruhm erswerben.

Pescara, mit der Römerin Vittoria Colonna, der Tochter des berühmten Fabrizio, vermält, war Neapolitaner durch Geburt, aber Spanier durch sein altes Geschlecht vom Hause der Avalos, welches mit Don Jüigo unter Alsonso I. von Aragon nach Italien gekommen war. Er fühlte sich stets als Spanier. Der Größe des Kaisers hatte er seine Dienste gewidmet, zu dessen Macht in Italien so viel beigetragen. Wenn sich nun sein Chrysesühl und sein Gewissen gegen den Verrat an seinem Herrn sträubte, so stand der gewissenlose Papst bereit, diese Zweisel zu beschwichtigen, indem er ihn vom Sidbruch absolvirte und ihm begreislich machte, daß Neapel von Rechtswegen ein Lehn der Kirche, Pescara also eher ein Dienstmann des Papsts als des Kaisers sei.

Es war ein merkwürdiger Augenblick, wo der schlaue Staliener vor den spanischen Helden als Versucher trat. Die Kühnheit einen solchen Plan zu enthüllen war nicht minder groß als

<sup>1</sup> Don Jñigo de Avalos wurde mit diesem Könige in der Seezschlacht bei Bonza gesangen, kämpste bei Otranto und starb in Neapel. Sein Sohn Don Alonso, erster Marchese von Bescara, war Bater Hernando's; die Mutter stammte vom Haus Cardona. Historia del fortissimo y prudentissimo Capitan Don Hernando de Avalos Marques de Pescara, en Anvers 1570.

es die Kunst sein mußte, die sieberhafte Spannung auf das Benehmen des Marchese zu verbergen. Che Morone sich offensbarte hatte ihm dieser gelobt, das ihm anzuvertrauende Gesheimniß allen, selbst dem Kaiser zu verschweigen. In der ersten Aufregung hätte Pescara den Versucher aus dem Fenster wersen mögen; dann faßte er sich; ruhig hörte er Morone zu, und sagte dann: was er ihm eben anvertraut, sei etwas Großes, nicht kleiner sei es ihm anvertraut zu haben; der Plan, der Befreier Italiens zu werden, bedürfe reislicher Erwägung, und sei unausführbar wenn nicht Venedig und der Papst ihm zustimmten. Er entließ den Secretär in dem Glauben, daß er, wenn nicht gewonnen, so doch gewinnsbar sei.

Die Lage, in welche sich der Marchese versett sab. er= innert an jene Belisar's, als ihm die Gothen für seinen Abfall vom Raiser das Königtum Italiens antrugen. Einen Augenblick lang konnte ein Feldherr von hohem Chrgeiz burch so verlockende Aussichten zum Nachdenken gebracht werden; aber es ist doch kein Zweifel gestattet, daß er diese im nächsten Moment von sich wies. Der stolze spanische Grande haßte die Italiener, deren Treulosigkeit ihm hin= reichend bekannt war, und deren nationalen Zerfall er verachtete. Der verblendende Plan war im Grunde nichts als die phantaftische Eingebung der Verzweiflung und der Schwäche. Wie bätte Bescara das stolze Nationalgefühl seiner Armee und die Ritterlichkeit so vieler Capitane zum Abfall von ihrem Herrn, gleich dem in Spanien verachteten Bourbon, bewegen können? Wie hätte er, selbst wenn ihm das Un= mögliche gelang, den Tron Neapels gegen die dortigen

Parteien und die Waffen des Kaifers behaupten können?1 Die Italiener haßten Pescara, welcher graufam und verschlagen sein konnte, und sie hielten ihn auch für falsch. "Ich erinnere mich, so sagt Guicciardini, daß mir Morone zur Reit Leo's X. mehrmals gefagt hat, es gebe in gang Italien keinen Menschen von größerer Bosbaftigkeit und geringerer Treue als den Marchese von Vescara." Um so befremdender ist es, daß Morone auf die Treue dieses Mannes zu rechnen wagte. 2 Sein Spiel für gewonnen ansebend, unterhandelte er mit Benedig, und schickte den Genuesen Domenico Sauli nach Rom. Der Papst ging mit vorsichtiger Begierde in diese verräterischen Umtriebe ein. Giberti warnte ihn anfangs, dann erfaßte auch er den Plan mit patriotischer Leidenschaft. Die Unsittlichkeit der Mittel beiligte für diese Briefter der Zweck. Der Cardinal Accolti und Angelo de Cesis, zwei große Rechtsgelehrte, wurden in aller Stille beauftragt ein Gutachten abzufassen, um die

<sup>1</sup> Auch Sepulveda, ber offizielle Hiftoriograph Carl's V., erklärt, daß Pescara nichts als die Plane des Papsts und der Berschworenen auskundschaften wollte: De redus gestis Caroli V. lib. VI. c. 8. Sandoval nennt ihn verdadero Español, Castellano viejo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guicciardini XVI. 189 . . . capitano altiero — insidioso, maligno, senz' alcuna sincerita: dieß scheint Bettori zu entlehnen. Nationalhaß bestimmte das Urteil der Jtaliener, zumal nach dem Ausgang der Intrigue. Brantome Vies des hommes illustres (V. 151) behauptet, daß Pescara den Plan nur aus Furcht vor dem Verrat der Königin-Mutter Louise ausgab. Bucholh III. 7 verwirft durchaus jeden Verdacht an der Treue Pescara's; und die Richtigkeit dieser Ansicht bestätigt der Vericht Pescara's an den Kaiser (Hormahr, Archiv Jahrg. 1810 p. 28 sq.) Aus dem Proceß Morone's selbst und Briesen Pescara's an diesen geht hervor, daß Pescara seinen Versucher durchaus nur mit Arglist umgarnt hat.

Rechte des Papsts auf die Verfügung über die Krone Neapels darzuthun, und so die Zweifel Pescara's niederzuschlagen.

Während diese Verschwörung geplant wurde, meldete der Marchese, der sofort Bourbon, Leyva und Nagera in das Gebeimnis gezogen hatte, die ihm gemachten Eröffnungen dem Raiser, und dieser befahl ihm die Unterhandlungen mit Morone fortzuführen, und dann nach seiner Einsicht zu ver= fahren. Truppen sammelten sich in Trient; die Festungen im Mailändischen wurden verstärkt; schon argwöhnte man in Rom Berrat, zumal ein nach Frankreich mit Briefen bestimmter Bote in der Lombardei verschwunden war. 14. Oct. 1525 ließ Bescara Morone zu einer geheimen Unterredung in seinen Palast zu Novara rufen. Er kam, trot mancher Zweifel und Warnungen. Rüchaltlos machte er Offenbarungen, welche Lepva hinter einer Tapete mit anhörte. Als er das Gemach verließ, wurde er im Namen des Kaisers verhaftet, und in's Castell Pavia abgeführt. Aber nicht ganz konnte sich Pescara seines Worts entledigen; auch hatte die Rühnheit des Mannes auf ihn Eindruck gemacht. Er stellte ihn unter Proces und entrig ihm die begehrten Enthüllungen. 2 Dann verwendete er sich für ihn beim Kaiser.

<sup>1</sup> Capella V. 1144. Angelo de Cesis ward Bischof von Cervia: homo damnatae conscientiae, qui jus et injuriam venalem semper habuit, so sagt Jacob Ziegler Hist. Clem. VII., bei Schelhorn Amoenit. II. 345.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wir besitzen die Geständnisse Morone's: Examen Hieronymi Moroni detenti in carcerid. marchionis Piscariae, in arce Papiae die 25. Oct. 1525, bei Tullio Dandolo Riccordi inediti di Ger. Morone, Milano 1855, p. 148. Nach Morone's Aussagen waren die Urheber des Plans der Papst, Giberti und Benedig, deren Bermittler Sauli habe ihn, Morone, ausgesordert in des Papsts Namen Pescara jene Anerdietungen zu machen.

weil von einem solchen Talent noch guter Gebrauch zu machen sei. Er bat Carl geradezu ihm die Freiheit, das Leben und das Vermögen dieses Mannes zu schenken, und wieder= bolte diese Bitte noch in seinem Testament. Dem Bapst zeigte er sofort die Gefangennahme Morone's an, indem er Lope Hurtado zu ihm schickte, und der beängstigte Clemens sandte hierauf seinen Secretär Paul von Arezzo an den Marchese ihn beschwörend, nichts zu übereilen. 1 Die Treue Bescara's gegen seinen Herrn mußte Bourbon tief beschämen, aber das unredliche Verfahren gegenüber Morone bleibt doch ein Flecken in seinem Charafter. Die erbitterten Italiener schalten ihn Verräter, und sie saben in der Verschwörung Morone's nur einen rühmlichen Act der Vaterlandsliebe. 2 Rein großer Mann fand sich Italien in der furchtbarften Krisis feiner Geschichte zu retten ; feine Führer waren armselige Diplomaten, ein Clemens VII., ein Morone, ein Giberti. Es zeigte sich

<sup>1</sup> A persuaderlo et pregarlo per beneficio del Imper. a voler andar circumspecto in queste cose et non causar tanta suspicion in la mente de li principi di Italia. Depesche des Francesco Gonzaga an d. Marchese von Mantua, Rom 4. Nov. 1525. Archiv Gonzaga. Mit diesem Jahr beginnen die Berichte des ausgezeichneten langjährigen Gesandten Mantua's, welche jenes Archiv, ein Kleinod unter denen Italiens, sast vollständig bewahrt. Ich rühme hier dankbar die Güte, mit welcher der Director jenes Archivs, Herr Zucchetti und der Secretär Herr Davari mir hilfreich gewesen sind. Das Archiv ist musterhaft unter der österreichischen Regierung gehalten worden. Heute gehört es der Stadt Mantua.

<sup>2</sup> Am erbittertsten ist Guicciardini: Bescara's Versahren sei eterna insamia. Reissner ist begreislich nur des Kühmens voll: Dieser thewre Hauptmann hat in Kriegen kein Reichthumb gesucht noch überkommen, sondern seine Güter versetzt und den Bucherkausseuten verzinnset. — Der Papst selbst sagte dem Gesandten Francesco Gonzaga chel Pescara ha fatto il tratto doppio; dann glaubte er wieder in seiner Aufregung an den Berrat Morone's: Depeschen jenes Gesandten: 4. und 24. Nov. 1525.

bamals, was die Schule des Fürsten von Macchiavelli eigentzlich wert war. Die Nation selbst, baar der bürgerlichen Kraft und Tugend, jeder hohen religiösen Begeisterung unzfähig, entnervt von Wollüsten, überreizt burch ihre Cultur, war reif zum Stlavendienst für ihre eigenen Priester und für fremde Eroberer.

Die Verschwörung hatte die entgegengesette Wirkung: sie bahnte Carl die Wege zum Besitze Mailands, und gab ihm neue Waffen gegen seine entlarvten Feinde in die Sand. Bescara zwang jett den Herzog Sforza, als einen der Felonie schuldigen Lehnsmann bes Kaisers, zur Auslieferung seiner Festungen mit Ausnahme der Citadelle von Mailand. Bon dieser Stadt selbst nahm er für den Raifer den Suldigungseid. Neberall setzte er kaiserliche Beamte ein. Als er endlich auch die Uebergabe jenes Castells forderte, worin der kranke Herzog mit 800 Mann lag, und sie verweigert ward, begann er Sforza zu belagern. Doch Pescara starb, durch die Anstrengung seiner Feldzüge in Schwindsucht verfallen, ober wie man arawöhnte, durch seine Feinde vergiftet, schon am 30. Nov. 1525, erst 36 Jahre alt, von den Italienern mit Verwünschungen überhäuft, von den Kaiserlichen als einer der größesten Capitane der Zeit gefeiert, und durch die Liebe seiner Gattin verherrlicht, deren Dichtungen seinen Namen ber Nachwelt würden überliefert haben, auch wenn dies nicht bundert ruhmvolle Waffenthaten vermochten.

In Madrid wurde fortdauernd um den Frieden unterhandelt. Die Königin-Mutter wünschte ihn, um ihren Sohn so schnell als möglich zu befreien. Dies aber war nicht die Ansicht des Papsts. Man kann nur mit Befremden die Briefe seines Staatssecretärs lesen, worin die Regentin beschworen wird, ihre Mutterliebe den Staatsgründen aufzusopfern, und statt zu Friedensartikeln zum Schwert zu greifen. Aufgebracht über die Unentschlossenheit der französischen Regentschaft verglich Giberti die Depeschen des Gesandten Canossa mit Romanen und Poesien. Frankreich indeß war durch den Schlag von Pavia gelähmt; auch lag es in der Natur der Dinge, daß eine Liga nur langsam zu Stande kam. Sie wäre kaum zum Abschluß gekommen, wenn sich Carl V. gemäßigt, wenn er nicht durch die Besehung Mailands seine Gegner auf's Neußerste gebracht hätte.

Am 6. Dec. 1525 kam sein Bote Don Michiel Herrera mit Friedensvorschlägen nach Kom. Hier befand sich der Papst durch das Bewußtsein seiner Berbindung mit Morone in nicht geringer Berlegenheit. Der Kaiser aber schwieg davon. Als Clemens am Ansang 1526 Herrera nach Madrid zurückschickte, warf er alle Schuld der Verschwörung auf Morone und Pescara, der sich jetzt nicht mehr verteidigen konnte. Er bat Carl dringend dem Herzog zu verzeihen, Mailand frei zu lassen, und so Italien die Ruhe wieder zu geben. Dem Kaiser selbst erschien der Friede mit Frankreich als das beste Mittel die Liga zu verhindern und das tief ausgeregte Italien zu beschwichtigen. Das Herzogtum Mailand

<sup>!</sup> Come dilettano i libri de' Romanzi, et l'altre poesie, cosi sono molto belle a vedere le lettere di V. S. Lettere di Princ. I. 175.

<sup>2</sup> Später leugnete er seine Teilname nicht; am 23. Juni 1526 schrieb er Carl: nemini mirum esse debet, si quae in tui detrimentum a Ferdinando Piscario occulta consilia haberi ceperant, cum ad nos delata essent, non penitus aspernati sumus: Rahnalb n. XI. Der Kaiser aber gebrauchte die Enthüllungen über die Treulosigkeit bes Papsts schonungslos in seinem Manisest vom 17. Sept. 1526.

<sup>3</sup> Lettere di Princ. I. 177. A. Carlo V. Imp. Clem. Papa VII. Rom. 16. Dec. 1525.

wünschte er Bourbon zu verleihen, damit er so der Versbindung mit seiner Schwester Eleonore entsage. Franz den I. wollte er entlassen, jedoch unter solchen Bedingungen die ihm die Früchte des Sieges von Pavia sicherten.

Selten sind in einem Staatsrat schwierigere Debatten geführt worden, als damals in dem spanischen über die Frage, welche Bedingungen Franz dem I. aufzuerlegen feien. Was die Großmut empfahl, mußte die Politik verwerfen, und in jedem Fall konnte man sicher sein, daß der tief be= leidigte König ewig der Feind des Kaisers bleiben werde. Es ift zweifelhaft, ob Carl V. mehr würde erreicht haben. wenn er die Großmut des Herzogs Visconti gegenüber seinem Gefangenen, Alfonso von Aragon, nachgeahmt hätte. Die Bedingungen aber, welche er von Franz erzwang, konnte dieser König niemals halten. Gleich nach dem Siege von Pavia hatte der kaiserliche Kanzler in dem auswallenden Gefühl solcher Größe dem Botschafter Benedigs erklärt: der Raiser sei berechtigt ganz Frankreich zu beanspruchen, als der Herr der Welt; doch wolle er nur an sich nehmen, was einst Carl von Burgund gehört habe; die Provence stehe ihm zu mit demselben Recht wie Neapel; Languedoc gehöre der Krone Aragon, und die Dauphiné sei ein kaiserliches Lehen. Franz I., so forderte man in Madrid, sollte nicht nur allen seinen Ansprüchen auf Italien entsagen, sondern auch Burgund nebst andern Stücken Frankreichs abtreten, Bourbon wieder herstellen, und zum Zeugniß ewigen Bündniffes mit Carl sich mit deffen Schwester Eleonore vermälen. Diese verwittwete Königin von Portugal hatte eben die Gemalin des Connetable werden follen.

Der König fand es. mit seiner Ehre vereinbar eine

heimliche Verwahrung gegen seinen Sid aufzusetzen, und dann am 14. Febr. 1526 den Frieden mit einer Lüge zu beschwören. Diesem Vertrag gemäß sollten seine beiden Söhne für ihn als Geißeln eintreten, er selbst im Fall der Nichtersüllung der Artikel als Gefangner nach Spanien zurückstehren. Aber die Moral der Könige im XVI. Jahrhundert glich nicht mehr jener des XIV., wo ein Monarch desselben Frankreichs freiwillig in die Kerker Londons zurücksehrte, weil er lieber gefangen als eidbrüchig sein wollte.

Raum war Franz am Anfang des März in sein Reich zurückgekehrt, als alle Gegner Carl's ihn bestürmten, den Frieden nicht zu halten, da er als erzwungen nicht verbindlich sei. Der Papst schickte sofort zu ihm den mantuaner Ritter Capino als Nuntius, sich dessen zu vergewissern was er zu thun gedenke. Den Vertrag von Madrid hatte ihm Carl mitgeteilt und erklärt, er sei zwar nicht abgeneigt Sforza in Mailand einzuseten, doch hänge dies von dem über ihn eingeleiteten Proces ab; follte seine Schuld erwiesen werden, so wolle er Bourbon mit Mailand investiren. Der Papst aber wollte vor allen Dingen Mailand frei sehen. Die Schwächung Frankreichs durfte er nicht dulden; der Bruch des Friedens, die Liga und der Krieg schienen ihm die einzigen Mittel der Rettung Italiens und des Rirchen= staats. Er wies die Antrage des Raisers ab und trieb den König zum Meineid. Dazu trieben auch England und Benedig.2

<sup>1</sup> Ainsi allait la foi publique au XVI. siècle! ruft auch Champollion:Figeac aus, ber ben Meineid bes Königs verdammt: Captivité du roi François I., Introduc. LVII.

<sup>2</sup> Siehe die Briefe Guicciardini's, der sich in Rom befand, an den nach Engl. geschickten Protonotar Gambara, Rom 21. April, und 3.

Die Stände Burgunds legten, wie vorauszusehen war, ihr Beto gegen die Abtretung ihres Landes ein, und Franz I. erklärte, daß die Ausführung der Friedensbedingungen unmöglich sei. Er bot Carl für Burgund eine große Geld= fumme, und diese lebute der Kaiser ab. Ganz Europa war in tiefer Spannung. Man betrieb ben Bund gegen ben Kaifer und zauderte zugleich ihn abzuschließen. Niemand befand sich in größerer Pein als Clemens VII., die Seele der ganzen großen Unternehmung. Endlich entschloß er sich der Liga beizutreten, ehe das hart bedrängte Castell von Mailand fiel. Zu Cognac in Frankreich wurde am 22. Mai 1526, im Namen des Papsts, des Königs von Frankreich. des Dogen Andrea Gritti von Benedig, der Florentiner, des Herzogs Sforza jener Bund geschlossen, welcher die beilige Liga hieß, obwol er so wenig von Religion enthielt, daß eine seiner Voraussetzungen die feierliche Lossprechung Franz des I. von seinem Meineid durch den Papst war. 1 Der König von England, der nicht offen beitrat, wurde zum Protector dieser Liga ernannt, in der Hoffnung, daß er binnen drei Monaten sich ihr anschließen werde; Ferrara ward darin nicht aufgenommen. So war der Krieg zwischen ber geiftlichen und weltlichen Gewalt, zwischen einem großen Teil der Mächte Europa's und dem Kaiser erklärt, und durch ihn sollte das Loos Italiens entschieden werden.

Mai 1526: Lettere e Istruzioni: Opere inedite di Fr. Guicciardini ed. Canestrini, Flor. 1863. Vol. IV.

<sup>1</sup> Liga Sancta zu Cognac, 22 Mai 1526: Dumont IV. I. 451.

## Sechstes Capitel.

1. Clemens VII. als Führer Italiens im Kampf um seine Unabhängigkeit. Der Kaiser schickt Moncada an den Papst. Clemens verwirft seine Anträge. Pompeo Colonna und die IGhibellinen. Unglücklicher Beginn des Kriegs der Liga. Fruchtlose Unternehmung des Herzogs von Urbino gegen Mailand. Die Colonna überfallen Rom, 20. Sept. 1526. Plünderung des Borgo. Clemens wird zu einem schimpslichen Bertrag gezwungen. Manisest des Kaisers an sen Papst. Reichstag zu Speier. Festsetzung der Resormation.

Clemens hatte seiner Natur Gewalt angethan, indem er sich zu dem einzigen kühnen Entschluß in seinem Leben erhob. Er übernahm die Aufgabe eines Innocenz III. Es galt den Kampf um die Befreiung Italiens vielleicht Europa's von der Cäsardespotie, welche die Päpste seit Hildebrand unablässig bestämpst und endlich bezwungen hatten. Im Jahre 1526 war ein Papst zum letten Mal der Vertreter der italienischen Nation; doch dieser Papst war der armselige Clemens VII., der eine ihm dargebotene große Idee nur mit kleinlichen Trieben kirchenstaatlicher und mediceischer Hauspolitik verfälschen konnte.

Er rechnete auf die Neberlegenheit der Liga, das empörte Nationalgefühl der Italiener, und die Schnelligkeit von 10000 besoldeten Schweizern. Er war ganz siegesgewiß. <sup>1</sup> Die

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il n'est possible, sire, de veoir homme plus content et déliberé qu'est le pape, qui c'est levé le masque tout et oultre et parle de présent sans nul respect, de quoy tant de gens sont

Schweizer sollten zum Entsate Sforza's berabkommen; Mai= land war zum Aufstande bereit; in Lodi, in Cremona und Pavia wurden Verschwörungen angelegt. Die Venetianer unter ihrem Generalcapitan, dem Berzog von Urbino, follten über die Adda vorrücken, und die Bäpstlichen unter Guido Ran= gone, Vitello Vitelli, Johann Medici und Francesco Guicciar= dini, dem Generalleutnant des Papsts, sammelten sich im Juni zu Piacenza. Es galt so schnell als möglich das Castell Mailand zu entsetzen. Die französische Flotte unter Bedro Navarro, die päpstliche unter Andrea Doria sollten erst Genua erobern und dann Neapel angreifen. Besonnene Männer, wie Sadoleto und der Nuntius in Spanien, Castiglione, hatten zum Frieden gemahnt, doch Clemens und der von haß gegen den Raifer glühende Giberti wollten den Rrieg. 1 Die ersten Politifer Staliens, Macchiavelli, Bettori und Guicciardini, ja alle Patrioten erklärten diefen Krieg als eine heilige und notwendige Nationalangelegenheit. Na= mentlich Guicciardini riet dem Papst eifrig dazu. 2 Aber ein

esbays. Lettre de Nic. Raince à François I, 9. Juin 1526. Mignet Rivalité etc., p. 17. — Am 10. Juni schrieb Giberti dem Bisch. v. Berosi: questa guerra non è d per un pontiglio d'honore, d per una vendetta, d per la conservatione d'una città, ma in essa si tratta d della salute, d della perpetua servità di tutta Italia (Lettere di Princ. I. 193). — In 15 Tagen hosse Cem. den Krieg zu beendigen: Brief Machiavelli's an einen Freund, Opere XI. 257.

4 Caftiglione an den Papst, Toledo 28. Dec. 1525, Lettere di Negozi Vol. II. lid. IV. p. 19, und andere Briefe, worin er sich über die Unbesonnenheit der Räte des Papsts beklagt, che faranno perder la pazienza all' Imperatore.

<sup>2</sup> Una guerra desiderata estremamente da tutta Italia, come giudicata necessaria alla salute universale: Guicciardini Discorsi Politici, Opp. ined. I. 393. Und seine Selbstanklage und Rechtsertigung in den Ricordi, idid. X. 103 sq.

böser Stern stand über diesem Medici. Er zog ihn von Fehlern zu Fehlern fort.

Carl war durch die Liga von Cambray überrascht worden, und in der Lombardei nicht gerüftet. Nachdem sein Botschafter in Rom sich fruchtlos bemüht hatte den Lapst vom Mächtebund abzutrennen, schickte der Kaiser zu ihm Hugo Moncada. Dieser spanische Abenteurer sollte auf dem Schauplat wieder auftreten, den er von der Zeit der Borgia ber genau kannte. Moncada, Abkomme eines edeln Sauses. war als Jüngling mit Carl VIII. nach Italien gekommen, bann in den Sold von Cafar Borgia getreten, nach dem Tode Alexanders VI. zu Consalvo übergegangen. Er hatte im maurischen Seekrieg gedient, und war als Ritter von Rhodus mit einer Commende in Calabrien belohnt worden. Carl hatte ihn zum Vicekönig Siciliens gemacht, wo er durch Graufamkeit verhaßt murde. In einem Seegefecht von den Franzosen gefangen, war er gegen Montmorench ausgewechselt, aus bem Kerker erft nach Spanien, bann nach Italien zurückgekehrt, und zum kaiserlichen Flottenadmiral gemacht worden. Gang ein Mann aus der Schule Borgia's, konnte er jett in Rom aute Dienste leisten. 1

Moncada kam von Mailand, wo er mit Sforza untershandelt hatte, am 17. Juni nach Rom, und hier hatte vier Tage vorher der Papst den Abschluß der Liga bestätigt. Seine Instruction war, Clemens zu einem Vertrag zu stimmen, oder auf den Plan Pompeo's einzugehen, welcher dem Kaiser zugesagt hatte durch eine Revolution in Rom den

<sup>1</sup> A. 1502 begleitete er mit Alegre als Cavalier Cäsar's Madonna Lucrezia nach Ferrara. — Siehe über ihn Jovius, Elog. lib. VI., und Reissner IV. 79.

Bapft zu bewältigen. 1 Pompeo haßte Clemens VII. seit dem Conclave, und so unabbängig fühlte sich damals ein Cardinal. zumal aus großem Geschlecht, daß er seine Würde als Kirchenfürst nur als etwas Persönliches betrachtete, was höheren Rücksichten, nämlich denen auf das Allgemeine und das Wol seines Hauses, aufzuopfern sei. 2 Moncada erklärte im Vatican. daß Carl bereit fei Sforza Mailand zu überlaffen, nur solle erst zur Wahrung der kaiserlichen Shre das Urteil über ibn gefällt werden. Clemens antwortete: gezwungen die Waffen zu ergreifen, wolle er sie nur ablegen wenn der Kaiser Italien die Freiheit gebe, und die Sohne Franz' I. entlaffe; ohne seine Verbündeten könne er nichts bestimmen. Moncada erbot sich Mailand frei zu geben, wenn der Bapst mit den andern Staaten Italiens die Löhnung für das kaiserliche Beer zahle. Clemens zog hierauf die Gefandten Frankreichs und Eng= lands zu Rat, und verweigerte dann jeden Separatvertrag. Selbst die Anerbietung Moncada's, daß der Raiser um des Friedens willen alle Streitfragen in die hände des Papsts lege, ward verworfen. Man hatte Briefe del Bafto's und Lepva's an Moncada und den faiferlichen Botschafter aufgefangen, worin sie ihre Lage in Mailand als verzweifelt schilderten und dringend ein Abkommen mit dem Bapft ver=

<sup>1</sup> Carl an Moncada, Granada, 11. Juni 1526: que el (Card. Col.) tenia buena disposicion para echar el papa de Roma y resolver Sena y aun Florencia y algunas tierras de la iglesia contra su Santitad: Lanz, Correspond. des Raisers Carl V. I. n. 91.

<sup>2</sup> Es ist charakteristisch wie Jovius in seiner peinlichen, aber sehr geschickt behandelten Biographie Pompeo's, dessen Conslict darstellt: Sed in generoso militarique ingenio ea sententia sacile pervicit, ut privatae dignitati publicum decus, quod cum salute samiliae conjunctum videre ur, praeserret. Diesen Cardinal etwa auf gleiche Linie mit Bourbon zu stellen, konnte damals Niemanden einsallen.

langten. Dies mochte auf dessen finnlosen Entschluß einswirken. Er wollte den Krieg.

Der abgewiesene Moncada verließ am 20. Juni mit Sessa drobend den Batican. Der Botschafter des Raisers vergaß sich so weit, daß er einen Narrn hinter sich aufs Pferd nahm, der vor dem Volk durch Grimaffen seine Verachtung ausdrückte. Die Gesandten berichteten dem Raiser: der Papst fei sein erklärter Keind, die Bölker Italiens seien dies nicht minder, während der Zustand der unbesoldeten Truppen alles befürchten laffe. Er moge Geld und Kriegsvolk ichiden. Bourbon nach der Lombardei, Lannon nach Neapel absenden. 2 Sie beriefen zu sich ghibellinische Vertraute, während das Bolf unruhig zu werden begann. Erbittert über neue Steuern rotteten sich eines Tages die Fleischer vor dem Palast Cessa's zusammen, wohin auch die Spanier mit Waffen berbeieilten. 3 Am 26. Juni verließ Moncada Rom, um sich ju den Colonna zu begeben. Seffa brachte noch am 29. dem Papst die Chinea, doch ohne weiteren Tribut dar, und ging dann nach Marino. Schon sammelten Bespasiano und Pompeo Kriegsvolk unter den Augen des Papsts, während dieser Stefan Colonna und die Orsini vereinigte, um einen Keldzug gegen Neapel vorzubereiten. Nach dem Scheitern der Mission Moncada's hatte er am 23. Juni dem Kaiser einen Absagebrief geschickt, worin er die Schuld des Krieges dessen maßloser Herrschbegier zuschrieb: ihm selbst habe nur die Rücksicht auf die Freiheit Italiens und des heiligen

<sup>1</sup> Guicciardini XIII. 118.

<sup>2</sup> Mignet, ut supra, p. 20.

<sup>3</sup> Bon ben Plänen schreibt am 24. Juni 1526 Alberto Pio Franz I.: Molini Doc. II. 203. — Ueber die Audienz Moncada's Lettere di Princ. I. 209 sq., Briefe v. 19., 23., 25. Juni.

Stuls die Waffen aufgezwungen. 1 Raum war der Brief abgeschickt, so bereute er ihn; am 25. Juni schrieb er ein milderes Schreiben und befahl seinem Nuntius, Castiglione, jenes erste nicht abzugeben. Doch es war zu spät. 2

Der Krieg begann unter schlechten Anzeichen. Die Benetianer überschritten die Adda nicht, die Schweizer erschienen nicht; das Hülfscorps von 4000 Mann, welches der Marchese von Saluzzo herbeiführen sollte, mar nicht ausgerüftet. Und icon im Juni borte man, daß sich ein Beer von Landsknechten in Tyrol versammle. Clemens fürchtete vom französischen Hof verlassen zu werden, mit welchem der Vicekönig um Frieden unterhandelte; er bestürmte den König. nicht aus Liebe zu seinen Kindern sich zu einem Vergleich mit Carl verführen zu lassen; er forderte Beinrich VIII. dringend auf der Liga thatsächlich beizutreten. Giberti glübte von Eifer. Wenn man feine Briefe an die Nuntien im Auslande liest, hat man Mühe zu glauben, daß fie ein Priester schrieb, und noch mehr erstaunt man über die er= bärmlichen Hülfsmittel mit denen ein so großer Krieg betrieben murbe. 3

Ein Aufstand Mailands, in dessen Castell Sforza dem Hunger zu erliegen drohte, war mißglückt; die Kaiserlichen hatten den Tumult am 20. Juni bewältigt, die Stadt entwaffnet,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Raynald n. XI. u. Goldast Polit. Imp. p 987. Der Brief ist gut geschrieben. Carl erhielt ihn erst am 20. August in Granada (Sandoval I. 470; und antwortete darauf am 17. Sept.

<sup>2</sup> Sepulveda de reb. gest. Caroli V. lib. VI. c. 27. 28.

<sup>3</sup> Die Briefe in den Lettere di Princ., vom Juni 1526 ab, sind oft ihrer leichtfertigen Geschwäßigkeit wegen anwidernd. Die Nuntien waren damals Capino in Frfr., welcher bald zurückkehrte, Gambara in Engl, der Bisch. v. Beroti noch in der Schweiz, Mons. di Pola in Benedig, Castiglione in Madrid.

den Adel verjagt. Nur die Ueberrumpelung Lodi's durch den venetianischen General Malatesta Baglione am 24. Juni war ein Erfolg der Liga. Dort vereinigten sich endlich am 26. die Päpstlichen mit den Venetianern, und dieses Beer von 20000 Mann rückte am 7. Juli vor Mailand. Aber in dieser Stadt, wo 7000 hungernde Spanier und Landsknechte unter Lepva und Bafto lagen, war Bourbon als kaiferlicher Statthalter eben von Genua her mit frischen Truppen und einigem Solde glücklich angelangt, weshalb die Verbündeten schon am 8. Juli nach Marignano abzogen. Mit diesem Rückzug begann der Berzog von Urbino seine Taktik des Zauderns, die er fortan beibehielt. In der Liga traute keiner dem andern. Benedig argwöhnte, daß sich der Papst mit dem Raifer vertragen, der Papst, daß Frankreich das Gleiche thun werde; die Haltung des Herzogs von Urbino erschien Guicciar= dini verdächtig. Denn mußig fah er von Marignano aus die Leiden Mailands, wo die Spanier das Volk wie eine Sklavenheerde behandelten. Erst als ein paar tausend Schweizer zu ihm stießen, ging er wieder vorwärts, ohne jedoch den Entsatz zu wagen. Da capitulirte Sforza am 24. Juli, und zog nach Lodi ab; Urbino verzweifelte hierauf an der Eroberung Mailands und ließ Cremona belagern. Um dieselbe Zeit schlug eine Unternehmung der Bäpftlichen gegen das kaiserlich gefinnte Siena fehl, wo Clemens Kabio Betrucci, den Sohn Pandolfo's, begünstigte. Schimpflich wurden dort die Orsini von Anguillara und Pitigliano, nebst den Florentinern in die Flucht getrieben, und dies minderte das Ansehn des Papsts. 1 Die Lauheit des französischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausführlich schreibt bavon F. Bettori an Macchiav. Flor 7. Aug. 1526: Lettere di samil. N. Macch. Opere XI. 250. In Siena

Hofs machte ihn verzweifeln; er schickte dorthin Sanga, den König anzutreiben, daß er Truppen nach der Lombardei sende und den Zug gegen Neapel unternehme, bevor der Vicekönig mit der spanischen Flotte zurücksehrte.

Die ghibellinische Partei in Latium regte sich. Sie fah das machtvoll erneuerte Kaisertum nach langer Zeit wieder im Kampf mit bem Papsttum. Alte Unabhängigkeitsideen erwachten; ber Geist bes römischen Bürgertums freilich war todt; nur Barone vertraten den Freiheitsgedanken Rom's, und aus selbstsüchtigen Zwecken. Doch zeigte es sich immer, daß der Widerspruch gegen die päpstliche Herrschaft in Rom fortlebte, und eine ghibellinische Partei sofort da war wenn fie ein Kaiser rief. Ihre Häupter waren Bompeo mit seinen Brüdern Marcello und Giulio, Bespasiano Colonna von Kundi der Sohn Prospero's, und Ascanio mit feinem natür= lichen Bruder Sciarra. Auch Cefar Gaetani von Filettino, Mario Orsini, Giambattista Conti, Girolamo Estouteville Graf von Sarni schlossen fich an. Der Plan war, Clemens durch Ueberfall unschädlich zu machen. Während dies Moncada bei den Colonna verabredete, erkrankte der Herzog von Seffa in Marino. Er ließ sich nach Rom bringen, was ibm Clemens gestattete, und noch auf seinem Sterbelager ermunterte er die Colonna den Papst durch einen Bertrag zu täuschen. Don Luis de Cordoba starb am 18. August auf dem Quirinal. 1

besang man ben Sieg: Vittoria gloriosissima de li Sanesi contro ali Florentini nel piano di Camollía a di 25 di Luglio A. 1526. Ottaven, Druck jener Zeit, von Sigismondo Tizio seiner handschr. Gesch. Siena's eingefügt (Bibl. Chigi).

<sup>1</sup> Das Necrolog. Romanum Mscr. Vat. 7871) verzeichnet: 18 d. Aug. 1526 morì il commiserando Lodovico Duca di Sesse in monte cavallo nel palazzo del cardle Jvrea.

Schon hatte Clemens Mahnungen gegen diese Barone erlassen. Unter dem Vorwand nun, sich mit ihm auszusöhnen. schickten sie Vespasiano nach Rom, und wirklich kam hier am 22. August folgender Vertrag zu Stande: Die Colonna geben Anagni und andre Orte heraus; fie ziehen sich ins Neapoli= tanische zurück, wo sie dem Kaiser dienen dürfen; der Bapst amnestirt sie und hebt das gegen Pompeo erlassene Monitorium auf; niemand soll ihre Besitzungen mit Krieg überziehn.1 Dieser Vertrag, von welchem Giberti vergebens seinen Berrn zurückzuhalten suchte, und für den der Cardinal Andrea della Valle bürgte, offenbarte die ganze Schwäche des Papsts. Er wurde Freunden wie Feinden verächtlich. Den Versprechungen Bespasian's trauend, entließ er aus Sparsamkeit den größten Teil seiner Truppen, die er unter dem Grafen von Anguillara und Paul Baglione nach Rom gezogen hatte. Kaum war dies geschehn, als die Colonna Anagni besetzen ließen und ihr Kriegsvolk gegen das Lateinergebirg vor= ichoben. Sie sperrten alle Wege, keine Nachricht über ihre Bewegungen gelangte nach Rom, und Gerüchten glaubte man bier nicht. In rasenden Gilmärschen rückten diese Barone vor die Stadt; mit ihnen kam Moncada als Drator des Kaisers oder Stellvertreter für Sessa. Sie waren 800 Pferde und 3000 Mann Kufvolks stark, einige Artillerie wurde von Büffeln herbeigeschleppt. Pompeo Colonna konnte jett an Sciarra erinnern, den wütenden Feind Bonifacius VIII. Wenn, wie er hoffte, Clemens im Tumult des Kampfs zu

<sup>1</sup> Guicciardini XVII. Jovius, Vita Pomp. Col. Domenico Rossi Memorie storiche, Rom 1837, I. 185.

Grunde ging, wollte er seine eigene Wahl zum Papste erzwingen.

Nachts besetzen die Colonna drei Stadttore, in der Frühe rückten sie durch die Porta S. Johann ein. Es war der 20. September. Man meldete im Batican, daß die Keinde auf dem Forum seien; der erschreckte Lapst berief ein Confistorium. 2 Rach einer tumultuarischen Beratung wurden Balle und Cybò an die Colonna, Campeggi und Cesarini auf das Capitol geschickt das Bolk zur Verteidigung aufzurufen. Was aber war das Capitol im Jahre 1526, und was das entwaffnete römische Bolk, deffen Kraft und Verfaffung die Päpste zerstört hatten? Clemens hatte mit Absicht nur un= bedeutende Menschen zu Conservatoren eingesetzt. 3 Senator war Simon Tornabuoni von Florenz, ein Verwandter Leo's X. Die Römer regten sich nicht: dies sei, so sagten sie den Cardinälen, nicht ihre, sondern des Papsts Angelegenheit. Trop mancher guten Eigenschaften war Clemens nirgend beliebt. Marco Foscari schilderte ihn im Jahre 1526 mit diesen Worten: "Dieser Papst ist 48 Jahre alt, ein verständiger Mann, aber langfam im Entschließen, woraus sich fein Schwanken im Sandeln erklärt. Er spricht gut, er sieht

<sup>1</sup> Dies öffentlich gesagt zu haben, wirft ihm Clemens selbst vor im Monitorium v. 8. Nov. 1526.

<sup>2</sup> Am 20. Sept. 1526 geschah ber Uebersall Roms durch die Colonna, welcher die Sinleitung zum Sacco war. Am 20. Sept. 1870 rückten die Jtaliener durch die Bresche bei der Porta Pia in Rom ein, und da fiel die weltliche Herrschaft der Päpste.

<sup>3</sup> Cosi plebei, che vergognomi di nominarli: Alberino Sacco di Roma, Mscr. Er nennt nur Pietro Martuzzo. Reissner nennt die drei Conservatoren "leichtsertige, unehrbare Männer", wol nach Jovius Vita Pomp. Col., der sie nennt Scarsius, einen Possenreißer Saccogelato mit Zunamen, und den verhaßten Fiscal Marius Peruscus.

alles, aber er ist sehr furchtsam. In Staatsgeschäften läßt er sich nicht meistern: er hört alle, und thut dann was ihm gefällt. Er ist gerecht und gottesfürchtig: in der Signatura. wo 3 Cardinäle und 3 Referendarien zu thun haben, würde er nichts zum Nachteil anderer vollziehn. Wenn er eine Bittschrift zeichnet, widerruft er nicht mehr, wie der Papst Leo that, der so viele unterschrieben hat. Er widerruft keine Benefizien; er gibt sie nicht simonistisch; er nimmt nicht Aemter, indem er Gnaden erteilt, wie Leo und andere. Er will, daß alles seinen rechtlichen Gang habe. Er vergibt nicht, noch verschenkt er fremdes Gut. Aber man nennt ihn geizig. Papst Leo jedoch war sehr liberal, gab und schenkte viel. Dieser thut das Gegenteil; deshalb murrt man in Rom. Er gibt viel Almosen — und doch ist er nicht beliebt. Er ist sehr enthaltsam; man kennt keine Art Ueppigkeit an ihm. — Er will nicht Possenreißer noch Musiker sehn; er geht nicht auf die Jagd noch zu andern Lustbarkeiten. Seitdem er Papst ift, ging er nur zweimal aus Rom nach der Malliana, und sehr selten in seinen zwei Meilen entfernten Weinberg. Sein ganzes Vergnügen besteht darin, mit Ingenieuren und über Wafferbauten zu reden. 1

Der Geiz des Papsts und die Habsucht seines Camerslengo des Cardinals Armellinus hatte das Bolk tief erbittert. Einst sagte der Cardinal Pompeo im Consistorium, wo man über gewisse Auflagen sprach, die der Camerlengo vorgeschlagen hatte, ganz laut: man solle Armellino schinden und seine Haut für einen Quattrin im Kirchenstaat herumzeigen,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Relazioni bei Alberi p. 126. Marco Foscari war von 1522 bis 1526 inclusive Gesandter in Rom.

dann würde Geld in Fülle zusammenkommen. Mit Zöllen und Steuern waren Bürger, Beamte und Geistliche gedrückt; Wucher mit dem Kornmonopol hatte Mangel erzeugt: so war das päpstliche Regiment tief verhaßt, und Clemens durfte sich nicht beklagen, wenn Kom die Colonna als Befreier betrachtete.

Herolde Pompeo's riefen in den Straßen aus, daß Niemand Leid zu fürchten habe, denn die Colonna seien nur gekommen Rom von der Tyrannei des geizigen Papsts zu befreien. Kein Haus, kein Kausmannsgewölbe schloß sich; dem Einmarsch der Colonna sah man wie einem Schauspiele zu. Die zu Pompeo abgeschickten Cardinäle wurden nicht vorgelassen, sondern das Kriegsvolk rückte mit dem Ruf Freiheit! Freiheit! nach Trastevere, überwältigte an der Porta Santo Spirito die geringe Mannschaft unter Stefan von Palestrina und drang sodann in den Borgo ein. Der Papst wollte ansangs wie Bonisacius VIII. auf dem Tron

<sup>1</sup> Usque adeo omnium hominum odia in se concitarat, ut nemo esset, qui vicem ejus tam foede et praeter sacramenti fidem oppressi doleret: Panvinius. Ueber Armellino siehe dieselbe Relazion bes M. Foscari. Ich sand mehre Briese von ihm im Archiv Gonzaga, die er unterzeichnet Armellinus Medices. Als Grund bes Hasses gibt Jovius (Vita Pomp. Col.) auch das rückhaltslose Einreißen von Häusern an zum Zweck der Straßenregulirung, und das nur um den einen Aedilen reich zu machen. Siehe auch Bened. Varchi Storia Fior. lib. II. 23.

<sup>2</sup> Ut Roman. Pop. avarissimi pontificis tyrannide liberarent: Jov. Vita Pomp. Col. — Ein anderer Zeitgenosse Attilius (bei Baluze Miscell. IV. 517) sagt von Pompeo: slagrabat quippe amore Patriae quam omni immunitate exuerat Clemens: exigi vectigalia in Urbe insolita ad eam diem decreto caverat, sordidae avaritiae inhians, suggestione praesertim F. Armellini Cardinalis atque olim negociatoris. — In Roma non e stato fatto pur un minimo disordine: Depesche des Franc. Conzaga an den Marchese, 20. Sept. 1526. Archiv Conzaga.

den Keind erwarten, doch Giberti und Kilippo Strozzi zogen ibn mit sich in die Engelsburg. Dorthin rettete sich auch Guillaume du Bellan, der Botschafter Frankreichs. Priefter stürzten, mit Gold und Silber beladen, in das Castell. Andere versteckten sich in der Stadt. Der Papst zog auch die Schweizergarde in die Engelsburg, und so blieb der Batican verteidigungslos. Alsbald wurden die Gemächer des Papsts, der Cardinäle, der Curialen im Sturm ausgeleert, die Basilika des Sanct Veter schonungslos geplündert. Selbst päpstliche Soldaten mischten sich mit dem Geschrei "Spanien" unter den Feind, um an der Plünderung teil zu nehmen. 1 3mar feuerte die Artillerie vom Castell, doch konnte sie nur den Borgo nuovo frei halten. Gefangene wurden gemacht, und man erprefte Lösegeld. Auf 300000 Ducaten schätzte man den Raub von wenigen Stunden; denn schon am Abend zog der beutebeladene Schwarm nach dem Quartier der Colonna zurück, in solcher Verwirrung, daß ein paar hundert Mann ihn hätten vernichten können.2

Clemens sah sich in die tiefste Schmach gestürzt: ein Haufe Basallenvolks, geführt von einem rebellischen Cardinal, hatte ihm einen namenlosen Schimpf zugefügt, und das ganze römische Bolk diesem Nebersall fast lachend zugesehn! Da zeigte es sich sonnenklar, daß die Herrschaft der Päpste über

<sup>1</sup> Sepulveda, lib. VI. 40, als Augenzeuge.

<sup>2</sup> Girolamo Negri (Lettere di Prin. I. 234) hat diesen Sacco lebzhaft geschilbert. Sbenso Franc. Gonzaga in einer Depesche vom 21. Sept. Das Diar. Blasii de Cesena (Mscr. Barberini) sagt: depopulati sunt sere totum Palatium maxime res et bona Papae, et ejus samiliarium, multor. Cardinalium, Praelator. mitras et res sacras et in Capella et Sacristia et in S. Petro Altaria.

Rom nicht auf der Liebe des Volkes ruhte, daß sie den Römern immer nur als eine verhaßte Usurpation erschien. Die Engelsburg war ohne Proviant und unhaltbar, deshalb vermittelte Don Martino, der Neffe und Drator des Königs von Portugal, zwischen den Rebellen und dem Papst einen Vergleich. Noch am Abend ließ Clemens durch Schombera Moncada zu sich rufen. Pompeo, bei welchem sich dieser im Palast der Santi Apostoli befand, wollte ihn zurückalten, boch der schlaue Spanier folgte der Einladung, die ihm versprach was er wünschte. Er empfing erst die Cardinäle Ridolfi und Cybd als Geißeln, und ging dann in die Engelsburg. Der Minister Carl's V. warf sich mit ver= steckter Freude dem Papst zu Füßen, beklagte die ganz absicht= lose Plünderung, und ermahnte Clemens zur Versöhnung mit dem großen Kaiser, der die Herrschaft Staliens nicht begehre, obwol sie ihm nach altem Kaiserrecht gebühre. Moncada lieferte den silbernen Papststab und die Tiara wieder aus, die er den Räubern abgenommen hatte, und aus seiner Hand waren diese entweihten Zeichen gleich Symbolen kaiserlicher Investitur. Der Papst klagte bitter über den Treubruch Vespasian's; den Namen Kompeo nannte er nicht, oder nur mit Fronie: der Not weichend wolle er einen Vertrag eingehen, hoffend mit dem Raifer sich auszusöhnen.

Am 21. Sept. wurden die fremden Gesandten in die Engelsburg gerusen, und hier dictirte Moncada dem Papst folgende Uebereinkunft: ein viermonatlicher Waffenstillstand zwischen Clemens und Carl wird geschlossen; der Papst ruft seine Truppen aus der Lombardei, seine Flotte von Genua ab: die Colonna, denen volle Amnestie erteilt wird, ziehen

fich nach Reapel zurud.1 Clemens ichloß biefen Bertrag, wie einer seiner Vertrauten offen erklärte, mit dem Borfat ihn nicht zu halten. 2 Moncada aber hatte seine Absicht. ihn von der Liga zu trennen, erreicht. Frohlockend gab er bem Kaiser von seinem Handstreich Bericht; er scheute sich nicht ihm zu raten, sich über diese Vorgänge erzürnt zu ftellen, um dem Papst einige Genugthuung zu geben. 3 Dagegen waren die Colonna über Moncada erbittert; sie hatten das Castell stürmen, den Papst gefangen fortführen, Rom um= wälzen wollen; sie schalten den Spanier einen bestochenen Verräter. Mit Beute beladen zog das colonnische Kriegs= volk, welches bei den Thermen Diocletians gelagert hatte, am Morgen des 22. Sept. nach Grotta Ferrata ab, mährend Moncada vertraggemäß Kilippo Strozzi, den Gemal von Clarice Medici, als Geißel nach Neapel mit sich nahm. 4 Der Papst war über die Haltung der Römer tief empört.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Molini I. 229.

<sup>2</sup> Con animo però di non osservare cosa che prometessi, perche sendo forzato non era tenuto (nach der Moral jener Zeit): Fr. Vettori, Sommario p. 369. Am 27. Sept. trägt der venet. Kat der X. dem Orator Benier in Kom auf dem Papft dafür zu danken, daß er nach seiner Beschimpfung den Krieg in der Lombardei sortsezen wolle: Archiv Benedig I. Secretor. Consilii X. fol. 88.

<sup>3</sup> Me parece que V. Mad deve mostrar mucho sentimiento de lo acaescido a su santidad en esta jornada . . . Mignet, ut supra, p. 35. Nach dem Brief Castiglione's an Schomberg, Granada, 11. Nov. 1526, Lettere di Negozi II. lib. 6. p. 97, war der Jorn des Kaisers ausrichtig: (das heißt, er mißbilligte nur die Plünderung).

<sup>4</sup> Sie zogen ab am 22 Sept. Morgens: Depesche des Orator Math. Caselli an den Herzog v. Ferrara: Archiv Este in Modena. Nach Attisius (Basuze Miscell. IV. 517) ließ der Card. Pompeo die geraubten silbernen Statuen der 12 Apostel aus dem S. Peter nach seiner Burg Cervara absühren. — Filippo Strozzi hatte sich dagegen gesträubt als Geißel zu dienen, und vergaß dies Clemens VII. nicht mehr.

Er erklärte, sie empfindlich strasen zu wollen: ich will sie erkennen lassen, so sagte er, was es bedeutet den Papst nicht mehr in Nom zu haben. Seine Absicht war, sich für eine Zeit lang aus der Stadt zu entsernen.

Ehe noch Carl den Abschluß dieses Vertrags ersuhr, erließ er am 17. Sept. aus Granada ein Manisest an den Papst: es war seine Antwort auf dessen Brief vom 23. Juni, und seine Rechtsertigung gegen so viele Beschuldigungen, zumal in Vetress sersahrens mit Sforza. Er bezeich= nete darin Clemens mit vollem Recht als den Urheber des Kriegs, und drohte ihm mit der Verusung eines Concils. 2 Am 6. Oct. schrieb er auch den Cardinälen: der Papst habe pslichtvergessen die Friedensvorschläge abgewiesen und denke nur an Krieg, Verschwörung und Ausruhr wider ihn den Kaiser, welchem er doch so viel schuldig sei; sie sollten ein Concil berusen, denn ohne dieses könne die lutherische Beswegung nicht beruhigt werden, vielmehr werde sich Deutschsland von der katholischen Kirche losreißen.

Hier zeigte es sich, in wie naher Beziehung die deutsche Reformation zu dem Kriege stand, welchen Clemens so leichtsinnig begonnen hatte; er selbst trieb den Kaiser dazu in den Lutheranern seine Berbündeten zu sehen. Konnte Carl V. das wormser Edict zu Gunsten eines Papsts auf-

<sup>1</sup> So melbete er bem Gesanbten Mantua's: havendo mi detto che la li sara conoscer di ch' importantia serà il non haver papa in Roma, che il dissegno de S. Stà era di sar la vita sua almeno per un tempo suori de qui — Depesche Francesco's Gonzaga, Rom 25. Sept. 1526: Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Apologie Carl's bei Dolgaft I. 479. Golbaft Polit. Imp 990. Siehe auch Sleidan de l'Estat de la Religion et Republique p. 41 sq.

<sup>3</sup> Goldaft, Polit. Imp. p. 1013.

recht halten wollen, der ihn mit allen Waffen des Berrats und der Gewalt bekriegte, ibm felbst Neapel, und im Kalle des Sieges, auch die Krone des Reichs entreißen wollte? Bu Nürnberg hatten die Stände ein Concil verlangt; als sodann im Juni 1526 der Reichstag zu Speier sich ver= sammelte, überwog bereits die papstfeindliche Partei, und mit Zustimmung des Erzherzogs Ferdinand wurde dort der wichtige Reichsschluß gefaßt, daß bis zu einer allgemeinen und nationalen Kirchenversammlung jeder Stand in Bezug auf das wormser Edict sich verhalten solle wie er es gegen Gott und die faiserliche Majestät zu verantworten glaube. So wurde das Edict vom Raiser zwar nicht thatsächlich zurückgenommen, aber die Reformation den Ständen über= lassen, und dadurch die territoriale Kirchentrennung rechts= aultig berbeigeführt. Eine unbezwingbare Revolution stürzte die hierarchische Verfassung im deutschen Reich und rif die Mitte Europa's vom katholischen Glauben los. In derselben Reit wurden die Türken Gebieter von Ungarn, deffen jungen König Ludwig II., den Schwager des Erzberzogs Ferdinand, fie bei Mohacs am 29. August 1526 erschlagen hatten. Wenn der Papst auf diesen Weltbrand blickte, und seine eigene Lage erwog, dann mußte er wol verzweifeln. Nach= dem er die europäischen Mächte gegen den Kaiser in den Rrieg getrieben, war er felbst durch schmählichen Neberfall in wenig Stunden entwaffnet, und all' feine Staatskunst wie ein Spinngewebe zerrissen worden. Der Kaiser hatte ihm verächtlich einen Schlag versetzen laffen, ber ihn gemahnte, daß er von seiner Gnade abhängig sei. Wenn nun er, das Haupt des ganzen Unternehmens, davon zurücktrat, mußte auch die Befreiung Italiens scheitern.

2. Clemens ruft seine Truppen aus der Lombardei ab. Er bricht den Septembervertrag. Frundsberg sammelt Landsknechte in Tyrol. Ihr Zug nach Italien. Clemens greift die Cosonna an. Lannoh landet in Gaeta. Unterhandlungen. Die Cosonna und Lannoh rücken bis Frosinone; die Landsknechte unter Frundsberg nach dem Po. Fall des Giovanni Medici. Bourbon in Mailand. Schrecklicher Zustand dieser Stadt. Bourbon vereinigt sich mit Frundsberg. Ausbruch dieser Armee gen Parma. Fieramosca als Unterhändler in Rom. Sieg der Päpstelichen bei Frosinone. Expedition der päpstlichen Landarmee und der Flotte mit Baudemont nach Neapel. Das Landheer löst sich aus. Marsch der Armee Bourbon's. Lageraufstand. Erkrankung Frundsberg's. Bertrag des Papsts mit Lannoh. Folgen desselben. Lannoh versucht die Armee Bourbon's auszuhalten. Sie rückt vorwärts gegen Rom.

Die Liga hatte gerade einigen Erfolg gehabt, nachdem Saluzzo zur Belagerung Mailands berbeigekommen mar. Cremona und Vizzighettone hatten capitulirt; Genua war von der Flotte unter Doria blokirt, und der Fall Ungarns machte die Absendung deutscher Hülfstruppen nach Italien unwahrscheinlich. Da kam die Kunde von dem Abschluß des Septembervertrags: sofort eilte der Herzog von Urbino nach Mantua, um dort in Muße seine Tage mit seinem Weibe hinzubringen, Guido Rangone ging nach Modena, und Saluzzo blieb in Afti ftehn. Clemens befahl Guicciardini mit dem Jugvolk über den Po zurückzugehen, doch ließ er Robann Medici mit 4000 Mann bei der mailändischen Belagerungsarmee, unter dem Vorwand, daß er im Solde Frankreichs stehe. Guicciardini beschwor den Papst den Vertrag nicht zu halten; dies fei der Ruin des ganzen nationalen Unternehmens. Ich will, so schrieb er an Giberti, eher sterben als in solcher Schande leben. Er zögerte abzuziehen, doch mußte er es thun; schon am 9. October war er in Viacenza. 1

1 Vorrei prima morire mille volte che vivere con tanta indignità; che maledetto sià chi ha più paura de' pericoli che del

Wenn Clemens den Cardinälen erklärte, daß er sich nach Barcellona begeben wolle, um mit dem Raiser Frieden zu schließen, so war dies nur ein Ausdruck seiner Verzweiflung, und auch der Erbitterung über die Römer. legte diesen schon früher gefaßten Plan den Königen von Frankreich und England vor, welche ihm entschieden davon abrieten, und ihn ermunterten ben erzwungenen Vertrag zu brechen. 1 Dazu entschloß sich Clemens sehr bald, und schon am ersten Tag nach dem Abschluß des Vertrags hatte er Langen mit einer Nichtigkeitserklärung deffelben nach Frankreich geschickt. 2 Und doch hätte ihm die Ruhe mit welcher Franz I. den Ueberfall im Batican vernahm zur Warnung dienen sollen. Giberti beklagte sich bitter über diese Gleich= gültigkeit des französischen Hofs; beide Teile überhäuften einander mit Vorwürfen; der Papst beschuldigte die Franzosen der Nachlässigkeit, denn nur im Vertrauen auf ihre Energie habe er sich zum Kriege fortreißen laffen, und er selbst empfing die Beschuldigungen seiner Unentschlossenheit zurück.3 Sie waren begründet: denn immer griff Clemens

male. Al Datario, 26. Sept. 1526. Opere inedite IV. n. 140, und ähnliche Briefe daselbst, und in Lettere de' Principi II. 14. sq. Am 5. Oct. schreibt er mi pare la torre di Babe'.

<sup>4</sup> Am 18. Oct. 1526 melbet Clem. bem König von Portugal den Neberfall der Colonna, weshalb sein Plan nach Spanien zu gehen, nicht ausgeführt sei. Er schlägt einen Congreß vor und schickt nach Portugal Don Martino. Ep. Sadoleti IV. n. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giuseppe de Leva, II. 379.

<sup>3</sup> Giberti an Canossa, Lettere di Prin. II. 30. Der gesehrte Graf Lodovico di Canossa (A. 1476 in Berona geb., unter Jul. II. nach Rom gekommen, A. 1511 Bisch. v. Tricarico, oft Nuntius Leo's X.), Bischof v. Baheur durch Franz I., trat A. 1520 in dessen Dienst, und war 1526 und 1527 sein Gesandter in Benedig. Giov. Orti Manara intorno alla vita ed alle gesta del Conte Lod. di Canossa, Verona 1845.

zu halben Mitteln, wobei er stets den rechten Zeitpunkt versäumte.

Ms er seine Truppen über den Po zurückzog, wünschte er doch, daß der Krieg im Mailändischen fortgeführt werde; er wollte ihn beimlich unterstüßen. Er zog Kriegsvolk nach Rom, Reiterei unter Vitelli, Schweizer und Fußvolf des Johann Medici. Immer drohendere Gestalt nahmen die Dinge an. Der Septembervertrag lautete nur auf 4 Monate; wenn innerhalb diefer Zeit nichts festgestellt wurde, fo konnte fich der Krieg gegen Rom selbst wenden. Denn gerade jest schickte der Kaiser neue Streitkräfte nach Italien: die Flotte mit 7000 Spaniern und Deutschen unter Alarcon war ausgerüftet, und mit ihr fegelte Lannoy am 24. Oct. von Cartagena nach Neapel ab. Zu gleicher Zeit sammelte sich ein Heer von Landsknechten in Tyrol, um nach Mailand herabzusteigen, welches Bourbon nur mit Anstrengung gegen die Bundesarmee verteidigte. Frundsberg, oberfter Haupt= mann der Grafschaft Tyrol, der berühmteste deutsche Kriegs= mann jener Zeit, wollte dieses heer nach Italien führen.

Die Vitten Ferdinand's und der in der Lombardei bedrängten Kaiserlichen hatten den schon alternden Helden
bewogen noch einmal zur Ehre des Kaisers in das Land
zu ziehen, wo er seit 1509 so viele ruhmvolle Kriegsthaten
vollbracht hatte. Edelmütig bannte er den Mißmut aus
seiner Seele; denn seine großen Verdienste, zumal vor Pavia,
waren nicht entsprechend gewürdigt worden. Da der Erzherzog durch den Fall Ungarns verhindert war Geld oder
Truppen nach der Lombardei abgehen zu lassen, versetzte
Frundsberg seine eigenen Schlösser und Güter, selbst Mindelheim und brachte 38000 Gulden auf, einen Kriegshausen

notdürftig zu besolden. Am 26. Oct. ging er nach Tyrol. Er versammelte 35 Fähnlein, 12000 Anechte stark, in Bozen und Meran. Tapsere Hauptleute besehligten sie, sein Sohn Melchior, sein Schwager Ludwig Graf zu Lodron, der Graf Christoph zu Eberstein, Alexander Graf zu Cleven, Niclas Herr von Fleckenstein, Albrecht von Freyberg, Konrad Boynes burg oder Bemmelberg, der kleine Heß genannt, Claus Seidenstücker, Hans von Bibrach und Sebastian Schertlin.

Die furchtbaren Kriegsleute, welche man die "frommen Landsknechte" nannte, bildeten damals den Kern der deutschen Militärkraft. Maximilian hatte sie geschaffen, Frundsberg ihnen die Vervollkommnung gegeben und den friegerischen Geift eingeflößt. Sie waren aus der Auflösung des Rittertums entstanden, und seit der Raiser Mar selbst den Landsknechts= spieß auf der Schulter einhergegangen war, scheuten sich adlige Herren nicht mehr, in den Reihen dieses Landvolks zu Juß zu dienen. Der auf Märkten und Pläten zeitweise geworbene Heerhaufe bildete, gleich den alten Condottieren= companien, eine geordnete Soldatenrepublik, deffen gewaltiges Haupt der Oberst war. Der Artikelbrief enthielt die Liste ihrer Pflichten und Rechte, ihrer Gesetze und ihres Brauchs. Eine Schaar von Beamten hielt die Ordnung aufrecht, Quartiermeister und Proviantmeister, Schultheiß, Profoß und Weibel, und selbst der Henker fehlte nicht. Dem Oberft ftand sein Locotenent zur Seite. Hauptleute befehligten die Kähn= lein oder Rotten, von denen zehn und mehr zu je 400 Mann das Regiment bilteten. Fähnriche trugen die mächtigen Die fröhlichen und tapfern Landsknechte kämpften in dichten Reihen mit langen Spießen. An ihrem "Igel" prallten oft die Hommes d'Armes Frankreichs ab, und das

bisher stärkste Fußvolk Europa's, die Schweizer, fanden an den Landsknechten ihre Meister. Einige Abteilungen seuerten mit Handrohren. Man sah in ihren Reihen auch Waffen jeder Art, Hellebarden, Morgensterne und Streithammer. Sin kurzes Schwert hing am Gurt herab. Ihre Kleidung war nicht uniform. Sie zogen einher in bunten, phantasstischen Costümen, mit farbigen Wämsern, in Pluderhosen, in Lederkollern, in Panzern; Pickelhauben, Helme oder Federbarette auf dem Haupt.

Diese Landsknechte Frundsberg's, Schwaben, Franken, Baiern, Throler, junges, krastvolles Volk von den Bergen wie vom Lande, unter adligen Hauptleuten, die in Italien und im Bauernkrieg sich Ruhm erworben hatten, trieb Abenteuerlust und Beutegier, aber auch wilder Nationalhaß über die Alpen, den eidbrüchigen Feind des Kaisers zu bekämpsen. Die meisten waren Lutheraner. Frundsberg selbst neigte zur neuen Lehre; man sagte, daß er einen golddurch wirkten Strick für des Papstes Hals mit sich führte, und obwol sein Secretär Reissner dies als Berleumdung erklärt, so gesteht er doch: "das hat der von Frundsberg mehrmals geredt, wenn er gen Rom kom, so woll er den Papst henken." Der Zug nach Rom aber stand in der Seele dieses deutschen Feldherrn sest: was die Schwäche Lannon's nach Pavia vershindert hatte, das wollte er jest durchführen.

Weder das warnende Traumbild seines Bruders Adam, noch die Mahnungen des trienter Bischofs und späteren Cardi= nals Bernard von Kloß hielten Frundsberg von dem gefähr=

<sup>1</sup> Neber ihr Wesen: Barthold, George von Frundsberg ober das deutsche Kriegshandwerk zur Zeit der Reformation, Hamb. 1833, in den ersten Capiteln.

lichen Zuge ab. Da hat er sein Sprichwort gebraucht: "viel Keind, viel Ehr, er wöll mit der Hulf Gottes hindurchdringen, den Kaiser und sein Bolk retten." Sein Ziel war die Bereinigung mit Bourbon in Mailand, aber bis dahin zu ge= langen war schwer. Denn die Bundesarmee hatte nicht nur die Clausen von Verona, sondern auch alle übrigen Alpen= paffe befett. Frundsberg mußte das unwegsamste Gebirg übersteigen, und hatte er die sombardische Ebne erreicht, so erwartete seine erschöpften Schaaren ber Reind mit Geschüt und Reiterei. Am 12. Nov. 1526 brach er fühnen Muts von Trient auf, wandte sich rechts in das Sarcagebirg über Lodron, und lagerte vor den Anfer Clausen, als ob er sie stürmen und sich den Baß zum Idrosee erschließen wollte. Dann stieg er am 16. Nov. in das wilde Hochgebirg zwischen dem Idro und Gardasee. Die Stege wies sein Schwager Antoni Graf zu Lodron. Bon rüstigen Knechten wurde der Keldbauptmann, ein stark beleibter Herr, vorwärts geschoben. indeß andre mit ihren Spießen ihm ein Geländer an Abgründen machten. So erreichte das Kriegsvolk Aba, das erste venetianische Dorf. 1 Man stieg am 19. Nov. in das ebene Land nieder nach Gavardo im Gebiet von Brescia, und hier schlug man sich durch die ersten Truppen des er= staunten Feindes. Ueber reißende Wasser zogen die Lands= knechte weiter durch das Benediger Land, mit ihren Sandrohren die Feinde abtreibend, ob fie das Mailandische ge= winnen könnten.

Während dieses Kriegsgewitter auf die Lombardei sich niedersenkte, faßte der Papst in Rom zu neuen Entschlüssen

<sup>1</sup> Das Aha bei Reifsner hält ber Verfasser von "Georg Frundsberg", Defterr. Revue Jahrg. II. 1864, S. 132, für das heutige Hano.

Mut. Die Kriegspartei drängte ihn, den Vertrag zu brechen. Wenn er die Stütze seiner Bundesgenossen verlor, fürchtete er wehrlos in die Gewalt des Kaisers zu fallen. Augenzblicklich stand die Sache der Liga gut; ihre Armee von 35000 Mann war die stärkere, die kaiserliche aber in Maizland in der schrecklichsten Versassung. Frundsberg konnte leicht nach Tyrol zurückgeworsen werden; den Schiffen Lannon's konnten Navarro und Doria von Genua her leicht das Meer verschließen, denn nie zuvor war eine stärkere Kriegsflotte auf den Meeren vereinigt worden. Von Kom aus konnte endlich der Feldzug gegen Neapel unternommen werden, und dort wollte man einen neuen Prätendenten des Hauses Anjou, Kené Grafen von Vaudemont, einen Bruder des Herzogs von Lothringen, auf die Scene führen.

Bas Clemens am meisten quälte war die von den Colonna erlittene Beschimpfung. Er mußte etwas thun sein Ansehn wieder herzustellen. Am 7. Nov. erließ er ein Monitorium gegen Pompeo; <sup>1</sup> dann, als dieser von Neapel her an ein Concil in Deutschland appellirte und die Bor-ladung sogar in Nom anschlagen ließ, verhängte er die Achtserslärung gegen ihn und alle Mitglieder wie Anhänger seines Hauses. Er hob Truppen auß; jedem Cardinal gebot er 100 Mann auf eigne Kosten auszurüsten. <sup>2</sup> Mehre Orsini, der Eraf von Anguillara, Francesco von Gravina, Giampolo, Kanuccio Farnese dienten mit Begier dem Papst, da es auf die Bernichtung ihrer Erbseinde abgesehen war.

<sup>1</sup> Das Monitorium sah ich im Druck jener Zeit in der Bibl. Chigi; ebenso das vom 10 Nov. gegen die Colonna erlassene. Solche Actenstücke druckte man damals in kleinem Format und gab sie als Flugblätter in den Straßen aus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caselli an den Herzog von Ferrara, Rom 8. Dec. 1526. Archiv Este in Modena.

Feldbauptmann des päpstlichen Heers war Vitello Vitelli. und der Cardinal Augustin Trivulzio sollte die Ervedition nach Reapel als Legat begleiten. Zuerst ließ Clemens, schon im Beginn des November, die Besitzungen der Colonna an= greifen, unbekümmert um das Schickfal seines Verwandten Strozzi, welcher sich als Geißel seiner Treue im Castell zu Neapel befand. Marino, Zagarolo, Gallicano, Montefortino, Genazzano und Subiaco, etwa 14 Orte, wurden meist zer= ftört. Nur in Valliano und Aocca di Papa vermochten sich die Colonna zu halten. 1 So brach Clemens den Septembervertrag, indem er die treulosen Barone mit gleicher Münze bezahlte. Er faßte neue Hoffnung, als er erfuhr, daß die französische Flotte von Marseille her mit Vaudemont und Renzo da Ceri nach Savona gelangt, Genua aber, wohin Doria zur Blokade zurückgekehrt war, dem Fall nahe fei. Er rechnete auf die Vernichtung des von Spanien beransegelnden Vicekönigs, doch bald mußte er hören, daß sich terfelbe im corsischen Meer obwol mit vielem Berluft glücklich durchgeschlagen habe. Als er vernahm, daß Lannon den Hafen Santo Stefano gewonnen habe, von wo er Toscana

<sup>1</sup> Ueber diese Ereignisse Fr. Gonzaga an den March. Gonzaga, 6. Nov. 1526: Arch. Stor. App. II. p. 294. Fernere Berichte vom Mantuaner Capino da Capo im Dienst des Papsis. Er zog aus Rom am 2. Nov. gegen Cave, dessen Rocca er einreißen ließ. (Archiv Gonzaga.) Der Papst ließ den Kaiserlichen beteuern, daß er Neapel nicht anrühren wolle, aber dies sei nur Masse, schreibt Capino an Joh. Jacob Calandra, den Secretär Gonzaga's, Rom 2. Nov. 1526. — Nach Jovius (Vita Pomp. Col.) wurde das Schloß in Genazzano verschont, scilicet ut elegantiorid. Vespasiani aedibus, quas Prosper extruxerat, dissimulanter parceretur: aus Rücksicht auf das bedrochte Leben von Filippo Strozzi in Neapel. Sein Weib Clarice suchte sich Bespasiano zu gewinnen. Vita di Filippo Strozzi scritta da Lorenzo suo fratello, apud Graevium VIII. II. p. 20.

und Rom zugleich bedrohte, als man ihm meldete, daß Frundsberg die Alpen herabgekommen sei, geriet er in die größeste Furcht. Der Vicekönig landete indeß nicht im Toscanischen, sondern schiefte von Santo Stefano den Nitter Pignalosa mit Zusicherungen von des Kaisers guten Absichten nach Rom, und dann ging er in See und erreichte am 1. Dec. Gaeta. Hier trasen ihn Pompeo und Ascanio Colonna, welche die Zerstörung ihrer Städte zu rächen begehrten, und ihn aufforderten, unverzüglich gegen Nom zu ziehen. Er gab ihnen Truppen, und sie besetzten bald darauf Ceprano am Liris.

Die Landung des Vicekönigs rief tiefe Bestürzung im Batican hervor. "Wir sind, so schrieb Giberti an den Nuntins Gambara in England, am Rande des Verderbens; das Schicksal selbst hat alle Uebel auf uns losgelassen, und zu unserm Elend nichts mehr hinzuzusügen. Mir scheint, daß wir schon das Todesurteil empfangen haben, und nur die Bollziehung der Sentenz sehlt." Die Eurie schrie nach Frieden; Schomberg, Parteimann des Kaisers, drängte den Papst einen Accord zu schließen. Er schickte an den Vicekönig den Franciscanergeneral Quiñonez, welcher mit Borzschlägen des Kaisers von Spanien zu ihm zurückgekehrt war, und Lannon verlangte einen Separatsrieden unter Bedingungen, die den Papst würden vernichtet haben. Um seinen Forderungen Nachtruck zu geben rückte der Vicekönig über den Liris, worauf Nom in Bewegung kam; man begann hier Hab und Gut in

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rom, 7. Dec. 1526. Lettere di Princ. II. 20.

<sup>2</sup> Lettere di Princ. I. 182, u. Inftruction Lannoh's für ben Secretär Joh. Durant, als er ihn am 17. Mai 1527 von Siena an ben Kaiser schickte, im Auszug bei Hormahr Archiv A. 1812 p. 377, und Text bei Lanz Corresp. I. 693.

Sicherheit zu bringen. Clemens selbst schien nichts übrig zu bleiben als zu fliehen, oder sich der Gewalt des Kaisers zu ergeben. Schon stand Lannoy am 20. Dec. vor Frosinone, einem Castell von fester Lage, welches die schwarzen Banden im Solde des Papsis verteidigten, während Renzo von Ceri und Trivulzio die Hauptmacht bei Ferentino aufgestellt hatten.

Lom Süden herauf zog das Verderben näher und näher, und auch vom Norden rückte es langsam heran. Der Marsch der Landsknechte Frundsberg's, ohne Pferde und Geschüt, ohne Proviant, ohne Geld, erst über die Hochgebirge von Wälschtprol, dann durch das lombardische Land und weiter ins Berg Italiens, unter den Regenströmen des Winters, mit unsagbarer Mühsal, bietet ein so befremdendes Schauspiel dar, daß es in die finstern Zeiten der wandernden Soldbanden, wenn nicht der Bölferwanderung guruckverfest. 1 Wenn die Italiener dies fahrende Volk mitten durch ihr Land ziehen ließen, so waren sie zur Knechtschaft reif. Da Frunds: berg von Gavardo aus nicht ins Mailändische gelangen konnte, wandte er sich ins Mantuanische, den Po zu gewinnen und von jener Seite her sich mit Bourbon zu vereinigen. Nach= dem er sich bei Lunato, Solferino und Goito durchgeschlagen, zog er in das Serraglio, die feste Landmark von Mantua. Sieber lockte ihn der verräterische Markaraf Gonzaga unter dem Vorgeben ihn über den Po befördern zu wollen, da der Papst mit dem Kaiser sich vertragen habe. Daß die dort eingeschlossenen Landsknechte dem Untergang entrannen, ift die wunderbarfte Thatsache ihres ganzen Zuges, und kaum

<sup>1</sup> Mit ben Soldcompanien vergleicht jene Armee Macchiavelli, Spedizione II. a Franc. Guiceiardini, im T. X. Opp., Furlo 13. April 1527.

begreislich wie es der Armee Urbino's nicht gelang sie in die Sümpse von Mantua oder in den Po hinadzuwersen. Man glaubt den Marsch der Zehntausend unter Xenophon vor sich zu sehen, wenn man die naive Schilderung Reissners von ihren Gesahren liest. Mit 1600 Reitern und 9000 Mann zu Fuß waren Francesco Maria und Johann Medici in die Landmark gekommen, den kühnen Feind von dem schmalen Damm zwischen Borgosorte und Governolo abzudrängen; "aber die Landsknechte stunden mit ihren Handtrohren wie eine Mawer, haben allezeit sich gegen den Feinden gewendet, wenn sie herzugenahet, die Feind wendig gemacht und hinter sich getrieben." Achtmal schlugen sie am 24. Nov. vom Morgen bis zur Nacht die Angreiser ab, und erreichten endzlich Governolo am Mincio, wo sie einen Tag rasteten. Hier kam Botschaft und Rettung von Ferrara.

Es war der größeste Fehler von Clemens, daß er den Herzog Alsonso nicht in die Liga zu ziehen vermochte, wie Benedig und Frankreich es dringend begehrten. Lange hatte er mit ihm durch Guicciardini unterhandelt, aber in die Forderung ihm Modena zurückzugeben, zu spät und unter zu schweren Bedingungen eingewilligt. Alsonso im Herzen stets französisch gesinnt, fürchtete für seine Staaten und gab den Borschlägen des Kaisers Gehör. Durch ein Diplom vom 5. Oct. 1526, welches der Vicekönig mit sich aus Spanien brachte, bestätigte ihm Carl V Modena, Reggio und alle andern Städte, ernannte ihn zu seinem Generalcapitän, und wies ihm dafür die Sinkünste der Grafschaft Carpi zu. So rächten sich die gierigen Angrisse Julius II. und Leo's X. gegen Ferrara. Denn wäre damals Alsonso in die Liga eingetreten, so würde das frundsbergische Bolk am Po

rettungslos zu Grunde gegangen sein. Zwar hatte sich der Herzog noch nicht erklärt, jene Investitur noch nicht empfangen, aber er zeigte sich bereits dem Kaiser geneigt. Auf Kähnen schickte er Frundsberg nach Governolo Proviant und Geld, auch 12 Stücke Feldgeschütz, welche dort ausgeladen und sofort aufgestellt wurden.

Schon der zweite Schuß aus einer dieser Feldschlangen traf den Papst selbst gleichsam ins Herz. Tödtlich getroffen stürzte Johann Medici, als er am 25. Nov. die Landschnechte an der Minciobrücke überfallen hatte. Der wilde Kriegssmann, die letzte Hoffnung Italiens, auch die letzte des Papsts, der ihn nach Rom hatte berusen wollen, starb am 30. Nov. in Mantua, wohin man ihn getragen hatte: eine Charakterfigur aus dem Verfall Italiens, Gemisch von Held und Faun.

Ein einziger Schuß hatte Frundsberg frei gemacht; nun zog er, während Urbino ruhig in Mantua lag und alle Unternehmungen der Bündischen ins Stocken kamen, ungehindert weiter, setzte bei Oftiglia auf Kähnen am 28. Nov. über den Po nach Revere, und rückte, von Alfonso wieder mit einigem Geld und Geschüß versorgt, unversolgt auswärts gen Guaftalla. Hier bedrohte er Parma und Piacenza, wohin sich Guicciardini und Guido Rangone mit den Päpstlichen zurückgezogen hatten. Urbino, dringend herbeigerufen, zog es vor jenseits des Po zu bleiben, um die venetianischen

<sup>4</sup> Er starb als Helb, in den Armen seines Freundes Pietro Aretino. Siehe dessen Brief, Mantua 10. Dec. 1526, an Francesco degli Albizzi, Lettere di Giov. de' Medici: Arch. Storico nuova serie IX. Disp. II. 1859. — A. 1517 mit Maria, der Tochter Jacopo's Salviati und der Lucrezia Medici, vermält, hinterließ er Cosimo, den ersten Herzog von Flor., geb. am 12. Juni 1519.

Staaten zu decken. Das Glück des Kaisers, so sagte damals Guicciardini, ist in allen Dingen grenzenlos, aber den Gipfel erreicht es darin, daß seine Feinde weder Verstand noch Willen haben ihre Kräfte zu gebrauchen.

Am 1. Dec. stieß zu Frundsberg Philibert Graf von Chalons und Bring von Drange, welchen der Frieden von Madrid aus dem französischen Kerker in Bourges befreit batte; denn dieser junge Fürst, der lette seines Sauses, mar aus den Diensten des französischen Königs in die von Carl V. übergegangen. Von Spanien kommend war er bei Villa Franca auf dem Meer von Andrea Doria im Juli 1524 Jett kam er mit ein paar hundert gefangen worden. Söldnern, die er geschickt über den Gardasee geführt hatte, und auch Nicolaus Gonzaga erschien mit 500 italienischen Schüben. Bei strömendem Regen setzte die Armee über den Taro, und erreichte am 14. Dec. glücklich Firenzuola zwischen Parma und Piacenza. Hier ließ Frundsberg Bourbon in Mailand entbieten: "daß er mit großer Gefahr über die bobe Gebirg und tieffe Waffer kommen, zween Monat im Landt in Armut, Hunger und Frost, und mit großer Geduld der Knecht umbgezogen, die Feindt mit der Gulff Gottes zertrennt und abgetrieben, und er lige da in der Keind Landt, die ihm täglich zuseten, begere weitern Bescheidt."

Bourbon schickte zuerst Robert von Cajazzo mit 600 Pferden nach Firenzuola, wo Frundsberg 16 Tage lang lagerte im beständigen Kampf mit den Päpstlichen. Ohne Sold, ohne Proviant, befand sich sein Heer zwischen jenen festen Städten in nicht geringer Gefahr. Auch war endlich Saluzzo über den Po gekommen, das Land des Papsts zu verteidigen. Wenn Bourbon nicht herbeizog, so blieben die Landsknechte

in einem Netz wie bei Mantua. Seinen Abzug hinderte die Weigerung der meuterischen Spanier auszurücken, ehe sie ihren Sold empfangen hatten. Die Not in Mailand war unsbeschreiblich; diese Stadt hatte das Aeußerste von Qual erlitten. Als der Connetable dort von Spanien her eingetroffen war, hatte er den verzweiselten Bürgern geschworen das Ariegszvolk aus der Stadt zu verlegen, wenn ihm noch 30000 Ducaten gegeben würden. Wenn ich meinen Sid breche, so soll mich, schwor Bourbon, die erste Augel im Felde tödten. Das Geld ward hingegeben, der Sid ward gebrochen. Um Sold zu schaffen, wurde Mailand bis auf den letzten Blutsztropfen ausgepreßt. Es war in dieser Not, daß der zum Tode verurteilte Morone sich mit 20000 Ducaten loskaufte. Der Versucher Pescara's wurde seither der Begleiter und Geheimschreiber Bourbon's. 1

Der Connetable ließ als Befehlshaber in Mailand Leyva und Caspar Frundsberg zurück, brach am 30. Januar 1527 mit seinen Truppen auf, und vereinigte sich mit Frundsberg bei Pontenuro am 7. Februar. Spanier, Italiener und Deutsche bildeten hier eine Heeresmacht von mehr als 30000 Mann zu Fuß und zu Pferd, doch mit geringer Artillerie.

Privilegium, gratia et restitutio clarmi Com. H. Moroni, ausgefertigt von Bourbon, Mail. 1. Jan. '527. (Dandolo, Ricordi inediti di G. Morone, p. 209.) Bourbon ernannte ihn zum Generals Commissär bes kaisers. Heers für Unteritalien.

2 Schertlin gibt die Stärke der Truppen (boch wol vor der Berzeinigung) so an: "A. 1527 im Januario sind wir von Posto Novo (Ponte Nuro) bei Placent ausgezogen, von Knechten, Kurißern, von Spaniern und ringen Pferden 16000 stark, mit unserm Obristen dem Herzog von Bourbon uff Rom zu, und durch des Papsts Land, um Bolonia und sonst, alles versent und verbrannt." Lebensbeschreib. des berühmten Ritters Sebastian Schertlin von Burtenbach. Frkf. 1777. p. 19. — Die Zählung des ganzen Heers bei Giuseppe de Leva II. 397:

Diese Armee war nach den Verhältnissen der Zeit erstaunlich groß, und die stärkste welche der Kaiser je ins Keld gestellt hatte. Außer den deutschen Hauptleuten führten sie die Spanier Juan d'Urbina, Vergara, Catinaro, der Graf von Giara, die Italiener Fabrizio Maramaldo, der Graf von Cajazzo, Federigo Caraffa, zwei Gonzaga, der Marchese del Basto. Es war ein furchterregendes Volk verrosteter Kriegs= fnechte, in hundert Rämpfen eisenhart geworden, und un= bezwingbar durch Mühfal: Katholiken und Lutheraner, alle von gleich grimmigem Saß gegen das Papfttum erfüllt, und von gleich wildem Hunger nach Beute fortgetrieben. Mangel nötigte diese Armee 20 Tage lang bei Biacenza stehn zu bleiben. Dann ward ein Kriegsrat im freien Keld gehalten und der Aufbruch nach der Romagna beschlossen. Florenz oder Rom sollte das Riel des Marsches sein. Mit auf= gerichteten Kahnen erhob sich das Heer am 22. Februar, und rückte vorwärts gen Parma.

In Nom betrieb man unterdeß nach gewohntem Syftem den Krieg und die Unterhandlung mit dem Vicekönig. Frankzreich und Venedig drängten den Papft vorwärts, und augenzblicklich standen dessen Angelegenheiten in der Campagna gut. Sein Heer war verstärkt worden; Renzo war im Decangelangt, die Expedition gegen Reapel zu führen, und man erwartete Vaudemont. Am 1. Januar 1527 entließ der Papst Orazio Vaglione auß seiner schon dreijährigen Haft in der Engelsburg und nahm ihn in Sold. 1 Gleichwol bebte

16000 beutsche Knechte, 5000 Spanier, 2000 Staliener, 500 Hommes d'Armes, und etwa 1000 leichte Reiter.

<sup>1</sup> Memorie Perugine di Teseo Alfani, Arch. Stor. XVI. 2. p. 309. Orazio war am 27. Jan. 1524 nebst Gentile festgenommen worden; den letteren hatte der Papst bald freigelassen.

er, durch den Tod Johanns Medici erschüttert, vor der Fort= setzung des Krieges zurud. Die Florentiner gitterten vor dem Anzug der Landsknechte; sie beschworen den Papst einen Accord mit dem Vicekönia zu machen; gern wollten sie die Summe von 150000 Ducaten aufbringen, welche dieser ver-Clarice Medici forderte täglich mit Tränen und Lanate. Klagen die Befreiung ihres Gemals aus dem Kerker von Neavel, so daß der von allen Seiten bestürmte Papst einem Schiff auf wogender See zu vergleichen war. 1 Einige Cardinäle rieten ihm sogar schnell ein Concil zu berufen; andere, Cardinale für Geld zu machen, da seine Cassen erschöpft waren. Er weigerte sich dessen aus ehrenvoller Gewissenhaftigkeit. Cher, so fagte er dem venetianischen Botschafter, wolle er die Güter und Geräte des S. Beter verkaufen. Er forderte Benier auf, die Republik um eine Geldsumme anzugeben, womit man Frundsberg bestechen könne; aber der Botschafter bemerkte ihm, daß ein Feldherr, welcher seine eigenen Güter für die Sache des Kaisers verpfändet habe, nicht bestechbar sein könne.2

Die Römer regte unterdeß die drohende Gefahr auf. Sie erinnerten sich, daß sie in den Zeiten ihrer Republik eine Bürgermiliz besessen hatten. Die Regionencapitäne hielten Musterung: es fand sich, daß jedes Biertel 1000 Mann stellen konnte. Man begann sie auszuheben, man rechnete auf eine Bürgerwehr von 12 bis 14000 Mann, unter denen sich

<sup>1</sup> Depesche bes Franz. Gonzaga an seinen Herrn, Rom 10. Jan. 1527. Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Domenico Benier an das Consilium der X., Rom, 27. Dec. 1526. Archiv Benedig.

viele Edelleute befanden, je nach den Stadtvierteln worin sie wohnten!

Um 20. Januar traf in Gaeta der Neapolitaner Cefar Kieramosca ein, vom Raifer an den Papst geschickt, ibm die Bedingungen eines Waffenstillstands vorzulegen, in welchen auch Frankreich und Benedig einzuschließen seien. 2 Denn aufrichtig wünschte Carl den Frieden. Bon Quinones und Schomberg begleitet, die mit Lannop unterhandelt batten. fam fein Bevollmächtigter am 25. Jan. nach Rom, während der Vicekönig und Moncada die Armee bis Torre bei Frosinone vorruden ließen, um einen Druck auf den Papst zu machen. Clemens war so erschreckt, daß er die barten Bedingungen Lannon's sofort annehmen wollte: Rahlung von 200000 Ducaten zur Befriedigung der Landsknechte, Auslieferung von Ostia und Civitavecchia, von Visa und Livorno. von Parma und Piacenza, Herstellung der Colonna und anderes. Die Cardinale widersetten sich, doch am 31. Januar schloß der Papst eine Capitulation, wonach die Waffen in Latium ruben follten bis Antwort von Benedig gekommen sei. Fieramosca eilte mit diesen Artikeln nach Frosinone, aber einen Tag vor seiner Abreise batte Giberti gebeime Instructionen an Trivulzio geschickt, wodurch dieser ermächtigt wurde sich an die Capitulation nicht zu halten, sondern durch eine Waffenthat den Papst in eine bessere Stellung zu bringen.3 Am 31. Januar übergab Fieramosca die Artikel

<sup>1</sup> Depeschen des Franc, Gonzaga, Rom 21. 29. Jan. 1527. Assai bella gente, nennt er riese Miliz.

<sup>2</sup> Am 23. Nov. 1526 melbet Carl dem Erzherzog Ferd. die Absendung Fieramosca's: Lanz Correspond. n. 97; n. 99 der Bericht der Sendung Fieramosca's an den Kaiser, aus Ferrara 4. April 1527.

<sup>3</sup> Belege dafür sind die Briefe Giberti's an Trivulzio v. 28. Jan.

dem Cardinallegaten, den er zu seiner Verwunderung im Zuge gegen Frosinone traf. Trivulzio steckte die Briese ein und griff die Kaiserlichen mutig an. Sie erlitten durch die schwarzen Banden eine Niederlage; ein Corps von Deutschen, das nicht fliehen wollte, ward aufgerieben. Frosinone wurde entsetz, und der Vicekönig sogar genötigt sich nach Ceprano zurückzuziehen, wobei der Cardinal Pompeo die Artillerie zu retten wußte; er selbst, wieder ganz zum Krieger geworden, legte Hand an, die Geschüße sortzuschaffen. In Ceprano traf Lannoy den englischen Gesandten Sir John Russel, der sich als Vermittler um einen Wassenstüllstand bemühte.

Der Sieg bei Frosinone versetzte Giberti und den Papst in Freudentaumel. "Ich weiß nicht, so schrieb jener an Trivulzio, ob S. Heiligkeit je so viel Vergnügen an Ihrem Gehorsam hatte, als ihm der Ungehorsam gemacht hat mit dem Sie den Breven entgegentreten, welche den Lauf des

1527: Corrispondenze segrete di Gianm. Giberto col Card. Trivulzio dell' A. 1527, ebirt von Gualterio, Turin 1845, n. 17 sq. Il sig. Cesare col vescovo Aprutino partiranno di qui domani. Se avanti che loro giungano, il disordine che s'intende essere nel campo dei nemici vi presentasse occasione di far qualche bello effetto, spero che le Signorie V. non la perderanno — Non la esorto a cosa con temerità, ma non li lego le mani per pratica niuna —

<sup>4</sup> Inftruction Lannoh's für Durant, bei Lanz p. 696. Am 3. Febr. 1527 Morgens zogen die Kaiserl. v. Frosinone ab, dies schreibt von dort an diesem Tag Trivuszio an Ciberti: e poi che Dio ci mostra la vittoria habdiamlo deliberato usarla se ci mandassi V. S. mille brevi et lettere in contrario non volemo in mo'alcuno N. S. paghi li 200m ne inclini la Mta Apost. a si vile gioco quanto li era proposto e non pigli ma dia la legge come é dover. Archiv Flor. Carte Strozz. silza 363. fol. 83. Genau beschreibt das Tressen und die Borgänge Capino da Capo an den March. v. Mantua, Frosinone 9. Febr. 1527: Archiv Gonzaga. Bon ihm sind im Archiv Berichte aus Jan., Febr., März, April aus Rom und der Campagna

Sieges hemmen könnten."1 Der Rückzug bes Bicekonias, bas Eintreffen von französischen und englischen Sülfsgeldern und die Aufforderungen der Botschafter verführten die verblendeten Priester den kleinen Erfolg auszubeuten, ohne daß man die Unterhandlungen abbrach. Gerade in dieser Zeit entging der Papft einer großen Gefahr. Giner seiner Günftlinge war der Sohn Johann Jordan's Orsini aus dessen erster Che mit einer natürlichen Tochter des Königs Ferrante, der junge rubelose Napoleon, Comtur von Farfa, welcher mit seiner Stiefmutter Madonna Felice wegen ber Güter bes Hauses unablässig Proces führte. Der wilde Abt von Karfa hatte mit dem Vicekönig und den Colonna einen Verschwörungsplan gemacht. Man nahm ihn in kaiserlichen Sold und versprach ihm die Tochter Bespasiano's zur Gemalin. Dafür wollte er den Kaiferlichen seine Burgen, namentlich Vicovaro öffnen, auf welchem Wege Asciano Colonna und Lannop mit Kriegsvolk vor die Tore Rom's rücken sollten. Bu gleicher Zeit sollte der Abt mit seinem Beerhaufen vor dem Tor S. Peters erscheinen, mit dem Keldgeschrei Orsini und Kirche; so sollte er als Freund und Retter des Papsts im Vatican auftreten, um dann nicht allein die Feinde einzulassen, sondern sich des Papsts zu bemächtigen. Der Plan wurde durch den Grafen von Anguillara entdeckt; der Abt auf Befehl von Clemens bei Bracciano festgenommen und in die Engelsburg gebracht.2

<sup>1</sup> Correspondenze segrete, ut supra, n. 22.

<sup>2</sup> Aussührlich berichtet davon Franc. Gonzaga in den Depeschen vom 5., 6. und 10. Febr. (Archiv Gonzaga): Quando non se fosse scoperto il trattato — era la rovina del mondo. Der Plan war, so schreibt er, den Papst und 8 Cardinäle umzubringen.

Am 1. Februar war auch der junge Baudemont in Rom eingetroffen, als ein völlig mittelloser Abenteurer. Man beschloß nun Neapel zu Wasser und zu Land anzugreisen. Nenzo rückte in die Abruzzen, wo er Aquila, Tagliacozzo und alles Land bis Sora besetze, während sich Trivulzio bis S. Germano vorschob, und Baudemont mit den Schiffen Doria's sein Glück versuchte. Molo di Gaeta, Torre del Greco, Sorrento ergaben sich Doria und Drazio Baglione. Die Stadt Neapel selbst sah sich von einer Landung bedroht.

Dem Papst war es im Grunde nur darum zu thun, durch diese Expedition günstigere Bedingungen vom Vicekonig zu erhalten; 1 und bald nahmen auch die errungenen Erfolge ein unerwartetes Ende. Kaum wurde je ein Krieg so mittel= los geführt als der italienische auf beiden Seiten im Sahr 1527. Die Unmöglichkeit, Geldsummen aufzubringen, welche im Berhältniß zu den ungeheuern Kriegscontributionen, die heute besiegte Städte und Völker zahlen, bis zum Lächerlichen gering erscheinen, brachte damals weltgeschichtliche Katastrophen hervor. Die ungelöhnte päpstliche Armee weigerte schon im März den Dienst und begann sich aufzulösen, so daß Renzo nach Piperno zurückweichen mußte. Clemens befand sich jest in großer Verlegenheit; das Vorrücken Bourbon's, welcher Florenz bedrohte, erschreckte ihn, und er verzweifelte an feiner Nettung durch Benedig und Frankreich. Guillaume bu Bellan, der mit einer Summe von 20000 Ducaten febnlich erwartete Gesandte Franz I., traf am 11. März mit der Aufforderung ein den Krieg in Neapel fortzuseten, dessen Krone ein Sohn des Königs erhalten folle, um sich dann

<sup>1</sup> Dies geht deutlich aus der Correspondenz zwischen Giberti und Trivulzio hervor.

mit Catarina Medici zu vermälen. 1 Aber an demfelben Tage kamen auch Fieramosca und Seron, die Boten des Bicekönigs, der sich nach Gaeta zurückgezogen hatte und jetzt aufrichtig eine Uebereinkunft wünschte.

Fünf Tage lang schwantte Clemens, bis er sich am 15. März für den Vicekönig entschied.2 Un diesem Tage eilte Renzo mit der Post aus Latium nach Rom, den Bertrag zu hintertreiben, doch es war zu spät. 3 Lannon er= mäßigte seine Bedingungen, nicht allein des Angriffs auf Neapel wegen, sondern auch weil ihm Bourbon geschrieben hatte, daß seine Lage verzweifelt sei. Nach seinem Aufbruch am 22. Februar batte sich der Connetable gegen Modena gewendet, den Feind immer eher hinter als vor sich. Statt Bourbon anzugreifen, hatte sich die Bundesarmee geteilt, wogegen Guicciardini vergebens protestirte. Urbino befand fich nicht einmal bei ihr, sondern blieb unter dem Vor= wande krank zu sein, in Gazzuolo. Als Feldhauptmann der Venetianer glaubte er nur die Pflicht zu haben das Gebiet von S. Marco zu schüßen; außerdem begehrte er die Rückgabe von S. Leo und Montefeltre, und offenbar fonnte ein Mann, dem die Medici so übel mitgespielt hatten, für die Rettung des Kirchenstaats nicht begeistert sein. Benedig selbst mißtraute dem Papst; es hieß daß er mit dem Connetable unterhandle, welcher ihm versprach Florenz

<sup>1</sup> Er weigerte sich die 20000 Ducaten d. Papst zu geben, weil sie von der Bank Spina zu ziehen seien, welche fallirt habe: so berichten venet. Briefe, bei M. Sanuto Vol. XLIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettere di Princ. II. 60. 62. Den Waffenstillstand ratificirte Lannoh schon im Lager v. Ceprano am 16. März: Copie bei M. Sanuto Vol. ALIV. fol. 267.

<sup>3</sup> Depesche bes Fran. Gonzaga v. 16. März. Archiv Gonzaga.

zu verschonen, wenn er selbst als Herzog von Mailand an= erkannt werde. 1

Die Armee Bourbon's lebte nur vom Raube: aber ber unglückliche Landmann hielt überall feine Sabe versteckt. Erst bei Reggio gab man einigen Unterhalt. Sier stieß zu Bourbon der junge Ferrante Gonzaga, der ein Sahr zuvor vom spanischen Sof zurückgekehrt war, ein kühner Reiter= general, später ein berühmter Feldherr Carl's V.2 Bon Bonvorto aus eilte der Connetable nach Kingle, wo er mit Alfonso zusammenkam. Der Herzog lehnte es ab, sich ihm anzuschließen, oder Hulfsgelder zu zahlen, ebe ihm nicht Modena zurückgegeben war. Sowol aus Haß gegen den Papft, als weil ihm daran lag dies furchtbare Kriegsvolk aus der Nähe seiner Staaten zu entfernen, riet er Bourbon sich den Weg nach Rom zu bahnen. Als die Armee den Banaro überschritten batte, brang sie in des Bapstes Land ein. Am 7. März lagerte sie bei S. Giovanni im bologneser Gebiet. In Bologna, worauf es Bourbon zunächst abgeseben hatte, waren bereits Guicciardini und Saluzzo eingerückt und zu ihnen der Graf von Cajazzo gestoßen, welcher durch Geld und Versprechungen gewonnen die Kaiserlichen verlaffen hatte. Bourbon schickte einen Trompeter nach Bologna, Proviant und Durchzug nach Neapel begehrend, was verweigert wurde. Man scharmüzelte bis zu den Toren der

<sup>1</sup> Die Correspondenz ward enttedt. Der Papst, so schrieb ber Ritter Landriano an Sforza, hält nicht was er verspricht, außer wenn es ihm und Florenz Borteil bringt. Giuseppe de Leva II. 402.

<sup>2</sup> Er war A. 1507 geb., Sohn Gianfrancesco's von Mantua und ber Jsabella von Este. Siehe Litta zu ben Gonzaga. Drei Gonzaga bienten bamals in bes Kaisers Heer.

Stadt. Die Not der Armee bei strömendem Regen, in dem rings umher ausgeplünderten Lande war namenlos.

Schon drangen Gerüchte in das Lager, daß man in Rom einen einseitigen und nachteiligen Waffenstillstand schließe. wonach der Weitermarsch eingestellt werden solle. Das Kriegs= volk schrie nach Sold. In der Nacht des 13. März erhoben fich wütend die Spanier; alle Hauptlente wollten sie um= bringen; Bourbon selbst rettete sich mit Not in die Serberge Frundsberg's, wo er sich in einem Stall verbarg. Die Empörer plünderten sein Quartier; des Herzogs goldenen Waffenrock fand man am Morgen im Stadtgraben liegen. Wenn fie nicht Sold empfingen, drohten die Spanier ihn von der Liga zu nehmen. Der Aufruhr wogte im ganzen Lager und ergriff auch die frundsbergischen Knechte. 1 Trot dieses Tumults unternahm der Jeind von Bologna aus nichts. denn er selbst befand sich in ähnlicher Verfassung. In ihrer großen Not schickten die Obersten Boten an den Herzog von Kerrara: als fie nichts zurüchtrachten, ließ Frundsberg die Trommel schlagen, am 16. März, das deutsche Kriegsvolk einen Ring bilden, und hier trat er unter sie und beschwor die Landsknechte, seine Kinder, sich noch einen Monat zu gedulden, in welcher Frist all ihrem Elend sollte abgeholfen werden. Sie antworteten mit dem Wutgeschrei Geld, Geld! und ließen grimmig die Spieße gegen ihren Obersten nieder. Das brach dem alten Helden das Berg; der Schlag rührte ihn; auf einer Trommel ließ man ihn niedersitzen. Er sprach kein Wort mehr; auf seinem Gel wurde er in die herberge

<sup>1</sup> Die wilben Lagerscenen, bei Reissner p. 98. Das Datum bes Aufruhrs bestätigt Guicciardini, Brief an ten Datar, Bologna 14. März 1527: Op. inedite V. n. 134.

fortgeführt. Um 22. März schiffte man ihn auf dem Po nach Ferrara ein, und dort verpflegte ihn Alfonso ein Jahr lang, bis er in sein Schloß Mindelheim zurücksehren konnte. Dies war das Ende der Laufbahn des berühmten Generals der Landsknechte, des größesten deutschen Feldhauptmannes bis auf die Zeiten Wallensteins. Nicht das Schwert des Feindes, sondern der Schmerz um die Empörung seines eigenen Kriegsvolks hatte Frundsberg bezwungen.

Sben schloß der Papst, trot der Vorstellungen Renzo's, Sir John Russel's und des venetianischen Botschafters, einen achtmonatlichen Waffenstillstand mit Launon ab. Es sollte jeder Teil das Eroberte herausgeben, der Papst die Colonna amnestiren, seine Schiffe und Truppen aus dem Neapolitanischen zurückziehen; Neapel sollte dem Raiser, Mailand dem Sforza verbleiben; der Armee Bourbon's sollte der Papst nur 60000 Ducaten zahlen, sie selbst hierauf Italien verlassen, wenn Venedig und Frankreich dem Vertrage beitraten, in jedem Falle aber sich aus dem Kirchenstaat zurückziehen. Zur Ratissication des Vertrages wurde der Vicesönig nach Rom gerusen. Dier aber tobte die Kriegspartei: der Papst liesere sich schmachvoll den Kaiserlichen und den Colonna in die Hände, von denen

<sup>1</sup> Reifsner hat diese dramatische Spisode aus dem Lagerleben mit köstlicher Einfalt erzählt. Sein Held ist ihm gleich Romulus und Säsar, die auch von gleicher Sucht befallen worden; den Schlaganfall nennt er die Krankheit des Herstles. Die Aerzte in Ferrara badeten F. in Del, worin ein Fuchs gesotten war. Er kehrte am 12. Aug. 1528 nach Mindelheim zurück, wo er schon am 20. Aug. starb. "Die Spoche Frundsberg's erschien dem deutschen Söldner dis tief in das 17. Jahrshundert hinein als das golone Zeitalter seiner kriegerischen Zucht"; so der Versasser des genannten vortrefslichen Artikels in der Desterr. Revue II. 1864. S. 147.

<sup>2</sup> Der Accord vom 16. März 1527 ist abgedruckt bei Buchoth III. 604.

er doch stets betrogen worden sei; er gebe die Bundesgenossen preis nur um den Kirchenstaat und Florenz zu retten; niemals werde der Kaiser seine Truppen aus Italien entsernen, und wenn Bourbon auf seinem Marsch Halt mache, so sei es nur um sich gegen Benedig zu wenden. Im Ganzen, der Bertrag sei nichts als eine betrügerische Falle. Auf der andern Seite erschienen die Artikel zu günstig für den Papst, zu ungünstig für den Kaiser; zumal Pompeo Colonna war darüber aufgebracht.

Tief erstaunte man, als kurz vor dem Eintressen des Vicekönigs der Papst sogar den Abt von Farsa aus der Engelsburg entließ. Dieser Verschwörer verpflichtete sich, nach Pisa, Florenz oder Venedig ins Exil zu gehen, als Pfand 100000 Ducaten niederzulegen, und sich mit Madonna Felice durch Güterteilung auseinander zu setzen.

Gine düstere Stimmung wie vor schrecklichen Katastrophen lag über Rom. Hier ging ein wunderlicher Frrer, ein Sienese Brandano, in den Straßen umber; gleich dem Narrn, welcher einst den Fall Jerusalems weissagte, predigte er als halbnackter Büßer vor dem Volk, daß der Jorn Gottes Nom heimsuchen und die Sünden der Priester züchtigen werde.

Am 25. März fam der Licekönig, begleitet vom Herzog von Amalfi und dem Prinzen von Grossa Villa. Die fremden Gesandten, der Datar und Jacob Salviati holten ihn ein. So war ein finsterer Tag, der Regen strömte. Ein Gewitter entlud sich über dem Batican. Man erinnerte

<sup>1</sup> Depesche des Fran. Gonzaga v. 23. März (Archiv Gonzaga). Es verwendeten sich für den Gefangenen Renzo und Giberti.

fich, daß ein ähnliches Unwetter aufgestiegen war als dersfelbe Lannop zur Zeit Hadrian's nach Rom kam.

Die Anwesenheit Lannoy's flößte Clemens Zuversicht ein, da er seine Autorität für größer hielt als sie es war. Der Vicekönig wollte auch die Vertragsartikel aufrichtig vollziehn. Des Friedensabschlusses wegen beschloß Clemens den Datar Giberti nach England und Frankreich zu senden, Guicciardini aber als seinen Stellvertreter nach Rom zu rusen. Er zog selbst seinen Stellvertreter nach Rom zu rusen. Er zog selbst seinen Schiffe von den Küsten Neapels zurück, und verführt durch den Rat Armellino's entließ er die Truppen bis auf 100 Pferde, 2000 Schweizer und 2000 Mann der schwarzen Banden, um 30000 Scudi monatlichzu ersparen. Es kam jetzt nur darauf an auch Bourbon zur Annahme des Vertrags zu zwingen. Gleich nach dem 15. März war zu diesem Zweck Fieramosca mit Briefen des Vicekönigs und kaiserlicher Lollmacht in das Lager des Connetable abgeschickt worden.

Dort war die But der Spanier durch 6000 Ducaten, welche der General-Commissär Morone in Ferrara aufgebracht hatte, beschwichtigt worden, aber die Stimmung noch immer so tief erregt, daß Fieramosca zu keiner ungelegenern Zeit erscheinen konnte. Mitten auf ihrem Zuge nach Florenz oder Nom, wo sie sich für alle Leiden zu entschädigen hossten, wollte dieser Bote die Armee mit Vertragsartikeln und dem

¹ Caesar Grolierus Lugdunensis, Historia expugnatae et direptae Urbis Romae per exercit Caroli V. Imp. die VI. Maji MDXXVII. (Paris 1637 p. 37.) Lettere di Princ. II. 68. — Bom Einzug des Bicestönigs schreibt Fran. Gonzaga, Depesche v. 25. März.

<sup>2</sup> Il Guicciardini verra a Roma partendosi il Dattario, et lui farra le facende, come sustituto di esso Dattario, et medesimamente stara nelle sue stantie. Depefche des Fran. Gonzaga, Rom 1. April 1527: Archiv Gonzaga.

Bettelgeld von 60000 Ducaten zur Rückfehr zwingen. Als er seinen Auftrag kundgegeben, befahlen die Feldherren den Capitänen ihre Mannschaften zu befragen. Die Spanier ersklärten voll Ironie, daß sie fast alle mit Sünden schwer beladen seien und deshalb durchaus in Rom die Absolution holen müßten. Alle verlangten im Falle der Umkehr den rückständigen Sold, und gegen diese eiserten am lautesten die Spanier, weniger die Deutschen. Vergebens versuchte zene del Vasto umzustimmen; sie alle, Spanier und Deutsche, verspslichteten sich zulest einander, nie und nimmer von dem Marsche abzustehen. Vasto trennte sich deshalb am 28. März von der Armee, um dem Befehl des Kaisers zu gehorchen. Fieramosca aber rettete sich vor dem Toben des Kriegsvolks nach Ferrara, von wo er dem Kaiser einen Bericht über den Verlauf seiner Sendung machte.

Bourbon selbst, ohne Macht über den Willen der Armee, schrieb am 29. März dem Vicekönig, daß ihn die Not zwinge vorzurücken; dasselbe zeigte er dem Papst durch einen Boten an, Bonberdon, einen seiner Edelleute. Sein Entschluß machte die Ausführung des Vertrags unmöglich, aber diesen selbst nahm Urbino zum Vorwande über den Po nach Casal-

<sup>1</sup> Depeschen des mantuan. Agenten beim Her Bourbon's, Sigismondo della Torre, 28. März 1527 dal felicissimo campo Imperiale presso S. Giovanni. Archiv Gonzaga.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comme j'arrivai avec la paix, ils parurent furieux comme de lions: Lanz Corresp. n. 99.

<sup>3</sup> An d. Bijch. v. Pola, Bol. 29. März 1527: Guiceiardini Opere inedite V. n. 153. — Am 6. April traf der von Bourdon an den Papst gesendete Bote in Rom ein, qual sa intendere non esservi modo di acquietar li lancechenechi, se non cum il pagarli di 200m. ducati, et che tutta via veneano inanti: Depesche des Fran. Gonzaga, Rom, 7. April.

maggiore zurückzugehen; dort wollte er das venetianische Gebiet decken, in welches der Feind einrücken konnte wenn er sich zur Umkehr bewegen ließ. In der That kam es den Benetianern nur auf die Defensive an, um den Kriegssturm von ihren Besitzungen abzulenken. Dem Papst trauten sie so wenig wie der König von Frankreich ihm traute. In der Bundesarmee war nichts als chaotische Berwirrung. Guicciardini, der sich in Bologna besand, sah die Katastrophe voraus; "drei Dinge, so schrieb er am 29. März an Siberti, bleiben euch übrig: alles durch einen neuen Bertrag zu bewilligen, zu sliehen, oder euch bis auf den Tod zu versteidigen; das rühmlichste ist heldenhaft untergehen."

Am 31. März verbrannten die Kaiserlichen ihr Lager bei S. Giovanni und rückten an die Brücke des Reno. Ihre Absicht war zunächst den Apennin zu gewinnen und sich über Sasso nach Florenz zu wenden, weil aber die dortigen Straßen verlegt waren, zogen sie plündernd und brennend auf der Flaminia sort. Diese Truppen befanden sich in einer schreckslichen Auflösung, welcher Bourbon nicht abzuhelsen vernochte. Doch Rangone und der ganz untücktige Saluzzo versolgten sie nur schwach; auch als sich Urbino wieder erbitten ließ nach der Romagna auszubrechen, hielt er sür die beste Taktik stets 25 Millien hinter dem Feind einherzuziehn. Die Bündischen folgten diesem "wie Diener ihrem Herrn;" sie deckten nur einige größere Städte. Aber Codognola und Meldola wur-

<sup>1</sup> Noch am 4. Mai sagte ber König dem Florentiner Accajuoli, er würde energischer auftreten, wenn er dem Papst trauen könnte. Desjardins II 941.

<sup>2</sup> Guicciardini, ut supra, n. 152.

<sup>3</sup> Ein Angenannter an einen Angen. Dal Campo Cesareo da Solarola 8. April 1527. (M. Sanute Vol. XLIV. f 319)

den gestürmt und ausgeplündert. Man zog vorwärts mit großer Mühe, denn in den aufgeweichten Straßen blieben Wagen und Pferde stecken. Das Geschütz hatte man, um sich leicht zu machen, nach Ferrara geschickt. So stieg Bourbon durch das Roncotal von Civitella und Galeata zu den Apenninen, welche dort das Flußgebiet des Arno und Tiber von den Wassern scheiden die zum adriatischen Meere fallen. Sodann wollte er nach Florenz rücken, nachdem er Boten aus Siena empfangen hatte, die ihm Proviant, Geld und Kriegszeug versprachen.

Als man in Rom erfuhr, daß die kaiserliche Armee vorwärts ziehe, beschwor der Papst den Vicekönig sich in Person zu Bourbon zu begeben. Lannop, schon auf Grund der Wegführung des Königs Franz nach Spanien mit Bourbon gespannt, verließ Rom am 3. und erreichte Florenz am 6. April. Hier empfing er La Motte, Bourbon's Abgefandten, und stellte mit ihm fest, daß die Armee 150000 Ducaten in Fristen erhalten und sich dafür verpflichten solle, nach der ersten Zahlung von 80000 Ducaten binnen 5 Tagen zurückzugeben. La Motte genehmigte dies Abkommen im Namen des Connetable. Die florentiner Signorie mußte den Anzug der Kaiserlichen zunächst fürchten; sie hatte deshalb Macchia= velli schon vor Monaten an Guicciardini und den Herzog von Urbino abgeschickt, ihnen die bedrohte Lage der Stadt vorzustellen und sie um die Deckung von Toscana zu bitten. Sie übernahm daher jett die ersten Zahlungen. Man schmolz die Gefäße der Kirchen und des Gemeindepalasts ein, um Geld zu machen. Kaum hatte nun der Vicekönig jene Nebereinkunft nach Rom gemeldet, so glaubte der Bapft alles abgethan; mit unbegreiflichem Unbedacht entließ er

aus Geis auch die schwarzen Banden, wodurch er sich ganz wehrlos machte. Vergebens warnte ihn Renzo; vergebens ließ ihm der Marchese von Mantua Warnungen zukommen. Francesco Gonzaga schrieb seinem Herrn aus Rom am 11. April: "der Papst bat sich, man muß es sagen, den Kaiserlichen auf Discretion ergeben. Alle Welt staunt über solche Verfahrungsweise; ohne Zweifel hat dies so der Wille Gottes angeordnet, um diese Kirche und ihren Regierer zu verderben." 1 Der Marchese ließ voll richtiger Ahnung seine Mutter Sabella zur Rückfehr nach Mantua auffordern; sie autwortete, daß sie Rom verlassen wolle wenn die Lands= fnechte wirklich anrücken sollten. "Dieser Hof, so schrieb von hier Negri, ift heute zu einem Sühnerhofe geworden. Man hofft auf die Treue des Bicekönigs; wenn dieser aus Bosheit oder aus Ohnmacht uns im Stiche läßt, so ist es um uns geschehen."2 Auch Baudemont, der nach Rom ge= kommen war, schiffte sich auf Verlangen des Papsts nach Marseille ein, da der Friede mit dem Kaiser geschlossen sei.

Unterdeß machte sich Lannoy am 13. April auf, Bourbon zu treffen, welcher trot der Uebereinkunft vorrückte und ihm sagen ließ, daß er ihn am 18. April zu Santa Maria in

<sup>1</sup> Il prudente racordo dato per il sor al Papa di non disarmarse anchorche fosse seguita qsta tregua, si come mi havete scritto in ziphara per una de le vre d. XXVIII. era tanto necesso quanto laudabile, ma — — Non sia fori di dubio che così non sia determinata et absoluta volonta de Dio per ruinare questa chyesa e chi la governa: Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Negri an Micheli, Rom 15. Ap. 1527, Lettere di Princ. II. 72.
— Macchiavelli an Franc. Bettori auß Furli, 16. Apr. 1527: non credo che mai si travagliassino i più difficili articoli che questi, dove la pace è necessaria, e la guerra non si può abbandonare — Opere XI. 276.

Bagno am Juf des Apennin erwarte. Den Vicekonia begleiteten die florentiner Commissäre mit 80000 Ducaten; sie führten ihn erst absichtlich auf Umwegen mit Guicciardini zusammen, damit die Bündischen Zeit fänden zum Schut von Florenz berbeizuziehen. Aber das durch die Ercesse der faiserlichen Armee erbitterte Landvolk drobte alle diese Herren zu erschlagen; die Florentiner brachten ihr Geld in Sicherheit, ohne das Lager Bourbon's zu erreichen, während Lannon nur durch die Schnelligkeit seines Pferdes entronnen, erst am 20. April bei Bieve di S. Stefano zum Connetable ge= langte. 1 Bourbon empfing ihn mit Ehren, behielt ihn drei Tage lang bei sich, steigerte aber die Geldforderung auf 240000 Ducaten. Er schickte Briefe friedlichsten Inhalts an den Bapft, erklärte jedoch daß er die Armee aus ftrate= gischen Gründen weiter führen müsse. 2 Daß dies nicht in den Bünschen des Vicekönige lag, fann faum bezweifelt werden; daß der Connetable aus wirklicher Not jum Weiter= marsch gezwungen wurde und deshalb den Papit entwaffnen wollte, ist ebenso wenig zweifelhaft. 3 Um 19. April schrieb

<sup>1</sup> Der Bischof von Bason begleitete Lannop. Ich fand im Archiv Gonzaga seinen Bericht über diese Reise: Copia di una di Mons. di Vasone dat. da campo Salvado presso alla Spessa alli 19. Aprile 1527. Der Prälat, von den Bauern verwundet, hielt Bourbon für den Anstister des Attentats.

<sup>2</sup> Ueber die Zusammenkunft des Bicekönigs und Connetable die genannte Inftruction Durand's.

<sup>3</sup> Luigi Guicciardini, Sacco di Roma, p. 123 u. Vettori (Sacco di Roma) glauben nicht an die Untreue Lannohis. Busini Lettere al Varchi (p. 99) sagt: Quanto a Bordone, ci si gettò alla volta di Roma per marcia necessità, mancando d'ogni bene, con animo, se non gli riusciva pigliar Roma, gettarsi alla volta del Regno, e di quivi rinfrescato, far la guerra al papa. Dies ist das Richtige.

er aus S. Vietro in Bagno an Levva nach Mailand einen Brief, der aufgefangen und entziffert ward; darin sagte er: "Ich bin mit diesem glücklichen Beer zu S. Bietro in Bagno angekommen und will feine Stunde zaudern vorzugeben, in ber Hoffnung, daß mir die Gelegenheit gunftig sei; benn in Folge des Accords mit unferm guten Bicekönig sind die Feinde ungerüftet, und sie werden kaum noch Zeit finden fich vorzusehen. Die Not dieser Armee ift namenlos, aber fie erträgt alles willig, da ihr jede Stunde tausend Jahre dünft bis zu dieser verwünschten Blünderung von Florenz. Wir werden gerade darauf los marschiren." 1 Der Raiser felbst wünschte, daß Bourbon vorrücke, um sein Kriegsvolk bezahlt zu machen und einen bessern Vertrag zu erzwingen.2 Wenn er die Capitulation Lannop's ratificirte, geschah es doch nur unter der Bedingung, daß Bourbon nichts befferes durchseten konnte. Carl richtete wie Clemens sein Berfahren nach den Umständen; wie der Papst im December bei Frosinone seinen Legaten instruirt hatte trot des Bertrags das Waffengluck zu versuchen, gang so instruirte Carl feine Generale. Davon daß seine Truppen Italien verlaffen follten, wollte er nichts wiffen; felbst wenn Frankreich und Benedig in den Waffenstillstand eintraten, sollte Bourbon die Armee im Gebiet der Venetianer oder auf der Grenze festhalten. Vor allem sollte nichts geschehen ohne empfangene Geldzahlung 3

<sup>1</sup> Dezifrato de lre di Borbone ad Ant, de Leva da S. Petro in Bagno alli 19. de Aprile 1527. Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Bucholt III. 58., 59., 66. Carl an Lannop, 5. Febr. 1527. An Bourbon, 31. März. — Lanz, ut supra p. 704.

<sup>3</sup> Briefe Carl's v. 12. Mai 1527 an Bourbon u. Lannoh, Bucholt. 111. 67. 68.

Nach einem dreitägigen Aufenthalt im Lager der Kaifer lichen war der ratlose Lannon nach Siena gegangen, wo er am 25. April mit 50 Reitern eintraf und die Antwort des Bapfts auf seinen eigenen Bericht und auf den Brief Bourbon's erwartete. Clemens, zu welchem auch der französische Gefandte Martin du Bellay von Florenz ber die Nachricht vom Vorrücken Bourbon's brachte, war tief erstaunt und empört; er weigerte sich die erhöhte Forderung zu bewilligen. An der Herbeischaffung von 250000 Ducaten bing vielleicht das Schicksal des Papsttums und Rom's, aber wie sollten sie aufgebracht werden?! Indem der Papft erkannte, daß die kaiserlichen Generale ihn nur mit Verrat umstricken wollten. ging er von Schwäche zu ohnmächtigem Trot über. Er antwortete dem Vicekonig, daß er sich mit Sülfe der Romer zu verteidigen entschlossen sei, und ichon am 25. April trat er durch neuen Vertrag mit den Botschaftern von Frankreich, England und Benedig zur Liga zurud. Er forderte dafür Unterstützung durch große Geldsummen; aber weder Frankreich noch Benedig wollte sie hergeben, die Republik verwies vielmehr ihrem Botschafter Domenico Benier die dem Papst übereilt gegebene Zusage.2 Un demselben 25. April begann man in Rom die Companien des Fukvolks zu erneuern und . Capitane zu ernennen. Der Papft felbst faßte den Plan,

<sup>1</sup> Der Gold-Floren oder Gold-Ducaten war damals gleich 7 Lire; die Lira gleich 20 Soldi.

<sup>2</sup> Das Actenstück bes Rücktritts bes Papsts zur Liga bei M. Sanuto Vol. XLIV. f. 369: Spes salutis statuit cum praesatis consederatis principib. ad conventionem soederis redire et praedictas indutias cum hostib. sactas prout sunt pro irritis et nullis habere. Die Gesandten versprechen Subsidien; der Benetianer verspricht außer den vertragmäßigen 30000 Duc. noch besonders 15000. Ita promitto . . . A. Carpen. D. Venerius Orator. Rosellus et Gregorius Casales.

voll Mut und Zuversicht. Denn auch die Römer erwachten; sie boten ihm 60000 Ducaten um Truppen zu werben, und erklärten eher sterben als sich dem Feind ergeben zu wollen; bien thäten sie Stadt der Plünderung und dem Ruin anheimfallen.

Ein unerbittliches Verhängniß trieb die Armee des Raisers vorwärts gegen Rom. Als sie mit But den Beitermarsch verlangte, führte sie Bourbon unter unsagbaren Mühen durch den mit Schnee bedeckten Apennin gegen Arezzo, während in derselben Zeit am 25. April Abends Urbino, durch Guicciardini und die Florentiner bestürmt, nach Barberino gelangte. 2 Die Bundesarmee, welche die Landschaft ebenso graufam brandschapte wie nur immer die kaiserliche es that, suchte das erschreckte Florenz zu decken, wohin sich diese wenden zu wollen schien. Denn mit Kunft nahm der Connetable solche Stellung, daß er Florenz und Rom zugleich bedrohte. Durch das jämmerliche Regiment des Cardinals Silvio Pafferini, der für den jungen Hippolyt Florenz regierte, war diese von den Medici ausgesogene Stadt tief erbittert worden. Man versuchte dort am 26. April den Umsturz des mediceischen Regiments und die Wieder=

d Depeschen bes Francesco Gonzaga, Rom 26. 27. April. Non si potria dire quanto siano caldi (i Romani) a questa impresa essendo tutti per lassarli la vita piu presto — sapendo che quando, facessero altramente ogni cosa andaria a sacco et ruina.

<sup>2</sup> Depesche bes Benedetto Agnello mantuanischen Agenten im Lager Urbino's, Barberino 25. April 1527: Archiv Gongaga.

herstellung der Republik. Dies mißglückte, weil an demselben Tage die Bündischen unter Urbino und Saluzzo in die Stadt einzogen und den Tumult beschwichtigten. Die Florentiner ließen sich sogar bewegen in die Liga wider den Kaiser einzutreten.

Bourbon war am 25. April bei Arezzo den Arno abwärts gezogen und wandte sich über Montevarchi gegen Siena, noch immer den Schein annehmend, als wolle er nach Alorenz rücken, damit er so die Gegner dort festhalte. Sie machten ihm den Angriff auf Diese Stadt unmöglich, aber ihr dortiger Aufenthalt verschaffte ihm einen kostbaren Zeitgewinn. Jest genötigt, die römische Straße einzuschlagen, stellte er seinen Capitanen die Lage der Dinge wie seinen Plan vor, im Sturm auf Rom vorzugeben. Die Truppen wüteten, weil sie die Plünderung von Florenz gehofft hatten, und sich vorstellten, daß Rom uneinnehmbar sei, Bourbon aber mit dem Papst einen Vertrag schließen werde. Mit Mühe beschwich= tigte der Connetable ihre Empörung. 1 Als nun Vitelli, der mit einem Teil der schwarzen Banden in Arezzo lag, des Abzugs der Kaiserlichen gegen Rom gewiß war, schiekte er davon Meldung nach Florenz; und hier beschloß der Kriegs= rat im Lager zu Caftello am 30. April, daß Guido Rangone mit 8000 Mann Fußvolks und 500 Pferden die römische Straße über Berugia gewinnen follte, um den Feinden zuvor zu kommen, während die ganze bündische Armee am 1. Mai auf den Straßen von Arezzo und des Patrimonium nachfolgen sollte. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief des Sigismondo de la Torre an den Marchese von Mantua, aus dem Batican 11. Mai 1527: M. Sanuto Vol. XLV. sol. 151.

<sup>2</sup> Depeiche Agnello's, Caftello bei Flor. 30. April.

Nach Siena, welches einigen Proviant lieferte, ichickte der Connetable auch das lette Keldgeschüt, um sich leicht zu machen. Dort befand sich Lannon, welcher fortdauernd Verbindungen mit den Colonna unterhielt. Pompeo und Moncada schrieben ihm am Ende des April, daß sie für den 10. Mai einen Aufstand in Rom verabredet bätten. diesem Tage wollten sie mit 10000 Mann Fußvolks und 2000 Pferden vor die Stadt rücken, wo man ihnen die Porta del Popolo öffnen werde. Der Cardinal Monte sei für sie gewonnen und in den Plan eingeweiht. 1 Die Ausführung dieses Handstreichs überflügelte indeß der Marsch des Connetable. Denn in rasender Gile drang er über Sina= lunga und Torrita nach Montepulciano vor. Die Armee war von wütendem Hunger geguält, da sich nichts in der Landschaft fand; die Landsfnechte rifen die unreifen Mandeln von den Bäumen und verschlangen sie mit Gier. Radicofani ließ man rechts zur Seite; bei Centino durchschwamm das Rriegsvolf den angeschwollenen Fluß Paglia, rottenweise, je dreißig Mann sich an den Sänden haltend. In finstrer Nacht und bei großem Regen erreichte dies schreckliche Volk Montefiascone, welches geplündert ward. Von dort führt die Via Cassia durch das Patrimonium nach Nom. Um 2. Mai gelangte man nach Viterbo. Diese Stadt verdankte ihre Verschonung nur den Rhodiserrittern, welchen sie Cle-

¹ Ritrato di avisi di Siena fino a mercordi a sera a di 1. maggio 1527 (M. Sanuto Vol. XLV. f. 23,: Dice ancora chel card. Monte hè soldato per loro et che di ogni cosa g i tiene riguagliati per tanti che li tenga avisati di hora in hora sul camino di lanz-chinechi azio sappino dove fare la unione et piu li avisa chel papa non havia fatto ancora 2000 — et gli confortava. Băre jo ber Card. Monte als Berrăter bes Papits enthült?

mens VII. gleich nach seiner Tronbesteigung verliehen und bis auf weiteres zur Residenz gegeben hatte. Diese Herren hielten sich vollkommen neutral. Sie kamen, ihren Großmeister an der Spike, dem Connetable entgegen, und man gab dem Heere Nahrung. 1 Am 4. Mai erreichte es Ronciglione, von wo päpstliche Truppen unter Nanuccio Farnese vertrieben wurden. Boten kamen von den Colonna, welche Unterstüßung versprachen, da sie mit ein paar tausend Mann vom Lateinergebirg herabsteigen wollten, während der mit ihnen verbündete Mario Orsini von Monterotondo Nignano besetzt hielt.

3. Tumultuarische Verteidigungsanstalten in Rom. Renzo da Ceri und andre Hauptleute. Verblendung der Kömer. Der Prophet Brandano. Cardinalsernennung vom 3. Mai. Bourbon vor den Stadtmauern, am 5. Mai. Sturm auf die Leonina, 6. Mai 1527. Bourbon fällt. Die Leonina erstürmt. Flucht des Papsts in die Engelsburg. Trastevere erstürmt. Die Stadt Kom erstürmt.

Clemens beklagte jest seine unselige Verblendung. Es war zu spät, daß er Lorenzo Toscano nach Frankreich und Sir John Russel nach England schickte, diese Höfe um Nettung anzurusen. Obwol eine Musterung des römischen Volks viele tausend Kampsfähige von 16 bis zu 50 Jahren ergab, weigerten sich doch die Bürger in Masse zu den Fahnen des Papsts zu eilen. Ihr anfänglicher Eiser schien bei der Nähe der Gefahr zu erlahmen.

<sup>1</sup> Die Ordensritter hatten volle Jurisdiction in Viterbo, welches sie im Jan. 1524 bezogen hatten. Bosio, II. lib. II. 25. Nach dem Sacco Rom's zogen sie nach Corneto, um dem Meer näher zu sein; dann nach Villafranca, Nizza u. s. w., bis ihnen Carl V. A. 1530 Malta gab.

<sup>2</sup> Bettori (Sommario p. 380) zählt der Kampffähigen 30000 in Rom, was ich für übertrieben halte, da die Einwohnerzahl nur 85000 betrug.

Edicte Leo's X. und Clemens VII. hatten in Rom das Waffentragen untersagt, und der verhaßte Stadtgovernator de Rossi jeden Uebertritt dieses Berbots grausam bestraft. Die Ensel jener Römer, die einst große Kaiser von ihren Mauern zurückgeschlagen hatten, besaßen im Jahre 1527 nichts mehr von der Freiheit noch von den Tugenden ihrer mannhasten Vorsahren. Diese Schwärme von Prälatendienern und Sykophanten, von Bullenschreibern und Pharisäern, dieser in Müßiggang genährte Pöbel, ein verseinertes aber versderbtes Bürgertum ohne Staat, ohne Selbstgesühl, der träge und thatenlose Adel, und die tausende von lasterhaften Priestern glichen dem Römervolk jener Zeit als Alarich vor Rom lagerte.

Man raffte Verteidiger zusammen, Handwerksleute, Bediente und Stallknechte von Cardinälen und Monsignoren.<sup>2</sup>
Clemens forderte von den vornehmen Römern neue Beisteuern,
davon Kriegsvolf auszuhchen zur Rettung ihrer eignen Baterstadt. Aber in Wahrheit, selbst beim besten Willen war
Geld schwer auszutreiben; und wo es, wie bei Cardinälen
und Hösslingen massenhaft vorhanden lag, hielten es Geiz
und Habgier versteckt. Der reiche Domenico Massimi soll
100 Ducaten angeboten haben.<sup>3</sup> Der Gesandte Englands,
Georg Casale, verpfändete edelmütig seine eigenen Kostbarfeiten, wodurch er 1600 Scudi ausbrachte. Dasselbe that
Guillaume du Bellay.<sup>4</sup> Man rief Söldner von den schwarzen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernino, Storia di tutte l'heresie IV. 370.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die sogenannten Familien der Cardinäle in Rom ergaben A. 1663 2465 Menschen und stiegen A. 1675 auf 3351. Statistische Notiz im Archiv des Capitols Cred. XIV. Tom. 42.

<sup>3</sup> Guicciardini XVIII. 237. Belcarius XIX. 593.

<sup>4</sup> Brief Casale's an Wolseh, 2. Mai; bei Raumer Briefe aus Paris I. 253.

Banden wieder ein, die noch in Rom waren, wo sie ihre Wassen meist schon verkauft hatten. Viele Große verringerten die Anzahl der Verteidiger, indem sie solche für ihre eigenen Paläste warben; diese verrammelten und vermauerten sie, und versahen sie auch mit Geschütz. Im Ganzen vereinigte man ein paar tausend Hatenschützen, und einige leichte Reiterei unter Valerio Orsini und Giampolo Orsini, einem Sohn Renzo's von Ceri. Diesem selbst gab der Papst den Obersbesehl über sämmtliche Truppen.

Renzo hatte lange Zeit den Benetianern geedient und sich durch die Berteidigung von Marseille brühmt gemacht, aber sein Ansehn war durch seinen letzten Felozug in den Abruzzen vermindert worden. Der unglückliche Orsini, dazu berusen der Belisar Rom's zu sein, ließ in Eile den Batican verschanzen, die Mauern an der Leonina verstärken und mit Geschütz versehen. Doch satale Verblendung verdunkelte das Urteil der Römer. Ihre Stadt schien ihnen unbezwingbar. Bie sollte das halb aufgeriebene "Barbarenheer" ohne Geschütz die seisen Mauern Rom's erstürmen? Abgeschlagen, mußte es sich aus Hunger in zwei Tagen von selbst auslösen, und in dieser Zeit zog die Bundesarmee herbei.

Ginen Augenblick lang hatte Clemens an Flucht auf die Schiffe Doria's in Civitavecchia gedacht; doch Giberti und Jacopo Salviati hielten ihn davon zurück, da nichts zu befürchten sei. Bereits aber hatten manche Prälaten die Flucht ergriffen. In den ersten Tagen des Mai sah man die Straßen nach Civitavecchia und Umbrien mit Fliehenden bedeckt. Heute, so schrieb man am 4. Mai aus Collescipoli

<sup>1</sup> So bewachte Benvennto Cellini mit 50 jungen Leuten (ben pagati e ben trattati) das Haus des Alessandro del Bene: Vita c. VII.

bei Terni, sind hier durchgekommen der Cardinal Egidius, die Bischöfe von Volterra, Bologna und Pesaro, der Hof des Cardinals Campeggi, die Herren Constantino Greco und Valdasser von Pescia, welche alle dem Verderben entrinnen wollen, so sehr verzweiselt man an der Nettung der Stadt. Unter denen, die sich noch kurz vor der Katastrophe flüchteten, befand sich auch Filippo Strozzi mit seiner Gemalin Clarice Medici und seinen Kindern. Denn eben aus seiner siebensmonatlichen Gesangenschaft als Geißel in Neapel zurücksgekehrt, schisste er sich noch am 4. Mai auf dem Tiber ein, und eilte über Civitavecchia nach Pisa.

Die Stimme des Unglückspropheten rief Wehe über Rom; der irrsinnige aber wahre Prophet aus Siena hatte am Osterfest öffentlich von der Bildäule S. Peters herab den Fall der Stadt geweissagt; und auch im Kerker, wohin ihn die Schweizerwache geworfen, schwieg er nicht.

Prophezeiungen vom Untergange Rom's und des Papsttums wurden hie und da angeheftet. Bunderzeichen, wie sie der Einnahme der Stadt durch Alarich vorangingen, sehlten nicht: Einsturz von Häusern, Einschlagen des Bliges, Meteore, und dergleichen. Das päpstliche Rom war sündhaft, wie es das heidnische in der legten Kaiserzeit gewesen war: jest aber, so glaubte man, sei die Zeit gekommen, wo sich die alten

Bei Reiffner; offenbar dem Propheten aus Siena in den Mund gelegt.

<sup>1</sup> Lettere di Prin. II. 74.

<sup>2</sup> Vita di Filippo Strozzi, apud Graevium VIII. II.

Ingeme, collachryma, luge, Saturnia tellus, Perniciem intendunt astra maligna tibi. Excidium et clades, et dira incendia Troiae His collata tuis pauca fuere malis.

Me a superis missum tibi Jonam crede superba Moecha caput scelerum, Roma velut Ninive.

Weissagungen erfüllen sollten. Die Spiritualen des Minoritensordens, die heilige Brigitta, Francesca Romana, hundert andre Stimmen hatten Jahrhunderte lang den Untergang der Stadt durch Feuer, den Fall der Kirche und ihre endliche Resorm vorhergesagt.

Wie eine Lawine hatte sich die Armee Bourbon's mitten durch Italien bis ins Römische Bahn gebrochen. Nicht Berge, nicht Flüffe, nicht grundlose Wege, nicht Schnee und strömen= der Winterregen, nicht der grimmige Hunger und der um= schwärmende Feind hatten dies wandernde Kriegsvolk aufzuhalten vermocht. Die Fügung Gottes, fo fagten die Lutheraner, trieb sie fort, das frevelvolle Rom zu strafen, über welchem jett das Berhängniß seine dunkeln Schwingen zusammen= schlug. Am 4. Mai Abends lagerte dieses Heer auf der Stätte des alten Beji zu Isola Farnese, wo einst auf ihren Romfahrten so viele Kaiser geraftet hatten. Rein Bote vom Papst noch von der Stadt erschien, was Bourbon in Berwunderung setzte, denn in nur drei Stunden war Rom er= reichbar. Kein Feind zeigte sich. Der Reiterei Rangone's waren die Kaiserlichen in unglaublichen Gilmärschen voran= geeilt, und so wenig schien Urbino an der Rettung des Papsts gelegen, daß er sich noch am trasimenischen See befand, als der Connetable bereits die Mauern Rom's erblickte.

Als man hier am 3. Mai vernahm der Feind sei Isola nahe, entstand große Bewegung. Viele slüchteten ihr Gut in die Engelsburg, oder in andre für sicher gehaltene

<sup>1</sup> In Deutschland erwartete man, daß ein deutscher Kaiser dies Strafgericht vollstrecken werde; daher erschienen Prophezeiungen der Art sosort nach Carls V. Wahl. Siehe über diesen Volksglauben die Schrift Döllinger's: "Der Weissaungsglaube und das Prophetenthum in der chriftl. Zeit" (Histor. Taschenb. V. Folge I.).

Orte, zumal in die Häuser von Spaniern und Deutschen. Um Morgen des 3. machte der Papst doch einige Cardinäle für Geld (40000 Ducaten für jeden Hut), was jest kaum mehr nüten konnte. Diese waren Benedetto Accolti und Nicolò Gaddi von Florenz, der Genuese Agostino Spinola, Ercole Gonzaga und Marin Grimani von Venedig. Renzo begab sich an demselben Tage auf das Capitol, wo Aldello de Placitis von Siena Senator war. Fast 3000 Bürger versammelten sich in Aracöli, und hier rief sie der Gover= nator zur Nettung Rom's und des Papsts auf, der ihnen die Engelsburg und seine Verson anvertraue, da er den Valast von S. Marco beziehen wolle. Die Römer beschlossen die äußerste Verteidigung. Man war guten Muts; denn schon zählte man 4000 Mann Fußvolks in der Stadt, und hoffte in kurzer Zeit 7000 zu haben. 1 Am Nachmittag ritt der Papst durch ganz Rom, dem Volk zu danken und sich ver= trauensvoll zu zeigen. Man acclamirte ihm mit lautem Ruf. 2 Abends rückte Camillo Orsini über Vonte Molle auf Rundschaft aus. Gleichwol stieg der Schrecken in Rom mit jeder Stunde; um die Entvölkerung der Stadt durch Flucht und die Entmutigung der Bürger zu verhindern, wurde an demselben 3. Mai ein Edict ausgerufen, daß Niemand die Stadt verlassen durfe bei Strafe des Verlufts seines Vermögens. Nicht einmal denen die, wie die florentiner Rauf= leute, ihre Habe auf dem Tiber einschiffen wollten, ward dies erlaubt. Man schloß alle Tore. Nur wenigen gestattete

<sup>1</sup> Depesche Fran. Gonzaga's, Rom 3. Mai 1527.

<sup>2</sup> Venerdi passato N. S. cavalcò per tutta roma con gran plauso di populo... Brief des Jo. Bap. Massario locotenente di Spoleti al molto magn. S. M. Capino di Capo da Mantua, Spoleto 7. Mai 1527: Archiv Gonzaga.

man den Ausgang. Selbst Jsabella Gonzaga erklärte in Rom bleiben zu wollen; durch Briefe ließ sie dies Bourbon und ihren Sohn Ferrante wissen.

Am 4. Mai erließ der Papst einen Aufruf zum Kreuzzug gegen die kaiferliche Armee, diese Lutheraner und Maranen, die mit mörderischer Wut gegen die beilige Stadt im Anzuge seien. 1 Renzo bestärkte ihn in der Ansicht, daß Rom binreichend gesichert sei, und die Römer ihrem Versprechen treu bleiben würden. Am Abend des 3. Mai, so sagte er, muß Rangone Viterbo erreicht haben, und hinter ihm ber folgt des Herzogs Armee, die in 4 oder spätestens 6 Tagen vor Rom fteben wird. So umnebelt war felbst dieser erfahrene Kriegs= mann von der Luft Rom's, daß er noch an diesem 4. Mai Rangone durch Giberti schreiben ließ, Rom sei gut gedeckt, er möge wieder zur Bundesarmee stoßen und nur 500 Schüten und 400 leichte Reiter nach der Stadt fenden. 2 Die Regionen= capitäne waren eifrig Mannschaften auszubeben; ihrer einer freilich ward des Verrats beschuldigt, und am 4. Mai ge= vierteilt. Schon am Abend deffelben Tages erschien ein

<sup>1</sup> Mit Verheißung ewiger Sesigkeit; come è ridicolo costume in simili accidenti de' Pontesici, so sagt dazu L. Guicciardini, Sacco di Roma, ed. Milanesi Flor. 1867, p. 175.

<sup>2</sup> Guicciarbini an Carb. Cortona, Ponte a Carnajuolo, 10. Mai, Op. ined. V. n. 176. — Bon ber blinden Zuversicht des Papsts, Renzo's und Carpi's spricht auch der in Rom damals anwesende Sepulveda lib. VII. c. 6. Den Brief Giberti's an Rangone, Rom 4. Mai 1527, sand ich im Archiv Flor. Carte strozziane filza 363: expedisca alla volta di Roma 400 cavalli legieri et doi o tre compagnie di fanti che ascendano al numero de 500 — Die Stimmung des röm. Bolks sei ausgezeichnet, am Ruin der Feinde nicht zu zweiseln: che oltre la bona disposizione che se ritrova nel popolo la Sta. di N. S. col consiglio del Sir. Renzo et di questi altri signori ha fatto gagliardi provisioni et non é come é detto da temere in modo alcuno.

Trompeter Bourbon's vor dem Tor, an Renzo als den Befehlshaber Rom's abgeschickt, freien Durchzug und Proviant für des Kaisers Armee zu fordern. Man wies ihn mit Hohn zurud. 1 Schon streiften die leichten Reiter des Feindes bis Ponte Molle, und dort versuchten sogar deutsche Lands: knechte auf zwei Kähnen den Tiber zu übersetzen. Aber Horazio Baglione, der daselbst die Wache hielt, trieb sie ab. Reiterei kehrte mit Gefangenen in die Stadt zurück. Hier wurde Renzo in seinen Bemühungen zur Verteidigung durch Bellay unterstütt, welchen Franz I. nach Italien geschickt hatte, um die Vorteile der Liga wahrzunehmen.2 Mehre römische Capitäne und andre namhafte Herren, Befehlshaber der päpstlichen Truppen oder der Stadtmiliz, zeigten sich voll Eifer wie voll Mut: so Paul Santa Croce, Geronimo Mattei, Fabio Petrucci, Giambattista Savelli, Giuliano Leni, Ranuccio Farnese, Giulio von Ferrara, und die Brüder Tehaldi.

Die Armee Bourbon's stand vor den Mauern von Kom. Bon Jsola war sie über den Monte Mario und dann zum Janiculus gezogen, wo der Connetable im Kloster von S. Onosrio sein Hauptquartier ausschlug, am Sonntag Rach=mittag des 5. Mai. Einige Corps lagerten bei S. Pancrazio; andere bewachten unter Oranien Ponte Molle und das neronische Feld. Das Ziel der Märsche dieses Kriegsvolks war erreicht: Deutsche, Spanier, Italiener, gegen 40,000 Mann stark, lagerten in einem Halbkreis von der Porta

<sup>1</sup> Burbon mando heri sera un Trombetta al S. Renzo . . . Depejche bes Fr. Gonzaga, Rom 5. Mai.

<sup>2</sup> Martin du Bellai II. 48. Dieser Memorienschreiber war ber Bruder Guillaume's du Bellah-Langen.

S. Pancrazio bis zur Torrione (heute Cavalleggieri) in der nächsten Nähe des Batican. Msbald schiefte Bourbon einen Brief an den Papst mit Borschlägen eines Vergleichs, und nochmals einen Herold an die Porta Torrione, Proviant und freien Durchzug nach Neapel begehrend. Sine ähnliche Aufforderung schiefte er an das römische Bolk. Die Parlamentäre wurden mit Hohn abgewiesen.

Der Zustand der kaiserlichen Armee war verzweiselt: vor sich Rom, hinter sich das Bundesheer, um sich her die öde Campagna, mußte sie untergehen, wenn sie nicht mit einem ersten Sturm die Mauern Rom's erstieg; und selbst wenn sie die Leonina gewann, waren noch Trastevere und die ganze Stadt jenseits des Tiber zu erobern. Roch am Abend wollte der Connetable die Leonina stürmen, doch die Ermattung der Truppen war zu groß. Der Kriegsrat verssammelte sich in der kleinen mit Malereien der Frühzrenaissance geschmückten Kirche S. Onofrio — später sand dort sein Grab der Sänger des besreiten Jerusalem. Hier nun beschloß man erst am Morgen den Sturm auf die Leostadt, ohne Geschütz, ohne Leitern, mit Handrohren und Speeren.

Die Geschichtschreiber des "Sacco di Roma" haben Bourbon Reden an seine Capitane und sein heer in den

<sup>1</sup> E cosi la domenica mattina, che su il quinto del mese venissimo a fare l'allogiamento dentro il palazzo di S. Pietro, appresso il monastero di S. Pancrazio: Lettera di ragguaglio di ciò che successe nel sacco di Roma, scritta da un offiziale dell' esercito di Borbone a Carlo V., in der Sammlung Milanesi's, welcher im Schreiber den Bruder des Kanzlers mutmaßt, nämlich Giov. Bartolomeo Arboreo da Gattinara. — Unterwegs waren zum Heer noch gestoßen Sciarra Cosonna, Luigi Gonzaga und andre. Ulloa Vita di Carlo V. lib. II. 110 zählt nach guten Quellen 20000 Deutsche, 6000 Spanier, 14000 Italiener.

Mund gelegt, wie sie Brennus, Alarich oder Arnulf im Angesichte Rom's mochten gehalten haben, und in Mahrheit schienen die Zeiten einen wunderbaren Ring zu schließen. Die Landsknechte Frundsberg's blickten vom Janiculus mit wildem haß auf den Vatican, einst das Vilgerziel der Gebnfucht ihrer Borfahren, jest für sie nur der gräuelvolle Sit des Antichrift, wie Luther den Papst genannt hatte. Mit Recht konnten ihnen die Hauptleute sagen, daß dort die große Werkstätte jener künstlichen Politik sei, womit Völker und Reiche verwirrt, umgarnt, in blutige Kriege getrieben wurden, um dem einen Papft die Berrschaft der Welt zu geben. Dort bebte der Keind des Raisers mit seinen Soflingen, fast erreichbar durch den Schuß eines Handrohrs, vielleicht morgen ihr Gefangener, oder todt. Sie felbst erschienen sich als die Rächer der langen Unbilde, die ihr Vaterland burch das römische Priestertum erlitten hatte. Sie konnten jett ausführen, wozu Hutten seine Nation ermahnte, als er ihr zurief mit Roß und Mann aufzustehen, den Papst zu stürzen, die Rechte Rom's dem Reich zurückzugeben, und die weltliche Gewalt des Priestertums auszulöschen. Die Gier der Gothen beim Anblick Rom's war vielleicht minder groß gewesen, als der wilde Kanatismus, die Raub- und Rachlust der Söldner Bourbon's, dieser verschieden gearteten Menschen aus dem Norden und Süden Europa's, welche die Verkettung der Verhältnisse zum Sturm auf die Burg des Papsttums vereinigte. Rom war im Jahre 1527 wie im Jahr 410 verächtlich für tapfre Krieger, welche sich fagten, daß diese Hauptstadt der Welt nur von Sklaven, Schlemmern und Heuchlern bewohnt, nur das lügen= hafte Sodom und Gomorrha aller Verbrechen fei, als welches in Deutschland und Spanien, ja in aller Welt Rom ver= schrieen war. Die Priesterstadt zählte freilich kaum 90000 Einwohner, aber sie war nach Benedig und Genua die reichste Stadt Italiens. Hier erhoben sich zahllose Kirchen, wie einst die Tempel zur Gothenzeit, mit goldnen und silbernen Idolen und Geräten angefüllt, und Paläste groß und prächtig, voll Schäßen eines wieder classisch gewordenen Luxus. Kein Feind hatte diese Stadt geplündert: sie verwahrte die Reichtimer der Christenheit, welche die nimmersatte römische Curie ihr ausgepreßt und verschlungen hatte. Alle diese Schäße der Pfassen und Curtisanen, der Bucherer und Wechsler, ja das Bermögen des ganzen Bolks konnten den Ercberern Kom's nach Kriegsrecht zur Beute fallen.

Um Mitternacht ließ Bourbon die Trommeln umschlagen, und die Companien sammelten sich. Er selbst beichtete erft seinem Beichtvater, Michael Fortin, und übergab ihm für ben Kall seines Todes ein Schriftstück mit seinem letten Willen an den Kaiser. In der Morgendämmerung des Mon= tags, am 6. Mai, gab man bas Signal zum Vorgeben. Der Sturm follte hauptfächlich an zwei Stellen geschehen: die Landsknechte, 35 Kähnlein stark, deren Haupt jest Konrad von Bemelberg, Frundsberg's Locotenent, war, sollten die Porta Torrione am Campo Santo anlaufen, die Spanier und Italiener weiter aufwärts die Pertusa stürmen, wo die Mauern morsch und niedrig waren. Den Brückenturm von Ponte Molle beobachtete Sciarra Colonna, als ob er dort eindringen wolle: ein anderer Kriegshaufe bedrohte scheinbar S. Paul. Die Römer wollten indeß noch Unterhändler an Bourbon schicken; aber ihre Boten Angelo Cefi, Jacopo Frangipane und Pietro Aftalli wurden von Renzo nicht aus dem Tor gelaffen. Sie gingen deshalb zum Papft, worauf die Cardinäle Valle, Cesarini und Jacobazzi bestimmzten, daß Frangipane und Marcantonio Altieri zusammen mit dem Markgrafen von Brandenburg zu Bourbon sich begeben sollten. <sup>1</sup>

Ohne Geschütz, selbst ohne Leitern, es sei denn solchen die man aus Pfählen der Weinberge in Gile gemacht hatte, mit den Spießen in der Hand, stürmten die Kaiserlichen die Mauern der Leostadt. Sin Morgennebel, wie er im Mai oft aus dem Tiber aufsteigt, und langsam am Batican hinzrollt, bedeckte die Wälle, so daß die Geschütze von dort und von der Engelsburg nur ins Blinde hineinseuerten. Die Deutschen sahen darin einen Beistand des Himmels.<sup>2</sup>

Die ersten verlornen Fähnlein wurden abgeschlagen; 6 Banner sogar von den Römern erobert; die Spanier zogen sich nun gegen den Campo Santo, die Deutschen gegen S. Spirito. Philibert von Drange suchte die Pertusa zu stürmen, und Melchior Frundsberg hielt mit 5 Fähnlein zwischen der Porta Pancrazio und der Settimiana, einen Ausfall abzuwenden. Man sah wenig wegen des Nebels; die Spanier schossen aus Irrtum sogar auf tie Deutschen. Was Leitern ansetze, ward herabgestürzt. Der Connetable, in silbergesticktem Wappenrock, hoch zu Roß, sprengte hin

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dies sagt ein merkwürdiger Brief: Buffalini an Litello Litelli auß dem Caftell v. 11. Mai, abgedr. in einem seltnen Buche Lettere di diversi illustrissimi signori et repub. scritte all' Illmo Sig. Vitello Vitelli, Firenze 1551. p. 141.

<sup>2</sup> Era una nebbia folta quanto imaginar si possa: Benven. Cellini C. VII. Densissima nebula — omnem illum locum quasi divinitus occupante: Sepulveda VII. 7. Doch hat Gott merklich ob jene gehalten, benn so oft sie anliessen, fiel ein bicker Nebel an, der sie bebeckt und überschüttet, daß die Bäpstlichen nicht sahen wo der Einfall geschahe: Reissner.

und her, das Kriegsvolk vorwärts treibend. Wenn der Sturm mißlang, war sein Untergang gewiß. Als er Spanier wie Deutsche abprallen sah, stieg er vom Pferd, ergriff eine Leiter, legte sie an die Maner beim Campo Santo, setzte den Fuß darauf und winkte mit der Hand. Da tras ihn eine Flintenkugel in den Unterleib. Er siel mit dem Rus: Ha, notre Dame, je suis mort! Einer seiner Hosseute sing ihn in seinen Armen auf und ließ ihn auf die Erde niedergleiten. Der Prinz von Dranien bedeckte ihn mit einem Mantel. Man trug ihn in eine nahe gelegene Capelle; er war sterbend.

Als der Fall des Connetable bekannt wurde, erhob sich

1 Daß ber Ort, wo B. fiel vor dem Campo Santo lag, ergibt sich aus Cellini und Jovius. Prope portam Torrionis sagt auch das handschr. Diar. Blasii de Cesena. Die Capelle wohin er getragen wurde, ftand in den Lehmgruben des Batican. Relation bei Mignet p. 377. Torrigius le sagre grotte p. 260 nennt sie dei Gozadini ober del Resugio, und bort fage eine Inschrift an ber Bigna bes Card. Lorenzo Pucci: Qui è morto Borbone. Nach Cancellieri (Mercato p. 242) hieß fie deshalb noch später Borbone. B. beichtete in dief. Capelle und ftarb um 2 Uhr, fo fagt ein Bericht bei Raumer Briefe aus Paris I. 254. Ferronus p. 277 fagt: delatus est jam mortuus in praetorium Augustini Chigi (Farnefina), was erft nach bem Fall bes Borgo hatte geschehen können. Der Agent Alfonso's beim kaiserl. Beer (Brief v. 14. Mai) fagt, daß B. in einer halben Stunde ftarb: Hormahr Archiv (1812) p. 436. Brantome borte in Rom, daß ein Priester ihn erschossen habe (Oeuvr. V.). Die Urbis Romae Expugnatio bei Schardius II balt ben Schuf für Berfeben eines Raiferlichen. Un Absicht glauben Bellay und Beaucaire. Die Ehre bes Meifterschusses beanspruchte bekanntlich der Braler Cellini. Rach Torrigius gebührte fie dem Römer Francesco Balentini. Auch Joh. von Udine beanspruchte fie, und andre Römer: Cancellieri il Mercato p. 242. Undre halten Marinelli von Borgaria bei Narnt für den Tödter Bourbon's. Sonft noch Grolierus p. 62. Du Bellay Mem. III. 75. Montrichart's Bericht im Bulletin de l'Acad. Royale des sciences . . . de Bruxelles XII. 477.

auf den Mauern ein Freudengeschrei, und dies teilte sich schnell der ganzen Stadt Rom mit: der Feind, so hieß es, sei in voller Flucht. Doch der Tod des Feldherrn rif die Stürmenden nur zu größerer But fort. Sie warfen sich jekt mit Ungestüm auf die Mauern am Campo Santo. In einem Augenblick sah man hier zwei spanische Kähnriche er= scheinen, die Fahne hoch in der Hand, dann wieder herunterfturzen. 1 Unterdeft liefen die Landsknechte Sturm bei Santo Spirito, oberhalb des Gartens des Cardinals Armellini. Der Profoß Niclas Seidenstücker war der erste der, sein breites Schlachtschwert in der Faust, oben auf dem Walle fest stand. Ihm folgten Michel Hartmann von Altkirch und andere. Sie bemächtigten sich ber Geschütze, wendeten fie und feuerten sie gegen die Engelsburg ab. "Wenn die Teutschen das Geschütz nicht gewonnen hätten, so wären die Hispanier wieder abgetrieben worden."

Fast gleichzeitig wurden die Mauern hier und dort er= stiegen. In der Wut des Sturms bei dem ringsum wogen= den Nebel, wußte man kaum zu sagen wie und wo man eindrang. Dies scheint hauptsächlich an einer Stelle bei Santo Spirito geschehn zu sein, wo ein kleines Haus an der Mauer eine von den Verteidigern übersehene Deffnung barbot. 2

<sup>1</sup> Nach Brantome war der erste der die Mauern erstieg, der spanische Kähnrich Don Juan de Avalos welcher fiel.

<sup>2</sup> Grolierus. Guicciardini. Jovius, Vita Pomp. Colonna. Bellah II. 50. Der Einbruch geschah bei S. Spirito unter bem Garten Armellini ober Cefi. Beute haben die Baftionen das Local verändert. Bettori, Il Sacco di Roma, bestimmt ben Ort so: dietro a casa il Card. de Cesis, e poi presso al monte, dov è drento la vigna di S. Spirito, e fuori quella di maestro Barto omeo da Bagna-

Als dies heer mütender Teufel mit gezückten Schwertern brüllend in die Leonina binabsprang, wandte sich die städtische Miliz an der Porta Torrione zur Flucht: die Mannschaft von Ponte und Parione, welche unter Camillo Orsini jene Mauer verteidigte (der alte Cardinal Pucci ermunterte sie dazu in Verson), wurde niedergehauen oder zerstob. Diese Römer wehrten sich übrigens verzweifelt. Von den 1000 Milizen des Viertels Parione blieben kaum 100 übrig; die Companie des Lucantonio wurde bis auf 10 Mann zusammen= gehauen; der Hauptmann Giulio von Ferrara fiel mit seiner ganzen Mannschaft; 1 die Schweizergarde fiel bis auf einen kleinen Rest am vaticanischen Obelisken nach tapferster Gegen= wehr.2 Renzo floh über den Ponte Sifto in die Stadt Rom. Mit dem Geschrei Spagna! Spagna! Impero! ergossen sich die Keinde, Bewaffnete und Wehrlose niedermetelnd, durch den Borgo, den man sofort plünderte. Aus Wut oder um Schreden zu verbreiten vermüstete ein Schwarm felbst bas

cavallo. Auch der venet. Botschafter Benier gibt den Ort so an: ad uno repparo facto al giardin del Rmo Cesis dove manchava il muro deila cita — und dort sei Bourbon gefallen. Brief an d. Dogen v. 20. Mai; wovon später. An der Seitenwand der Kirche S. Spirito steht noch die Gedenktasel, welche sagt, daß dort Bernardino Passerio, Goldschmied Jul. II., Leo's X. und Clem. VII., tapser kämpsend siel: OCCUBUIT PR N. MAI MDXXVII.

1 Buffalini an Litello Litelli aus der Engelsburg v. 11. Mai.

2 Die Schweizergarbe war 200 bis 300 Mann stark; ihre Livree scheint damals weiß, grün und gelb gewesen zu sein. So sanden sie die venetian. Oratoren A. 1523: la guardia degli Svizzeri, tutti vestiti di una livrea bianca, verde e gialla gente fiorita e di extrema de lezza: bei Albéri p. 43. — Benier nennt die Flucht der Führer schimpslich: il povero popolo qual ha sacto il dovere ma come inexperto et veduta la suga delli capitanei li quali come intendo surono li primi a ritirarsi, si pose a sugire. Renzo war sicher ein tapsrer Mann; er versor nur den Kopf.

Hospital S. Spirito, und machte darin die Kranken nieder. Man warf Feuer in die Häuser: auch die dortige Wohnung Alberto's Pio von Carpi verbrannte. Viele Flüchtlinge stürzten nach den neronischen Wiesen, wo sie sich auf Kähnen über den Fluß retteten. So wenig hatte Clemens an die Möglichkeit der Einnahme der Leonina gedacht, daß er während des Sturms in den S. Peter hinabgestiegen war, und dort, so sagt Jovius voll Ironie, rief er vergebens die ihm zürnenden Götter an. Schon drang der Feind in den Dom; fast vor des Papsts Augen wurden fliehende Schweizer niedergemacht. Da sloh er in die Engelsburg. Man raffte noch aus der Nachbarschaft Lebensmittel auf, sie in dies Castell zu schaffen.

Mit Entsetzen blickte Clemens aus den Kenftern des bedeckten Ganges auf das grausige Schauspiel von Flucht und Mord. Jovius warf seinen Bischofsmantel über ihn, ihn unkenntlich zu machen; denn das Handrohr eines Lutheraners konnte leicht die Todeskugel in das Herz des Papsts senden, wenn er die hölzerne Brücke betrat, die jenen Gang mit der Engelsburg verbindet. Giberti, Jacopo Salviati, Schomberg, Cardinale und Söflinge, Gefandte, Raufleute, Edle und Priefter, Beiber und Kinder stürzten fliebend in diefelbe Engelsburg. Die Massen verstopften die Brücke, wo viele zertreten wurden. Der erste Kammerherr des Papsts Giam= battista von Arezzo kam hier um. Als das rostige Fallgatter bes Castells sank, waren mehr als 3000 Menschen gerettet, was ausgeschlossen blieb warf sich jammernd in die Stadt. Der alte Cardinal Pucci, der mächtigfte Mann in der Curie, war auf der Flucht vom Pferde gefallen und überritten worden; am Kopf verwundet und halberstickt wurde er durch

ein Fenster in die Burg gebracht. Armellini zog man in einem Korb empor. Dreizehn Cardinäle hatten sich ins Castell geslüchtet; nur Balle, Araceli, Cesarini, Siena und Enkesort waren in ihren Palästen geblieben, weil sie als faiserlich Gesinnte nichts befürchteten. In die Häuser von Spaniern, von Deutschen und der Colonna slüchteten Tausende, während andre sich in ihren Wohnungen versteckten. Der französische Botschafter Alberto Pio und der englische Gesandte Casale erreichten noch glücklich die Engelsburg.

Nur das Geschütz hielt die Kaiserlichen ab sich im Sturm auch des Castells zu bemächtigen. Ein Hause Spanier war sogar bis Torre di Nona vorgedrungen, dann aber umgekehrt. In drei Stunden hatte der Feind den Borgo eingenommen, mit einem Verlust von kaum 400 Mann, während 3000 Nömer gefallen waren. Bourbon war unterdeß in die Kirche des Campo Santo getragen worden, wo er noch das Siegesgeschrei seines Kriegsvolks vernehmen mochte. Er besahl seine Leiche in Mailand zu bestatten, und verschied mit den Worten: A Rome! à Rome!<sup>2</sup> Dann trug man den Todten in die sixtinische Capelle des S. Peter und legte ihn auf ein Paradebett. Das Heer hatte Bourbon geliebt: auf

<sup>1</sup> Sepulveda, mit Alberto Pio in die Burg geflüchtet, die er als Spanier jedoch gleich verlassen mußte, sah und bestaunte dort Renzo, einen der ersten Flüchtlinge, me vidente et audiente, atque hominis sive stupor ille fuit, sive ignavia, demirante, VII. 10. Es geht jedoch aus andern Berichten hervor, daß Renzo wieder die Engelsburg verließ, um die Verteidigung der eigentlichen Stadt zu versuchen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. de Bourbon termina de vie par mort, mais avant icelle fist le deboir de bon chretien, car il se confessa et rechut son créateur, requist qui'l fust porté en Milan, et dit on qu'il avait en son entendement Rome, pour ce qu'il disoit toujours: A Rome! à Rome: Relation bei Mignet, p. 377.

dem Marsch sangen die Spanier Lieder zu seinem Ruhm. und wenn sie Not gegen ihn emporte, bekannten sie doch. daß er ein so armer Ritter sei wie sie selbst. 1 Seine Befährten verglichen ihn mit Epaminondas und Codrus. Aber Die Römer konnten fagen, daß diesen Verräter seines Berrn ein Rachestral des himmels wie einen stürmenden Titanen von den Mauern Rom's herabgeworfen habe. Sein durch Schuldbewußtsein und die vom Kaiser erlittene Täuschung verdüstertes Leben konnte nicht tragischer und großartiger enden. Viele glaubten, daß er sich zum König Neapels würde aufgeworfen haben, und vielleicht hätte er jene Rolle übernommen die einst Bescara abgelehnt hatte. 2 Er war erst 38 Jahre alt, ein großer und kraftvoller Mann, blond und rötlich von Gesichtsfarbe, ein vollendeter Cavalier. Sein Tod war ein Unglück für den Papst wie für Rom. Denn Bourbon würde wol die Stadt geschont haben, da er nur den Batican einnehmen, vom Papst große Geldsummen und einen günstigeren Frieden erlangen wollte, um sich dann nach Neapel oder gegen Benedig zu wenden.3

Kaum in der Engelsburg, dachte Clemens an Untershandlung. Er schickte Don Martino zu den Capitänen im

Und die Canzone auf seinen Fall: Quand le bon Prince d'Orange etc. Oeuvres V. 225.

<sup>1</sup> Brantôme teilt einige Lieber mit:
Desia les, mis Segnores, yo soy pobre cavaliero;
Y tanbien, como vos otros, no tengo un dinero.
Die Canzone auf seinen Fall: Quand le bon Prince d'Orange

<sup>2</sup> Beaucaire Comment. rer. Gallicar. XIX. 594.

<sup>3</sup> Ibid. und die Eröffnungen des Beichtvaters Bourbon's, Michael Fortin, bei Bucholt III. 82. Als Carl V. hörte, daß Bourbon vor Rom stehe, schrieb er ihm am 6. Juni aus Balladolid, er möge einen guten Frieden mit dem Papst machen, und dann die Armee in's Benetianische führen: Ibid. III. 72.

Borgo. Sie verlangten Trastevere und Ponte Molle: erst dann wollten sie sich zu einem Abkommen herbeilaffen. 1 Diese Forderungen verwarf der Papst, ermutigt durch den Tod Bourbon's, in Folge dessen er die Auflösung des Heers für wahrscheinlich hielt. Denn so groß der erste Erfolg der Raiser= lichen war, so verzweifelt blieb in Wahrheit ihre Lage. Dem Geschütz des Castells ausgesett, von der Bundesarmee bedroht, befanden sie sich in dem nahrungslosen Borgo in fast größerer Gefahr als vor den Mauern der Stadt. Clemens erkannte dies sehr wol: der Tod Bourbon's und die Nachricht, daß der Feind an der Einnahme der Stadt verzweifle, bewogen ihn den Plan der Flucht nach Oftia aufzugeben. Die kaifer= lichen Hauptleute, an beren Spite Dranien getreten war, hielten indeß Kriegsrat; sie beschlossen den Sieg ohne Zaudern zu verfolgen, denn ehe man die Brücken abwarf, und ehe Urbino herankam, mußte Rom genommen werden, oder es war zu spät. Zwanzig Kanonen hatten sie im Borgo erobert, welche sie jett gegen Trastevere und Rom richteten.

Am Nachmittag, vier Stunden nach der Einnahme des Borgo, stürmte Konrad Heß das Tor S. Spirito, und drang durch die Lungara gegen Trastevere. Die Verteidiger wurden von den Mauern herabgetrieben, mit Balken die Porta Septiminiana von innen, die Porta S. Pancrazio von außen eingestoßen. Die Italiener rückten jest über den Monte d'Oro zum Fluß herab, geführt von dem jungen Keiterzgeneral Luigi Gonzaga, den man wegen seiner Riesenkraft Kodomonte nannte. Vanz Trastevere ward eingenommen,

<sup>1</sup> Brief bes ungenannten Capitans an Carl V., bei Milanefi, p. 500.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er war vom Zweig Sabbioneta, Bruderssohn des Federigo da Bozzolo, geb. 1500, in Spanien erzogen. Man erzählt von seiner Körperstärke die fabelhaftesten Dinge.

während sich die Päpstlichen über Ponte Sisto zurückzogen. Ein unbegreifliches Verhängniß schien die Verteidigung der Weltstadt zu lähmen; sie sank vor den Speeren der Lands-knechte und den Trompeten des Feindes wie Jericho.

Der Bonte Sisto bildete nebst bem von Santa Maria und den Inselbrücken den Zugang zu Rom aus Trastevere; warf man diese Brücken noch in der letten Stunde ab, so konnte die Stadt gerettet werden; der schon nahende Rangone hätte dann Zeit gehabt, durch die Salara einzuziehen. Aber unbegreiflicher Weise hatte man dies versäumt. Man sagt, daß namentlich die Trasteveriner Renzo am Abbrechen der Brücken verhinderten, da sie begehrten, daß ganz Rom dieselbe Gefahr mit ihnen teile. 1 Nur Barrikaden versperrten ben Ponte Sifto, und das Geschütz der Engelsburg bestrich ihn. Der Römer Alberini, damals ein Knabe und mit seinem Bater in die Cancellaria geflüchtet, erzählt, daß er, vom Dache dieses Valasts berabblickend, ganz Rom wie aus Instinct sich gegen jene Brücke bewegen sah. Volksmaffen wogten dort hin und her, aber der Schrecken schwemmte sie bald wieder in die Stadt zurück. Die tapfersten Männer Rom's, Gianantonio, Camillo und Valerio Orsini, Girolamo Mattei, Giambattista Savelli, Ranuccio Farnese und die Brüder Pierpaolo und Simon Tibaldi hielten noch mit ein paar hundert Reitern den Zugang zur sixtinischen Brücke. Der junge Giulio Vallati entfaltete eine rote Fahne mit der Inschrift Pro Fide et Patria, und wenn je Rom des Horatius

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bernini, ut supra IV. 371. Man war vorsichtiger in Rom bei ähnlicher Not A. 1867, wo ich die Kettenbrücke an der Longara abwerfen sah, als die Banden Garibaldi's Monte Rotondo erstürmt hatten.

Cocles sich zu erinnern Not hatte, so war es in jener schrecklichen Stunde. Auch Renzo Orsini und sein Sohn Giampaolo
befanden sich dort. Ehe nun die Kaiserlichen den Angriff machten, gelangte zu ihnen erst hier jener von den Römern
zuvor abgesandte Markgraf Gumprecht von Brandenburg, der
sich seit lange in Nom befand. Man nahm ihn ohne weiteres
fest. Tapser kämpsend sielen Pierpaolo Tibaldi und Ballati,
Savelli und Renzo's Sohn. Renzo selbst und Orazio Baglione
gaben hierauf alles verloren und flüchteten durch die Stadt
in die Engelsburg. Ueber die Brücke drang die kaiserliche
Armee in das unglückliche Kom ein. Es war Abends um
ein halb sechs Uhr.

Der beispiellose Fall Rom's durch einen Feind, der diese große Stadt weder umschloß, noch belagerte, noch durch Hunger zwang, noch durch eine Beschießung schreckte, war schimpflich für die Regierung des Papsts wie für das Bolk selbst. Rom war eine verweichlichte Priesterstadt geworden, das Volk durch Knechtschaft, Luxus und die leonische Cultur=

<sup>1</sup> Wahrhaftiger und kurzer Bericht, bei Buber, Rütliche Samml. p. 545. Der Prinz hieß nicht Albrecht, sondern Gumbert, und war Sohn Friedrichs und Bruder Casimirs. Annalen von Kilian Leib von Rebdorf, im B. II. 510 der Beiträge zur Polit., Kirchl. und Culturgesch. der 6 letzten Jahrh. v. Döllinger.

<sup>2</sup> Buffallini an Vitello Vitelli. Mit seinen Angaben stimmt La Presa di Roma von Celebrino, welcher sagt, daß etwa 200 Kömer zu Pserd den Paß zur Brücke hielten. Ein ehrendes Denkmal hat Tibaldi der Kömer Marcellino Alberini gesetzt, damals ein Knabe von 16 Jahren, dann Bersasser eines handschr. Discorso sopra il Sacco di Roma. Der letzte des alten Ghibellinengeschlechts der Tibaldi war Simone, der 1528 bei Barletta siel. Er ward begraben in der Minerva. — Alberini's Bater flüchtete sich zuerst in den Palast Pichi bei S. Lorenzo e Dam.; gesangen und außgeraubt, starb er im Juni an der Pest, so auch mehre seiner Kinder. Das Diarium des Sohns beginnt mit Leo X. und schließt mit A. 1535. Es verdiente wol den Druck.

schwelgerei entnervt. Die Nömer haßten das päpstliche Rezgiment, und viele wünschten dessen Sturz auf jede Weise, indem sie hofften, daß der Kaiser fortan seinen Sit in Rom nehmen werde. Uls sie aber wie eine willenlose Heerde sich dem Feind überlieferten, mußten sie auf ein Schicksal gefaßt sein, tausend Mal schrecklicher als der Tod: Brescia, Genua, Mailand, Prato hatten gezeigt was Rom bevorstand. Während die Kriegshausen, alles mordend was ihnen erreichsbar war, in die Straßen eindrangen, stürzte man schwarmsweise zu den Altären der machtlosen Heiligen; da warfen sich Tausende in die Paläste der Großen; da strömten Taussende zu den Stadttoren, Ausgang zu suchen, während andre wie sinnlos umherirrten, oder in Gewölben antiker Ruinen sich verbargen.

Vom Castell herab, in welches sich die letzten Verteidiger geflüchtet hatten, blickten die zitternden Priester auf die Campagna Rom's, und dort zeigte kein Feuerzeichen nahende Rettung. Der Graf Rangone war wol mit leichter Reiterei und 800 Schützen von Monte Rotondo herangekommen, während Rom gestürmt wurde; am Abend erreichte er den Ponte Salaro, und hier vernahm er, daß es zu spät sei.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bettori, 'acco di Roma p. 435. Kanke (IV. c. 3) sagt zu diesen Bemerkungen Bettori's: "Rom hatte keine feste, durch ererbte Rechte zusammengehaltene Bürgerschaft, wie damals vielleicht alle andern Städte in Europa; die Sinwohner waren großentheils erst in den letzten Jahren eingewandert." — War denn Kom bis auf die Sinwanderung einiger Colonien unter Leo X. sast menschenleer gewesen? Die politische Autonomie der Stadt war freilich gefallen, aber ihre Bürgerschaft hörte nie auf die Gemeindeversassung zu haben; der capitolische Volksrat mit seinem Wahlspstem, die Regionenvorstände, die Zünste: all dies dauerte in ererbten Formen fort.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guido Rangone war der Sohn Nicolo's († 1500) und der Blanca Bentivogli; sein Bruder d. Card. Ercole befand sich in der Engelsburg.

Bestürzt wich er auf Otricoli zurück. So hatten Götter und Menschen Rom verlassen, und die Stimme des Unglückspropheten erfüllte sich.

Furchtbare Stunden gingen bis zur Mitternacht hin, denn so lange standen die Kaiserlichen einen Nebersall fürchztend noch unter Gewehr, die Landsknechte in sesten Kotten auf Campo di Fiore, die Spanier auf der Navona, Ferrante Gonzaga mit Neitern vor der Engelsbrücke. In jedem verschlossenen Hause war nur bebende Todesfurcht; jeder Tromzmelwirbel, jeder Schuß von der Engelsburg, jede Trompete machte Tausende zittern. Um Mitternacht lösten sich die Neihen erst auf der Navona, dann auf Campo die Fiore, und 30,000 Kriegsknechte stürzten sich in dämonischer Wut auf Nom zur Plünderung.

4. Der "Sacco di Roma." Fruchtloser Bersuch der Bundesarmee Rom zu entsetzen.

Der Morgen des 7. Mai enthüllte einen Anblick zu furchtbar für jedes Wort: die Straßen bedeckt mit Trümmern, mit Todten und Sterbenden; brennende Häuser und Kirchen, widerhallend von Geschrei; ein gräßliches Gewühl von Raub und Flucht; trunkene Kriegsknechte belastet mit Beute, oder fortschleppend Gesangene. Eine eroberte Stadt nicht nur zu plündern, sondern ihr gesammtes Volk als dem Schwert versfallen anzusehen war damals Kriegsrecht. Kein Landsknecht würde begriffen haben, daß es unmenschlich sei wehrlose Bürger als Kriegssstlaven zu behandeln. Wer sein Leben

Noch andre Brüber waren Annibale, zur Zeit Leo's X. Capitan ber päpstl. Wachen, und Lodovico. Siehe Litta über diese Familie, die noch in Modena fortdauert. lieb hatte, mußte es abkaufen. Mit der ruhigsten Naivetät schrieb der Ritter Schertlin in seinen Aufzeichnungen: "Den 6. Tag May haben wir Rom mit dem Sturm genommen, ob 6000 Mann darin zu todt geschlagen, die ganze Stadt geplündert, in allen Kirchen und ob der Erd genommen was wir gefunden, ein guten Teil der Stadt abgebrannt."

Nichts und Niemand wurde verschont. Die häuser von Spaniern und Deutschen plünderte man wie die von Römern. In viele Paläste kaiserlich Gefinnter hatten sich Menschen jeden Standes geflüchtet, zu Hunderten und mehr. Die Spanier brachen fie auf, plünderten oder brandschatten fie. So geschah es gleich in der ersten Nacht mit dem Palast des Markarafen von Mantua, und dem des portugiesischen Ge= fandten, wo man eine Beute von 500000 Ducaten machte, wenn dies glaublich ist. Einige hundert Personen schützte der Cardinal Andrea della Balle in seinem großen Palast, dessen Plünderung er von Fabrizio Maramaldo um viele tausend Ducaten abkaufte. Die Geldsumme verpflichteten sich durch gerichtlichen Act, wie überhaupt in allen solchen Fällen, die geflüchteten Personen dem Besitzer des Palasts zurückzuzahlen, nach Maßgabe der Schätzung, welche jede von ibnen betraf. 2

<sup>1</sup> Lebensbeschreib. p. 19. Wenn ein großer Hauptmann, welcher zu Tübingen studirt hatte, so roh war, wie mochten es erst seine frommen Landsknechte sein. Die Gefühllosigkeit Schertlin's in seinen Berichten von so grenzenlosem Elend bemerkt auch Theod. Herberger in seiner Ausgabe der Briefe dieses Ritters an die Stadt Augsburg, Augsb. 1852, im biographischen Abschnitt.

<sup>2</sup> Das Inftrument von Valle (8. Mai) ist von 390 Personen gezeichnet. Es ist abgebruckt im Sac de Rome par Jacques Bonaparte, übersetzt aus dem Ital. vom Bruder Napoleon's III., Flor. 1830. Ich las das Actenstück vollständiger im Mscr. Barberini n. 1248 XXXII. 138, wo auch die

Unglücklicher erging es Palästen welche Widerstand zu leisten wagten; man sprengte sie selbst mit Pulver. Ein Turm am Capitol flog so in die Luft. Im Campo Marzo verteidigte sich der Palast Lomellina; die Kriegsknechte er= fturmten ihn: fliebend ließ sich die Besitzerin an einem Seil in den Hof hinab; man erschoß sie mit Flintenkugeln. 1 Die reichste Beute gaben Kirchen und Klöster ber, sowol eigenes als dorthin geflüchtetes Gut. Man plünderte und verwüstete sie sämmtlich; nicht einmal die "Anima", die Nationalkirche der Deutschen, wurde verschont, noch S. Jacob auf der Navona, die Nationalkirche der Spanier, wo man die Leiche Bourbon's niedersetzte. S. Maria del Popolo wurde sofort ganz aus: geleert, die dortigen Mönche metelte man fämmtlich nieder. Das Kloster der Nonnen von S. Maria in Campo Marzo, das der Frauen von S. Silvestro und von Monte Citorio wurden mit namenlosen Gräueln erfüllt. Wo man in arme Klöster einbrach, rächte man die Täuschung mit empörender Mut. 2

Man muß sich die Menge von kostbarem Kirchengerät in den Sakristeien Rom's vorstellen, um die Masse von Beute zu begreifen: all dies ward geraubt, zerstört und geschändet.

Raten für jede Person verzeichnet sind; so zahlt der Card. 7000, der Batriarch von S. Croce 1200, der Erzb. v. Sorrento 400 Ducaten.

- 1 Relatione di diversi casi curiosi successi in Roma nel Sacco di Borbone: Mfcr. in der Angelica.
- 2 Aus dem handschr. Chronicon di Orsola Formicini del Monistero di S. Cosimato in Mica aurea (reichend v. 807 bis 1607) fand ich Auszüge Galletti's im Mscr. Batican. 7933, darunter einige Notizen den Sacco jenes Klosters und die Flucht der Nonnen betreffend.
- 3 Einen Begriff solcher Scenen gab mir im Nov. 1867 der Dom von Monterotondo, welchen die Freischaaren Garibaldi's arg zugerichtet hatten.

Die Apostelhäupter im Lateran, das Andreashaupt im S. Peter, und das Johann's in S. Silvestro teilten das gleiche Schicksal. Die heilige Lanzenspiße raubte ein deutscher Kriegsschnecht der sie an seinen eigenen Spieß befestigte; das Tuch der Veronica wanderte durch tausend Hände und alle Tavernen Rom's. Das große Kreuz Constantin's aus dem S. Peter ward durch den ganzen Borgo geschleppt und ging dann verstoren. Die Deutschen behielten als Andenken manche Reliquien, und die lächerlichste Beute war wol der dicke und zwölf Fuß lange Strick, mit dem sich Judas erhenkt hatte. Schertlin nahm ihn aus dem S. Peter mit sich in die Heimat. Auch die heiligste der Capellen Kom's, Sancta Sanctorum, wurde ausgeraubt.

Im S. Peter hatten einst die Saracenen nicht ärger gehaust. 3 Die Spanier durchwühlten hier sogar die Gräber, selbst das Grab Petri, wie es einst die Mauren gethan hatten. 4

- 1 Il volto santo è stato robbato et passato per mille mani et andato hormai per tutte le taverne di Roma: Muŝ Lettere di M. Urbino dato a Nepi a di 21. Maggio a la Signora Duchessa di Urbino: M. Sanuto Vol. XLV. f. 122.
- 2 Martin Crusius sah ihn A. 1538 in der Kirche zu Schorndorf ("dick wie für einen Polyphem-Hald"), mit einer Schrift auf einer Tafel, welche besagte, daß Schertlin diesen Strick in Rom an sich gebracht: Svevicor. Annales. lib. XI. p. III. 600.
- 3 Torrigius le sagre grotte p. 255 gibt Auszüge aus Notizen Grimaldi's über alle im S. Peter damals vernichteten oder geraubten Kostbarkeiten; darunter wird auch das goldene Kreuz Constantin's aufzgeführt. Später kauste man manche Reliquien zurück. Am 26. Nov. 1528 ließ Clem. eine Menge solcher Dinge in Procession nach d. S. Peter zurückbringen. Ibid. 259. Die wunderlichsten Schicksale hatte das sogenannte Präputium Christi, worüber ein eigen gedrucktes Buch vorhanden ist.
- 4 Das creut an der gülben Porten S. Peters Münfters warb abgeschlagen, dergleichen in S. Peters Grab gelt gesucht. (Sebastian Frank Chronika.)

Julius II. ward im Sarg ausgeplündert. Den todten Sixtus IV. schützte nur die Festigkeit seines bronzenen Grabmals. Man würfelte auf den Hochaltären, man zechte mit Dirnen aus Meßpokalen. In den Seitenschiffen und Capellen, wie im vaticanischen Palast stallte man Pferde ein. Zur Streu dienten Bullen oder Handschriften, die einst humanistische Päpste gesammelt hatten. Nur mit Mühe rettete Dranien die vaticanische Bibliothek, da er im Palast Wohnung genommen hatte. Die Straßen sah man überstreut mit Feßen von Schriften und Registern päpstlicher Kanzeleien. Viele Archive in Klöstern und Palästen gingen zu Grunde, wodurch für die Geschichte der Stadt Kom im Mittelalter ein unersesslicher Verlust entstand. Der Mangel an Urkunden im Archiv des Capitols wird heute nur durch diese Plünderung erklärt.

Auch Kunstwerke gingen verloren. Die flandrischen Tapeten Rafaels wurden geraubt und verkauft, die schönen Glasmalereien Wilhelms von Marcillat zertrümmert. Sinnsloser Nationalhaß hat freilich den Landsknechten angedichtet was sie niemals verübt haben. Nicht einmal der Qualm von Fackeln der Kriegsknechte hat die Fresken Rafaels geschwärzt, und die gehässige Beschuldigung, daß die Deutschen

<sup>1</sup> Später richtete Faustus Sabäus eine Elegie über den Zustand der Baticana an Elem. VII. Sie selbst redet den Papst an, und nennt sich Thesiphone horridior, Tityo mutilatior, und ein monstrum. Diese Distichen bei Quirini Specimen variae liter. in urbe Brixia II.. 173. Siehe auch Schelhorn Amoenitat. Literat. Vol. VII. Dissertatio Historica de libris combustis p. 120—122.

<sup>2</sup> Allgemein wird in Kom Untergang oder Lückenhaftigkeit von Kloster: und Privatarchiven vom Sacco hergeseitet. Ich sinde im Statut der Companie del Gonfasone das Breve Gregor's XIII. vom 26. April 1579, worin er ausdrücklich sagt, das Archiv der Brüderschaft sei in expugnatione urbis zerstört worden.

mutwillig die schönsten Statuen zerschlagen haben, wird durch die Fortdauer aller damals vorhandenen Meisterwerke des Altertums wie der Renaissance widerlegt. 1

Nach den ersten drei Tagen erließ der Prinz von Dranien das Berbot ferner zu plündern; alle Truppen sollten sich nach dem Borgo und Trastevere zurückziehen; doch Niemand gehorchte ihm. 2 Man suhr fort Gesangene fortzuschleppen, man plünderte alle Häuser bis auf die ärmlichste Wohnung des Wasserträgers. Auch drang Landvolk von den Gütern der Colonna in die Stadt, wo es auf den Spuren der Kriegsknechte seine Aehrenlese hielt. Pierluigi Farnese, ein Spigone Cäsars Borgia, der gräßliche Bastard des Cardinals, welcher ihn später als Papst groß machen sollte, griff in Nom gierig zu. Der kaiserlichen Partei hatte er sich aus Raublust angeschlossen. Mit einer Beute, die man auf 25000 Ducaten schäfte, zog er von Rom ins Patrimonium

<sup>1</sup> Diese Beschuldigung macht Belcar. XIX. 595 wol nach Jovius Vita Pomp. Colon., auch Capella de bello Mediol VII. 135: ipsa etiam in marmora et antiquas Romanor. status saevitum est. So auch Brantôme V. 230, und ihm spricht nach Tarcagnota oder sein Fortsetzer III. lib. II. Die Landsknechte oder Spanier waren indeh weder jenen Bandalen gleich, welche das Heidelberger Schloß und den Dom von Speier zerkörten, oder das Abendmal Leonardo's dem Untergang nahe brachten: noch sah man im Sacco di Roma eine Spur von dem herostratischen Bandalismus der Pariser im Mai 1871. Bunderlich sagt Reissner, daß im Sacco die Gruppe Laokoon's zerbrochen wurde. Daß der Arm Laokoon's längst vorher sehlte, zeigt der venetian. Bericht aus der Zeit Hadrian's VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depesche bes Francesco Gonzaga, 9. Mai 1527, worin er bie Gräuel ber Plünderung kurz beschreibt. Bon diesem Tage datirt das Sdict Dranien's. Ferner: Copia d'una lettera del Card. di Como a uno suo segretario, data a Civitavecchia 24. Maggio 1527, in ber Samml. Milanesi's: il Sacco di Roma, p. 471. Der Card. ist Scaramuccia Trivulzio.

ab, sie in einem Castell seiner Familie zu bergen. Das Volk von Gallese aber plünderte diese Caravane aus. 1

Acht Tage lang blieben die Paläste der Cardinäle Balle, Cesarini, Enkesort und Siena verschont, da sie spanische Hauptleute aufgenommen und je 35000 und mehr Ducaten dafür gezahlt hatten. Als aber die Landsknechte sahen, daß sich die Spanier der besten Häuser bemächtigten, gerieten sie in But; vier Stunden lang bestürmten sie den Palast Siena, plünderten ihn, nahmen alles darin gesangen und schleppten den Cardinal Piccolomini nach dem Borgo mit sich sort. Hierauf entwichen die andern drei Cardinäle in den Palast Pompeo's, und kaum waren sie sort, als die Landstnechte auch in ihre Wohnungen einbrachen. Die Beute im Haus Balle wurde auf 200000 Ducaten, auf eben so viel die bei Cesarini, auf 150000 der Wert des Palasts Enkesort geschätzt, wozu noch die Ranzionen der Gesangenen kamen.

Glücklich rettete sich Jabella Gonzaga aus diesen Gräueln. Noch am 5. Mai hatte sie den für ihren Sohn Ercole erstauften roten Hut vom Papst in den Palast Colonna geschickt erhalten, welchen sie damals bewohnte, nachdem sie vorher im Palast Urbino bei S. Maria in Via Lata gewohnt hatte. Durch ihren anderen Sohn, Don Ferrante, General der Reiterei im Heer Bourbon's, längst gewarnt, hatte die Markgräfin diesen Palast verproviantiren, bewaffnen und vermauern lassen. Sie schützte darin 3000 Flüchtlinge, darunter auch Domenico Massimo. Vier italienische Gesandte

<sup>1</sup> Depesche des Benedetto Agnello an den Marchese von Mantua, Nepi 21. Mai 1527.

<sup>2</sup> Der Card. von Como, ut supra. Auch die Cardinäle Pancrazio und Jacobazzi hatten sich in den Palast Enkefort geflüchtet.

<sup>3</sup> Der Palast Maffimi wurde verbrannt; es baute ihn beshalb

hatten sich zu ihr gerettet, Francesco Gonzaga, der ausge= zeichnete Agent Mantua's, die Vertreter von Ferrara und Urbino, und der venetianische Botschafter Domenico Benier. welcher die Engelsburg nicht mehr hatte erreichen können. Noch in der Schreckensnacht eilten dorthin der Graf Alessan= dro von Nuvolara, dessen schöne Schwester Camilla bei der Markgräfin war, und ein Verwandter des Berzogs von Seffa, Don Alonso de Corduba, welchem noch Bourbon den Schut der edeln Fürstin anbefohlen hatte. Man zog sie an einem Seile in den Palast. Diese Capitane verlangten 50000 Goldgulden für sich selbst, 10000 andere von den venetiani= schen Flüchtlingen, und 10000 als Anteil Don Ferrante's Gonzaga. 1 Ferrante selbst kam erft in der zweiten Stunde der Nacht, von der Wache an der Engelsburg herbeieilend, die ihm übertragen war. 2 Nuvolara und Alonso wollten ihn nicht eher einlassen, bevor er ihnen nicht versprach Niemand anders als seine Mutter von der Schatung auszunehmen. "Es war schwer, so schrieb später Ferrante an seinen Bruder in Mantua, Madama zu befreien, denn Gerüchte fagten im Lager, daß sich in diesem Palast für mehr als 2 Millionen Wert befände, und daran war allein ihr Erbarmen schuld,

Pietro, Sohn Domenico's, neu, nach Peruzzi's Plan. Ein anderer Sohn, Julian, wurde im Sacco erschlagen.

<sup>1</sup> Andreas Lauceolinus Adamo Reisnero Illmi Georgii a Fruntsperg à literis politioris Doctrinae studiosissimo, Ferrarae pridie Calend. Julii 1527. Der Schreiber hatte sich zur Markgräsin gerettet und begleitete sie später auf der Flucht. Ich sand seinen Briefim Cod. Monacensis lat. 506.

<sup>2</sup> Vero e che essendo Jo con la bataglia alla guardia del Castello non pote lassar per mio honore la impresa prima de le due hore di notte. Ferrante Gonzaga an den Marchefe, s. Bruder, Rom 31. Mai 1527; eigenhandiger Brief im Archiv Gonzaga.

ba sie mehr als 1200 Ebelfrauen Rom's und 1000 Männer ausgenommen hatte." Alle übrigen Gesangenen mußten sich mit 60000 Gulden abkausen. Denier, der sich Nuvolara gesangen gegeben, sollte 5000, Marcantonio Giustinian 10000 Ducaten erlegen. Spanische Wache schützte den Palast der Convention gemäß. Aber die Landsknechte drohten ihn zu stürmen; nur mit Mühe hielt sie Oranien und der Eraf Lodron zurück. Aus Furcht verließ deshalb Jsabella mit ihrem Hosstaat und den italienischen Gesandten den Palast am 13. Mai, geleitet von ihrem Sohn, der sie auf einem Tiberkahn nach Ostia brachte. Von dort zogen die Flüchtzlinge, unter ihnen auch der als Sackträger verkleidete Venier, zu Pferde nach Civitavecchia.

Benier traf in Oftia andre Flüchtlinge: das waren Caraffa und Tiene mit den Theatinern. Nach vielen Miß= handlungen, welche sie in ihrem Ordenshause auf dem Pincio

<sup>1</sup> Man sagte, daß ein Teil davon in die Taschen Ferrante's kam. Dieser aber schreibt: et Jo non hebbe un quatrino. Brief, ut supra.

<sup>2</sup> Benier schrieb an den Dogen aus Civitat, einen langen Bericht: et portomi esso conte fora di roma hoggi otto giorni, insieme cum - prefata Madama. Seche Tage lagen fie in Oftia; am 19. fam B. nach Civitav. den Brief fand ich bei M. Sanuto Vol. XLV. fol. 139). - Sfabella reiste von Oftia ab mit ben 3 ital. Gefandten auf einem Schiff Doria's erft am 23. Mai, und bann von Civitav. landwärts nach Ferrara. Depesche bes Sig. bella Torre, Rom im Batican 23. Mai 1527. Archiv Gongaga. Aus Belletri 23. Juni 1527 gratulirt seiner Mutter Don Ferrante: non ho voluto tardar più in basargli la mano et in alegrarme con lei che habia bauto gratia de partiese da qsta miserrima et infelice Roma, la qual dopoi la ruina hauta da soldati, dio nò resta de flagelarla con fame et peste... In Vellitro adi 23. de Zugno 1527. De V. Ill. et Ex. S. Servitor et figliolo Ferrando Gonzaga. (Eigenhändig im Archiv Gonzaga.) - Ueber diefe Schickfale Sfabella's fiehe auch ben Bericht aus der Chronif bes Daino im Arch. Stor. App. II. 234.

und dann als Gefangene erduldet hatten, waren auch sie auf einem Tiberkahn entronnen. Der Botschafter bewog sie, sich auf einem venetianischen Fahrzeug einzuschissen, und so gelangten die Theatiner in das Asyl Benedig. 1 Nach Civita-vecchia entrann auch Domenico de Cupis, der Cardinal von Trani, mit den Söhnen der Madonna Felice Orsini, die im Hause Enkefort's eine hohe Schahung hatte erlegen müssen. Sie wanderten viele Meilen zu Fuß, dis sie den Hafen erreichten, welchen die Schiffe Doria's sicherten. Dort befand sich auch der Cardinal Scaramuccia Trivulzio, der Rom kurz vor der Katastrophe verlassen hatte, um sich nach Berona zu begeben. 2 Dort war auch Macchiavelli, welchen Guicciarzdini zu Andrea Doria abgesandt hatte. 3

Derselbe Cardinal Caetanus, der in Augsburg Luther so hochsahrend behandelt hatte, wurde von Landsknechten durch Rom geschleppt, bald mit Fußtritten fortgestoßen, bald herumgetragen, eine Sackträgermüße auf dem Kops. So zerrte man ihn umher zu Wechslern oder Freunden, sein Lösegeld aufzubringen. Weinend ließ der Papst die Deutsschen bitten, "das Licht der Kirche nicht auszulöschen." Auch der alte kaiserlich gesinnte Cardinal Ponzetta von

<sup>1</sup> Silos I. 83. sq. Er gibt als Ort ber Einschiffung Oftia an, boch möchte es Civitav. gewesen sein. Die Theatiner hatten ihr erstes Haus nicht weit von S. Nicolaus ad Campum Martium; dann kausten sie A. 1526 von Giberti Haus und Bigna auf dem Pincio bei S. Felix. Es ist das Local der späteren Villa und des Gartens Medici.

<sup>2</sup> Derfelbe Card. v. Como, ber ben angeführten Brief ichrieb.

<sup>3</sup> Sein letter Brief an Guicciardini, gerade einen Monat vor seinem Tode in Florenz geschrieben, datirt Civitav. 22. Mai 1527, am Schluß der Spedizione II. a Franc. Guicciardini.

<sup>4</sup> Es ist derselbe Card., den Hutten in den "Anschauenden" lächer= lich macht.

S. Pancrazio wurde erst seiner 20000 verscharrten Ducaten beraubt, dann mit auf den Rücken gebundenen Händen durch Rom geschleppt. Nach vier Monaten starb er elend in seisnem leeren Hause. Tristosoro Numalio, der Francisscaner-Cardinal, wurde auß seinem Bett gerissen, in seinen Gewändern auf eine Todtenbahre gelegt und in Procession sortgetragen. Die Landsknechte sangen dabei, Kerzen in den Händen, possenhaft seine Erequien. So brachten sie ihn nach Aracöli, wo sie ihn niedersetzen, und ihm die Leichenrede hielten. Sie öffneten ein Grab, in welches sie ihn zu versenken drohten, wenn er nicht das Verlangte zahlte. Der Cardinal bot seine ganze Habe; die Peiniger trugen ihn in sein Haus zurück, um ihn dann wieder zu allen denen umherzuschleppen, von welchen er Geld aufzunehmen hoffen konnte.

Die Plünderung Rom's in den barbarischen Zeiten Alarich's und Genserich's war human zu nennen im Verstältniß zu den Gräueln, welche das Heer Carl's V. beging. Man wird sich an jenen Triumszug der christlichen Religion mitten durch das von den Gothen geplünderte Rom erinnern, aber feinen solchen Act der Pietät im Jahre 1527 entdecken. Hier sah man nur bacchantische Aufzüge von Landsknechten, welche von halbnackten Hetären begleitet zum Vatican ritten, dem Papst Tod oder Gesangenschaft zuzutrinken. Lutheraner wie Spanier und Italiener ergößten sich damit die heiligen Geremonien nachzuäffen. Es war ein gräßlicher Carneval,

<sup>1</sup> Er liegt begraben in ber von ihm gestisteten Capelle der Ponzetti in S. M. della Pace, wo die Gräber der Familie; unter andern das reizende der Kinder Beatrice und Lavinia Ponzetti (1505).

<sup>2</sup> Bernino ut supra p. 376.

ben sie aufführten. Man sah Landsknechte auf Eseln als Cardinäle einherreiten, einen als Papst verkleibeten Knecht in ihrer Mitte; so zogen sie oftmals bis vor die Engelsburg, wo sie schrien, daß sie jetzt nur fromme und dem Kaiser gehorsame Päpste und Cardinäle machen würden, welche keine Kriege mehr führen sollten, und wo sie Luther zum Papst ausriesen. Trunkene Landsknechte bekleideten einen Esel mit geistlichen Gewändern, und zwangen einen Priester ihm das Sacrament zu geben, während das Thier auf Knieen lag. Der unselige Geistliche verschluckte jedesmal die Hostie bis ihn seine Quäler zu Tode marterten. Andern Priestern preßte man unter gräßlichen Martern die Beichte wirklicher oder erdichteter Verbrechen ab. 2

Der Zustand Rom's während der ersten Woche der Plünderung hätte Steine zum Erbarmen rühren können, doch das entmenschte Kriegsvolk fühlte dieses nicht. Der Franzose Grolier, der sich in das Haus des spanischen Bischofs Cassador gerettet hatte, stieg oft auf das Dach hinauf, und was er dort hörte und sah hat er in diesen Worten ausgedrückt: "Neberall Geschrei, Wassengetöse, Geheul von Weibern und Kindern, Knistern von Flammen, Gekrach fallender Dächer; so starrten wir voll Furcht und lauschten, als wären wir allein vom Schicksal ausbewahrt, den Untergang des Baterlands zu schauen." Als ein Hiob in Sack und Asche konnte jest Clemens VII von der Engelsburg

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Λλωσις Romae, sive narratio Historica, quo pacto urbs Roma VI. die Maji Mensis A. 1527 ab exercitu Caroli V. Imp. oppugnata . . . bei Hoffmann Nova Collectio I. 538. Diese sehr gute Relation wurde von Caspar Barth zuerst Frkfr. A. 1623 edirt, und sodann ibid. 1627.

<sup>2</sup> Relazione di diversi casi curiosi: Mscr. in der Angelica p. 258.

zum Himmel seufzen, weil so furchtbare Tage des Gerichts über das in Selbstvergötterung versunkene Papsttum hereinzgebrochen waren. <sup>1</sup> Er bliekte auf die Flammen seiner schönen Villa am Monte Mario, welche der Cardinal Pompeo aus Rache für seine verbrannten Schlösser anzünden ließ; doch was waren sie gegen die Feuersäulen Rom's!

Die Engelsburg, welche die Raiserlichen alsbald umringt hatten und mit Laufgräben umschlossen, bot ein unbeschreib= liches Bild der Verwirrung dar, von mehr als 2000 ge= flüchteten Menschen, in ihrer Mitte der Papst und 13 Cardinäle. Auf der Spite des Castells wehte noch neben dem Friedensengel die rote Kriegsfahne, und stündlich hüllten es die Geschütze in Pulverdampf. Neunzig Schweizer und 400 Italiener bildeten seine Besatung; die Artillerie befehligte der Römer Antonio S. Croce, und unter ihm diente Ben= venuto Cellini als Bombardier. Es fehlte Proviant. Esels= fleisch wurde zum Leckerbissen für Cardinäle und Bischöfe. Die Spanier sperrten alle Zufuhr ab; sie erschossen sogar Rinder, die im Graben des Caftells Kräuter an Stricke ban= den für die Hungernden dort oben, und ein Hauptmann erhenkte mit eigener Sand ein altes Weib, welches dorthin für den Papst ein wenig Salat gebracht hatte.

Am 10. Mai kamen Pompeo, Ascanio und Vespasiano mit Kriegsvolk. Der Anblick seiner verwüsteten Baterstadt preßte dem rachsüchtigen Cardinal Tränen auß: er fand daß ganze römische Volk wie auf einer einzigen Folterbank auß:

<sup>4</sup> Quare de vulva eduxisti me? qui utinam consumptus essem, ne oculus me videret. So läßt ihn Luigi Guicciardini mit weinenden Augen zum Himmel rufen; und Reiffner legt ihm einen trefflichen Monolog, seine Selbstanklage in den Mund.

gespannt: Tausende unbegrabener Leichen vervesteten die Straßen. Er nahm Wohnung in der Cancellaria, die er zu einem Afpl machte; in einem einzigen Saal drängten sich dort 500 Nonnen zusammen, die alle geborgen wurden. Selbst von den Santa Croce, durch die einst sein Vater um= gekommen war, nahm er eine Matrone und deren schöne Tochter auf und kaufte sie los. Jovius hat den am Unglück Rom's mitschuldigen Cardinal als einen Rettungsengel dar= gestellt, und wol mäßigte sein Erscheinen die Frevel bie und da. Es wurde auch eine militärische und civile Obrigkeit eingesett: la Motte war Stadtgouverneur, und Philibert Befehlshaber des Heers. Sein Consilium bildeten Konrad von Bemelberg, der Abt von Nagera, der Graf Lodron, Johann von Urbino, Pompeo und Vespasiano, Hieronymus; Morone, Gattinara und andere. 1 Bu richten gab es genug, beun Eifersucht entzweite die Nationen im Beer; mit den Schwertern entrissen sie einander den Raub. Die Deutschen fuhren eines Tags Kanonen im Campo di Fiore auf, den Spaniern eine Schlacht zu liefern, und kaum verhinderten die Kührer den Massenkampf.

Acht Tage lang dauerte die eigentliche Plünderung. In so kurzer Zeit ward erbeutet was lange Raubsucht in dieser Priesterstadt aufgehäuft hatte. Meubel und Geräte, Gewänder, Teppiche, Bilder, eine ganze Welt von Kunstwersten der Nenaissance, wurden wie Plunder aufgehäuft und so auch behandelt. "Spanier und Landsknechte theilten sich Perlen mit Schaufeln zu; der elendeste Knecht besaß 3 bis

<sup>4</sup> La Motte erließ Sticte mit folgender Formel: Per parte di Monsig. della Motta, governatore dell' Alma Città di Roma, per la inclita Cesarea Maestà: der Card. von Como, am Schluß.

4000 Ducaten." Um Spottpreise schleppten den Reichtum Rom's die lachenden Juden in ihren Ghetto. Auf 20 Mil- lionen Goldgulden schätzte man die Beute der Stadt. 1 Und mit nur 250000 Ducaten hätte der Papst zur rechten Zeit diesen grenzenlosen Ruin verhüten können. Als die Häuser geleert waren, durchsuchte man die Gärten, die Canäle, selbst die Gräber. Mit ihren eigenen Händen mußten vornehme Römer Cloaken ausschöpfen, denn auch dort konnte Gold versteckt sein. Mancher Schatz entging den Räubern, ohne doch wieder in die Hände der Besitzer zu gelangen, weil Tod sie hingerafft hatte. 2

Gleich nach der ersten Furie des Mordens war den Gefangenen die Schatzung aufgelegt worden, ihre größeste, weil längste Qual. In ganz Rom, so sagt ein Bericht, ward kein Sterblicher über drei Jahre gefunden, der sich nicht los kaufen mußte. Die Spanier verschonten selbst ihre Landsleute nicht; Perrenot, der nachmals berühmte Granvella, des Kaisers Secretär, ward um 2000 Ducaten abgeschätzt. Viele kauften sich mehrmals los. Der kaiserlich gesinnte Bischof von Potenza ward dreimal geschätzt, und zuletzt doch umgebracht. Zu Hunderten wurden diese Elenden an Stricken hin und her gesührt. Man marterte sie mit teusslischer Erausamkeit. Manche gaben sich selbst den Tod. Der Florentiner Ansalvi entriß seinem Quäler den Dolch

<sup>1</sup> Dies ift sehr hoch gegriffen; boch schon am 24. Mai berechnete ber Card. v. Como den Betrag des Sacco auf 7 bis 8 Millionen Ducaten Berlust für Rom. Ulloa Vita di Carlo V. p. 110 gibt 15 Millionen in Gold an.

<sup>2</sup> Als man A. 1705 an den Fundamenten des Palasts Verospi am Corso grub, fand man 60000 Scudi verwahrt, aus der Zeit des Sacco di Roma. Moroni, Dizionario Vol. 59 p. 19.

<sup>3</sup> Halosis Romae, und Wahrhaftiger und kurzer Bericht bei Buder.

und erstach erst ihn und dann sich selbst. Girolamo von Camerino, Familiar Cybd's, stürzte sich mit heroischer Kraftsanstrengung rücklings durch das Fenster auf die Straße. Biele verschmachteten im Gefängniß, wie der Bater jenes Alberino, der den Sacco beschrieben hat. Tausende, die sich losgekauft, wanderten aus Nom, nach einer Hölle von Leiden das Mitleid der italienischen Städte anzussehen, wie ihre Vorsahren in Alarich's Zeit.

Vornehme Frauen wurden vor den Augen von Eltern und Männern die Opfer des ersten besten Knechts. Als dies Loos auch die Töchter des Domenico Massimo traf, er= blickte man darin die Strafe für den Geiz des Baters. Bergebens umklammerten edle Römerinnen die Altäre der Klöster; man riß sie sammt den Nonnen hinweg, um sie in die Lagerhölen trunkener Soldaten abzuführen. Herrliche Frauen= gestalten, göttergleiche Ideale für Rafael und Michel Angelo, sah man nacht und weinend von Kriegsknechten durch Rom schleppen, dagegen Curtisanen lachend einhergeben, in Purpurmäntel oder goldne Meggewänder gehüllt, während Lands= fnechte wiederum Priefter in Beiberkleidern mit fich zerrten. Marquisen, Gräfinnen und Baronessen, so sagt Brantome, bedienten jett die ausgelassenen Krieger, und noch lange nachher nannte man die vornehmen Damen der Stadt "die Reliquien des Sacco von Rom." 1 Man mag sich beroische Frauen vorstellen, die von einem Altan oder einer Brücke sich in den Tod hinabstürzen, und es ist wol nur Lust an Bos= beit, wenn ein Geschichtschreiber des Sacco fagt, daß von fol= chen Lucrezien auch nicht eine mit Namen zu verzeichnen sei. 2 Die

<sup>4</sup> De sorte que long temps après on appelloit les grandes Dames les reliques du sac de Rome. Oeuvres V. 233.

<sup>2</sup> Diese boshafte Bemerkung macht Luigi Guicciardini und sagt

Deutschen, menschlicher als die Spanier, begnügten sich mit mäßigem Lösegeld. Die Habsucht und Wollust dieser aber war grenzenlos; sie vernichteten selbst zehnjährige Mädchen. Oftmals stachen Deutsche solche Teusel nieder. Kein Gegensatz fonnte greller sein, als der zwischen den verwilderten Söldnern aus Nord und Süd: die Spanier klein, schwarzhaarig, mit gelben und bärtigen Gesichtern, listig und grausam, geizig und habgierig: die Deutschen groß, stark und blond, mit kurzgeschnittnem Haar, nur den langen Schnurzbart tragend, trunkene Völler und verschwenderische Spieler.

In der menschlichen Geschichte gibt es kaum ein gleich furchtbares Schauspiel vom Wechsel des Glücks, als dieses im Sacco Rom's. Seine Möglichkeit konnte ein Mann wie Poggius nicht ahnen, als er sein Buch de Varietate Fortunae schrieb. Es verwandelte sich plötzlich übervolles Glück in jammervolles Elend, zerlumpte Armut in prangenden Reichtum. Zene Krieger Frundsberg's und Bourbon's, welche

considerato quanto si trovi al presente quella città corrotta. — Et au diable il n'y en eut pourtant pas une qui se tuast pour telles violences, comme Lucrece, laquelle ne fit pas bien, fagt Brantôme mit französischer Frivolität. Edler dachte Lord Bhron, der die Gestalt der Römerin Olympia im "Umgesormten Mißgesormten" erschus. Und wir wollen gern Giraldi Cinthio glauben, daß Bäter ihre eigene Töchter erstachen, um ihre Ehre zu retten. Einleit. in die Hecatommiti.

<sup>4</sup> So Grolierus, und siehe was Jovius (Vita Pomp. Col.) zu Gunsten des Mitseids der Deutschen sagt. Luigi Guicciardini urteist von der deutschen Nation: dimostrò essere per natura più benigna, meno avara e più trattabile assai che la ispana, e l'italiana. Kilian Leib von Rebdorf Annales (bei Döllinger ut supra, II. 512) sagt, Fabius Arcas von Narni, der im Sacco seinen Bruder versor, und später Rechtssehrer in Ingolstadt wurde, psiegt zu sagen: in illo nostro urbis excidio mali suere Germani, pejores Itali, Hispani vero pessimi.

wie hungernde Wölfe bei Regen und Sturm durch die Provinzen Staliens gewandert waren, zogen jest in Rom einber in Burpurkleidern, die Taschen gefüllt mit Edelsteinen. funkelnde Bänder um die nervigen Arme, den Hals umwunden mit dem goldenen Schmuck edler Frauen oder heiliger Madonnen. Man sah Landsknechte, welche die kostbarsten Berlen in ihre Schnurrbärte eingeflochten hatten. Sie tafel= ten in Prachtpalästen vom Gold und Silber ber Cardinäle, bedient von zitternden Großen. In einer einzigen Nacht hatte die Sand der Nemesis die glänzende Hülle von Rom gezogen, und wie in mittelaltrigen Schauspielen, welche man Moralitäten nennt, war die üppige Gestalt der Roma als ein moderndes Gerippe, das nackte Laster, sichtbar geworden. Was waren jett diefe Schwärme von Pharifäern und Höf= lingen, Cardinäle, Bischöfe, Monfignoren, Protonotare, Ordensgenerale, Richter, Barone und Signoren, alle diese im Pomp der Etifette mit Protectormienen einherwandeln= den Herren und Herrendiener, welche gewohnt gewesen sich für die Blüte der Welt zu halten, und auf Nichtrömer mit Geringschätzung berabzusehen! Zerlumpt und zerschlagen wankten sie in den Straßen umber, oder lagen sie auf den Foltern, ober dienten sie dem roben Kriegsvolf als Röche, Stallfnechte, Wafferträger in ihren eignen ausgeraubten Balästen. 1

Clemens blickte vom Grabmal Hadrian's so sehnsüchtig nach seinen Rettern aus wie einst Gregor VII. Wenn Ur= bino auch nur am dritten Tag erschienen wäre, so hätte er — dies ist das Urteil aller Zeitgenossen — die ganz aufge=

<sup>1</sup> Die dramatische Auffassung dieses furchtbaren Glückswechsels ist die beste Partie im Sacco di Roma von Luigi Guicciardini.

lösten Plünderer unfehlbar vernichtet. Aber erst am 2. Mai batte er Florenz verlassen, nachdem ihm durch Guicciardini S. Leo und Majolo waren ausgeliefert worden. Während Guido Rangone und der Graf Cajazzo in Gilmärschen zum Entsate Rom's fortrückten, bewegte sich die bündische Armee, in drei Heerhaufen, der Benetianer unter Urbino, der Bäpftlichen unter Guicciardini, und ber Frangofen unter Saluzzo, langsam vorwärts 1 Nachts am 4. Mai erreichte der Herzog von Urbino Montevarchi, am 5. Aquareta bei Arezzo. Hier trafen ihn Boten aus Rom, die ihn beschworen zu eilen, da die Landsknechte schon bei Biterbo angelangt seien. Am 6. Mai, an welchem Tage Rangone vor Rom eintref= fen sollte, gelangte der Herzog nach Cortona, wo er auch den 7. blieb. Am 8. lagerte er zu La Magione bei Perugia, und dort erhielt er durch einen eilenden Boten aus Viterbo diesen erschreckenden Brief: "Erlauchte Capitane der Liga! Eure Herrlichkeiten haben keinen Augenblick Zeit zu verlieren, denn die Keinde haben, wie Sie aus diesem ersehen werden, den Borgo mit Sturm genommen. feigneur Bourbon ist von einem Archibusenschuß getödtet worden, und eben trifft ein Mensch hier ein, welcher beim Fort= tragen seiner Leiche zugegen war. Es sind von den Feinden mehr als 3000 gefallen. Eure Herrlichkeiten mögen sich beeilen, da die Feinde in der größesten Auflösung sind. Schnell! schnell! ohne Zeitverluft. Aus Viterbo am 7. Mai 1527. Guido Bischof von Motula, Er. Heiligkeit Commissär."2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ich kann den Marsch der Bündischen Tag für Tag verfolgen, mit den Depeschen des mantuan. Agenten im Hauptquartier Arbino's Benedetto Agnello, die ich im Archiv Gonzaga unversehrt gesunden habe. Der Bevollmächtigte beginnt mit dem 6. April.

<sup>2</sup> Copie im Archiv Gonzaga.

Als der Herzog diesen Brief gelesen, sagte er: da der Borgo genommen ist, steht es um Rom schlimm genug, auch wenn sich die Stadt bis zu unserer Ankunft hält. Seine Absicht war noch, Rom von der Porta S. Lorenzo aus zu entsetzen. Die Franzosen, welche Castell Borgbetto bei Veruaia verbrannt batten und taufend Ercesse begingen, sollten über Drvieto vorwärts rücken. Der Herzog selbst lagerte am 9. Mai bei Deruta, und hier brachten ihm aus Rom flüchtige Soldaten die Kunde, daß die ganze Stadt im Besitze des Feindes sei. Er schien sofort in seinen Bewegun= gen zu erlahmen, denn ruhig blieb er in Deruta stehn. Am 11. Mai erschien vor ihm Pietro Chiavaluce, ein Edel= mann des Papsts, aus der Engelsburg mit der dringenden Aufforderung an ihn abgefandt, unverzüglich zum Ent= satz herbeizueilen. Wenn dies geschehe, wolle sich der Papst balten und die Forderungen der Kaiserlichen zurückweisen, daß S. Heiligkeit nach Spanien gehe, 300,000 Ducaten zahle, und die Engelsburg überliefere 1. Man hielt Kriegs= rat: der Herzog weigerte sich aufzubrechen, ehe nicht Gentile Baglione Perugia verlassen habe, wo er in feindlicher Absicht Truppen sammle.

Während Urbino in Deruta kostbare Tage verlor, um einen Dynasten zu stürzen und dessen Better Orazio Baglione zum Regiment zu verhelsen, hatte der Vortrab Saluzzo's erst am 10. Mai Ponte a Granajuolo erreicht und dort den Fall Rom's erfahren. Am 11. beschloß dieser Führer vor Orvieto, den Entsatz der Engelsburg zu versuchen: die tapsersten Capitäne Federigo Gonzaga von Bozzolo und Graf Hugo

<sup>1</sup> Depesche Agnello's, Deruta 11. Mai 1527.

Pepoli brachen mit Neiterei und Fußvolk eilends auf, und ihnen wollte Saluzzo nachfolgen.

Unterdeß setzte Urbino die Verbannung des Baglione aus Perugia durch, und erst dann brach er am Morgen des 13. Mai von Deruta auf nach Marsciano. Hier kam zu ihm der flüchtige schon todt geglaubte Camillo Orfini aus Rom, welchen er als Governator nach Spoleto schickte. Am 14. erreichte der Herzog Drvieto. Der päpstliche Gouverneur dieser Stadt weigerte der Armee die Lebensmittel, wenn sie nicht zur Befreiung des Papsts vorgebe; er ließ felbst die Mühlen im Stadtgebiet unbrauchbar machen, und diese Maßregel schrieb man beimlichen Befehlen Guicciardini's zu. Der unglückliche Staatsmann, im Dienst des unseligsten Papsts, war an demselben 14. nach Montefiascone gegangen, die Franzosen und Schweizer vorwärts zu treiben, hoffend daß ihnen der Herzog folgen werde. 1 Am 16. kam er zu diesem ins Lager vor Drvieto. Zornig ging ihm Urbino entgegen, überhäufte ihn mit Vorwürfen, sagte ihm, daß er den Papst durch seine Ratschläge so weit gebracht habe wie er nun sei, daß er die Schuld am Miflingen des ganzen Unternehmens trage, und nun auch ihn verderben wolle; felbst betrügerischen Bucher mit dem für die Armee bestimm= ten Korn warf er ihm in seiner Wut vor. 2 Der tief be-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ma sua Excell e deliberato di non moversi de qui sin tanto che non habbi parlato seco et col. Sr. Marchese di Saluzo, qual e andato con 1000 archibusieri solamente a far spalle al Sr. Federigo. Derielbe, Drviete am 15. Mai.

<sup>2</sup> Der herzog: Usando mille arti per tirar Sua Ex. dove li pareva, ma che si inganava molto perche Lei non e per far se non quanto ricercava la ragion de la guerra — Guicciarbini: che lui non fu mai mercadante et quelli che havevano fatto tal

leidigte Guicciardini begab sich gleichwol in die Stadt Orvieto, wo er den Governator bewog der Armee für 1000 Ducaten Getreide zu geben.

Abends kam ins Lager der Marchese Saluzzo. Boten Doria's von Civitavecchia trafen ein, anbietend Lebensmittel für einen Monat, und 500 Archibusen zur Befreiung des Papsts. Undere Boten kamen; sie meldeten das gänzliche Keblicklagen des Versuchs Kederigo's von Bozzolo, den Papst aus der Engelsburg herauszuholen. Gonzaga und Repoli, nur des Nachts vorwärts reitend, waren schon in die Nähe Rom's gelangt, als jener im Buschwald von Baccano mit dem Pferde stürzte. Er brach sich Arm und Bein: man mußte ihn nach Viterbo tragen. Vepoli und die andern ritten bei Tagesanbruch bis nach Ponte Molle, von wo sie vier Reiter auf Kundschaft gegen die Engelsburg ausschickten. Alls diese gefangen wurden kehrte Pepoli furchtsam um. 1 Ohne Wiffen des Herzogs, nur auf seinen eigenen Kopf und mit Zustimmung Saluzzo's hatte Federigo Gonzaga dies tollfühne Reiterstück unternommen, was man jest eine Dumm= heit schalt. Die Folge davon war, daß die Kaiserlichen das Caftell noch fester umschloßen, und 6000 Mann Kufvolks rings in die Weinberge legten.

Am 17. Mai hielt man in Orvieto Kriegsrat, und beschloß daselbst am 18. auszubrechen in getrennten Zügen; die Franzosen mit Guido Nangone sollten über Bracciano, die Venetianer über Nepi marschiren, das gesammte bündische

relation a Sua Ex. chel facesse mercantia di grani, et di pane dicevano il falso. Depethe Agnello's, Drvieto, 16. Mai.

<sup>1</sup> Copia di una lettera di nuntio Vergerio data al campo apresso roma a di 24. Marzo 1527. Bergerio war mitgezogen. (M. Sanuto Vol. XLV. fol. 130.)

Heer sich in Isola beim alten Beji vereinigen. Der Herzog verzweiselte schon jet an jeder Möglichkeit des Ersolgs. 1 Nachdem er sechs edle Geißeln von Orvieto an sich genommen hatte, rückte er am 18. Mai bis Civitella, am 19. bis Casale bei Nepi, wo er bis zum 21. blieb. Hier kam zu ihm an diesem Tage Monsignore Suponto der Kammerherr des Papsts, einen Geleitsbrief für den Vicekönig zu fordern, welchen Clemens notgedrungen aus Siena nach Kom rief, um mit ihm Vertrag zu schließen, wenn die Vundesarmee ihn selbst nicht zu entsehen vermochte. Es kam auch der Graf Filippino Doria von Civitavecchia mit ein paar Companien Fußvolks, zugleich aber mit der Forderung seinem Oheim Andrea 4000 Mann zu einer Expedition nach Neapel zu überlassen.

Am 22. Mai trafen zur selben Stunde die Heerhausen des Herzogs, der Franzosen und der Päpstlichen in Isola ein, 9 Millien vor Rom. Man hielt sofort eine Musterung; die gesammte Infanterie ergab 15000 Mann. 2 Alsbald fanden sich in Isola viele flüchtige Edle Rom's ein. Es kam ins Lager auch der Hauptmann Lucantonio, der Zögling und Freund Iohanns Medici, welchen Luigi Gonzaga in Kom freigelassen hatte.

Dort war Clemens längst in Unterhandlung mit den Kaiserlichen; denn schon am 7. Mai hatte er einen ihrer

<sup>1</sup> Il sig. Duca si diffida di poter dar ajuto alcuno al Papa, non di meno se va avanti per mostrar di non mancar dal canto suo in cosa alcuna et se dispera della pazzia che ha voluto far il sig. Federico. Beneb. Agnello, Drvieto 17. Mai 1527.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ma per il vero sono tutti una bella et bona gente. Depesche Agnello's, Jsola 23. Mai. Dieselbe Zahl 15000 M. Fußvolk, ohne die Reiterei, gibt Guicciardini an. Man vergleiche dessen Angaben über den Marsch der Bündischen, im Vol. IX. der Opere inedite.

Bevollmächtigten in die Engelsburg gerufen und ihm mit Tränen erklärt, daß er vom Schickfal so tief herabgebracht nicht mehr an Verteidigung denke, sondern sich, die Cardisnäle und seine Staaten der Großmut des Kaisers übersliesern wolle. Trot des Widerspruchs der Landsknechte hatte man schon eine Capitulation entworsen, als Briefe Guicciardini's aus Viterbo dem Papst die nahe Ankunst der Bundesarmee in Isola meldeten. Da brach er die Untershandlung ab. Guicciardini forderte in İsola den Herzog auf, schnell bis zum Monte Mario vorzurücken und das beslagerte Castell zu entsehen, mit dem man telegrassische Zeichen vereinbarte. Denn trot der Umschließung wurde die Versbindung durch geheime Boten vermittelt.

Urbino hielt Kriegsrat. Für den Entsatz stimmten Saluzzo und die venetianischen Proveditoren. Briefe und Boten aus der Engelsburg schilderten ihn als leicht aussührbar, aber der Herzog hielt ihn für unmöglich. Die Disciplin der Kaiserlichen war freilich so aufgelöst, daß sich eines Tags als die leichten Reiter von Isola bis zum Kreuz des Monte Mario streisten, auf das Apellsignal in Kom kaum der dritte Teil zu den Fahnen sammelte. Doch dürsten kriegskundige Richter wol das Urteil fällen, daß die Truppenmacht der Bündischen für das Unternehmen nicht ausreichend war. Der Herzog machte nun Recognoscirungen, stand aber bald von dem Plan ab, auf dem Monte Mario zu

<sup>4</sup> Brief bes ungenannten Capitän's an Carl V., und bieser Capitän, wol Gattinara's Bruder, war der Unterhändler. Alls er in's Castell ging, wurde er durch einen Schuß in den Arm verwundet. Mit ihm waren Bevollmächtigte bes Heers Lespasiano Colonna und der Abt Manriquez di Nagera.

<sup>2</sup> Grolierus p. 97.

lagern. Guicciardini erhob von Isola verzweifelte Gülferufe an England und Frankreich; er klagte den Berzog des Berrats oder der Unfähigkeit an. 1 Die Fehler Urbino's, Un= geschick und Schwerfälligkeit, machten diesen General zur Caricatur des Fabius Cunctator, und ihr Gewicht wurde durch das Andenken an die Mißhandlung verstärkt, die er von den Medici erlitten batte, so daß die Qualen des Papsts ibm feine ichlaflosen Nächte machten. Er erklärte endlich, daß er ohne ein Hülfscorps von 20000 Schweizern nichts wagen könne. Mangel und Seuchen decimirten bereits das Heer, während die Uneinigkeit der Führer ja ihr Argwohn und haß gegen einander jedes entschiedene handeln unmög= lich machten. 2 Die Soldaten demoralisirten; viele verließen die Fahnen; 3000 Fahnenflüchtige zählte man schon am 26. Mai. Ganze Schaaren ber Bündischen zu Jug und zu Pferd gingen ins feindliche Lager über, zumal suchten die Orfini sich aus dem unvermeidlichen Ruin zu retten. Der Graf Pepoli ging nach Bologna beim.

Vergebens erschien der Cardinal Egidius von Viterbo im Lager zu Isola; Truppen, die man heute Freischaaren nennen würde, hatte er in seinem Eiser zusammengerafft; aus seiner Casse versprach er den Monatssold für 3000

<sup>1</sup> Di tutto è stato causa il Duca di Urbino, il quale o per avere piacere che Nostro Signore si perda, o perchè giudicasse troppo pericoloso lo accostarsi, ha temporeggiato in camino studiosamente — coll' usare mille arti e dilazioni: Guicc. aus Jola am 28. Mai an ben Nuntius Accajuoli in Frantr. Op. ined. Vol. IX. n. VIII. und ähnlich n. VI.

<sup>2</sup> Il Duca è in la maggior rabia del mondo et da tri di in qua alcuno non li puo parlare che non gli voglia dir villania et tra molti altri ha molto impaurito il Proveditor veneto: Aguello, Síola 26. Mai.

Mann. Vergebens beschwor der Papst den Herzog durch seinen Boten Stephan Colonna wenigstens in Jsola stehen zu bleiben. Der Kriegsrat beschloß am 31. Mai den Rückzug nach Viterbo. So wurde der Papst seinem Schicksal überlassen. Am 2. Juni brach die bündische Armee das Lager von Jsola ab, und trat den Rückmarsch an. Da entschloß sich Clemens, in der Wiederaufnahme der Capituzlation seine Kettung zu suchen.

1 Quanta vergogna s'era all' esercito d' la lega, di ni haver almen tentato di ajutar un papa, ridotto in tanta calamità: Canossa an Saluzzo, Benedig 3. Juni 1527: bei Orti Manara — vita — del conte Lod. Canossa, Anhang V. — Der Rückmarsch begann v. Isola am 2. Juni nach Monterosi; nach Betralla, wo Urbino den Bertrag mit dem Papst ersuhr; nach Biterbo, wo er drei Tage blieb; nach Bossena; nach Orvieto. Briefe aus dem Lager (bei Marin Sanuto Vol. 45. sol. 261 sq.) Welche unerschöpsschiche Fundgrube sind nicht diese Bände des Darium von Sanuto, deren Original jeht wieder aus Wien in die Marciana zurückgekehrt ist.

Am Schlusse des Texts auf S. 240 ist folgende Zeile ausgefallen: zur Kirche ein, nur die kleine Grafschaft Monteseltre und San Leo —

## Siebentes Capitel.

1. Capitulation bes Papfts, 5. Juni 1527. Schrecklicher Zustand Rom's und ber Armee. Sie zieht in die Sommerquartiere von Umbrien. Narni geplündert. Clemens VII. als Gefangener in der Engelsburg. Sindruck der Katastrophe Rom's auf die Mächte. Wolseh, die Seele der Coalition gegen Carl. Lautrec rückt in Oberitalien ein, Juli 1527. Benehmen und Politik Carl's V. Frage, ob die weltliche Gewalt des Papsttums fortbestehen solle.

In Rom wütete die Best, und die ganz zügellosen Truppen verwilderten; von England und Frankreich aber stiegen drohende Kriegsgewitter auf. Deshalb wünschte der Prinz Philibert den Frieden mit dem Papst. Nur die Armee wollte nichts von Verträgen wiffen. Die meisten dieser Plünderer waren wieder bettelarm; manche gaben sich aus Ueberdruß fogar ben Tod. Der Prophet von Siena, den sie bei sich behalten, hatte ihnen Wahres vorhergesagt: "Liebe Gesellen, Zeit ist hie, raubet und nehmt alles was ihr findet, ihr müßt doch alles wieder ausspeien; Pfaffengut und Kriegsgut gehet so hin und her." Rriegsknechte, die mehr als 30000 Gulden erbeutet hatten, verlangten jest mit Geschrei ihren rückständigen Sold. Sie forderten den Papft als Geißel und die Plünderung der Engelsburg, worin sie die Schätze der Welt aufgehäuft glaubten. Dranien versprach sich selbst den Aufrührern als Pfand ihrer Forderungen, und so wunderbar hatten sich die Verhältnisse gewendet, daß die an ihrem Raub erstickten

Plünderer sich in gleich schlimmer Lage befanden, als ihre Feinde in der Engelsburg.

Clemens hatte noch vor dem Abzug der Bundesarmee aus Jsola Lannop von Siena nach Rom gerusen, ihn durch seine Autorität zu unterstützen; denn immer blieb sich dieser Papst getreu; auch jetzt noch unterhandelte er mit Freund und Feind, mit den Bündischen und mit den Kaiserlichen zugleich. Als der Bicekönig am 28. Mai kam, drohten ihn die Knechte umzubringen; er sloh aus Rom, traf eine Millie vor der Stadt Moncada, den Herzog von Amalsi, del Basto, Alarcon und Don Henrico Manriquez, welche mit ein paar tausend Mann von Terracina herauf gezogen waren. Mit ihnen kehrte er am selben Tage nach Nom zurück.

Man achtete seiner nicht mehr; die Unterhandlungen leitete Philibert. Als der Prinz am 31. Mai bei der Engelsburg, die noch immer in die Laufgräben feuerte, durch einen Schuß verwundet ward, drohten die Kaiserlichen das Castell zu stürmen, und Papst und Cardinäle niederzumachen.<sup>2</sup> Schon hatte man auf Monte Mario Kanonen aufgepflanzt, diese Burg zu beschießen.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Vom 25. Mai schreibt Ferrando de Alarcon an Camillo Gaetani: In la Campagna apreso terracina: Li signori Don Ugo et Marchese de Gasto et io sono arribati qui Interracina questa sera passata... er will Brod sür 7 bis 8000 Mann. Original im Archiv Gaetani. — Am 29. Mai schreibt Sigism. dalla Torre aus dem Belvedere, vom Eintressen, der Flucht und Rücksehr des Licekönigs. Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Auch diesen Schuß schreibt sich Cellini zu, der das Treiben in der Engelsburg nicht ausreichend für uns geschildert hat. Was hätte nicht ein Mann von Talent und Wahrheitssinn aus jener Zeit für die Nachwelt festhalten können.

<sup>3</sup> Eine dieser Kanonen, la Spinosa, 2395 Pf. schwer, geriet später in die Hände der Römer, und noch Torrigius sah sie in der Engels=burg (Le sagre grotte p. 261.).

Am 1. Juni schickte der Papst Schomberg zu den Raiserlichen; er ließ auch — bies war sein bitterster Ent= schluß — den Cardinal Colonna zu sich einladen. Mit der Lanze des Achill, welche zugleich verwunde und heile, verglich er jett seinen grimmigsten Feind; sein Mitleid, seine Großmut rief er um Beiftand an. Sie beweinten zusammen die Leiden Rom's, und ihren eigenen Unverstand, der jene verschuldet hatte. Pompeo bemühte sich diese Leiden zu mildern; er unterstütte seither den Papst in der Aufbringung der Summen die er zu zahlen hatte. Zu einem Vertrag mußte sich Clemens endlich entschließen, weil er nicht mehr acht Tage in der Engelsburg ausdauern konnte, worin Sunger und Peft wüteten. Auch fab er fast alle seine Staaten verloren gehen, bis auf Umbrien, welches die Bundesarmee dedte. Benedig benütte das Unglück seines Allierten, indem es Ravenna und Cervia wieder besetze. In Rimini war Gismondo Malatesta eingezogen; gegen Modena rückte Alfonso. Selbst Florenz, welches mehr als die Hälfte der Sorgen des Papsts beanspruchte, hatte am 16. Mai den Cardinal Passerini und Hippolyt und Alessandro zum Abzug gezwungen. Filippo Strozzi und sein Weib Clarice, welchem die Erhebung dieser mediceischen Bastarde stets ein Stachel im Herzen war, hatten an dieser Umwälzung einen wesentlichen Anteil. Die Republik wurde dort hergestellt, und zu ihrem Gonfaloniere am 1. Juni 1527 Niccolo Capponi gemacht, der Sohn des berühmten Viero.1 Bu ihrem Unglück erneuerten die Florentiner ihr Bündniß mit dem König von Frankreich.

<sup>1</sup> Vita di N. Capponi von Bernardino Segni, welche seinen Storie Fiorentine beigefügt ift.

Am 5. Juni vollzog Clemens mit dem Boten der Kaiserlichen Giambartolomeo Gattinara die Capitulation: er ergab sich der Gnade Carl's. Dem Heer sollte er 400000 Ducaten in drei Terminen auszahlen, wosür er die Erzbischöse von Siponto und Pisa, die Bischöse von Pistoja und Berona, und seine Berwandten Jacopo Salviati, Lorenzo Nidolsi und Simon Nicasoli als Bürgen gab. Er versprach Ostia, Civitavecchia, Modena, Parma und Piacenza als Unterpfänder auszuliesern, die Colonna in ihre Rechte wieder einzusehen. Er selbst sollte dis die Zahlungen erledigt seien mit den Cardinälen in der Engelsburg bleiben, dann sich in Freiheit nach Neapel oder weiter hin begeben, um mit dem Kaiser den Desinitivsrieden abzuschließen. Kenzo Orsini, Orazio Baglione und die fremden Gesandten dursten frei aus dem Castell abziehen.

Am 7. Juni verließ die päpstliche Besatzung die Engels: burg, und Alarcon rückte mit Deutschen und Spaniern ein. Dieser Capitän konnte sich rühmen innerhalb zweier Jahre der Kerkervogt des Königs von Frankreich und des Papsts gewesen zu sein. Man erlaubte dem Rest der Schweizergarde abzuziehen, und ersetzte sie durch 200 Landsknechte unter Schertlin. "Allda haben wir gefunden, so schreibt dieser Hauptmann, den Papst Clementen sammt 12 Cardinälen in

dat. Romae die 5. Junii 1527 ift gezeichnet von 13 Card., und 19 Kaiserlichen: Philibert de Chalons Princeps. Ferdinandus de Gonzaga. Conradus de Bemelberg. Johes de Urbina. Comes Lodovicus de Lodron. Joh. Bartol. Gattinara. Martinus Abbas de Nagera. Hieronhm. Moronus. Lohs Gonzaga. Petrus Ramirus. Hieron. de Mendoza. Lohs de Vallos. Alsonius de Gajosa. Andreas de Egnareta. Andreas Mendes. Michael de Artieda. N. de Albuna. Rodericus de Ripalta Johes. de Zepe.

einem engen Saal; den haben wir gefangen. War ein großer Jammer unter ihnen, weinten sehr, wurden wir alle reich." Es rückten auch die 400 Italiener unter Renzo, welchen Alberto Bio begleitete, mit Kriegsehren ab, obwol die Landsfnechte argwöhnten, daß sie die papstlichen Schäße mit sich führten. Beide schifften sich in Civitavecchia nach Frankreich ein. Die Befreiung des Papsts selber hing von der Erfüllung der Capitulation, seine Herstellung in Rom von dem Willen des Kaisers ab. Mit einem Federstrich in Madrid konnte Carl V. dem Kirchenstaat ein Ende machen. Mühsam wurde eine erste Zahlung durch Anleihen aufgebracht; aus Geräten von Gold und Silber neues Geld geprägt: mit ihm, ja selbst mit Kreuzen, Kelchen und andern firchlichen Aleinodien bezahlte man die schreienden Lands= fnechte. Seine Tiara ließ der Papst durch Cellini ein= schmelzen; in den Schmelztiegel schien er seine ganze Berr= lichkeit zu werfen. Aber die vertragsgemäße Auslieferung der Festungen fand Schwierigkeiten, weil Clemens selbst den Commandanten beimlich gebot sie nicht zu übergeben. 1 Rur Oftia besetzen die Raiserlichen. Den Hafen Civitavecchia weigerte sich Doria zu verlaffen, ehe er die ihm schuldigen Summen empfangen hatte; Civitacastellana behauptete Francesco da Bibiena im Namen der Liga; weder Parma noch Piacenza wollte die kaiserlichen Boten Bartolomeo Gattinara und den Grafen Lodovico Lodron annehmen. 2 In Modena

<sup>1</sup> De Rossi (Memor. stor. II. 171) sagt, daß er selbst dem Papst riet, so zu versahren, und Clemens ihm folgte, trot des Widerspruchs von Giberti, Salviati und Ridolfi. Ueber diese Memoiren siehe weiter unten.

<sup>2</sup> Guicciardini selbst bewog die Gouverneure von Parma und Piacenza den Breven des Papsts nicht Folge zu leisten — so ward

war schon am 6. Juni Alsonso eingezogen, ohne daß ihn Lodovico Nangone, der Bruder Guido's, daran gehindert hatte.

In Rom war der Zustand schrecklich: Schatten schienen diese Stadt zu bewohnen; ihr Gouverneur war Don Bedro Ramires, weil la Motte sich nach Spanien eingeschifft hatte. Es lagen noch in der Stadt 24000 Mann, zur Hälfte Deutsche. Stets in Aufruhr, forderten sie mit Geschrei ihren Sold; ihre Hauptleute schalten sie betrogene Verräter. Der Vicefönig und del Vasto mußten ihr Heil in der Flucht suchen. Ferrante Gonzaga brach mit der Reiterei am 17. Juni nach Belletri auf. Denn das wälsche Kriegsvolk fuchte schon Quartiere auf der Campagna, weil die Hungers= not in Rom groß, und die Pest mörderisch wurde. starben mehr als 3000 Landsknechte, auch angesehene Haupt= leute, wie Claus Seidenstücker und Graf Chriftof von Eberstein. Als der Zustand unerträglich murde, überredeten die Capitane das heer Sommerlager zu beziehen. Man brachte noch ein wenig Geld auf, die Wut der Schreier zu stillen; man verordnete drei Hauptleute die Geißeln in Rocca di Papa zu verwahren, und am 10. Juli brach man tumul= tuarisch nach Umbrien auf. Bemelberg und Schertlin führten die Deutschen, während Philibert mit 150 Reitern nach Siena zog, diese Stadt dem Kaiser zu erhalten. Die Städte in der Campagna, welche der Papst durch Breven aufgefordert batte dem Kriegsvolk Quartier und Nahrung zu geben, faben mit Entsetzen diese Horden herannaben. Mit verzweifeltem Mut beschämte das kleine Narni, die Vaterstadt Gattamelata's,

bas Spiel Casar Borgia's wiederholt. Briefe Guicc., Flor. 2. u. 7. Juli 1527, Op. ined. IX. n. 34. 35.

das feige Rom. Männer und Weiber verteidigten die Mauern, aber die Deutschen unter Schertlin und Antoni von Feldstrichen erstürmten sie am 17. Juli, und das unglückliche Castell wurde mit Feuer und Schwert zermalmt. 1 Die Stadt Todi entging dem gleichen Schicksal nur dadurch, daß der Herzog von Urbino sie besetze. Terni war kaiserlich gesinnt, und hatte sogar aus altem Haß bei der Zerstörung von Narni sich beteiligt. Spoleto, fest und wehrhaft, schickte Brod ins Lager bei Acquasparta, doch sollte man dasselbe bezahlen. Die Deutschen gingen wieder nach Narni, die Spanier nach Terni und Amelia. Sommerglut, Mangel und Meuterei machten ihre Lager zu einer wahren Hölle. Fieder rafste sie zu Hunzberten hin. Als Caspar Schwegler die Landsknechte am 1. Sept. zu Narni musterte, zählte er deren nur noch 7000.

Boten kamen aus Mailand und aus Rom. Dort bezgehrte der von der Liga schwer bedrängte Lepva schleunige Hülfe, und von hier meldete man, daß der Papst den Verstrag nicht erfülle. Die verzweiselten Hauptleute schickten Gesandte an Lannoh nach Neapel: er selbst möge kommen, Rat schaffen, den Oberbesehl des unzähmbaren Volks überznehmen. Er lehnte dies ab und schickte als Unterhändler del Lasto. Schrecklich waren überall die Zustände in Umbrien, auch im Lager der Bündischen, welche unter Urbino und Saluzzo Perugia bei Pontenuovo deckten. Sie hungerten und rebellirten, sie plünderten und brandschaften die un-

¹ Ruhig schreibt wieder Schertlin: "haben wir mit 2000 Knechten ben Sturm ohne Beschießen angetretten, die Stadt und Schloß erobert aus den Gnaden Gottes, und ob 1000 Personen darin zu tod geschlagen: Weib und Mann." Siehe auch Giov. Eroli: Il Sacco de' Borboni (Miscellanea Storica Narnese, Narni 1858 Vol. I.) nehft Anhang von Documenten. Leider wurde A. 1527 das Gemeindearchiv Narni's zerstört.

sesehlshabern; nicht allein mißtraute ihm Franz I., sondern auch die Benetianer, welche Guicciardini gegen ihn aufzgebracht hatte. Die Signorie drohte seine Gemalin und seinen Sohn, die sich in Benedig befanden, als Pfänder sestzuhalten, bis der Proveditore Pisani das Verhältniß wieder herstellte. In Perugia war Anarchie. Orazio Baglione, der Schüßling Urbino's, ließ dort seinen Vetter Gentile und andre von dessen Hause ermorden. Gegen die Kaiserlichen, die sich Camerino's bemächtigten, wagte man nur kleine Gesechte im Gebiet von Terni, wohin sich die Landsknechte vorgeschoben hatten, während die Spanier und Italiener bei Alviano und Castiglion della Teverina lagerten.

Clemens befand sich, einem lebendig Begrabenen gleich, in der schrecklichen Engelsburg, unter wilden Kriegsknechten, in der glühenden Stille des Sommers, hülflos und verslassen gräßliche Tage und Nächte dahinlebend. Er wohnte mit den Cardinälen in dem sogenannten Maschio der Burg; darunter lagen die Spanier. Man bewachte den Papst so argwöhnisch, daß man kaum eine Person zu ihm ließ. Nicht 10 Scudi Wert an Silber hatte man ihm gelassen. Zwei Cardinäle starben damals im Castell; den Bucherer Armellini

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am. 9. Juli schrieb beshalb Urbino an die Signorie von Benedig und verwahrte sich gegen solchen Berdacht: dat. disotto Montebono: M. Sanuto Vol. XLV, sol. 317.

<sup>2</sup> Benedetto Barchi Storia Fior. IV. 97.

<sup>3</sup> Die Gesangenschaft Clem. VII. war nicht eine scheinselige, wie die heute von Pius IX. es ist, sondern eine schrecklich ernsthafte: è tenuto non solo con li essetti ma con tutte le demonstrazioni da schietto prigione: Guicciard. an Roberto Acciajusti, Di Campo, 21 giugno 1527. Op. ined. IX. n. 28.

tödtete die Qual um den Verluft seiner Reichtümer, und den glänzenden Ercole Rangone die Mühfal oder die Veft.

Aus seinem Kerker sandte der Papst Briese an Carl V. und die europäischen Mächte, seine Befreiung zu erlangen. Die Kaiserlichen erboten sich ihn nach Gaeta zu führen, was er ablehnte. Sie erlaubten ihm hierauf Alessandro Farnese als Unterhändler nach Madrid zu senden. Dieser Cardinal, später Paul III., verließ die Engelsburg, aber er stand von seiner Mission ab, was den Papst veranlaßte dem Cardinallegaten Salviati am französischen Hofe jenen Auftrag zu übertragen. Doch auch dieser fand es nicht für geraten sich in die Gewalt des Kaisers zu begeben; er übertrug die Unterhandlung dem Nuntius in Spanien, dem unsglücklichen, vom Kummer über die Katastrophe Rom's tief gebeugten Castiglione. Der Kirchenstaat, ja die Regierung der Kirche selbst hatte aufgehört; die außerhalb Kom befind-

1 Armellini liegt in S. M. in Trastevere begraben. Der Papft zog alle seine Güter ein. Rangone ward in S. Agatha begraben, beren Kirche und Gärten er hergestellt hatte. — Bon der Pest in der Engelsb. angestedt erlag auch der als Diplomat Carl's ausgezeichnete Abt von Nagera um die Mitte des Juli. So schreibt nach Mantua Sigism. balla Torre, Rom 24. Juli 1527: Archiv Gonzaga.

2 Am 20. Juni schrieb er den Perugiern: sie sollten nicht für ihn fürchten: er habe mit den kaiserl. Obersten Bertrag gemacht: Ostiam, Civitam vetulam, Parmamque et Placentiam penes eos deponendas convenimus. — Habuimus praeterea a Majestate Caesarea literas summae erga nos pietatis... der Card. Farnese gehe zum Kaiser... Multa quippe Caesare ipso nescio nec volente facta sunt. Er werde bald frei sein. Dat. Romae in Arce Castri S. Angeli sub anulo piscator. die XX. Junij MDXXVII. Evangelista. Aus dem Decemviralarchiv Perugia. (Mscr. Vat. 7955.)

3 Memoriale mandato di ordine di P. Cl. VII. a Mons. Ill. Farnese legato in Spagna, quando di castello voleva mandarlo all' Imp., in ben Papieres d'Etat du Card. de Granvelle publiés par Ch. Weiss. Paris 1841. V. I. 280.

lichen Cardinäle waren zerstreut; unter der Leitung Cybos' wünschte sie Benedig wenigstens in Bologna zu vereinigen, was indeß nicht geschah.

Unterdeß wirkte die Einnahme Nom's in der Welt auf verschiedene Weise. Die Anhänger des Kaisers begrüßten den Sturz des Papstums mit Freude; die Lutheraner jubelten, weil Babel gefallen sei, wie dies längst Weissaungen vorhersgesagt hatten; und nicht nur heimliche Freunde der Resormation, wie der Spanier Valdez, sondern gläubige Kathoslifen erkannten in dem Unglück Nom's ein himmlisches Strafgericht. England und Frankreich beklagten nicht so wol den Papst, als sie die Größe des Kaisers fürchteten. Diese Mächte, bei denen die Nuntien Gambara und Salviati thätig waren, hatten schon am 30. April zu Westmünster einen Tractat geschlossen, und sie erneuerten ihn am 29. Mai zum Zweck der Befreiung des Papsts, worauf sich Wolsey im Sommer nach Frankreich begab. Der englische Staatss

<sup>1</sup> Dieser Prophezeiungen wegen machte die Katastrophe Rom's jenseits Italiens wenig Sindruck; so urteilt Döllinger in der schon bemerkten Schrift "Der Weissagungsglaube 2c."

<sup>2</sup> Dialogo en que particularmente se tratan las cosas acaecidas en Roma: el anno de MDXXVII. a gloria de Dios y bien universal de la Republica Christiana, von Balbez, gedr. in bemselben Jahr. Dieser berühmte Anhänger der Resormationsideen, damals Secretär Carl's, wurde von Castiglione wegen seiner Schrift, dieser heftigsten Invective gegen Clemens VII. und die römische Hierarchie, denunciirt. Siehe die Briese beider in Castiglione's Lettere II. 167 sq. Balbez mußte aus Spanien vor der Inquisition fliehen; er ging nach Neapel, wo er an Occhino und Pietro Martire Bermiglio sich enge anschlöß. Er starb noch jung, A. 1540.

<sup>3</sup> Dumont IV. I. 483, Commissio Regis (H. VIII.) pro resarcenda Rom. sedis dignitate, London 18. Juni 1527, bei Rymer Foedera XIV. 198. — Es folgte der Tractat von Amiens, am 18. Aug. 1527. Ibid. 218.

mann betrieb den Abschluß der Liga mit Leidenschaft. Er zeigte dem Könige, daß der Sturz des Papsts seine eigenen Angelegenheiten, zumal die von ihm begehrte Trennung seiner She mit Catarina von Aragon gefährde; die von Kom abwesenden Cardinäle wollte er in Avignon vereinigen, und die Rettung der Kirche in die Hand nehmen, wobei er die Hauptsigur zu sein hoffte. Se erschreckte ihn die Vorsstellung, der Papst könne nach Spanien übergeführt, das Papsttum dort spanisch gemacht werden.

Die Liga, oder vielmehr Frankreich war zum Krieg gestüstet, und schon am Ende des Juli 1527 rückte Odet de Foix, Herr von Leutrec, über die Alpen nach Italien. Der tapfre Marschall übernahm nur ungern den Oberbesehl auf dem Schauplat seiner Niederlagen. Nie war er dort glücklich gewesen: bei Ravenna schwer verwundet, bei Bicocca geschlagen, aus der Lombardei vertrieben worden. Bei Pavia war sein Bruder gefallen. Er selbst sollte Frankreich nicht wiedersehen. Auch die Benetianer setzten sich gegen Mailand in Bewegung, und so entbrannte der Krieg in diesem Lande wieder, dessen Berteidigung für des Kaisers Statthalter Leyva bei seiner gänzlichen Mittellosigkeit eine schwierige Ausgabe war.

Carl selbst hatte die Kunde von der Katastrophe in Rom erst am Ende des Juni erhalten. Die gräßliche Plünderung der Stadt erschreckte und beschämte ihn; er untersagte die Feier der Geburt seines Sohnes Philipp und legte öffentliche Trauer an, doch heimlich pries er sein Glück, welches ihm auch den Papst in die Hände gab. Er beeilte sich nicht ihn zu befreien. Den Kömern schrieb er erst am 26. Juli, beklagte ihr Unglück und versprach die Stre wie den Glanz

<sup>1</sup> Briefe Wolseh's an Heinr. VIII. in State Papers I. 189 sq.

des römischen Namens wieder herzustellen. Quiñonez und seinen Kammerherrn Don Pedro de Beyre schickte er aufstallend spät an den Papst. Dem König von England schrieb er am 2. August: der Papst sei der Urheber alles Unheils, da er Franz I. zum Friedensbruch gedrängt, eine neue Liga und den Krieg hervorgerusen habe. Auf Grund der päpstlichen Expedition gegen Neapel sei die kaiserliche Armee zur Rettung dieses Königreichs ausgezogen, und habe den Weg über Kom genommen, gegen seinen und der Capitäne Willen. Er beklagte die Excesse, woran er schuldlos sei, aber er erkannte darin das gerechte Urteil Gottes, der die Frevel der Schuldigen habe strafen wollen.

Kaiser und Papst standen einer Krisis gegenüber wie sie die Geschichte nur selten gesehen hat. Das Verhältniß der weltlichen und geistlichen Gewalt zu einander konnte damals eine gründliche Aenderung ersahren. War jetzt nicht die Zeit gekommen diese päpstliche Immunität, welche sich von

<sup>1</sup> Der Brief an die Römer: Illust. Magnisici Spectabiles et sincere Dilecti, salutem . . . datum VII. Kal. Aug. 1527 (bei Marcello Alberini.) Er spricht darin wie ein alter Imperator: idque (nomen Romanor.) rursus per universas orbis nationes clarissimum et celeberrimum reddere liceret. Diesen Brief nahm Behre mit, und gab ihn erst 3 Monate nach seiner Ankunst ab. Er wurde als Clemens schon in Orvieto war, im Senat vorgelesen und mit einer hestigen Invective gegen den Kaiser commentirt. Oratio habita in Senatu Rom., bei Hossmann Nova Collectio I. 550.

<sup>2</sup> Lettere di Princ. II. 77. Ballabolib 2. Aug. Che ciò sia fatto più tosto per giusto giudizio di Dio, che per forza e volontà di homini. Richt anbers fagte später selbst ber Carb. Cajetanus: Nos Ecclesiae Praelati Romae in praedam, direptionemque atque captivitatem dati non infidelibus, sed Christianis justissimo Dei judicio, quia cum in sal terrae electi essemus, coanuimus, ac ad nihilum utiles nisi ad externas caeremonias externaque bona... Exposit. Evangelii S. Matth. c. 5.

Carl dem Großen herschrieb und Italien, dem Neich, ja der Kirche selbst so verderbensvoll geworden war, ganz aufzuheben? Mit einem Edict, so schien es, konnte der Kaiser Rom wieder zur Hauptstadt des Neichs erheben, den Papst, wie die Resormation es verlangte, als Bischof in den Lateran zurücksühren, und die Kirche endlich durch ein Concil resormiren. Eine unermeßliche Umwälzung mußte dann durch die Säcularisation des Kirchengutes in Europa ersolgen, und der Fall der päpstlichen Souveränetät oder des Kirchenstaats zog dann wol auch den Zerfall der Kirche in Patriarchate und Landeskirchen nach sich, die ihre Vereinigung mit einander nur in einer söderativen Versassung zu suchen hatten.

Fragen solcher Natur drängten sich dem Kaiser und seinen Dienern auf. Ein Ungenannter schrieb ihm am 8. Juni aus Rom: "Wir erwarten daß Ew. Majestät uns genaue Besehle gebe, damit wir wissen wie Sie die Stadt Rom fortan zu regieren gedenken, und ob in ihr noch eine Form des apostolischen Stuls verbleiben solle oder nicht. Ich will die Ansicht von Dienern Ew. Majestät nicht verschweigen, welche glauben daß man den heiligen Stul in Rom nicht ganz und gar ausheben solle; denn der König von Frankreich dürste alsbald einen Patriarchen in seinem Reiche ausstellen und dem apostolischen Stul die Obedienz verweigern, und so würde auch England und jeder andre Monarch thun. Daher schien es Ew. Majestät Dienern passend, daß der heilige Stul so niedrig gehalten werde, daß Ew. Majestät über ihn stets verfügen und gebieten könne."

Der Erzherzog Ferdinand, jetzt auch König von Böhmen und Ungarn, meldete seinem Bruder aus Prag am 31. Mai

<sup>1</sup> Lettera a Carlo V, bei Hoffmann I. 515.

die Einnahme Rom's, und ermahnte ihn den Papft nicht eber frei zu lassen, bis durch einen Definitivfrieden alles geordnet sei, denn sonst würde er ihn, gang so wie Frang der I., bintergeben; endlich möge sich der Kaiser auch des Concilium erinnern. Dies war es, was die liquistischen Mächte fürch= teten, daß Carl dem gefangenen Papst ein Concil abzwingen möchte, um mit imperatorischer Gewalt die Kirche zu refor= miren und so sich selbst zu ihrem wahren Saupt zu machen. England und Frankreich verständigten sich deshalb in dem Beschluß, kein Concil anzuerkennen so lange der Papst "wie ein Leibeigner in der Gewalt seiner gottlosen Feinde" sei.2 Die abibellinischen Ideen erwachten um so stärker, als binter ihnen die deutsche Reformation stand. Wenn der Traum Dante's von der Weltmonarchie je wirklich werden konnte, so mochte dies damals geschehen. Der besonnene Lannoy riet zwar dem Kaiser den Frieden, und die Befreiung des Papsts, aber er schrieb ihm doch, daß es jett Zeit sei an die Reform der Kirchenzucht durch ein Concil zu denken.3 Nach dem Rat des Kanzlers Gattinara sollten selbst Florenz und Bologna mit dem Reiche vereinigt werden. Dessen volle Gewalt über Italien herzustellen, doch den Papst zu befreien war die Ansicht der spanischen Staatsmänner. Mit Leidenschaft trat die spanische Geistlichkeit zu Gunften des Papsts auf.

Carl V., vorsichtig und kalt, hielt sein Urteil zurück; erst wollte er die Berichte Behre's abwarten, den er im August an den Bicekönig und darauf an den Papst gehen ließ, mit Instructionen die seine Ideen deutlich machen. Er erklärte,

<sup>1</sup> Bucholy III. 89. Er bat zugleich um das Herzogtum Mailand.

<sup>2</sup> Tractat von Amiens, 18. Aug. 1527: Dumont IV. I. 494.

<sup>3</sup> Bucholt III. 87.

daß der Fall Rom's eine göttliche Fügung sei, die wol zum Frieden der Welt und zur Reformation der Kirche führen könne; er wünschte die Herüberkunft des Papsts nach Spanien; könne dies nicht ohne Gewaltsamkeit geschehen, so sei es seine Absicht ihn durch den Vicekönig auf den heiligen Stul wieder einzuseten; doch diese Freiheit dürfe sich nur auf die geistliche Amtssührung beziehen, und selbst ehe er diese erhalte, müsser dem Kaiser alle Sicherheit gegen wiederholte Täuschung geben. Er wollte endlich den Papst zwingen das Concil abzuhalten.

2. Rückfehr ber Kaiserlichen nach Rom, Sept. 1527. Neue Plünberung. Die Geißeln in der Gewalt der Landsknechte. Behre, als Unterhändler in Rom. Octobervertrag in der Engelsburg. Krieg in der Lombarbei-Flucht des Papsts nach Orvieto, Dec. 1527. Die Liga und der Papst. Seine schwankende Politik. Kriegserklärung der Mächte in Burgos. Zug Lautrec's in's Königreich Reapel. Abzug der Kaiserlichen aus Rom, Febr. 1528. Krieg um Neapel. Der Papst geht nach Viterbo. Untergang Lautrec's vor Neapel. Der Papst entschließt sich auf die Seite des Kaisers zu treten.

Clemens sah sich in der Lage Franz I. zu Madrid, denn auch er sollte um seine Freiheit auf Bedingungen untershandeln die ihn für immer zur Ohnmacht verdammten; auch er empfing in seinem Kerker Mahnbriese, auszudauern und sich nichts Unwürdiges abzwingen zu lassen. Am 14. Sept. schrieb ihm so der König aus Compiegne, ihm Hoffnung baldiger Befreiung gebend. Doch nur mit Mißtrauen blickte der Papst auf die matten Unternehmungen der Liga in der Lombardei; schon argwöhnte er Absichten Lautrec's auf Parma und Piacenza, selbst auf Bologna. Am 16. Sept. schrieben ihm aus Compiegne die Cardinäle Wolsen, Bourbon, Salviati,

<sup>1</sup> Bucholy III. 97 sq.

Lothringen und Sens. Sie fürchteten die thatsächliche Sinziehung des Kirchenstaats durch den Kaiser; sie protestirten gegen alle Erlasse mit denen der Papst aus Zwang die weltlichen Rechte der Kirche verlegen möchte.

Nun ängstigte Clemens auch die Rückfehr der kaiserlichen Armee aus Umbrien am 25. September. Die Bündischen, welche hinter ihr Narni besetzten, versuchten zwar bis in die Sabina vorzudringen, wo die spanische Reiterei bei den orsinischen Castellen Monterotondo und Mentana stehen blieb. aber ihr Plan diese dort zu überfallen und durch Abwerfen der Aniobrücken ihr den Rückzug abzuschneiden, wurde verraten. Das heer der Liga unternahm nichts zur Befreiung Rom's; es war in solcher Verfassung, daß es die Kaiserlichen ohne Mühe bis unter die Mauern von Florenz hätten treiben können. Die Landsknechte aber hausten nun in Rom ärger als zuvor; 2 sie plünderten und machten wieder Gefangene, sie zerstörten Paläste und Häuser; die ganze Stadt drobten sie in Trümmer zu zerschlagen. Wütend forderten sie die Erfüllung des Vertrags mit dem Papst, und sie würden ihn erwürgt haben, wenn er in ihre Hände kam. Alarcon, der ihn schütte, sab in diesem Tumult der Söldner die boshafte Absicht des ehraeizigen Cardinals Pompeo.3 Kaum bielt dieser Capitan mit Morone und den Colonna einen Schein von Regiment in Rom aufrecht, während Dranien sich noch

<sup>1</sup> Beibe Briefe beim Grolierus p. 131. 156.

<sup>2</sup> Jm Sept. sein wir wieder in Rom gezogen, die Stadt noch baß geplündert, und erst große Schät unter der Erden gesunden, und sein noch 6 Monat allda gelegen (Seb. Schertlin).

<sup>3</sup> Er beschuldigte ihn dessen, wie der Bericht Vehre's an Carl zeigt, Neap. 30. Sept. 1527, bei Carl Lanz Corresp. des Kais. Carl's V. I. n. 101.

in Spoleto befand. Die Banden gehorchten keinem Befehle mehr. Ihre schon im Junivertrag ausbedungenen Geißeln, den Erzbischof von Siponto (später Julius III.), den Erzbischof Dnofrio Bartolini von Pisa, den Datar Giberti, den Bischof Antonio Pucci von Pistoja, Nepoten des Cardinals Lorenzo, und die Florentiner Salviati und Ridolfi, hielten sie im Palast der Cancellaria eingesperrt, von wo sie dieselben oftmals an Stricken in ihre Versammlung auf Campo di Fiore schleppten. Dort richteten sie drohend Galgen auf.

So standen die Dinge in Rom, als Veyre am Ende des Sept. in Gaeta landete. Hier ersuhr er den am 23. desselben Monats zu Aversa ersolgten Tod Lannoy's, und er teilte seine Instructionen Moncada mit, der jest die Statt-halterschaft in Neapel führte. Am 30. Sept. schrieb er dem Kaiser einen Bericht über die Verhältnisse in Italien, welche er so mislich sand, daß er ihm dringend zu einem Frieden riet, zumal der Papst durch die Expedition Lautrec's wieder ermutigt sei. Hierauf ging er nach Kom, um mit Clemens zu einem Abschluß zu kommen. Er bedauerte den Papst noch in der Engelsburg zu sinden, statt im sichern Gaeta; denn dort war er noch der unbeschreiblichen Wut der Landsknechte ausgesetzt. Man hielt Schiffe auf dem Tiber bereit, ihn im Notfalle schnell nach Oftia und auss Meer zu retten.

Beyre wollte als sein entschiedener Gegner ihm die härtesten Bedingungen auferlegen, ja ihm jede weltliche Stelung nehmen; dasselbe wollte Seron, der Vertreter und Kanzler Moncada's; aber schon hatte der Papst andere kaiserliche Käte für sich gewonnen. Quinonez lockte er mit dem Versprechen des Purpurs, Morone mit der Verleihung des

<sup>1</sup> Bericht, wie oben.

Bistums Modena an seinen Sohn; 1 selbst Bompeo murde weniger durch die Legation in Ancona, als durch die Erkenntniß bestimmt, daß der von ihm so bestig angefeindete Papit am Ende doch durch den Kaiser würde hergestellt werden. In Folge dieses Zwiespalts der Ansichten begab sich Bepre nach Neapel zu Moncada. Die Zeit drängte: man mußte das Heer endlich von Rom losmachen, denn Lautrec bedrohte schon die Grenzen Neapels. Der Papst trieb ihn, sein Befreier zu werden und schnell vorzudringen; einen Vertrag mußte er wol mit den Bevollmächtigten des Raisers abschließen, aber unter dem Druck des nahenden französischen Heers konnte er günstigere Bedingungen erlangen. Franz I. hatte die Gefangenschaft des Papsts zum Vorwand genommen, die Mächte nochmals in Bewegung zu bringen. Der am 18. August zwischen ihm und Heinrich VIII. abge= schlossene Bund, welchem Benedig, Florenz und Sforza beitraten, drohte alles vom Kaiser Errungene wieder in Frage zu stellen, und schon im Juli wußte Carl, daß sein Todfeind Wolfen den Blan gefaßt hatte die Che des Königs von England mit Catarina von Aragon zu trennen, um ihn so für immer von Spanien abwendig zu machen.

Der Vertrag mit dem Papst wurde am 31. Oct in der Engelsburg festgestellt und am 26. Nov. unterzeichnet. Darnach verpflichtete sich der Kaiser Clemens die Freiheit und sogar den Kirchenstaat zurück zu geben, unter der Bedingung seiner Neutralität, wosür er Oftia und Civitavecchia zum Pfande und die Cardinäle Trivulzio, Gaddi und Pisani zu Geißeln

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Es war der berühmte Giovanni Morone (geb. 8. Febr. 1509), unter Paul III. Card., geft. 1. Dec. 1580. Joh. Georg Frickii De Joanne Morono S. R. E. Card. bei Scheelhorn Amenit. litt. XII. 538.

geben, dem Heer aber die schuldigen Summen in bestimmten Fristen auszahlen solle. Sin allgemeiner Friede sollte darauf geschlossen, die Reformation der Kirche auf einem Concil durchgeführt werden. 1 Um die Geldsummen herbeizuschaffen, wurden die kaiserlichen Minister auf zu verkausende Kirchensgüter im Königreich Neapel angewiesen, und schon am 21. Nov. hatte Clemens für Geld auch einige Cardinäle creirt. 2

So zerfiel die Möglichkeit einer neuen Weltform ohne das Pavsttum. Wol lag es scheinbar in der Gewalt Carls V. dieses aufzuheben, Rom wieder zu einer kaiserlichen Stadt zu machen, und dadurch Italien unter seinem Scepter zu vereinigen. Eine spanische Dynastie würde dann das gesammte Land regiert und sich in ihm so schnell nationalisirt haben, wie die Aragonen in Neapel. Die langen Leiden Italiens, welche auf die Zeit Carl's V. folgten, die noch Jahrhunderte lang fortgesetzte Priesterherrschaft und die Ver= kümmerung des nationalen Staats durch die ihn polypen= artig umklammernde geistliche Gewalt können wol das Urteil verführen, Carl V. anzuklagen, daß er unter einer großen Aufgabe blieb, ja vor seiner eigenen Größe furchtsam zurück= wich. Aber solche Anklage ist nichtig. Die geschichtliche Welt entwickelt sich nach organischen Gesetzen; jedes politische Ereigniß in ihr ist auch ein bedingtes, und nur scheinbar sind die Entschlüsse der Mächtigen frei. Im Jahr 1527

<sup>1</sup> Capitoli per la liberazione di Clem. VII., bei Molini I. 273.

Meist Unwürdige, sagt Guicciardini: Antonio Sanseverino, Gismondo Pappacoda, Bincenzo Carassa, Andrea Matteo Palmieri, Anton du Prat, der Spanser Errico Cardona, Girolamo Grimaldi von Genua, Pirro Gonzaga, Bruder Luigi's. Francesco Quiñonez, von den Grasen Luna, erhielt den versprochenen Purpur erst am 7. Dec. 1527, oder nach andern 1528.

erschien die ahibellinische Idee der Säcularisation des Rirchenstaats in der politischen Welt wieder; sie sagte eine künftige Notwendigkeit voraus, doch sie durchzuführen besaß Carl V. nicht die Macht. Es besaß sie nach ihm nicht einmal Napoleon, der einen Moment lang jene casarische Universal= berrschaft in Europa aufrichtete, auf die Carl V. verzichten mußte. Jenes Zeitalter war für die große Revolution nicht reif, die aus der Aufhebung des weltlichen Papsttums not= wendig folgen mußte. Erst heute ist die Menschheit dafür reif geworden, und die tausendjährige Herrschaft der Bänste in Rom zerfiel schattengleich, vom Geist der Zeit aufgezehrt. vom Willen der italienischen Nation mühelos ausgelöscht. unter der lauten oder schweigenden Zustimmung aller jener Mächte Europa's, welche damals wider Carl V. eine Liga zur Rettung des Papsttums geschlossen batten. Der Raifer, alt= gläubig und katholisch gesinnt, fürchtete nicht diese allein, auch die religiöse Leidenschaft Spaniens und Siciliens, die Macht der Inquisition, auch den revolutionären Charafter ber deutschen Kirchenspaltung. Mit Entschiedenheit forderte der spanische Staatsrat die Befreiung des Papsts. Carl entschloß sich ihn wieder aufzurichten, doch so gedemütigt und mit so verkürzter weltlicher Macht, daß er ihm nicht mehr gefährlich werden konnte. Durch den Novembervertrag hoffte er dies erreicht zu haben.

Schon verheerte gräßlicher Krieg Oberitalien. Hier behauptete zwar Lepva mit bewundernswerter Kraft Mailand und andre Städte, aber Alexandria und Pavia, welches Lautrec aus Rache schrecklich mißhandelte, und auch Genua fielen in französische Gewalt. Bologna war in den Händen des Bundes; und schon lagen den Franzosen die Straßen nach Kom und Neapel offen. Das Gewicht ihrer Waffen drückte jetzt auch auf Ferrara. Der Herzog Alfonso ließ sich durch große Versprechungen Frankreichs und des Papsts gewinnen, sich am 15. Nov. auf einem Congreß zu Ferrara der Liga anzuschließen. Im Herzen war er stets französisch gesinnt, und jetzt sollte ihn Renée, die Tochter Ludwig's XII., für immer an Frankreich ketten, denn ihre Hand wurde seinem Sohn Ercole zugesagt. Alsbald siel auch Federigo Gonzaga vom Kaiser zur Liga ab.

Dem Vertrage gemäß sollten die kaiserlichen Truppen Rom verlassen, sobald ihnen die Geldsummen ausdezahlt waren, und dies konnte nicht so leicht geschehen. Die Landstnechte, vor deren Grimm die Hauptleute zu den Colonna nach Rocca di Papa flüchten mußten, drohten ihre Geißeln zu ermorden, doch diese entslohen durch die Hülse des Cardinals Pompeo glücklich aus ihrer 52 Tage langen Haft am 29. Nov. Auf bereit gehaltenen Pferden entrannen sie aus Rom, und so erlangte auch Giberti, einer der Urheber alles Unheils, seine Freiheit wieder.

Der Papst wurde in der Engelsburg noch so streng bewacht, daß William Knight, der Gesandte des englischen Königs, welcher unter vielen Gesahren heimlich nach Rom gekommen war, nicht zu ihm gelangen konnte, sondern wieder abreisen mußte. Machdem Clemens die Cardinäle Cesi und Orsini den deutschen Capitänen ausgeliesert und mit Hülse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe den Act bei Muratori Ant. Estensi II. 341. Im April 1528 erfolgte die Bermälung des Erbprinzen Ercole v. Ferrara mit Renée.

<sup>2</sup> Knight hat seine gesährliche Reise und Aufenthalt in Rom anz ziehend beschrieben; Brief an H. VIII. Fuligno 4. Dec. 1527, State Papers King Henry VIII. Vol. II. p. V. p. 16.

von Pompeo einen Teil der Summen gezahlt hatte, verlangte er seine Befreiung. Sie wurde auf den 9. Dec. festgestellt. Da ihm aber Moncada und Bepre Schwierigkeiten machten, gewann er den kaiserlichen Reiterobersten Luigi Gonzaga und Morone für seinen Fluchtplan. In der Nacht des 8. Dec. 1527 verließ er verkleidet, in Morone's Sanfte und von dessen Dienerschaft umgeben, die Engelsburg. 1 Gonzaga empfing ihn auf den neronischen Wiesen; zu Pferde eilte man über Cefano, und durch den Wald von Baccano nach Viterbo, und wolbehalten erreichte Clemens nach sieben= monatlicher Qual die feste Stadt Orvieto. Nachts traf er bier ein, von fünf Cardinälen begleitet; man nahm ihn erst auf, nachdem er seine Berson beglaubigt hatte. Wenige Tage nach seiner Flucht wurde die Engelsburg päpstlichen Truppen unter Carlo Aftaldi übergeben, und das geistliche Regiment in der Stadt bergestellt.

In dem wüsten bischöflichen Palast Orvieto's (der Cardinal Ridolfi war dort Bischof), richtete sich der Papst seine Wohnung ein. Er dankte am 11. Januar 1528 dem Kaiser für seine Befreiung und erklärte sich bereit treu zu ihm zu stehen, im Vertrauen, daß er das Ansehen des Papstums wieder herstellen werde.<sup>2</sup> Indeß als seinen wahren Befreier

¹ In der Engelsburg hatte sich der trauernde Clem. VII. den Bart wachsen lassen, wie Julius II. Dies galt noch als unschieklich. Balerianus schrieb später eine Berteidigungsschrift Pro Sacerdotum Barbis an den Card. Hippolyt Medici, die mit Erlaubniß Clem. VII. in Rom gedruckt wurde. Man sindet sie als Anhang zur venetian. Ausgabe von 1604 seiner Hieroglyphica. Er sagt darin: Aulae Romanae Critici delicatuli in nostrismet suneribus, in Italiae totius eversione, in Romanae urbis excidio, soedaque direptione nos moerere prohibeant?

<sup>2</sup> Italien. Brief, Orvieto 11. Jan. 1528, bei Lang n. 103. Es ift bie Antwort auf ben Brief Carl's aus Burgos v. 22. Nov. 1527,

betrachtete er Lautrec, und er dankte durch Schreiben diesem und dem Könige Franz. Bald nach seiner Ankunft waren nach Drvieto geeilt der Herzog von Urbino, der Marchese von Saluzzo, Federigo Bozzolo und Luigi Visani, dem Papst zu seiner Rettung Glück zu wünschen, die ihnen selbst so kläglich mißglückt war. Der tapfere Federigo Gonzaga starb in Todi, nachdem er kaum den Papst wieder verlassen batte. und dieser beklagte den Verlust eines der letten berühmten Condottieri, die dem Namen Italiens Ehre gemacht hatten. 1 In Wahrheit schwand jett auch der kriegerische Ruhm der Italiener dahin; wenn sich noch Feldherrntalente unter ihnen fanden, dienten sie bald nur noch unter den Fahnen des Raisers. Nichts konnte Clemens peinlicher sein als seine Begegnung mit Francesco Maria. Selbst wenn dieser nicht Verräter war, mußte er ihm doch seine erlittene Schmach lebendig vor die Seele zurückführen. Doch Clemens empfing den Herzog mit Ehren; er war so ganz Diplomat, daß er ihm sogar Hoffnung machte Catarina Medici mit seinem Sohne Guidobald zu vermälen. 2

Alle Häupter der Liga bestürmten ihn sich offen für diese zu erklären. Lautrec, welcher am 19. December in Bologna eingerückt war, schickte zu ihm Guido Rangone, Paolo, Camillo Trivulzio und den jungen Baudemont. Im Namen Englands ermunterte ihn Gregorio Casale, ein Boslognese, doch seit lange englischer Diplomat, und bald kamen Stefan Gardiner und Fox mit denselben Austrägen, die

worin dieser ihm bereits zu seiner Befreiung gratulirt, die er über Frankreich privatim erfahren habe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In hac Ducum raritate: Brief an Franz I. Orvieto 31. Dec. 1537. Molini I. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugolini, Duchi d'Urbino, II. 242.

schon zuvor Anight in die Engelsburg hatte bringen sollen: nämlich jene scandalöse Shescheidung zu genehmigen, welche bald der Grund zur Trennung Englands von der römischen Kirche wurde. Die englischen Boten erstaunten über die klägliche Lage des Papsts in Orvieto, wo er sich so übel befand, wie nur immer in der Engelsburg. Er bewohnte wüste und verfallene Zimmer im bischöslichen Palast, worin das Notwendige sehlte. Nicht 20 Nobles seien das Bett und die Ausrüstung seiner Schlaskammer wert; Hungersnot und große Teuerung herrschten in Orvieto.

Franz I. sandte Longueville mit Glückwünschen und der Erklärung, daß die Liga entschlossen sei den Krieg energisch sortzusühren. Nach der Eroberung Neapels solle dort ein dem Papst genehmer Herrscher eingesett werden. Mit geswohntem Doppelsinn griff Clemens zu seinen alten Künsten; er lehnte den offenen Beitritt zur Liga ab, erklärte sich neutral, hörte aber die Vorschläge an, und stellte Bedingungen. Eine derselben war die Kückgabe von Kavenna und Cervia, denn kaum aus dem Castell befreit, hatte er den Erzbischof von Siponto nach Venedig geschieft, um jene Städte zurückzussordern. Seinen Beitritt zur Liga machte er, wenigstens

<sup>1</sup> Knight gab seine Aufträge in Orvieto ab; am 16. Dec. 1527 schreibt von dort Clem. an H. VIII., daß dies geschehen sei; er wolle alles Mögliche thun, um die Bünsche des Königs zu besriedigen. State Papers VII. King H. VIII. p. V. 27. Siehe andere Briefe Knight's daselbst, welche die klägliche Haltung des Papsts in dieser Chescheidungsfache darthun.

<sup>2</sup> Gardiner und Fox an H. VIII., Orvieto 31. März 1528. Am 20. März waren sie dort eingetroffen. State Papers ut supra p. 63.

<sup>3</sup> Lettere di Princ. II. 82 sq. Sanga an Gambara, Orvieto 9. Febr. 1528.

diplomatischer Weise, davon abhängig, doch die Venetianer wollten nichts dergleichen hören.

Clemens, stets die Beute seiner argwöhnischen Vorsstellungen, war aufgebracht, daß Franz I. Florenz und Ferrara in Protection genommen hatte; die mit Alsonso vereinbarten Artisel wollte er nicht anerkennen; nach wie vor sorderte er Modena und Reggio. Er sah mit Mißtrauen Parma und Piacenza in der Gewalt Lautrec's und diesen Marschall in Bologna, von wo er aufzubrechen zögerte, weil er das Ressultat der Friedensunterhandlungen zwischen Frankreich und Carl V. abwartete. Diese scheiterten trop der Mäßigung des Kaisers, welcher jest zu Gunsten des Friedens sogar auf Burgund verzichten wollte, und am 28. Januar 1528 erstlärten die Gesandten der Bundesmächte zu Burgos seierlich den Krieg. Dazu ermutigten Frankreich die ersten Ersolge Lautrec's.

Der Papst und auch Florenz hatten gewünscht, daß der Marschall die römische Straße einschlage, doch Lautrec wählte den kürzeren Weg auß der Romagna in das Königreich. Die Florentiner hatten zu ihrem Unglück Kriegsvolk zu ihm stoßen lassen, 4000 Mann der schwarzen Banden unter dem Besehl von Orazio Baglione. Ein päpstlicher Nuntius, Pierpaolo Crescenzi, begleitete den Marschall. Sein Ausbruch bewirkte übrigens, daß Clemens wieder in den Besitz von Imola und Rimini kam. Laum hatte nun Lautrec am

1 Guicciardini XIX. 280. — Lautrec brach von Bologna auf am 10. Jan. 1528. Depesche von dies. Tag des Lodovico Ceresara, Agenten Mantua's im Hauptquartier des Marschalls. Solche Agenten begleiteten damals die Hauptquartiere kriegführender Mächte, wie heute Journalisten, doch in besserer weil officieller Stellung. Die Depeschen Ceresara's sind im Archiv Gonzaga erhalten vom Januar bis zum Mai, wo Lautrec vor Neapel anlangte.

10. Februar den Tronto überschritten, als die Barone der angiovinischen Partei im Königreich die Kahne der Rebellion erhoben. Jett galt es für die Kaiserlichen das bedrobte Neapel zu retten, und in Gile das Kriegsvolf aus Rom dorthin zu ziehen. Nach wütendem Sträuben entschloß fich dieses der Mahnung Ferrante's Gonzaga und dem Ruf Moncada's zu folgen. Der Papst sandte aus Drvieto 40000 Goldgulden, meist unter dem Titel, daß sie der römische Magistrat hergab; und Lautrec machte ihm daraus den Vorwurf, daß er den Feind zum Marsch nach Neapel ausrüfte. Aus Galera, wo er den Winter zugebracht batte. war Dranien nach Rom gefommen, dann nach Neapel geeilt. von wo er am 9. Februar einiges Geld mitbrachte, die deutschen Landsknechte zu beschwichtigen. Lasto überredete die Spanier willig abzuziehen. 1 Alle diese Truppen waren stark zusammengeschmolzen; selbst von den Hauptleuten fehlten viele namhafte; auch Melchior, der junge Sohn Frundsberg's, war am 13. Januar der Pest erlegen. 2 Eine Musterung ergab nur 1500 Reiter, 4000 Spanier, mehr als 2000 Italiener zu Fuß, und 5000 Landsknechte. Nach einer neun Monate lang fortgesetten Plünderung Rom's brach dies ent= setliche Volk am 17. Februar 1528 auf um nach Neapel abzuziehn. Und kaum hatte es bas Tor St. Johann ver-

<sup>4</sup> Bericht Morone's an den Kaiser, Rom 11. Febr. 1528 (Dandolo: Ricordi inediti, p. 248).

<sup>2</sup> Das ihm von Caspar Schwegler gesetzte Denkmal in der Anima hat die Inschrift: Melchiori A. Froindsberg Georgii Equitis Splendidiss. Caesarianiq. Germanici Peditatus Bello Italico Praef. Filio Qui Dum Honestiss. Ordines Duceret In Urbe Idib. Januarii MDXXVIII Immatura Morte Interceptus Est. XXI. Aetatis Suae Anno. Gaspar Swegler Alumnus Quaestor Exercitus Militum Tribunus B. M. R.

lassen, als der Bandenführer Amico von Arsoli, ein Orsini, und der Abt von Farsa mit zusammengerafftem Gesindel in die Stadt einbrachen. Auch die Trasteveriner, das Bolk der Regola, und die von Monti rotteten sich zusammen. Alle diese Banden übersielen die Nachzügler des Heers, hieben sie nieder oder warsen sie in den Fluß; sie erwürgten selbst die Kranken in den Hospitälern, und plünderten was etwa noch in Rom zu plündern war. Alle Häuser der Juden wurden ausgeraubt.

Die abziehende Armee führte die Leiche Bourbon's in einem bleiernen Sarge mit sich, um sie der Wut der Kömer zu entziehen. Sie wurde später zu Gaeta in einem Grabmal beigesetzt. Aus Rache über den Einfall der Orsini versbrannten die Kaiserlichen auf ihrem Marsch Rocca Priora und Balmontone. In Montefortino ließen sie ihr Geschütz in der Verwahrung Giulio's Colonna, und zogen dann durch das Saccotal fort ins Neapolitanische.

Ein furchtbarer Krieg geißelte wieder die Lombardei und Neapel zugleich. Dort griffen die Franzosen unter S. Pol und die Benetianer unter Urbino die Kaiserlichen an, während Lepva Mailand verteidigte, unterstützt von einem Heer von Landsknechten, welches der Herzog Erich von Braunschweig nach Italien führte. Die Kömer zitterten vor dieser neuen Gefahr, denn man sagte, daß jene Landsknechte nach Neapel hinabrücken sollten. Sie wandten sich an den englischen Gesandten Casale in Orvieto. 4000 Mann wollten sie auf-

<sup>1</sup> Dies sah und beschrieb Brantôme (Oeuv. V. 239). Die Insschrift: Aucto Imperio Gallo Victo Superata Italia Pontifice Obsesso Roma Capta Carolus Borbonius In Victoria Caesus Hic Iacet: bei Bescar. XIX. 594. Eine andere bei Reissner.

stellen, die Brücken über den Tiber abwerfen und die Stadt verteidigen, worin damals der Graf Nicolaus von Tolentino für den Papst besehligte. Sie hofften sogar auf die Hülse des Abts von Farfa. Ihr bester Schutz war vielleicht die meilenweite Büste des Landgebiets um Rom. 1

In Neapel war Lautrec erst siegreich, bis sich seit dem April der Krieg in der mörderischen Belagerung der Hauptsstadt zusammendrängte. Sie verteidigte Moncada mit all' den namhaften Capitänen, Drange, Don Ferrante, Orbina, Alarcon, del Basto, Bemelberg und Schertlin. Die ersten Waffenthaten waren für die Franzosen glücklich; sie gewannen am 28. April eine Seeschlacht im Golf unter Filippino Doria: Moncada und Fieramosca kamen darin um, und der Marschese del Basto, Ascanio und Camillo Colonna, Seron und viele andre Herren gerieten in Gefangenschaft.

Clemens sah mit Spannung auf den Gang dieses Krieges, nach dem er seine Entschlüsse einzurichten hatte. Hungersnot trieb ihn am 1. Juni aus Drvieto nach Viterbo.<sup>3</sup> Hier nahm er seinen Sitz zuerst in der alten Burg, dann zog er in den Palast des Cardinals Farnese an der Porta Romana. Am 8. Juni machte er diesen Cardinal zum Lezgaten für Kom, und Campeggi zum Legaten für England;

<sup>1</sup> Molini II. n. 173. Brief Casale's an Montmerench, Orvieto 23. Mai 1528.

<sup>2</sup> Moncada tapfer kämpfend, wurde durch Steinwürfe erschlagen, und in's Meer geworfen, wie Fieramosca. Giannone lib. XXXI. c. 4. Oranien wurde jest Vicekönig in Neapel.

<sup>3</sup> I. die Junii papa recessit Orvieto versus Viterbium, fuit in prandio in Monte Flascono, de sero recessit cum magna pluvia usque Viterbium: Diar. Blasii Baroni Martinelli, Mscr. in b. Bibl. München, ohne Seitenzahlen.

worauf der kaiserliche Gesandte sofort gegen die Möglichkeit des Chedispenses protestirte. 1

Reder Blick auf Italien mußte Clemens ichaudern machen, denn von den Alpen bis zum Faro war dies Land ein ein= ziges Schlachtfeld für Spanier, Deutsche, Franzosen und Italiener; der Zustand seiner Städte und Landschaften kam ienem in der Zeit der Gothenkriege gleich. Wenn er seine Regierung mit der von Leo und Julius verglich, so mußte er sich sagen, daß er verloren was jene gewonnen batten: Modena und Reggio, Ravenna und Florenz waren dabin. Rom ein Trümmerhaufe, die Campagna eine starrende Wüste. Er felbst geschändet, jedes Nimbus, jeder Macht entkleidet, ein Spielball für die feindlichen Parteien. In der Geschichte der Kirche gibt es kaum einen Papst der so tief elend war als Clemens VII., und deffen Unglück doch so wenig Mit= gefühl erregt. Forschte er nach der Quelle dieses Unglücks. fo konnte ihm der würdige Egidius in Viterbo fagen, daß fie keine andre sei als die Verderbniß des Papsttums durch seine politische Mikaestalt.

Er wiegte sich fort in dem Schaukelspstem seiner Diplomatie, denn das Unglück hatte, so sagte Guicciardini, die Neigung zu Listen und Känken nicht in ihm ausgelöscht. Da das Papstum als Princip noch immer von solchem Gewicht war, daß ohne dasselbe die politische Ordnung Italiens nicht festgestellt werden konnte, bestürmten ihn alle Mächte ihnen beizutreten. Er unterhandelte mit allen, und gab allen Hoffnung. Die Liga verlangte, daß er den Kaiser banne und Neapels wie des Neichs verlustig erkläre; dann wollte Franz I. seinen dritten Sohn Angouleme als König

<sup>1</sup> Depesche des Fran. Gonzaga, Biterbo 8. Juni.

in Neapel einsetzen und mit Catarina Medici permälen. Die Rückgabe von Ravenna und Cervia, von welcher der Papst seinen Beitritt abbangig machte, betrieb der Bicomte Turenne fruchtlos bei der Republik Benedig, deren Orator Contarini zwei Tage nach dem Papst in Viterbo eingetroffen war. 1 Clemens entschied sich nicht, er wartete die Erfolge Lautrec's in Neapel ab. 2 Der Kaiser wiederum ermahnte ihn durch seinen Gesandten Gianantonio Muscettola, den Regens seines Rats, sich mit ihm ehrlich zu verbinden, und die Freundschaft Frankreichs aufzugeben. Der König von England bedrängte ihn mit der Angelegenheit seines Chedispenfes. Wenn er ihn abwies, beleidigte er den mächtigen Heinrich. diesen so eifrigen "Berteidiger des Glaubens" gegen Luther; wenn er ihm zu Willen war beschimpfte er den Kaiser. Clemens hatte denn doch die Schwachheit den Cardinal= legaten Campeggi im Juni mit der von Wolsey begehrten Bulle an den englischen Hof zu senden, wo er sie dem König allein zeigen, aber nicht publiciren, sondern verbrennen follte. 3

Die unerwartete Wendung des neapolitanischen Kriegs bestimmte endlich die Entschlüsse des Papsts. Das Glück Lautrec's verwandelte sich in jammervolle Niederlagen. Die Pest verschlang die Feinde in beiden Lagern; durch Schwert und Krankheit wurden die Plünderer Rom's wie ihre Gegner von der Nemesis hingerafft. Bepre siel; der Römer Tibaldi

<sup>1</sup> Relazione di Roma di Gasparo Contarini A. 1530, bei Alberi II. III. 260.

<sup>2</sup> Lettere di Princ. II. 118., Brief an Card. Salviati, Biterbo 21. Aug. 1528.

<sup>3</sup> Guicciardini XIX. 318. Ueber die Existenz dieser Bulle siehe die Rote bei Ranke V. c. 4. 95, und bei de Leva II. 500.

und Orazio Baglione wurden erschlagen; Luigi Visani, der Nuntius Crescenzi, Camillo Trivulzio, der Herr von Pomperan, der junge Baudemont, sie alle starben an der Pest, und ihr erlag am 15. August auch Lautrec selbst. 1 In seinem eigenen Zelt im Weinberg bes Herzogs von Montalto vor Neapel wurde der unglückliche Feldherr unter einem Sandhaufen verscharrt, und dort grub ihn nachher ein spanischer Knecht aus, trug ihn über seinen Schultern durch ganz Neapel und behielt ihn bei sich in einem Keller, hoffend daß jemand aus Frankreich die Leiche des Marschalls ein= lösen werde. Aus Vietät erstanden sie die Ronnen von S. Chiara, deren Kloster einst der König Robert gestiftet hatte, und sie begruben Lautrec in ihrer Kirche ehrenvoll.2 Auch die Römer feierten fein Andenken als des Befreiers der Stadt von den kaiserlichen Banden: durch Senatsbeschluß beging man seine Exeguien im Lateran.3

Die sich auflösende Belagerungsarmee führten Saluzzo und Navarro nach Aversa. Der berühmte Navarro, der sich einst vom Bedienten zum Großadmiral Spaniens und zum ersten Ingenieur seiner Zeit aufgeschwungen hatte, dann von seinem Lande abgefallen war, ward gefangen und starb elend,

<sup>1</sup> Der Krieg und die Belagerung Neapel's ift geschlibert in Successi del Sacco di Roma e guerra del Regno di Napoli sotto Lautrec von Leonardo Santoro da Caserta, einem Zeitgenossen. Diese excentrische Schrift edirte Scipione Bolpicella, Neap. 1828.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Santoro, ut supra p. 115. Nach Giannone ließ ihm Confalvo Herzog von Sessa, Enkel des großen Captans, das Monument in S. Maria Nuova errichten, und ebendaselbst auch das Denkmal für Pedro Navarro sesen.

<sup>3</sup> Noch zur Zeit bes Torrigius seierte man sein Anbenken jährlich in S. Angelo am Corridor, und in S. Luigi dei Francesi: per l'anima di Mons. Lotrecco liberatore di questa alma Citta: Le sagre grotte p. 263.

wie es scheint heimlich erwürgt, im Castell Nuovo. Die schwarzen Banden unter Ugo Pepoli wurden aufgerieben, und Saluzzo und Rangone capitulirten am Anfange des September in Aversa. Der erste starb an seinen Wunden in Neapel, der andere erhielt die Freiheit und ging nach Nom. <sup>1</sup> Selten war ein Krieg so mörderisch gewesen. Die kläglichen Reste der französischen Armee wankten gespensterhaft auf den Straßen umher, an weißen Stöcken, den Abzeichen ihres Betteltums, oder sie starben wie eine Heerde eingepfercht in den königlichen Ställen der Maddalena. Schaarenweise schleppten sie sich sogar dis Rom, wo man ihnen vor den Mauern zu lagern gestattete und Nahrung, gab. Es haben, so sagt Reissner, die Franzosen in Neapel nie kein Glück gehabt, und hat immer das unschuldig Blut Chunradini, des letzten jungen Fürsten von Schwaben, müssen gerochen werden.

Das Joch Spaniens legte sich jetzt mit eiserner Wucht auf das Königreich Neapel. Philibert, dort Vicekönig Carls, und sein Nat Morone versolgten den Adel der Partei Anjou mit Gütereinziehung, Kerker und Tod. Manche große Herren starben auf dem Schaffot, unter ihnen Federigo Gaetani, Sohn des Herzogs von Traetto, und Enrico Pandone, der Herzog von Boviano. Auf demselben Mercato, wo einst Conradin hingerichtet worden war, sah der Prinz von Dranien von einem mit schwarzem Tuch bedeckten Balcon der Blutzarbeit zu. 2 Das ganze Königreich war eine Stätte des

<sup>1</sup> Die Reste Saluzzo's wurden A. 1575 nach Kom gebracht und zu Aracöli beigesetzt, wo man die Büste des Marchese mit Inschrift sieht: Michaeli Antonio Marchioni Salutiarum Ex Impp. Saxonum Familia etc. bei Forcella Iscriz. I. 188.

<sup>2</sup> Santoro p. 128 gibt die lange Liste der verfolgten Barone, nicht weniger als 1700.

Grausens und ein verpesteter Leichenacker geworden. So richtete sich dort Spanien ein, und so triumsirte Carl V. nochmals über die Liga, zumal auch der Admiral Andrea Doria aus dem Dienste Frankreichs zu ihm überging, und seiner Laterstadt Genua im October 1528 die Freiheit wiedergab.

Es war einmal ein guter Stern gewesen, welcher Clemens den rechten Weg gezeigt hatte, nämlich neutral zu bleiben. Jett ließ ibm der Sieg des Kaisers (nur in den Abruzzen und an den Kuften Apuliens dauerte ein Partei= aänger-Arieg fort) keine andre Wahl, als sich Carl willfährig zu zeigen, und wie dieser verlangte nach Rom zurückzukehren. Der Kaifer versprach ihm für Zufuhr von Getreide aus Sicilien in die hungernde Stadt zu sorgen, ihm in allen Dingen behülflich zu fein, und felbst Oftia und Civitavecchia wiederzugeben. Der Bapst bebte vor Rom zurück; er fürch= tete die Wiederkehr Draniens mit dem wilden Kriegsvolk; auch waren die Zustände in Stadt und Campagna Schrecken erregend. In Latium, in der Sabina und in Tuscien wütete Krieg zwischen Orsini und Colonna auf Grund eines Erbfolgestreits. Bespasiano, ber Gemal der schönen Julia Gonzaga, hatte bei seinem Tode am 13. März 1528 nur eine Tochter Isabella aus seiner ersten Che mit Beatrice Appiani hinterlaffen, und die Hand biefer reichen Erbin dem jungen Sippolyt Medici bestimmt. 1 Der Papst ließ seine Güter besetzen; in Baliano, wo sich Julia und Jabella be-

<sup>1</sup> Die Bermälung Bespafiano's mit dieser schönsten Frau Jtaliens, der Tochter Lodovico's Gonzaga, hatte die Markgräfin Fsabella in Rom am 25. Juli 1526 zu Stande gebracht: Depesche des Fran. Gonzaga an den March. von Mantua, Rom von jenem Tag: Archiv Gonzaga.

fanden, drang Sciarra Colonna in seinem Dienst ein; doch der Abt von Farsa überfiel ihn dort und machte ihn gesangen. Ein wütender Krieg zwischen den Orsini und Colonna, von denen Ascanio und Prospero Ansprüche auf Paliano ershoben, war die Folge dieses Streits, wobei viele Städte, selbst Tivoli, Anagni und Rieti verwüstet wurden. Clemens schickte den tapfern Luigi Gonzaga nach Paliano. Er verstrieb den Abt von Farsa, und setzte seine Schwester Julia in ihre Güter wieder ein. Sie belohnte sodann seine Dienste durch die heimliche Verbindung mit der reichen Erbin Isabella, die der Papst obwol widerwillig gut heißen mußte.

Am Anfang des October entschloß sich endlich Clemens den dringenden Bitten Muscettola's zu folgen und nach Rom zurückzukehren.

3. Rückfehr bes Papfts nach Rom, 6. Oct. 1528. Zustand ber Stadt. Ein Blick auf die Schicksale ber Künftler und Gelehrten während ber Plünderung.

Die Stadt bot ein gräßliches Bild erlittener Qualen dar. Die Hospitäler lagen von Kranken voll, die in Schmuß starrenden Straßen, halb zertrümmert und verbrannt, ers füllten Jammergestalten um Brod bettelnder Menschen.

<sup>1</sup> Lettere di Princ. II. 140. Coppi, Memor. Colon. p. 300. — Nach Litta vermälte sich Luigi mit Fabella A. 1531. Er starb schon am 3. Dec. 1532 bei der Belagerung des Abts von Farsa in Bicovarv, worauf seine Wittwe sich mit Filippo di Lannoja, Prinzen von Sulmona, dem Sohn des Bicekönigs Carlo di Lannoh vermälte. Diesem hatte der Kaiser am 20. Febr. 1526 Sulmona gegeben. — Siehe Ireneo Asso Vita di Luigi Gonzaga detto Rodomonte Parma 1780. Er war auch shrischer Dichter, Freund von Molza und Ariosto. (Trucchi Poesie ital. inedite III. 226.)

<sup>2</sup> Non si sentivano che voci di mestizia, e che poveri chiedere ajuto, et erano in tanta copia, che mettevano paura: Alberini, Mícr.

Nach dem Bericht eines Zeitgenossen zählte man 13600 durch die Armee des Kaisers zerstörte Häuser. <sup>1</sup> Vier Fünftel der Stadt waren unbewohnt. <sup>2</sup> Der ruinirte Abel war auf seine Güter gezogen, wie vor allen die Colonna, die das Volk als Urheber der Plünderung haßte; und schon am Ende des Jahrs 1527 hatte sich Pompeo nach Neapel begeben, dem Haß des Volks zu entgehen. <sup>3</sup> Man hielt täglich Processionen; man predigte Buße auf allen Straßen; die Priester, welche Brod verteilten, suchten die Stimmung des Volks zu mildern und auf die Kücksehr des Papsts vorzubereiten, und "das gute Volk gab nach." <sup>4</sup>

Als Clemens am 6. Oct. 1528 in Rom wieder einzog, geleitet von seiner Schweizergarde und beschützt von einem Trupp des verhaßten kaiserlichen Fußvolks, konnte er sich wol mit Honorius vergleichen, als dieser elende Kaiser in die durch Alarich geplünderte Stadt zurücksehrte. Er kam unter strömendem Regen, kurz vor der Dunkelheit. Niemand holte ihn ein, denn so wollte er es selbst, weil diese Zeiten nicht zu Ceremonien angethan seien. Das römische Bolk, elender als die Vorsahren nach dem Ende des Exils von

<sup>1</sup> Ricordi del Bontempi (von Berugia) Archiv. Stor. XVI. p. 2. 326.

<sup>2</sup> Roma è a termine, che delle cinque parti le quattro delle habitationi sono dishabitate: Depesche des Fran. Conzaga, Rom\_7. Oct. 1528.

<sup>3</sup> Er wurde bort im Juli 1529 Vicekönig an Stelle Philibert's, ber erste Cardinal in solcher Stellung. Giannone XXXI. c. 6. Er starb am 28. Juni 1532, erst 53 Jahre alt, in Neapel. Sein Nachsfolger als Vicekönig wurde Don Pedro di Toledo, Marchese di Villasfranca.

<sup>4</sup> Mscr. Alberini ut supra.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Depesche bes Fran. Gonzaga, Rom 7. Oct. 1528. Der Papst hatte Viterbo verlassen Montag am 5., und nächtigte in Monterosi.

Avignon, umringte ihn mit Zurufen, von denen jeder ihn wie ein vorwurfsvoller Schrei der Verzweiflung erschüttern mußte. Er ritt durch die Stadt weinend, und das Volk segnend. Manchmal breitete er die Arme aus, als wollte er Rom umfassen, dann hob er sie gen Himmel. Der Engelsburg vorbei, die ihm das grausige Bild seiner Verzgangenheit entgegenhielt, zog er nach dem S. Peter, wo er sich am Apostelgrabe niederwarf. In den Annalen des Papsttums gibt es keinen so schrecklichen Sinzug eines Papsts.

Wie einst Honorius konnte jest auch Clemens VII. der Wiederhersteller Rom's werden. Er rief die Flüchtlinge durch Sdicte aus dem Cril zurück; sie kamen, doch in kleiner Anzahl. Rom war entvölkert. Man zählte 30000 Menschen, die durch den Feind, durch Clend und Pest ihr Leben versloren hatten. Bon 85000 und mehr Ginwohnern unter Leo X. war die Stadt auf 32000 herabgesunken, wie eine Zählung ergab. Boll bittrer Fronie sagten die Römer, der Raiser solle Colonisten aus Sicilien, Neapel und Sardinien nach Rom schicken. Ueber die Fülle alles Schönen, welches hier die Päpste der Nenaissance vereinigt hatten, war ein Strom der Verheerung gegangen. Der Sacco zerriß das Culturleben der Stadt und schloß die mediceische Epoche für immer ab, in welcher Rasael und Michel Angelo die Sonnen-höhe genialer Thätigkeit bezeichnet hatten.

Die mit Clemens wieder hereinkamen, suchten ihre Freunde aus den Kreisen der Akademie und der Künstlerwelt Leo's X.,

<sup>1</sup> Morirono da 30000 persone da patimenti: Alberini. 40000, so sagt er, waren von der Pest inficirt.

<sup>2</sup> Jovius, Vita Leonis X. p. 100.

<sup>3</sup> Oratio habita in senatu, bei Hoffmann Nova Collectio I. 586. Eregorovius, Geschichte ber Stadt Rom. VIII.

und sie fanden sie entweder nicht mehr oder nur als Bettler wieder. Rafael war glücklich zu preisen, weil er schon im Grabe rubte, und Michel Angelo, weil er nicht in Rom war. Auch sie würden die Opfer des wütenden Kriegs= volks geworden sein. Denn diese Plünderer hatten auch die Künstler nicht verschont, von denen nur wenige in die Engelsburg sich zu retten vermocht, wie die Bildhauer Lorenzo Lotti, Rafael da Montelupo und Benvenuto Cellini. 1 Peruzzi war von den Spaniern gemartert und ausgeraubt worden; als Maler erkannt, hatte er für sie ein Porträt Bourbon's malen müssen. Losgelassen war er nach Siena entflohen, und unterwegs nochmals von Räubern ausgeplündert worden.2 Die Schule Rafael's war zersprengt; Caravaggio hatte sich nach Messina gerettet, sein Freund Maturino durch die Pest den Tod gefunden. Johann von Udine, gemartert und ausgeplündert, war nach Friaul, Bincenzo von S. Geminiano nach seiner Laterstadt entwichen, wo er aus Sehn= sucht nach Rom hinsiechte und bald ftarb.3 Der Florentiner Rosso, später ein Günftling Franz I., hatte dem Kriegsvolk als Knecht dienen muffen, und war bettelarm geworden. Jacopo Sansovino hatte nach Venedig entrinnen können. Giulio Romano war nicht mehr in Rom gewesen, aber sein Schüler Giulio Clovio hatte so viele Qualen erdulbet, daß

<sup>&#</sup>x27;Alle drei wurden dort als Kanoniere verwendet: Autobiografia di Raffaello da Montelupo in Basari's B. VII. 189 (Flor. 1852), ein seider nur dürftiges Fragment.

<sup>2</sup> Basari VIII. 228. Es ehrt den großen Künstler, daß er CIem. VII. seine Mitwirkung zur Belagerung von Florenz verweigerte. Er kehrte nach Rom A. 1535 zurück, und starb hier am 6. Jan. 1536. Neben Rasael liegt er begraben.

<sup>3</sup> Außerhalb ber Luft Roms, welche, wie Basari VIII. 148 sagt, bie schönen Geister ernährt, machte er nichts Gutes mehr, gleich Schizzone, ber über ben erlittenen Qualen sein frohes Talent verlor und balb starb.

er später in Mantua das von ihm gelobte geistliche Gewand nahm. Der berühmte Kupferstecher Marcantonio hatte sich mit Mühe losgekauft und Rom für immer verlassen. Auch Parmigianino war nach Parma entwichen, nachdem er die Wut der Plünderer durch für sie gemachte Malereien besänftigt hatte.

Noch unglücklicher waren die Literaten gewesen. Nach dem Tode Hadrian's VI. hatte sich das wissenschaftliche Leben in Rom wieder hergestellt; manche Gelehrte waren zurückzgekehrt oder von Clemens an die Universität berusen worden, wie Valerianus, der unter Hadrian nach Neapel gegangen war und unter jenem Professor der Cloquenz wurde. 1 Nun war auch dieser Gelehrtenkreis zersprengt worden. Gorit, von seinen Landsleuten gefangen, hatte sich mit schwerem Gelde gelöst und war nach Verona geslohen, wo er in Krankheit siel und mit heißer Sehnsucht nach Rom starb. 2 Colocci, zweimal gesangen, hatte seine Häuser verbrennen, seine Kunstsammlungen und Handschriften rauben und zersstören sehen, und war jammernd nach Jesi zurückzesehrt. 3

l Balerianus ftarb in Padua A. 1558. Stem. VII. berief außersbem Antonio Teleso aus Cosenza als Prof. ber Rhetorik. Er gab bem Hellenisten Petrus Alchonius einen Lehrstul, und so auch Lazzaro Bonamici aus Bassano, welchen Reginald Pole A. 1525 aus Bologna nach Rom mit sich genommen. Renazzi II. c. 4. Er begünstigte Lida und Sannazar, und ben jungen Feberigo Commandino von Urbino, den später berühmten Mathematiker. Auch Erasmus wollte er nach Rom ziehn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Balerianus de Litterator infel. p. 87. Spanier hatten auch sein im Garten vergrabenes Gold aufgefunden. Romae et perditarum rerum desiderio ulceratus occubuit. Sin deutscher Poet und Afazbemiker Georg Sauromanus (Schlesier), welcher für zwei Reden auf Kaiser Carl das römische Bürgerrecht erhalten hatte, kam auf der Straße bettelnd um. Ibid. und Jovius Elogia p. 208.

<sup>3</sup> A. 1528 fehrte er nach Rom zurück. Tirab. VII. III. 205.

Der reiche kunstliebende Advocat Angelo Cesi, Bater des Cardinals Baul, einer der gefeiertsten Männer Rom's, lag frank auf seinem Lager als die Spanier mit gezückten Schwertern zu ihm eindrangen; er starb in Folge der erduldeten Leiden ein Jahr darauf. Der Grammatiker Julianus Camers hatte sich selbst den Tod gegeben. Baldus, der nach langen Reisen als Professor sich in Rom niedergelassen, wo er Plinius erklärte, batte seine mühevollen Schriften, einen Commentar dieses Autors, zum Rüchendienst zerreißen seben. und war vor Hunger gestorben. Den Dichter Casanova, den Anhänger des hauses Colonna, hatte man auf den Strafen um Brod betteln sehn, bis ihn die Pest tödtete. 1 Der Dichter Baolo Bombasi von Bologna war während der Plünderung erschlagen worden. Der berühmte Tebaldeo, der Freund Rafael's, war zu solchem Elend berabgekommen, daß er Bembo um dreißig Floren ersuchte, während er im Haus Colonna frank lag. Seines Lebens überdrüffig wollte er nach der Provence gehen, blieb indeß in Rom.2 Marone, einst so glanzvoll als Improvisator, beraubt und gequält, und voll Verzweiflung um den Verluft seiner Poesien aus Tivoli nach Rom zurückgekehrt, war von aller Welt verlaffen in einer elenden Taverne gestorben.3 Nach Venedig entrann

<sup>4</sup> Als Freund Pompeo's hatte er Clemens in Reben und Schriften angegriffen, und war deshalb zum Tobe verurteilt, aber begnadigt worden. Er ward in S. Lorenzo in Lucina begraben: Jovins Elogia.

<sup>2</sup> Lettere di Bembo Opp. III. 237: Padua 11. Aug. 1527. Jovius (Elogia p. 174) sagt, daß Tebaldeo 80jährig und krank in seinem Hause am Corso liegend, den Triumszug des aus Afrika heimzgekehrten Kaisers nicht sehen wollte, sondern die Fenster schließen ließ, aus Jorn, daß Carl den Sacco der Stadt nicht durch Decimiren seines Heeres bestraft hatte.

<sup>3</sup> Nach Jovius Elogia p. 136. Periit infelix Maro in vili caupona ad Scropham lapideam campi Martii. Schon damals war

der Lieblingskomiker Leo's X., Francesco Cherea, und dort wurde er der Begründer und Vervollkommner der Commedia dell' arte. Selbst der greise Stoiker Marco Fabio Calvi, der einst im Hause Rafael's gelebt batte, war, weil er kein Lösegeld zu zahlen vermochte, von den Banden aus Rom ge= schleppt worden, und elend in einem Hospital gestorben. 1 Wie durch ein Bunder blieb Molza unversehrter Zeuge jener schrecklichen Tage. Glücklich waren diejenigen zu nennen. welche mit dem Verluft ihrer Habe, oder ihrer Bücher und Schriften davongekommen, wie Lazzaro Bonamici, der aus Rom flob und nie mehr bierber zurückfehrte, wie Agacio Guidacerio der Professor der hebräischen Sprache, wie der gelehrte Gyraldi, der alle seine Bücher im Sacco verloren und sich selbst nach Bologna gerettet hatte, während sein Freund Alchonius verwundet ward und an den Folgen seiner Mißhandlung im Jahr 1528 starb. 2 Auch Jovius, der sich also jenes kleine Steinbild eingemauert, welches noch heute der Straße ben Namen gibt. Marone hatte nach Capua flieben wollen, aber bas geliebte Rom nicht zu verlassen vermocht. Schon im ersten Sacco der Colonnesen war er ausgeraubt worden.

Nec qui bis captus Maro, bis pretioque redemptus Moenia nescit adhuc direptae linquere Romae Dum titulos sperat miser, et spes pascit inanes.

Gyraldi Carm. de dirept. urbis Opp. II. 624. — De Litterator. infel. p. 67.

<sup>1</sup> De Litterator, infel. p. 81.

<sup>2</sup> Einleit. zu des Alchonius Dialog Medices Legatus im Giornale de' Letterati, Ven. 1710. T. III., und De Litterat. inf. p. 63. Chraldischrieb eine poetische Spistel über seine und der Freunde Leiden im Sacco, die indeß wenig Stoffliches enthält: Opp. II. p. 622. Er preist darin Sadoleto:

Unus tu prudens Sadolete pericula tanta Qui solus miserae Italiae impendere videbas Et procul aufugiens tibi consulis, et tibi Paule. Er beklagt ben Tob bes jungen Carb. Rangone. — Der andre berühmte in die Engelsburg gerettet hatte, beklagte den Verlust von sechs Vüchern seines Geschichtswerks. Er hatte das Manuscript desselben in der Minerva in einer Kiste versteckt, wo ein spanischer Hauptmann Herrera es auffand, seinen Wert erstannte, und später dem Verfasser gegen eine ihm vom Papst bewilligte Pfründe wiedergab. Die sehlenden Vücher der ersten Decade hat Jovius nicht mehr zu ergänzen vermocht.

Pierius Balerianus war nicht während des Sacco in Rom gewesen; die schreckliche Katastrophe bot ihm Stoff für seine bekannte Schrift "Bom Unglück der Gelehrten". Er versaßte sie im Jahr 1529 in Form eines Dialogs. Wenn man die Klagestimmen der Humanisten über den Untergang Rom's hört, so glaubt man in die Zeit des Hieronymus zurückgekehrt zu sein, und nie glichen Schicksale aus weit getrennten Zeiten einander so vollkommen, als der Fall Kom's im Jahr 1527 dem vom Jahre 410 gleicht. Damals war die Stadt noch zur Hälfte heidnisch, jetzt war sie durch die Renaissance wiederum heidnisch geworden. Damals wie jetzt erkannte jeder fromme Mann, daß ein verdientes Strasgericht Rom gezüchtigt habe; aber jetzt wie damals erscholl auch berselbe Jammerruf, daß die herrliche Roma, das Licht der Welt, die Mutter der Menschheit, untergegangen sei.

Sadoleto, Bembo, und von jenseits der Alpen Erasmus sind die Führer dieses Klagechors, und ihre Worte erinnern Ferrarese Syraldi, Giambattista Cinthio, benutte nach dem Muster Boccaccio's den Sacco di Roma als Motiv und Cinleitung seiner 100 Novellen (Hecatommiti, Veron. Ausg 1608). Von den Klageliedern der Zeit auf den Sacco Rom's siehe die Uebersicht bei Milanesi.

1 Er stellt dies so dar, als sei der Dialog im Hause des berühmten Contarini gehalten, dann im Hause Mellini nacherzählt worden. Inters locutoren sind: Balerianus, Grana, Colocci, Cathaneus, Joh. Ant. Pollio, Vietro Mellini.

oft an jene von Hieronymus. Sadoleto, welcher furz por der Katastrophe nach Carpentras gegangen war, schrieb von bort am 18. Juni 1527 an Francesco Bini, ben Secretär Clemens VII. Er suchte den Papst zu verteidigen, welcher stets gerecht und gut gewesen sei; die Berderbniß der Zeit und des Sofs hatten diesen Born Gottes herbeigezogen, in welchen auch die Schuldlosen verwickelt worden seien. 1 Er wiederholte diese Ansicht in seiner Antwort auf einen Brief des Hieronymus Niger. 2 Dieser gebildete Benetianer war nach dem Verluft seiner Habe und aller seiner schriftlichen Arbeiten aus Rom nach seiner Baterstadt gefloben, und meldete Sadoleto von dort aus seine Schickfale. Er beflagte sich über den Sohn der Welt, welche jett von der Gerechtig= feit dieser Züchtigung rede, und das vermehre den Schmerz folder beren Schuld vielleicht-nur darin bestand, daß sie in Rom, dem Abgrund aller Laster, gelebt hatten.3

An Bembo schrieb Sadoleto aus Carpentras am 3. Nov. 1527, gelobend sein Leben fortan nur Gott und den Musen zu weihen; 4 und Bembo, welcher sich schon Jahre vorher nach Padua zurückgezogen hatte, ermunterte seinen Freund das gemeinsame Unglück in den Studien zu begraben. 5

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Epist. Familiar. I. 67. (Rom 1760). Er beklagt barin ben Berluft seiner beim Landen in ber Provence verunglückten Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. Ep. 71. Carpentras 11. Juli 1527. Cupisse optim. Pontificem mederi moribus perditis. Sed cum res ferro egeret non malagmate — auxit morbum potius medicina, quam levavit.

<sup>3 —</sup> quod Romae h. e. in sentina omnium rerum atrocium et pudendarum deprehensi fuerimus. Ibid. I. ep. 70. Niger, geb. 1492, fam als Canonicus von Padua unter Jul. II. nach Rom, und lebte im Hause Cornaro's. Er starb zu Padua A. 1557. Seine Vita nebst Briefen in Sadoleti Epistolar. App.

<sup>4</sup> Ep. 75. Ep. 78 an Card. Salviati, Carpentras 3. Febr. 1528.

<sup>5</sup> Bembi Ep. Famil. lib. III. n. 24. Padua, 14. Dec. 1527.

Erasmus idrieb an Sadoleto aus Basel am 1. Det. 1528. Er beklagte den Fall Rom's, welcher grausamer sei als das Schicksal der Stadt unter Galliern und Gothen. "Das entsetliche Verhängniß hat, so sagte er, alle Nationen mit betroffen, denn Rom war nicht allein die Burg der driftlichen Religion, die Ernährerin der edeln Geister und das rubigste Asyl der Musen, sondern auch die Mutter aller Völker. Denn wen hat diese Stadt nicht, mochte er auch auf einer fremden Erde geboren fein, in ihren fanften Schoof aufgenommen, geliebkost und erzogen? Wer erschien sich dort als Fremdling, wenn er auch vom Ende der Welt hergekommen war? Ja, wie vielen war Rom nicht teurer, füßer, segens= reicher als ihr eignes Vaterland? Oder wo gab es einen noch so rauben Geist, den nicht die Stadt Rom durch das Leben in ihr milder und reifer uns zurückkommen ließ? Oder wer brachte nur eine kurze Zeit in ihr zu, der nicht ungern von ihr schied, der nicht jede ihm dargebotene Gelegenheit zu ihr zurückzukehren freudig ergriff, oder sie selbst berbeizog, wenn sie ihm nicht geboten war? In Wahrheit dies war der Untergang nicht der Stadt, sondern der Welt."1

Angelo Colocci kehrte schon im Jahre 1528, Hieronhmus Niger im Frühling des folgenden nach Rom zurück. Sie entwarfen Sadoleto ein trauriges Bild von der Berödung der Stadt, in der so viele teure Freunde untergegangen, aus der so viele andre in fremde Länder gezogen waren. In

<sup>1</sup> Op. Ep. 988. Alle, die längere Zeit in Kom lebten, ober die nach dem reizenden Aberglauben der Komfahrer vor dem Scheiden von der Stadt vom Wasser Trevi tranken, mögen urteilen, ob Grasmus und nach ihm Goethe Wahres empfunden und gesagt haben.

<sup>2</sup> Niger an Sadoleto, Rom 18. März 1529, Sadol. Ep. I. 93, Niger begegnete auf der Straße dem Savoinorum Princeps, einem

einem rührenden Brief an Colocci warf sodann Sadoleto einen elegischen Mückblick auf die Vergangenheit. Er ersinnerte ihn an ihre akademischen Zusammenkünste in alter schöner Zeit, im Gartenhaus des Freundes, oder seinem eigenen auf dem Quirinal, oder im Circus Maximus, und am Tiberuser beim Herkulestempel. Er gedachte der bescheidenen Festmale, welche Geist und Laune würzten, und rief voll Wehmut die Freunde zurück, die nun todt oder zerstreut waren, Casanova, Capella, Vida, Vervald, Valerianus und Grana, Maddalena Capo di Ferro und Blosius, Phädra Inghirami und Camillo Porzio, Bembo und Castiglione, Navagero, den Greis Corpy mit seinem süßen Zorn, und so viele andre. Ach! diese Zeiten und diese Wonne glückseligen Lebens hat das grausame Schicksal Rom's zerstört!

Der Brief Sadoleto's war der Schwanengesang und Abschiedsgruß an die heitre Welt nicht allein der römischen Akademie, sondern der humanistischen Epoche selbst. Der mutige Colocci, von heißer Sehnsucht nach Rom zurücksgetrieben, und Blosius Palladius bemühten sich hier die Trümmer jener zu sammeln; die Akademie hielt wieder Zussammenkünste, und entflammte oder demütigte die Römer durch Gedächtnißreden auf den Fall der Stadt. 2 Sie lebte

lachenden Demokrit, welcher sagte, der einzige Trost der Kömer sei der Anblick der einst so stolzen, jest zerlumpten Präsaten. Quos quum populus Rom. videt sine grege incedere, multa same consectos vehi, nibil aliud ex pristina fortuna quam ridiculam superstitionem retinere, oblitus omnium calamitatum suarum solvitur in cachinnos maximos.

<sup>1</sup> Sadol. I. ep. 106. Carpentras, 1529.

<sup>2</sup> Einen großartigeren Stoff für Rhetoren konnte es freilich nicht geben. Man lese die Gedächtnißreden des Paulus Manutius und des Bisch. Joh. Staphplaeus bei Schardius Script. Rer. Germ. II. 1860,

noch später unter Paul III. fort, dem Schüler des Pomsponius Lätus und Genossen Colocci's und Sadoleto's, aber schon regten sich die furchtbaren Mächte der Gegenresormation, welche das Papsttum nach seinem Taumelfall entnückterten und entgeistigten. Etatt des classischen Freimaurerordens der Akademie entstand in Rom der Orden Jesu, und Paul IV. schlug den wissenschaftlichen Geist in die Ketten von Inder und Censur.

und bei Goldast Polit. Imp. p. 1020. Dichter besangen die Katastrophe in volksmäßigen Ottaverime: La Presa di Roma . . . Lamento di Roma etc. Das beste dieser Gebichte scheint das von Celebrino A. 1528. Darin beißt es:

Hor vive lieto Imperador giocondo
Di haver a questi tempi un tant honor,
Il Gallo prima a tua possanza e reso,
Hor sachegiata hai Roma: el Papa preso.

1 Bierius Balerianus Hexametri p. 110:

Vivimus en miserae post saeva incendia Romae,
Totque neces, pestes, exitii omne genus;
Reliquiae immanis Germani, immitis Iberi
Vivimus, et nondum funditus occidimus,
Exstinctus siquidem Blosius nunc suscitat aras,
Instauratque tuos docta Minerva choros.

Giberti stiftete, wie ex scheint, eine andere Akademie, und um 1530 entstand durch Oberto Strozzi die Accademia dei Vignajuoli, sodann die der Tugend (della virtu), deren Stifter Claudio Tosomei, Molza, Annibale Caro, und erster Protector der Card. Hippolyt Medici waren.

2 Die wesentlichsten Schriften über den Sacco druckte wieder ab E. Milanest Flor. 1867: Il Sacco di Roma del MDXXVII. Narrazioni di contemporanei scelte nebst bibliograf. Einl. Der Bericht von Guicciardini ist Luigi, dem Bruder des Geschichtschreibers, zuerkannt worden. Der fälschlich mit dem Namen Jacopo Buonaparte A. 1756 erschienene ist spätere Compilation. Die viel besprochenen Memorie storiche des Florent. Patrizio de Rossi, edirt Rom 1837, hat bekanntlich Ranke sür ein Machwerk der Herausgeber erklärt. Lord John Acton (The Chronicle, 4. Mai 1867) behauptete, daß die Stitoren den Text betrüglich zurecht machten, die Schrift selbst aber wirklich angehört dem Enkel Francesco Rossi's, Bruders des Card. Luigi, und des Gesährten

4. Mahnung Contarini's an Clemens VII. Die Stellung, welche ber Papst nimmt. Seine Erkrankung. Sieg der Kaiserlichen über die Franzosen bei Landriano, Juni 1529. Friede zu Barcellona, 29. Juni. Friede zu Cambrah, 5. Aug. Der Prinz von Oranien in Rom; Plan zur Unterwerfung von Florenz. Hippolyt Medici. Carl V. landet in Genua. Oranien vor Perugia und in Toscana. Congreß von Bologna. Krönung Carl's V. daselbst, 24. Febr. 1530. Er kehrt nach Deutschland zurück. Reichstag zu Augsburg.

Clemens VII. hatte nicht Mittel noch Zeit, Rom wiedersherzustellen; sein einziges Sinnen war auf die Restauration des Kirchenstaats und des päpstlichen Ansehns gerichtet. Die weltlichen Tendenzen, welche den moralischen wie politischen Sturz des Papstums herbeigeführt hatten, dauerten ungesschwächt in ihm fort. Die Sorge um Florenz und andre

Clem. VII. im Kerker und Flucht. Ich verglich die Ausg. von 1837 mit dem Mfcr. Barberini; bier nennt der Berf. gleich am Anfang jenen Francesco Rossi seinen Bisavolo, statt avolo, wie der gedruckte Text hat. Die Cbitoren unterbrückten vieles, was im Mfcr. wider die Curie oft heftig gefagt ift. Große Stellen fehlen, fo über bas Widerstreben bes Papsts gegen das Concil, die Chescheidungsbulle, seine Neigung a tornare alle sue astutie et cupidezze, was alles bei Guicciardini. Der 2. Teil ift von den Herausgebern fast gang umgeschrieben; vieles gefälscht, bas Gange neu ftilifirt. Die Schrift Roffi's, ober was ihr ju Grunde liegt, icheint abgefaßt bis 3. 3. Teil unter Ferd. I. (1556-64). Der Berf. fagt (Mfcr. p. 512), die friegerischen Mittel der Bapfte zur Wiedererlangung von Kirchengut scharf tabelnd, daß dies den Berteidigern der Kirche zustehe in quella guisa, che oggi è tenuta la Cesarea Maestà di Ferdinando Imperatore di defendere e mantenere alla Chiesa Romana per patto giurato il suo Patrimonio. Aus IV. 123 (gebr. Ausg.) ergibt sich, daß dieser lette Teil nicht vor A. 1574 geschrieben fein kann. Das flar und gut zusammengetragene Buch ift unselbständig und meift aus Guicciardini gezogen, was Ranke gleich erkannte. Berfaffer bezeichnet das Mfcr. Domenico de Rossi, Patritio Fiorentino. Es ift Abschrift vom Saec. XVII., bisweilen incorrect in Namen, sonft aut. Aus berfelben Zeit befitt eine Abschrift ber Bring Don Baldaff. Buoncompagni.

Verluste ließen ihn nicht schlafen. Vergebens beschwor ihn Contarini nicht um Ravenna's und Cervia's willen, wofür Venedia jährlichen Zins bot. Italien untergeben zu lassen. indem er sich für immer von der Liga zur Verteidigung der italienischen Freiheit lossagte. Der edle Benetianer sagte ihm: "Ach! Ew. Heiligkeit möge nicht benken, daß das Wol der Kirche Chrifti in diesem kleinen Kirchenstaat beruht; vielmehr, sie war ehe sie ihn besaß die Kirche und zwar die beste Kirche. Sie ist die Allgemeinheit aller Christen: dieser weltliche Staat aber nur gleich jeder andern Provinz Italiens. und deßhalb muß Ew. Heiligkeit vor allem das Heil der wahren Kirche fördern, welches im Frieden der Christenheit besteht." Der Papst antwortete: "Ich weiß daß Ihr die Wahrheit redet, und daß ich als pflichtgetreuer Mann so handeln müßte, wie Ihr sagt. Aber ich sehe die Welt in solche Verfassung gebracht, daß in ihr der Verschlagenste auch als der Preiswürdigste geehrt wird; handelt er anders, so sagt man von ihm, er ist ein gutmütiger Mensch, aber er taugt zu nichts, und damit läßt man ihn stehen. Die Raiser= lichen werden sich erst in Neapel festsetzen, sodann in der Lombardei und in Toscana; sie werden mit Klorenz und Ferrara, und auch mit Euch sich abfinden, dann Frieden schließen indem sie Euch lassen was Ihr habt, ich aber werde ein gutmütiger und ausgepländerter Mann bleiben. ohne irgend etwas von dem Meinigen wieder zu gewinnen. Ich wiederhole es, ich sehe wol, daß der von Euch bezeichnete Weg der rechte sein sollte, sonst geht Italien unter; aber ich fage Euch, daß in dieser Welt die Idee nicht der Wirklichkeit entspricht, und man mit der Gutmütigkeit nur ein Tropf bleibt." So sprach der Botschafter als Patriot und

Christ vom höchsten Standpunkte, das Oberhaupt der Kirche als Realpolitiker von dem kleinsten Gesichtskreise aus. In einem unentwirrbaren Labyrint lag das Papsttum durch Schuld der Verfälschung seines geistlichen Begriffs verstrickt. Die hatte zur Folge, daß die geistliche Macht im Fortbestand des Kirchenstaats die Grundbedingung ihrer Existenz sah. Der Staatsmann Guicciardini sprach nur die Ansicht von Clemens aus, wenn er sagte: da die Welt voll Bosheit ist, darf man nicht zweiseln, daß wenn der Papst seine Angelegenheiten nicht mit Wassen und weltlicher Kraft unterstüßt, seine geistliche Macht ebenso wol untergehen muß, wie sein Kirchenstaat.

Die noch unlösbare Vermischung von Theologie und Politik forderte den Fortbestand dieses Kirchenstaats, und Clemens VII. erkannte, daß er denselben nur retten konnte, indem er sich enge an den Kaiser anschloß. Nach einem Umwege durch die schrecklichsten Katastrophen fügte er sich in das Unvermeidliche: er entsagte dem einzigen großen Gedanken seines Pontificats, der Befreiung Italiens, und unterwarf sich der Herrschaft Spaniens in diesem Lande. Aus seiner tiesen Niederlage wollte er wenigstens die größesten Borteile für das Papsttum, den Kirchenstaat und das mediceische Regiment in Florenz ziehen. Dies vor allem wollte er wieder aufrichten. Er brannte vor Ungeduld sich an den Florentinern zu rächen. Die Bappen, die Ehrenbilder der Medici hatten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Unterrebung fand statt in Rom am 4. Jan. 1529. Die Stellen aus dem Bericht Contarini's an den Senat, nach Bibl. Marciana ital. el. VII. Cod. MXLIII. lib. 4 hat G. de Leva ausgezogen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chi dubita che se uno pontefice non ajutassi le cose sue con ogni spezie d'armi e di potenza, che sarebbe annichilato non manco nello spirituale che nel temporale? Op. Inedite I. Discorsi politici p. 389.

sie zerstört; selbst den herrlichen Palast des Hauses drohten sie abzutragen und einen Plat der "Maulesel" daraus zu machen, zum Schimps des Papsts und seiner Nepoten Alessandro und Hippolyt. Mit keinem andern Versprechen wirkte Carl V. so stark auf Clemens ein, als mit diesem, die Medici in Florenz herzustellen. Auch der Kaiser bedurfte des Papsts nicht allein um die Liga der Mächte aufzulösen, und Italien zu behaupten, sondern auch um das Reich sich zu erhalten, welches das Princip der Reformation zu zersprengen drohte. Das Reich war eine katholische Institution; die Kirche hielt seine seudale Ordnung zusammen, und es löste sich vielleicht in Landesmonarchien auf, wenn jene damals zusammensiel.

Noch war übrigens der Kaiser absichtlich zurüchaltend; mit eisiger Kälte ließ er diesen Papst fühlen, daß sein Dasein von seiner Gnade abhänge. Er sorgte kaum für die Linderung der Not in Rom, wo man den Aubbio Korn mit 20 Ducaten bezahlen mußte. Zwar war der Cardinal Quiñonez von Spanien gekommen, aber er hatte nur Worte gebracht und den Papst an den Prinzen Philibert gewiesen. Noch waren Ostia und Civitavecchia von den Kaiserlichen besetzt. Die erlittenen Leiden und Aufregungen warfen nun aber Clemens am 6. Januar 1529 in eine heftige Krankheit, und dies brachte solchen Schrecken in Rom hervor, daß viele an Flucht dachten, weil sie die Kücksehr der Landsknechte und den Untergang der Stadt fürchteten. Der Papst erholte sich, und jetzt war er bereit mit dem Kaiser den Definitivsrieden abzuschließen. Für eine Summe Geldes erlangte er Ostia

<sup>4</sup> Am 5. Jan. kam der kaiserl. Gesandte Micer Maj und stieg im Palast Colonna ohne Pomp ab: Depesche des Franc. Gonzaga, Rom, 7. Jan. 1529.

und Civitavecchia wieder (am 7. März), auch wurden die in Neapel gefangenen Cardinäle Pisani, Gaddi und Trivulzio freigelassen. Als nun der entscheidende Sieg Leyva's über Saint Pol bei Landriano am 21. Juni 1529 die französische Armee vernichtete und Carl zum Herrn der Lombardei machte, blieb den Mächten der Liga nichts anderes übrig, als der Friedensschluß.

Um 29. Juni schlossen zuerst der Papst und der Raiser zu Barcellona miteinander ab, durch ihre Bevollmächtigten Gattinara und Girolamo Schio den Bischof von Baison, den Nachfolger Castiglione's in der Runtiatur. Denn am 2. Febr. 1529 war dieser berühmte Mann in Madrid gestorben, gebrochen durch das Unglück seines Vaterlandes und tief gekränkt durch den Bapst, der ihm den Vorwurf gemacht, daß er die Katastrophe Rom's nicht abgewandt habe. Carl verpflichtete sich in diesem Friedensschluß Sforza in Mailand als Herzog zu dulden, dem Papst den Kirchenstaat zurückzugeben, die Benetianer zur Herausgabe von Ravenna und Cervia, Alfonso zur Rückgabe von Modena und Reggio zu bewegen; die Medici in Florenz mit Waffengewalt wieder einzusetzen, und seine natürliche Tochter Margareta, wenn sie berangewachsen sei, mit Alessandro Medici zu vermälen, den er schon im Jahre 1522 zum Herzog von Pena in den Abruzzen gemacht hatte. Endlich follte die deutsche Reformation, dem wormser Edict gemäß, mit aller Macht erdrückt werden. Sobald als möglich, follte Carl zur Kaiserkrönung nach Italien abreisen. 1

Bu gleicher Zeit versammelten sich in Cambray die

Dumont IV. II. n. 1. Ein Actenstück im großen imperatorischen Stil. Es wird darin noch von den beiden Luminaria der christl. Republik geredet; Italien darin genannt: fere ad ruinam, et extremum exitium, et interitum redacta.

Diplomaten der Mächte zu einem Friedenscongeß unter dem Vorsit von Donna Margerita der Tante des Kaisers und von der Königin Mutter Louise von Savoyen. Der Papst hatte dorthin Schomberg gefandt, der König von England den Herzog von Suffolk und den Bischof von London. Die Benetianer, zu denen Franz I. noch Gabriel de Grammont. den Bischof von Tarbes, mit der Zusicherung geschickt hatte, daß er vom Kriege nicht ablassen wolle, waren außer sich. und sie suchten vergebens den Frieden zu hintertreiben. Der Abschluß des Vertrags von Barcellona beschleunigte diesen von Cambray: schon am 5. August wurde er feierlich außgerufen. Franz I. erhielt bemnach seine gefangenen Söbne zurück, für eine Summe von 2 Millionen Ducaten; er ver= pflichtete sich alle Orte, die er noch in der Lombardei und im Königreich Neapel besaß, auszuliefern, und auch die Benetianer zu zwingen, die Städte in Apulien herauszugeben, welche sie noch besetzt hielten. Er verpflichtete sich den Proceh gegen den Connetable zu cassiren, dem Todten seine Ehre und deffen Erben feine Güter zurückzugeben. Er entfagte allen Ansprüchen auf Italien, wie auf die Lehnsherrschaft in Flandern und Artois. In diesen "Damenfrieden von Cambray" wurden die Verbündeten Frankreichs, Benedig, Florenz und Ferrara nicht aufgenommen, sondern ihrem Schicksal vom Könige Franz überlassen. 1 Welch' ein Triumf war es für den Kaiser, in einer und derselben Zeit solche Friedensschlusse zu dictiren! Mit ihnen in der Sand stand er als Gebieter Europa's da. Aus der majestätischen Sprache dieser solennen Actenstücke quillt das Bewußtsein weltgebieten= der Macht. Der Traum der Ghibellinen von der Kaiser=

<sup>1</sup> Dumont ut supra n. 2.

monarchie schien seiner Wirklichkeit nahe: dies war die Renaissance des Cäsarentums auf den Grundlagen des Besitzes der halben Welt.

Den Artifeln von Barcellona gemäß follte Bbilibert von Dranien, der Vicekonia Neapel's, die Medici in Florenz wieder herstellen. Dies paßte in des Raisers Spftem. Wenn die Florentiner zur rechten Zeit dem französischen Bündniß entsagt und sich ihm in die Arme geworfen hätten, so würde er ihre Verfassung gegen die Medici geschützt und diesen nur eine sehr schwache Stellung dort erlaubt haben. Er wollte seine Hand auf Florenz halten, worauf das Reich uralte Rechte besaß. Mit der Zeit konnte ganz Toscana ein kaiser= liches Leben werden. Er wollte verhindern, daß der Napst ohne ihn mit den Florentinern sich vertrage, wie Clemens sehnlich wünschte. Denn welche Demütigung konnte größer für ihn sein, als diese: sich derselben kaiserlichen Truppen zur Unterjochung seiner Baterstadt zu bedienen, die eben erft Rom geplündert hatten, von denen er eben erft so furchtbar gemißhandelt worden war? Jene Mißhandlung hatte er im Rampf um eine große Sache erduldet, diese Demütigung nahm er aus kleinem Egoismus auf sich. Dranien, schon im Januar mit dem geweihten Sut und Degen vom Papft beschenkt, kam von Aquila, welches er gebrandschatt und bis auf den Inhalt der Kirchen ausgeplündert hatte, auf deffen Ginladung am letten Juli 1529 nach Rom, mit 600 Mann Reiterei und Armbrustschüßen. Er sollte in der Billa Madama wohnen, bezog aber den Palast Salviati im Borgo. 1 Der Papst, zu

<sup>1</sup> Barchi Storia Fior. IX. 246. — Es kamen mit ihm auch bel Bafto und Ferrante Gonzaga: Bernardo Segni Storie Fior. (Augsb. 1723) p. 77. — Die Berwüftung der Billa durch Pompeo kann nicht gar arg gewesen sein.

welchem der Kaifer de Praet geschickt hatte um den Frieden von Cambray ratificiren zu lassen, war noch leidend; er empfing den Plünderer Rom's in dem von ihm geschändeten Batican mit hoben Ehren. Man verabredete den Plan des florentiner Feldzuges. Man verhandelte über die zu zahlenden Summen, und den Prinzen befremdete noch mehr der Geiz des Papsts als seine klägliche Lage. Wol war kaum je ein Papst so tief berabgebracht. Nur mit Geringschätzung konnte Dranien auf diesen Sof bliden, wo ihm nichts entgegentrat als Heuchelei, Rachsucht und nimmersattes Gelüst nach weltlicher Macht. De Praet selbst fand die meisten Cardinäle dem Raifer ergeben, für Geld aber alle fäuflich. 1 Dranien war ehrgeizig, und man machte ihm trügerische Hoffnung auf die Hand von Catarina Medici, die damals von den Florentinern als Geißel festgehalten war. Mit Mühe brachte der Papst 30000 Ducaten auf; andere Summen sollten nach= folgen; 18000 Goldaulden gab Lorenzo Bucci aus seinem eigenen Vermögen ber. 2 Clemens versprach Artillerie aus der Engelsburg, und Truppen die er solden wollte. In Rom sah man nichts als Geworbene und Trommler, die zu den Kahnen lockten. Camillo, Marzio, Birro und Sciarra Colonna nahmen Sold bei Philibert, welcher am 17. Aug. Rom verließ. 3 Die Spanier schwelgten im Gedanken an eine zweite

<sup>1</sup> Siehe seinen Bericht bei Lanz Corresp. I. 318. Sanga und Salviati beberrschten damals den Rapst.

<sup>2</sup> Das mit Philibert getroffene Abkommen war: 80000 Scubi vorerst, nach der Eroberung von Florenz 50000, und schließlich 150000 aufzubringen durch Besteuerung der Stadt. Lettere del Busini al Varchi, p. 65. — Der alte Card. Lorenzo Pucci starb am 18. Sept. 1531 in Rom. Er liegt begraben in der Minerva in der Capelle der mediceischen Päpste.

<sup>3</sup> Depesche des Fran. Gonzaga dieses Tags.

Plünderung, die von Florenz. Bon den Landsknechten Frundsberg's waren noch 3000 Mann übrig; dazu kamen 4000 Italiener unter Pierluigi Farnese, und dem Grasen von S. Secondo. Ein paar tausend Spanier sollte del Basto aus Apulien nachführen. Mit diesem Heer brach Philibert noch im August 1529 von Aquila auf, um zuerst Malatesta Baglione aus Perugia zu vertreiben, und dann gegen Florenz vorzugehen. Es begleitete ihn als Commissarius Girolamo Morone, welcher neben Muscettola die eifrigste Triebseder dieses Unternehmens war.

Carl war unterdeß mit der Flotte Doria's am 27. Juli von Barcellona in See gegangen. Dem Rate Lepva's gemäß wollte er in Genua landen, um sich sodann nach Bologna zu begeben, hier den Papst zu treffen, die Angelegenheiten Italiens zu ordnen, und endlich fich zum Raifer fronen zu lassen. Seine Freunde mochten nur mit Furcht und Argwohn auf seinen Aufenthalt in dem geknechteten Stalien blicken; die Statthalterin Margarethe warnte ihn vor dem Gift der Italiener und vor der Schlauheit des Papsts. 2 Clemens schickte zu seiner Begrüßung nach Genua Alessandro den designirten Schwiegersohn des Kaisers, und Hippolyt den Sohn Julian's. Alessandro verdrängte diesen in der Gunft des Papsts; man hielt ihn fogar für deffen eignen Sohn. Eine Stlavin aus Afrika war seine Mutter; von ihr hatte er das wollüstige Blut, und Farbe wie Gesichtszüge des Mulatten. Ursprünglich war Hippolyt zum Erben der mediceischen Herrschaft außersehen worden, dann ward dies geändert. Während jeiner Krantheit machte ihn Clemens am

<sup>1</sup> Guicciardini XIX. 366.

<sup>2</sup> Bei Lanz Corresp. I. 341.

10. Jan. 1529 plöglich zum Cardinal. Hippolyt achtzehn Jahre alt, schön und von glänzenden Gaben, sein gebildet, Dichter und Musiker, durchaus weltlich und kriegerisch, versachtete das Cardinalsgewand, wie einst Cäsar Borgia und Pompeo Colonna. Er wollte Herr von Florenz werden, und Gemal Catarina's. Er verschmerzte nie den Vorzug seines rohen Vetters, und nur der Zufall verhinderte es später, daß ihm nicht dessen Ermordung so gut gelang, wie einst dem Cardinal Cäsar der Mord Juan's gelungen war.

Nach Genua gingen auch die Cardinäle Farnese und Quiñonez. Der wilde Abt von Farsa griff den letzten bei Bracciano auf; ihn hatten nämlich die Florentiner in ihren Dienst genommen und ihm Werbesold geschickt, und diesen der Papst aufgesangen. Der Orsini bemächtigte sich deshalb jenes Cardinals, und Clemens mußte die Geldsummen zurückzgeben, worauf Quiñonez weiter reisen durste.

Am 12. August landete Carl V. zu Genua mit einem glänzenden Gesolge von Granden Spaniens. Kalt und ruhig, mit dem Bewußtsein seiner Größe, ohne den geräuschvollen Pomp unsichrer Herrscher betrat er das unglückliche Land, welches ihn widerstandslos als den Gebieter seines Schicksals empfing. Er stand auf der Sonnenhöhe seiner Macht. Die alte europäische Welt hatte er zerschlagen, und wie Carl der Große schien er ihr ein neues System geben zu wollen. Denn nicht in seinem unermeßlichen Neich lag die Furchtbarkeit Carl's V., sondern in dem Zusammenbruch aller europäischen Verhältnisse die sein Kaisertum herbeigesührt hatte. Frankreich, das Papsttum, Italien, alle diese guelsischen Gewalten, denen einst die Hohenstausen erlegen waren, hatte Carl niedergeworsen und in Fesseln gelegt. Von der ros

manischen Sälfte Europa's befaß er, der deutsche Raifer, den größesten Teil. Das Berg der lateinischen Welt, Rom mit dem Papsttum, bielt er in seiner Hand. Die Papstgewalt hatte er so tief erniedrigt wie noch nie ein Kaiser vor ihm. ben Papst von seiner europäischen Stellung abgesett, aus feiner italienischen berausgeschleudert, seine Verbindung mit Frankreich, bem uralten Protector des guelfischen Princips, gewaltsam zerstört. So war er der Verbündete der deutschen Reformation, die das Papsttum kirchlich zerstörte, wie er es politisch that. Das neue Spstem, welches mit Carl V. in Europa erschien, war die absolute Monarchie. Die feudalen, wie die städtischen Autonomien stürzten dahin. In Deutschland half die Reformation dazu, in Italien that es die spanische Despotie. Nun ging es für immer mit der Freiheit Italiens, mit feiner quelfischen Städteverfassung zu Ende. Es ist als hätte damals eine einzige Hand die Brandfackel der Vernichtung in diese herrlichen Städte geschleudert, deren Reit vorüber war. Das furchtbare Schicksal Rom's, das nicht minder gräßliche von Mailand, anderer wie Lodi, Pavia, Cremona, Genua, Neapel nicht zu gebenken, hatte bies gezeigt, und bald sollte auch an Florenz die Reihe kommen. 1

Als man in Florenz den Frieden zu Cambray und die

Ahi poverell' Italia afflitta e mesta Del mondo già giardin capo e regina A te di pianger lice essendo infesta A ciascun barbar che con te confina —

¹ Sono fati delle Cittè, schreibt Guicciardini seinem Bruder, Bol. 4. Dec. 1529, Op. ined. IX. 140. In popularen Octaven wurde das Schickfal der Städte beklagt: Opera nova del stato de Milano: e sacco de Genova: el Stracio de Pavia, e de Rimino: e destructione de Roma. Fliegendes Blatt, gebruckt vor 1530 (Bibl. des Archighmsnasium zu Bologna). Darin heißt es:

Landung Carl's V. vernahm, wurde dort die Bestürzung groß. Da Frankreich seine italienischen Bundesgenossen verraten hatte, blieb die einzige Hoffnung Benedig, denn diese Republik, an welche sich auch der Berzog von Ferrara anklammerte, setzte noch unter ihrem General Urbino den Krieg in der Lombardei fort. Doch der lette Freiheitskampf der Italiener war hoffnungslos. Franz I., welcher die Florentiner Preis gegeben, ermunterte sie gleichwol, wie die Benetianer, heimlich zum Widerstande. Sie aber entschlossen sich, da die Partei der Optimaten die Oberhand gewann, Gefandte an den Kaiser zu schicken, zu welchem die Boten von Herren und Staaten Italiens nach Genua eilten. Diefer zu späte Schritt war ein Mißgriff, weil einer Trennung vom Bunde mit Benedia gleich. Alsbald verbot auch der Herzog Alfonso seinem Sohn Ercole die Feldhauptmannschaft in Florenz anzunehmen, wozu er sich verpflichtet hatte. 1 Niccolo Capponi, Matteo Strozzi, Rafael Girolami und Tommaso Soderini gingen nach Genua. 2 Sie entschuldigten das frangosische Bündniß ihrer Vaterstadt, gelobten dem Kaiser Gehorsam und flehten ihn an die Freiheit von Florenz zu schirmen und sie nicht der Rache der Medici aufzuopfern. Carl entließ sie ungnädig; sein Kanzler Gattinara (einen Tag nach des Kaifers Landung hatte ihn Clemens zum Cardinal gemacht) gab ihnen den trostlosen Bescheid, daß Florenz die Freiheit verwirkt und sich mit dem Papst zu vertragen habe.

Schon war Oranien über Foligno vorgegangen, und hatte sich Spello's bemächtigt. 3 Hier unterhandelte er mit

<sup>1</sup> Siehe die Bemerkungen Busini's ut supra p. 67. 93.

<sup>2</sup> Die Instruction an diese Gesandten, bei Desjardins II. 1119. Ihre Depeschen bei Rastretti Vita di Alessandro de' Medici T. I.

<sup>3</sup> Sier fiel Juan d'Orbina, einer der Plünderer Rom's.

Malatesta Baglione, der im florentiner Solde stand. Der Baglione schloß am 10. Sept. ein Abkommen mit ihm, wonach er Berugia der Kirche übergab, selbst aber zu den Florentinern abziehen durfte. Die Republik mußte zu diesem Bertrage ihre Zustimmung geben, und so fiel mit Berugia ein Bollwerk, welches den Feind hatte aufhalten sollen, während Malatesta selbst fortan in die diplomatischen Schlingen des Bapsts geriet. Cortona und Arezzo ergaben sich, und Philibert rückte am Ende des Sept. in das Valdarno bis nach Montevarchi vor. Seine eigene Mutter schrieb ihm, er möge von diesem gottlosen Kriege abstehen, worin ihm das Verderben drobe. Als Anhänger der Reformation haßte er das römische Priestertum; er verachtete die Schwäche, die Beuchelei und die Habgier des Papsts; vor den florentiner Gefandten, die ihn beschworen ihre Stadt nicht anzugreifen, entschuldigte er sich mit des Kaisers Befehl. Clemens selbst, noch immer unterhandelnd, empfing die Boten der Stadt mit der un= redlichen Versicherung, daß er nur seine Shre wiederherstellen, die Freiheit der Republik aber nicht vernichten wolle. 1

Unterdeß zog der Papst am 7. October von Kom über Foligno, Gualdo und Rimini nach Bologna, nachdem der Kaiser am 30. August ebendorthin über Parma gegangen war. Hier traf ihn der französische Botschafter Philipp Chabot, Admiral von Brion, der mit so pralerischer Pracht daherzog, daß er den Hos kaisers verdunkelte. Uns ihrer Reise konnten Clemens wie Carl die gräßliche Verswüstung des Landes betrachten und das Elend einst reicher Städte, deren Bewohner nun weinend und bettelnd an den

<sup>1</sup> Guicciardini XIX. 326.

<sup>2</sup> Maneggio della Pace di Bologna, bei Mberi II. Vol. III. p. 157.

Heerstraßen standen, den Cäsar oder den Papst mit stummen Flüchen zu empfangen. Die Einöde der Lombardei war gräßlich; die englischen Gesandten, welche nach Bologna reisten, entwarsen davon ein schreckliches Bild; zwischen Bercelli und Pavia fanden sie keinen Arbeiter auf dem Feld, in großen Orten kaum 5 oder 6 Clende, in einst blühenden Städten die Einwohner nach Brod schreiend, Kinder vor Hunger sterbend.

Schon am 24. Oct. war der Papst mit 16 Cardinalen in Bologna angekommen, worauf Carl am 5. Nov. von der Certosa ber seinen Einzug hielt. Millien weit empfingen ihn die Bürger, die Cardinäle, die Gefandten italienischer Herren. Er zog daher mit Rittern und Granden und taufenden geharnischter Krieger, auf andalusischem Schlachtroß unter einem goldenen Baldachin, welchen 14 edle Bologneser trugen.2 So bewegte sich die Cavalcade durch die festliche Stadt nach S. Petronio, wo ihn der Papst erwartete. Nach Katastrophen ohne Gleichen sahen sich bier die beiden Säupter der Christenheit zum ersten Mal, und einer hatte dem andern Vorwürfe genug zu machen. Wie einst Barbarossa im Dom Benedigs vor dem großen Alexander III., kniete auch Carl V. vor dem kleinen Clemens VII. ehrfurchtsvoll nieder, die weltliche Majestät beugend vor der von ihm besiegten geist= lichen Macht. Er füßte dem Papst Juß und Sand, aber

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> It is, Sir, the moost pitie to see this contree, as we suppose, that ever was in Christyndom: Nic. Carew and Sampson to King H. VII. Bologna 12. Dec. 1529. State Papers VII. King H. VIII. p. V. 226.

<sup>2</sup> In einem Saal neben den Uffizien zu Florenz befinden sich heute die merkwürdigen Holzschnitte eines ungenannten Benetianers, welche den Sinzug Carl's darftellen.

die spanischen Granden konnten auf diese traditionelle Hulz digung mit Lächeln blicken, denn was war noch dieser gesichändete Papst, der Gefangene aus der Engelsburg?

Die jest verbündeten Feinde bewohnten denfelben Stadt= palast durch viele Monate. Um sie her versammelte sich ein Congreß italienischer Fürsten und Diplomaten wie fremder Gesandten, mährend sich die Stadt ber Bentivogli mit glanzenden Herren und Frauen und Berühmtheiten Italiens erfüllte. Rett follte alles noch Widerstreitende geschlichtet, eine neue Ordnung in Italien eingeführt werden. Es erschienen der kranke Francesco Sforza, Federigo Gonzaga, Francesco Maria. Es kamen auch die Boten der Florentiner. Auch Benedig, noch der lette selbständige Staat Italiens, entschloß fich endlich zum Unvermeidlichen; denn nichts gab mehr Hoffnung des Kaisers Macht zu hemmen: die Türken, welche dies bätten thun mögen, waren eben am 29. Gept, von den Mauern des heldenmütigen Wien abgeschlagen. Contarini der den Papft begleitet hatte, war von feiner Signorie mit den Friedensunterhandlungen bevollmächtigt worden, und diese machte die Forderung von Ravenna und Cervia schwierig. Doch die Republik erklärte sich endlich bereit jene Städte der Kirche, die apulischen Seeftädte dem Kaiser auszuliefern, und fie zahlte außerdem große Cummen Geldes. Cforza empfing Amnestie und die Investitur Mailands als kaiserlicher Lehns= mann gegen Zahlung enormen Tributs, und nur der Für=

¹ Carl sagte spanisch: Padre sancto, soy venido a basar los pijes de V. S., lo que es mucho tempo lo deseava, ayora lo compido co l'obra; suplico a Dios que sea en su servicio y de V. S. Brief Jsabella's von Este an Renea Herzogin von Ferrara, Bol. 5. Nov. 1529. Archiv Stor. App. II. 320. Der Kaiser überreichte bem Papst eine Börse mit Golostüden, dem Ritual gemäß.

sprache der Benetianer hatte er seine Ginsetzung zu danken. Sie erwirkten auch die Anerkennung des Herzogs von Urbino, ihres Generals, im Besite aller seiner Staaten. 1 Florenz dagegen sollte mit Waffengewalt den Medici unterworfen werden. Die Unterhandlungen mit Ferrara blieben noch schwebend, da der Papst auf jenen Forderungen bestand, welche so viel zu seinem Unglück beigetragen hatten. haßte Alfonso mehr als jeden andern Fürsten, weil er ihm hauptsächlich die Katastrophe von Rom zuschrieb. Dem Papst zu gefallen hatte auch der Kaiser zuerst die Boten des Herzogs abgewiesen, aber dieser es doch dahin gebracht, daß er Carl auf seiner Reise nach Bologna in Reggio und Modena begrüßen durfte, und hier hatte der kluge Alfonso sein Bertrauen zu erwerben gewußt. Der Raiser erkannte, daß es ihm nüglich sei die übertriebenen Ansprüche des Papsts in Betreff jener Städte zu beschränken.

Nach diesen Abschlüssen wurde am 23. Dec. 1529 zwischen dem Papst, dem Kaiser, dem König von Ungarn, Benedig, Sforza, Mantua, Savohen und Montserrat eine ewige Liga geschlossen. Sobald der allgemeine Friede gesichert war, sollte der europäische Kreuzzug gegen den Sultan unternommen werden. Auf einem nach Augsburg zum 8. April 1530 ausgeschriebenen Reichstage wollte endlich der Kaiser das wormser Edict durchführen. Er forderte das Concil, dem der Papst auswich. Clemens war dahin gedrängt, daß er, gleich dem Könige Franz, die Stillung des deutschen Kirchenstreits für jeht nicht einmal vorteilhaft fand: der einzige

4 Francesco Maria blieb stets im Dienste Benedigs. Er starb erst 48 Jahre alt zu Pesaro, am 20. Oct. 1538. Sein Bild von Tizian befindet sich in den Uffizien; seine Statue im Hof des Dogenpalasts. Es folgte ihm sein Sohn Guidobaldo II.

Widerspruch gegen die furchtbare Macht des Kaisers lag in der lutherischen Partei. Wenn Carl diesen innern Brand auslöschte, beschränkte ihn nichts mehr. Er konnte dann auf einem allgemeinen Concil die Reformation der Kirche in die Hand nehmen, und dem Papsttum eine neue Form vorschreiben.

Am 1. Januar 1530 wurde der Friede feierlich im Dom S. Betronio verfündigt. Dieser Congreß und dieser Friede besiegelten den politischen Tod Italiens. Nun folgte die Raiserkrönung. Sie sollte ursprünglich in Rom stattfinden, und schon hatte man dafür Anordnungen getroffen, obwol die geplünderte Stadt und der geschändete S. Peter nur das traurigste Theater für diesen großen Act jein konnten. Aber die Zeit drängte: Carl wollte die Krone schnell empfangen. um dann jum Reichstage abzureifen. Dhne die Raifer= frönung konnte er seinen Bruder Ferdinand nicht, wie er vorhatte, zum König der Römer erklären laffen. So ward auf dessen Rat Bologna erwählt, und auch dies war im Grunde eine Demütigung des Papsts, eine Absetzung Rom's von seinem uralten Recht. 1 Der lette deutsche Raiser, der die Krone Carl's des Großen noch aus eines Papsts Sänden nahm, wurde im Dom S. Petronio gefrönt. Erft empfing er am 22. Februar in der Capelle des Stadtpalasts die eiserne Krone der Lombarden, die er aus Monza hatte kommen laffen, und am 24. Febr., dem Tage seines Glücksfterns, seiner Geburt, seines Sieges vor Pavia, fronte ihn Clemens

<sup>1</sup> Pallavicini Storia del Conc. di Trento III. c. 2 nennt bie Krönung in Bologna sogar improvisirt. Durch Bulle, Bologna 24. Febr. 1530 erklärte Clem. förmlich die Gültigkeit der Krönung in jener Stadt. Bullar. Vat. II. 402.

mit der goldnen Krone des Reichs. Diese Keierlichkeit trug ein romanisches, wesentlich spanisches Gepräge. Spanische Granden, Astorga, Ponce de Leon, Manriquez de Aguilar, Pedro de Toledo, Mendoza, Herrera, Guzman, und italie= nische Fürsten umgaben den Raiser, während die Veteranen Lenva's den Plat S. Petronio besetzt hielten. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Reichs geschah die Kaiserkrönung ohne jede Beteiligung der deutschen Reichsstände, und diese, nicht einmal dazu eingeladen, hatten nur der Form wegen wider alle Acte protestirt, welche ohne ihre Bustimmung in Betreff italienischer Reichslande möchten erlaffen werden. Bon Reichsfürsten fab man nur den Pfalz= grafen Philipp, welcher den Reichsapfel trug; das Scepter hielt der Marchese Bonifacius von Montferrat, das Schwert der Herzog von Urbino als Stadtpräfect; die Reichskrone trug Carl III. von Savoven; das Banner Rom's der glänzende Julian Cefarini als Gonfaloniere des römischen Bolks. 2 Ueber einem mit Purpur bedeckten Gerüft schritt der Raiser zwischen den Cardinälen Salviati und Ridolfi vom Palast nach der Plattform der Treppe des Doms, und dieses Gerüft brach hinter ihm zusammen. Auf der Treppe

¹ In Bologna ward A. 1530 ein fliegendes Blatt gedr.: Raiserlich Majestat Krönung geschehen in Bononia auff den Bier und zwaintzigsten tag Februarii. An S. Mathis tag. Alles auf diese Krönung bezügsliche hat Gaetano Giordani zusammengestellt in seiner Sammlung Della venuta e dimora in Bologna del S. Pont. Clem. VII. per la coronazione di Carlo V. Imp. celebrata l'Anno MDXXX. Cronaca con note documenti ed incisioni, Bologna 1832.

<sup>2</sup> Durch Bulle vom 23. Mai 1530 wurde das römische Banneramt im Haus Cesarini erblich. Die letzte Erbin desselben Livia († 1712) war Gemalin Federigo's Ssorza von S. Fiore; daher die Ssorza-Cesarini.

von S. Petronio stellte eine hölzerne Capelle, worin Carl V. zum Canonicus von S. Peter gemacht wurde, die von S. Maria in Turri am S. Peter dar, während andere Capellen im Dom jene römischen von S. Gregor und S. Maur.tius erssetzen. Denn selbst noch im Jahre 1530 wurde die Kaiserströnung dem alten Nitual gemäß vollzogen; noch jetzt leistete der Kaiser den hergebrachten Sid der Schirmvogt der Kirche und aller ihrer weltlichen Nechte zu sein. We hartnäckig blieb die Tradition päpstlicher Größe, daß auch Carl V. nach vollzogener Krönung Clemens den Steigbügel hielt. Kaiser und Papst ritten sodann nebeneinander unter einem Baldachin in Procession durch einen Teil der sesslich geschmückten Stadt.

Der Kaiserkrönung Carl's V., des machtvollsten der Imperatoren, die seit Carl dem Großen auf dem Tron des Reiches saßen, dienten zur Folie die schwärzeste Leidensnacht Italiens, die Wüste des geplünderten Rom, das verschmachtete Mailand, das sterbende Florenz und hundert zerstörte und entvölkerte Städte. Auf die beiden Hauptpersonen dieser pomphaften Handlung konnte die Welt nur mit Argwohn und Furcht blicken. Denn hier ward die cäsarische Gewalt von ihrer überwundenen Verbündeten, der geistlichen Despotie

<sup>4</sup> Ego Carolus Rex Romanor., adjuvante Domino futurus Imp. promitto, spondeo, et polliceor, atque juro Deo et B. Petro, me de caetero protectorem et defensorem fore summi Pont. et S. R. Eccl. in omnib. necessitatib. et utilitatib. suis, custodiendo et conservando possessiones, honores, et jura ejus, quantum divino fultus adjutorio fuero secundum scire et posse meum, et haec saucta Dei evangelia. Mannalo n. XVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giannone XXXI. c. 6 widerlegt die Behauptung Guicciardini's, daß der Auswand der Krönung dürftig gewesen sei, durch die Angabe, daß allein von Reapel her dem Kaiser dazu 300000 Ducaten vom Brinzen von Salerno überschickt wurden.

gekrönt. Beide erneuerten das mittelalterliche Bündniß, und sie verstanden sich in dem gleichen Zweck: zu untersochen und zu herrschen. Deutschland konnte die Fahne der Gesdankenfreiheit, die es erhoben hatte, umsloren, denn es wußte wol, daß jetzt der römischen Geistestyrannei der Raiser seinen ehernen Arm leihen werde, und Italien, die unseligste der Nationen, lag zu den Füßen Cäsars, so todeswund, so ausgeraubt und nackt, wie als wäre es die Stlavin Amerika. Der Papst selbst konnte sich, als er Carl dem V. die Reichstrone aus Haupt setze, sagen, daß er nun krönte was er sein Leben lang bestritten hatte: die Herrschaft Spaniens über das italienische Land.

Die Anwesenheit Alfonso's bei der Krönung hatte Elemens nicht geduldet, aber der Kaiser bestand auf dem Abschluß eines Bertrags mit ihm. Der Herzog kam am 7. März, und am 21. verständigte man sich dahin, daß Alsonso Modena und Reggio dem Kaiser überlieserte, bis dieser über die Rechte auf den Besit dieser Städte ein unparteiisches Urteil gefällt habe. Bald darauf wurde er mit Carpi beliehen, wonach er so lange getrachtet hatte. Er zahlte das für dem Kaiser 100000 Ducaten. So verloren die Pii den Besit jenes schönen Landes, den sie 200 Jahre behauptet hatten. In dem reizenden Carpi erinnern noch viele Denkmäler an sie, zumal an Alberto Pto, den Freund des Aldus, stattliche Kirchen, und auf dem mit Arkaden geschmückten Hauptplat das prächtige Herrenschloß.

Am 22. März 1530 verließ Carl Bologna, um nach Deutschland zurückzukehren; so ruhmgekrönt, und in so ge-waltiger Majestät war kaum je zuvor ein deutscher Kaiser aus Italien heimgekehrt. Am 24. März stellte er zu Castel-

franco den Rittern von Rhodus ein Diplom aus, wodurch er ihnen für ewige Zeiten Malta zum Siß verlieh. In Mantua nahm ihn Federigo Gonzaga mit großer Pracht in dem herrlichen Schloß auf, und hier konnte der Kaiser über den Reichtum und den Schönheitssinn selbst kleiner italienischer Dynasten erstaunen, die solche Residenzen zu erschaffen wußten. Er erhob am 25. März Gonzaga zum Herzog, dann seste er seine Reise über Inspruck fort, begleitet vom Cardinallegaten Campeggi, welcher in ihn drang die lutherische Reßerei rücksichtslos mit Feuer und Schwert auszurotten. Noch in Bologna hatte der Kaiser dringend ein Concil verlangt, aber der Papst diesem zu entgehen gesucht, und bald zeigten ihm die Reichstage, daß die Resormation weder mehr durch Schicte, noch durch Feuer und Schwert zu besiegen sei.

In Augsburg, wo Carl V. am 15. Juni eingetroffen war, übergaben ihm erst die lutherischen Stände am 25. Juni ihre Consession, und dann den Protest gegen den Reichstags-abschied, welcher die Ausrottung der neuen Lehre dem Edict von Worms gemäß befahl. Der erneuerte Bund des Papst-tums und des Kaisertums richtete nichts mehr gegen den Geist der religiösen Freiheit aus. Siegreich setzte sich, ob noch unter langen und schweren Kämpsen, welche das deutsche Reich zersplitterten, die Resormation in den germanischen Landen sest, und wie sie die alte Papstgewalt von Hilbebrand und Innocenz III. für immer brach, so befreite sie auch Europa von der Cäsardespotie, in welche Carl V. nach seinen Siegen das Abendland zu schlagen drohte.

<sup>1</sup> Das Diplom bei Bofio II. lib. V. p. 80.

5. Rückehr des Papsts nach Rom. Sturz Wolseh's. Arieg um Florenz. Schlacht von Gavinana, 3. Aug. 1530. Tod Oranien's und Ferrucci's. Untergang der Freiheit von Florenz. Tiberüberschwemmung, Oct. 1530. Alessandro Medici, Regent, dann Herzog von Florenz. Zweite Zusammenkunft Clem. VII. mit Carl V. in Bologna, Dec. 1532. Neue italien. Liga. Clemens weicht dem Concil aus. Congreß in Marseille. Vermälung Catarina's Medici mit Heinrich von Orleans. Nückehr des Papsts nach Rom, Dec. 1534. Er erkrankt Sein Abschießerief an Carl V. Sein Tod, 25. Sept. 1535. Schluß der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter.

Clemens batte voll Mikmut Bologna am 31. März 1530 verlassen, und war am 9. April nach Rom zurückgekehrt. 1 Nachdem er in kurzer Zeit den erstaunlichsten Wechsel des Glücks erfahren hatte, fand er sich auf den Trümmern der Stadt als herr des Kirchenstaats wieder, aber diese Wieder= herstellung durch die Gnade des Raisers milderte nur schwach die Pein des Bewußtseins, daß die große Epoche des welt= gebietenden Papsttums für immer abgelaufen sei, und daß sich dieses aus den Fesseln der herrschenden Macht in Europa nicht mehr befreien könne. Die Acformation war siegreich in Deutschland, wie in der Schweiz, und der Chescheidungs: proces Heinrichs VIII. drohte auch England von dem Papst: tum loszureißen. Schon im Juli 1529 hatte der Papst diesen Prozest vor das römische Tribunal gezogen, was der Kaifer verlangt hatte. Am 30. Nov. desselben Jahres war Wolsey bald nach seinem Sturz gestorben. Der mächtige Cardinal ging unter, weil er die Chescheidung des Königs nicht durchzuseten vermochte, und so fiel mit ihm sein poli= tisches Programm, dessen Princip die Liga zwischen dem Papst, England und Frankreich wider Carl V. gewesen war.

<sup>1</sup> Senza danari, e senza riputazione si parti tutto mal contento: Barchi lib. XI. 374.

Statt die Auhepause, die er sich durch den Frieden mit dem Kaiser erkauft hatte, zur Erfüllung seiner höchsten Pflicht als Oberhaupt der Kirche zu benüßen, indem er versuchte den in ihr ausgebrochenen Brand zu stillen, bemühte sich Clemens VII. nur dieser Pflicht auszuweichen, und das Keformconcil zu verhindern, welches der Kaiser fortdauernd begehrte. <sup>1</sup> Seine wichtigste Angelegenheit war die Unterwerfung seiner Vaterstadt, und sie vollzog er mit einer kaltblütigen Grausamkeit die wahrhaft erschreckend ist.

Der Todeskampf von Florenz wirst einen dunkleren Schatten auf das undankbare Papsttum und ganz besonders auf die Regierung von Clemens VII., als es selbst der Fall von Rom gethan hat. Die Friedensschlüsse von Cambray und Bologna hatten jene Republik auf ihre eigene schwache Kraft angewiesen. Wie eine Keherin vom Papst verurteilt, wurde sie dem weltlichen Arm des Kaisers überantwortet, welcher die erste Probe von der Aufrichtigkeit seines Bündenisses dadurch ablegte, daß er sich zum Henker im Dienste des Papsts hergab. Florenz kämpste wider beide mit Heldenzmut, als die letzte Vertreterin der Nationalfreiheit Italiens, und ihr Fall besiegelte auch den politischen Untergang dieses Landes überhaupt.

Nach dem Sturze des Gonfaloniere Capponi durch die Altrapartei der Libertiner, und nach seinem Tod am 18. Oct. 1529, gab es dort kein Staatsoberhaupt mehr von Einsicht und Kraft. Die Talente der Strozzi, Soderini, Carducci, Alemanni und Bettori reichten nicht hin die Parteien zu versöhnen, die Umtriebe der Medici zu bewältigen

<sup>1</sup> Siehe die Bedingungen, welche Clemens stellt und seine ängstzlichen Bedenken in s. Brief an Carl, Rom 31. Juli 1530, Lettere di Princ. II. 197.

und den Staat zu retten, welcher seine Rräfte erschöpft batte. Im Beer der Republik von febr wenigen friegsungewohnten Bürgern und von meift unzuverlässigen Soldnern alanzte nur ein Florentiner von altem Batriotismus, Francesco Kerrucci, der sich aus einem Kaufmann in einen General verwandelt hatte. Die meisten andern Capitane waren Fremde, mehre Römer unter ihnen, wie Mario und Giam= polo Orfini, der Sohn Renzo's von Ceri, Giulio Santa Croce, Stefano Colonna, und eine Zeit lang felbst der Abt von Farfa, bis er vom Papst gewonnen nach Bracciano zurückfehrte. 1 Oberster Feldhauptmann war jener Malatesta Baglione, welchem die Florentiner trauten, weil doch Leo X. seinen eignen Bater batte hinrichten laffen. Er wurde bald zum Verräter; denn schon durch den Vertrag von Perugia befand er sich in der Gewalt des Papsts; er dachte nur an die Sicherung seiner eignen Zufunft.

Seit dem 24. Oct. 1529 begann Dranien S. Miniato zu bombardiren, dessen Berschanzungen der Patriot Michel Angelo kunstvoll angelegt hatte. Die Belagerungsarmee verstärkten in Folge des Friedens mit Venedig mehre tausend Spanier, Italiener, und Deutsche unter Felix von Werdensberg, was das Schicksal der Stadt entscheiden mußte. In ihrer Not hatte sie Christus zu ihrem Bannerträger ernannt; denn eine religiöse Begeisterung kehrte dort slüchtig wieder. Fra Benedetto da Fojano entslammte das Volk mit Reden, wie dies einst Savonarola gethan hatte. Die Republik verteidigte sich verzweiselt Monate lang. Alle die reizenden

<sup>1</sup> Dieser Orsini, einer ber italienischen Kraftmenschen jener Zeit, wurde A. 1533 von seinem Halbbruder Girolamo bei Rom verräterisch umgebracht.

Billen, welche wie ein Krang blübenden Lebens die schöne Stadt umgaben, batten die Florentiner mufte gelegt, und fie perschmerzten den Untergang vieler entfernter Orte, die der Reind verbrannte und der Papit faltblütig verderben fab. Die Ausdauer von Florenz und die Langsamkeit Philibert's machten Clemens verzweifeln; sie erfüllten ihn mit Argwohn gegen den Kaifer, gegen Frankreich und Benedig. Dem ersten Vertrag gemäß hatte sich der Prinz verpflichtet Florenz in zwei Monaten zu erobern; nun war kein Ende abzusehen. Der Krieg verschlang des Papsts Finanzen, und sette ibn dem Haffe der Welt aus. Mit Mübe trieben der Cardinal Lorenzo Pucci, Jacopo Salviati und andere Geld für ihn auf. Clemens befand sich in der Lage von Leo X. bei deffen Kriege wider Urbino. Auch er dachte daran sich durch eine Massenernennung von Cardinälen Mittel zu verschaffen. 1 Grammont, der französische Botschafter in Rom, hielt ibn davon zurück, und ermahnte ihn im Namen der Menschlich= feit, seine Baterstadt zu schonen. Der Papft feufzte: "daß es doch nie ein Florenz gegeben hätte!"2 Er gab jenem französischen Staatsmann am 8. Juni 1530 den Cardinals= hut, nachdem er schon früher dieselbe Würde dem Kanzler Du Prat erteilt hatte, um fich fein und des Königs Franz Wolwollen zu gewinnen.

Spanier, deutsche Landsknechte, calabrische Banden unter Maramaldo, anderes vom Papst ausgerüstetes Gesindel aus

<sup>4</sup> Reissner sagt: Zu Rom stellet er sich so arm, daß er dem kleinen Hauffen zu Rom zween Monat Sold nicht mocht erlegen — aber die Stadt Florenz sein Baterland hat er auf seine eigne Kosten schier ein gant Jahr belagert. — Nach der Berechnung des venetianischen Orators Soriano hatte Clemens 1 Mill. 900000 Goldgulden für diesen Krieg ausgegeben.

<sup>2</sup> G. de Leva II. 633.

der Romagna unter Ramazotto bedeckten das florentiner Gebiet und umzingelten die Stadt, wo Best und hunger wüteten. 1 Den Fall von Volterra, welches sich Alessandro Vitelli ergab, rächte zwar Ferruccio durch strenge Bestrafung dieser von ihm wiedereroberten Stadt, die er dann tapfer verteidigte; aber das wichtige Empoli ging darüber verloren, und dies war das Vorzeichen des Falles von Florenz. Malatesta unterhandelte heimlich mit dem Papst; er hinderte die Maßregeln zur Befreiung der Stadt. Am 3. August fiel Ferruccio beim Versuch Florenz zu entsetzen, in der Schlacht von Gavinana, wo auch der Prinz von Dranien durch einen Büchsenschuß getödtet ward. Wie Bourbon vor dem bestürmten Rom, wie Moncada im Angesicht des belagerten Neapel, so fällte dasselbe rächende Verhängniß auch Drange vor dem belagerten Florenz; ja auch Girolamo Morone hatte schon am 15. Dec. 1529 zu S. Cassiano bei Florenz durch Arankheit seinen Tod gefunden. 2 Philibert war noch nicht dreißig Jahre alt, ein schöner Mann, blond, mit blauen Augen, fühn und nach großen Dingen trachtend. Man fagt, daß er hoffte Herzog in Florenz zu werden und

<sup>1</sup> Der Barile Wein stieg auf 10 Scubi, Del auf 20. Cselssleisch köstete das Pfund 3 Carlin, eine Maus 13 Soldi; Katen und Pferde waren im Juni aufgezehrt. Lettere alla reppublica di Venezia del Cav. Carlo Capello, Orators in Florenz während der Belagerung, bei Albert S. II. Vol. I. 306.

2 Non jam obscure hominibus Dei magni ultoris vim agnoscentibus, postquam nefarii belli praecipuos Duces Borbonium, Moncatam, et ipsum Aurantium, tribus fulminibus vindicata impietate sustulisset. Jovius, Elogior. VI. 300. Bon den Plünderern Rom's sahen nur wenige ihr Baterland wieder; unter diesen war Schertlin, welcher aus dem neapolit. Krieg, an der Pest krank, als Kausmann verkleidet Benedig, und im Mai 1529 Schorndorf erreichte. Mit sich brachte er als Beute 15000 fl. und gute Kleider und Kleinod. "Dem Allmächtigen sei Lob! Ich hab's wol erarnet." (Lebensbeschreib.)

bie Hand ber viel umworbenen Catarina Medici zu gewinnen, welche damals noch ein Kind war und während der ganzen Belagerung der Stadt von den Florentinern als Geißel bewahrt wurde. Die ausgeplünderte Leiche des berühmten Prinzen wurde vom Schlachtfeld — es war das Catilina's am Fuß der Apenninen — über einem schlechten Maulthier nacht herabhängend, nach Pistoja geführt, ganz so wie einst der todte Cäsar Borgia von dem Felde von Viana fortgeschafft worden war.

Das von Hunger und Pest gequälte, von Parteien zerrüttete, vom Verrat Malatesta's umgarnte Florenz war nun
zur Capitulation genötigt. Diese wurde mit dem Nachfolger Philibert's im Commando, Don Ferrante Gonzaga, und mit
dem päpstlichen Commissarius Vartolomeo Valori am 12. August 1530 abgeschlossen. Die Stadt verpstichtete sich den Abzug der Kaiserlichen mit 80000 Goldgulden zu erkausen,
dem Kaiser aber die Feststellung ihrer neuen Regierungsform binnen vier Monaten zu überlassen.<sup>2</sup> Trozdem erhob
alsbald die mediceische Partei eine Interimsregierung von
Zwölsmännern, die gegen ihre Gegner mit Gütereinziehung
und Tod zu wüten begann.<sup>3</sup> Die Belagerung hatte die
blühende Stadt, welche damals 70000 Cinwohner zählte,
arm gemacht, und außer 22000 Kriegern waren durch Hunger
und Pest viele Tausende von Bürgern umgekommen. Dies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Schicksale ber jungen Duchessina während bieser Zeit hat Reumont bargestellt: "Die Jugend Catarina's de' Medici."

<sup>2</sup> Die Capitulation bei Barchi lib. XI. 446, welcher sagt, daß Clemens von jedem Artikel das gerade Gegenteil that.

<sup>3</sup> Der Dominicaner Benebetto da Fojano wurde von Malatesta dem Papst ausgeliefert, der diesen Rachfolger Savonarola's in der Engelsburg langsam verhungern ließ. Barchi lib. XII.

war das Ende der erlauchten Republik, welche Jahrhunderte lang den italienischen Nationalgeist in einem ewig wechseln= den aber lebensvollen Staatswesen und in den edelsten Schöpfungen bes Geistes dargestellt batte. Florenz fiel nur drei Jahre nach Rom, und durch dieselben Kriegsbanden des Raisers, der Italien in Ketten schlug. Wenn der gräßliche Kall Rom's im Jahre 1527 schaudern macht, so hat er doch etwas von der Genugthuung eines göttlichen Strafgerichts. Aber anders war es mit der schönen üppigen Stadt Florenz. Nicht so schuldig erscheint sie wie Rom, wenn auch zum Ende reif. Auf ihr rubt gang und unverfürzt die Bewunderung, die Liebe, die Dankbarkeit des Menschengeschlechts. Hervisch war ihre Todesstunde. Da schmückt sie sich, als die lette Bertreterin der Unabhängigkeit Staliens, mit dem Lorbeer Dante's, mit allen edeln Namen und Tugenden ihrer Bergangenheit. Den Dolch stößt ihr in das Berz der Papit Clemens VII., der Baftard vom entarteten Haus der Medici. Mit Florenz erlosch, wie die Freiheit Italiens, fo die glan= zende Epoche der italienischen Cultur. Seither konnte Spanien ruhiger dies geknechtete Land beherrschen.

Am 28. Octob. gab der Kaiser durch Erlaß aus Augsburg den Florentinern in Gnaden Amnestie; ihre Regenten sollten für ewige Zeiten die Medici und ihr erwähltes Haupt sein fünstiger Schwiegersohn Alessandro werden. So erhob sich dies Bastardgeschlecht auf den Trümmern von Florenz durch den Willen Carl's V., und der sehnlichste Wunsch von Clemens war erreicht.

Wie in den Zeiten Justinian's folgten in Italien auf Kriege und Pest auch die Geißelschläge verheerender Elemente. Rom erlitt am 7. Oct. 1530 eine der größesten Tiberüber= schwemmungen, so daß gegen 600 Häuser eingerissen und Brücken, selbst der Ponte Sisto, zerstört wurden. Der Papst, eben von Ostia zurückgekehrt, konnte nicht mehr zum Vatican gelangen, sondern mußte in den Palast Nidolfi's auf den Quirinal flüchten, wo er zwei Tage blieb. Der Verlust der Römer an Gütern war sehr groß, und außerdem erzeugte die Ausdünstung des Wassers nochmals die Pest. "Doch der Papst ließ weinen wer weinen wollte, und setze unde-lehrt und unbekümmert seine politischen Pläne zur Verzgrößerung seines Hauses sort."

In die Ketten Spaniens geschlagen, an denen er bisweilen mit gewohnter List und Schwäche rüttelte, ein Kleinfürst in Italien durch die Gnade des Kaisers, wie einst Herodes durch die von August, stumpf und kraftlos für alles Große, schrumpste der furchtsame Geist Clemens VII. in seinen letzen Jahren ganz zur Nichtigkeit zusammen, und in Wahrheit blieb die wichtigste Angelegenheit für ihn die Bergrößerung des Hauses Medici. Er fürchtete Spanien und Carl V., welchem er die in Rom erduldete Schmach begreislicher Weise nicht verzeihen konnte, und er suchte dessen Macht durch die Stärkung Frankreichs zu schwächen welches seine eigne Niederlage ebenso wenig verschmerzen

<sup>1</sup> Muratori Annal. ad A. 1530. Das Wasser brang bis an bie Peterstreppe. Der große Palast von Giuliano Cest in der Lia Giulia begrub stürzend 30 Personen. Inschriften von dieser Ueberschwemmung bei Bonini II Tevere incatenato, Kom 1663, p. 58 sq. Seit Saec. XVI. gibt es Schriften über die nötige Regulirung des Tider, so außer dieser: Del Tevere di M. A. Bacci, Benedig 1576. Delle cagioni e de rimedi delle inondazioni del Tevere, von Chiesa, Kom 1746. Die Neberschwemmung des Dec. 1870, deren Zeuge ich war, übertras an Höhe die von 1495, aber nicht von 1530. Die höchste war im Dec. 1598.

konnte. Aber er hütete sich wol den Kaiser berauszufordern. in dessen hand das Schickfal der Medici lag. Bereitwillig anerkannte er die Erhebung Ferdinand's von Ungarn und Desterreich zum deutschen und römischen Könige, nachdem dieser Bruder des Kaisers trot des Widerspruchs der Protestanten am 5. Januar 1531 zu Köln erwählt, und am 11. Januar zu Aachen gefrönt worden war. 1 Im Sommer desselben Jahres gab der Kaiser den Bitten von Clemens nach, indem er Alessandro Medici zum Regenten in Florenz einseten ließ, durch seinen Botschafter Muscettola, und Nicolaus Schomberg, den Abgefandten des Papsts. Am 5. Juli zog der Bastard in die unglückliche Stadt ein. Mit diesem Gnadenact milderte Carl den Jorn von Clemens über das im April gefällte Endurteil, wodurch dem Bergog von Kerrara der Besitz von Reggio, Modena und Rubiera in des Reichs Namen zuerkannt worden war. Die langen und unheilvollen Bemühungen der Päpste durch Trug und Gewalt sich jener Lande zu bemächtigen, waren demnach gescheitert; tropdem borte Clemens nicht auf, selbst mitten im Frieden arglistige Anschläge wider Ferrara zu machen.2

Am 27. April 1532 wurde die republicanische Versfassung von Florenz aufgehoben, und Alessandro Medici zum Herzog des florentiner Staats ernannt. Seinen andern Nepoten, den glänzenden Hippolyt, schickte der Papst im Juli

<sup>1</sup> Der Papst beglückwünscht Ferbinand, Rom 13. Febr. 1531; bei Rayn. n. II. Die beiden Brüder nennt er firmas anchoras sustinendae Petri cymbae in tantis hodie tempestatibus fluctuantis.

<sup>2</sup> Guicciardini, wieder Governator von Bologna, gab sich zu diesem erbärmlichen Verschwörungsplan wider Ferrara her, und seine Briese an Jacopo Salviati (Op. ined. IX. p. 162 sq. vom Juni 1531 bis in's Jahr 1533) schänden ihn nicht minder als den Papst Clemens.

1532 als Legaten nach Ungarn, wo der Kaiser endlich den großen Feldzug gegen die Türken unternahm, nachdem er Deutschland durch den nürnberger Religionsfrieden vom 23. Juli beruhigt hatte. Zu diesem auf dem regensburger Reichstag genehmigten Kreuzzug war Antonio Leyva mit 8000 Spaniern und auch päpstliches Kriegsvolk aus Italien aufsgebrochen.

Da sich Soliman, ohne den Entscheidungskampf zu wagen, nach der Türkei zurückzog, die deutsche Reichs= armee aber sich weigerte den Krieg in Ungarn fortzusetzen, kehrte Carl nach Spanien zurück, den Weg über Italien nehmend, wo er mit dem Papst eine zweite Zusammenkunft in Bologna halten wollte. Der Zweck dieses Congresses war die Sicherstellung Italiens gegen die rubelosen Pläne Franz des I., die Beilegung des Chestreits zwischen heinrich VIII. und Catarina, und die endliche Berufung eines Concils zur Wiedervereinigung der Protestanten mit der Kirche. Clemens gehorchte nur mit Widerstreben dem Winke des allmächtigen Raisers; mitten im Winter, am 8. Dec. 1532, traf er von Berugia herkommend in Bologna ein, wo er bald darauf Carl empfing. Ihre gegenseitige Mißstimmung war groß. Der Kaiser kannte die papstliche Politik zu wol, um nicht zu wiffen, daß Clemens und die ehemals der Liga angehörenden Staaten Italiens sich gegen ihn mit Frankreich verbinden würden, wenn die Gelegenheit dazu günftig war. Er sette daher zu Bologna, unter dem Vorwand der droben= den Türkengefahr, eine italienische Liga durch, worin sich der Bapst, der Kaiser, Sforza, Alfonso, Florenz, Genua, Siena und Lucca zu einem sechsjährigen Bündniß verpflich= teten, beffen wefentlicher Zweck die Sicherung Mailands gegen die Absichten Frankreichs war. Nur die Republik Benedig weigerte ihren Beitritt.

Mehr als alles fürchtete Clemens das Concil. Diefes forderte feit dem erften Congreß von Bologna der Kaifer, benn ihm mußte alles daran liegen das Schisma in Deutschland zu beseitigen, weil es seine Macht schwächte, Frankreich aber stärkte, und ichon hatten sich protestantische Fürsten in Folge des schmalkalder Bundes, und von der Not gedrängt, zu dem verhängnisvollen Schritt entschlossen bei dem Erbfeinde des Reiches Schut zu suchen. Franz I. mußte schon deßhalb die Berufung eines Concils hintertreiben, damit der Awiespalt im Reiche fortdaure, und Clemens VII. war so fehr Diplomat, daß es für ihn Augenblicke gab, wo er die Bedrängniß des Kaisers durch Türken und Protestanten als für sich selbst gewinnreich erkannte. Auf einem Concil konnten noch andre Dinge als die lutherischen Händel zur Sprache kommen, wenn auch kaum noch der Klecken seiner Geburt, so doch sein Nepotismus, der Ruin von Rom und die grausame Unterwerfung von Florenz. 1 Die merkwürdigen Briefe des Cardinals und Bischofs von Osma, Garcia de Loapsa, Beichtvaters des Kaisers und seines Vertreters in Rom seit dem Mai 1530, an Carl, lehren sonnenklar wie

<sup>1</sup> La dura e vergognosa ossidione e debellazione di Fiorenza: Austassumen von Antonio Soriano, bei Alberi II. vol. III. 299. Benchè fosse in poco amore con Cesare che lo reggeva e menava alla via che voleva, gli conveniva — per necessità — consentire a quanto Cesare voleva — Loahsa schrieb offen dem Kaiser, daß der Papst auf dem Concil seine Absetung beantragt zu sehen fürchte, und wenn auch der Kaiser dies nicht zugeben werde todavia non se podrà escusar, que no se publiquen las grandes desordenes pasados (seine Ausschweifungen) que no es pequeña asrenta. Briese an Kaiser Carl V. geschrieben von s. Beichtvater (1530—1532), herausg. v. G. Heine, Berlin 1848, an vielen Stellen.

groß die Furcht des Papsts vor dem Concile war, und mit welchen Künsten er diesem auswich, "der geheimnisvollste Mensch, und so voll Chiffern, wie kein andrer auf der Welt." Er war wol zufrieden gewesen, daß der französische Botschafter Gabriel de Grammont in Nom den Bemühungen des kaiserlichen Ministers May und Loapsa's um das Concil entgegenwirkte, und wenn er noch am 10. Januar 1533 aus Bologna, wo die Käte des Kaisers Granvella, May und Covos mit einer Congregation von Cardinälen sich berieten, an die deutschen Kurfürsten schrieb, daß es sein eisrigster Wunsch sei so bald als möglich die Kirchenversammlung zussammentreten zu lassen, so waren dies nur Worte und nichts mehr. Die Bedingungen, welche er für das Concil aufstellte, konnten von den Protestanten niemals angenommen werden.

Immer argwöhnisch gegen den Kaiser, der ihm nur tropfenweise die Größe der Medici zumaß und noch zauderte seine kleine Tochter Margareta nach Italien zu senden, erz griff Clemens endlich die ihm dargebotene Familienverbindung mit Frankreich. Die Figur für diese Schachzüge seiner Haus=

<sup>4</sup> Rapnald und Pallavicini suchen die Aufrichtigkeit von Elemens zu erweisen, doch dies ist eitles Bemühen. Loahsa schreibt dem Kaiser: que este nombre de concilio adoresce el Papa, como si le mentasen al diadlo. Er liedfost, so sagt er, den Franzosen, damit ihm der König helse, ihn von diesem Concil zu besreien. Er ratet dem Kaiser, sich mit den Deutschen zu vertragen "mögen sie Ketzer oder Katholiken sein." Loahsa verachtete den Papst. Der venet. Botschafter sagt: La V. Serenità — in materia di Concilio puo esser certissima che dal conto di Clemente esso su suggito con tutti i mezzi — e la paura di quello, più che ogn' altra cosa, vessò l'animo di sua santità, di sorta che per tal causa ella perdette l'amicizia che avea con Cesare e con altri, e finalmente la vita propria: bei Alberi II. v. III. 297.

politik war die junge Duchessina Catarina Medici. Nach dem Falle von Florenz hatte sie der Lapst nach Rom bringen laffen. Der Kaifer wünschte sie, nach dem Rate Granvella's, mit Francesco Sforza zu vermälen, um so den Papst für immer von Frankreich abzuziehen. Franz I. aber hatte mit dem König von England schon einen Vertrag in Calais ge= macht, um zu verhindern, daß sich der Bapft gang in die Arme des Kaisers werfe. Aus Begier nach Mailand ließ er sich so weit herab, die Hand jener Tochter von Lorenzo Medici für seinen zweiten Cobn Heinrich von Orleans zu begehren. Der Papst ging nur furchtsam auf diese Anträge ein, welche ihm Grammont und der Herzog von Albany im April 1531 gemacht hatten. Er unterhandelte mit Frankreich, indem er zugleich mit dem kaiserlichen Botschafter wegen der Verbindung seiner Nichte mit Sforza sich besprach. Er überraschte endlich den Kaiser, der an die ernstliche Abficht Franz' I. auf jenes Heiratsproject nicht glaubte, burch den Confens des Königs, welchen die Cardinäle Tournon von Bourges und Grammont dem Papft in Bologna ein= zuhändigen eilig waren. 1 Nun konnte Carl die Heirat nicht mehr hindern. Nachdem er dem Papst das Versprechen abgenommen, gegen den Chebruch Heinrichs VIII. durch Cenfuren einzuschreiten, verließ er Bologna am 25. Februar 1533, einen Tag nach dem Abschluß der italienischen Liga, um sich über Genua nach Spanien zu begeben. Alessandro Medici begleitete ihn. Wenige Tage nachher fehrte auch Clemens mit den beiden französischen Cardinälen nach Rom zurück.

<sup>4</sup> Suicciardini (XX. 411.) war in Bologna Bevollmächtigter bes Papsts zum Abschluß der Liga, neben den Card. Medici und Salviati.
— Grammont und Tournon kamen nach Bologna am 4. Jan. 1533: Bellah II. 222.

Der französische Hof war über den Abschluß der neuen italienischen Liga mißgestimmt, aber der Papst stellte jenen Botschaftern vor, daß gerade sie dem Könige zum Vorteil gereiche, da ihre Folge die Auflösung des spanischen Seeres in der Lombardei sein werde, und er gab ihnen zu ver= steben, daß zwischen seinen Verpflichtungen gegen den Kaiser und ihrer Erfüllung noch vielerlei sich ereignen könne. 1 Sein Ebraeiz schwelate in dem Gedanken, für seine Nichte einen föniglichen Gemal aus dem Sause Valois erworben zu haben, und er schätte dieses Glück höber als die Vermälung des Nepoten mit einer Bastardtochter des Kaisers, obwol ihn auch dies nicht wenig beglückte, daß Carl ihm zugesagt hatte, die erst neunjährige Prinzessin alsbald nach Italien kommen zu laffen und sie mit Alessandro zur geeigneten Zeit zu vermälen.2 Er dachte daran, seiner Nichte Reggio, Modena, Rubiera, Pisa, Livorno, mit Parma und Piacenza als Heirats: aut zu geben.3

Schon im Nov. 1531 hatte der Papst dem Könige Franz eine Zusammenkunft zugesagt, wovon ihn der argwöhnische Carl nicht hatte abbringen können. Der Congreß von Nizza sollte auf den von Bologna folgen, um, wie Clemens es vorstellte, der Welt zu zeigen, daß es ihm nur um den Frieden

<sup>4</sup> Massimamente che tra le obbligazioni e la osservanza — potevano nascere molte difficoltà, e diversi impedimenti: Guicciarbini XX. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie ging im April 1533 nach Florenz, hielt mit Alefsandro am 5. Mai 1533 ihren pomphaften Sinzug in Rom (Depesche des mant. Agent. Fabrizio Pelegrino, Rom 6. Mai 1533, Archiv Gonzaga.) Dann ging sie nach Neapel. Die Vermälung fand A. 1536 statt. Carl hatte sie erst rückgängig machen wollen, wenn die französische Heirat abgeschlossen werden sollte: Guicciardini XX. 412. Ssorza wurde mit Christine von Dänemark vermält, die des Kaisers Nichte war.

<sup>3</sup> Martin du Bellay II. 227.

mit allen Mächten zu thun sei; denn nur des Türkenkriegs, der Schlichtung des englischen Chestreits und allgemeiner Angelegenheiten wegen solle diese Zusammenkunft statt finden. Der Kaiser ließ sich nicht täuschen: er wußte, daß es sich geradezu darum handelte Genua und Mailand, ja noch andere Länder durch die französische Heirat Catarina's wieder an die Krone Frankreichs zu bringen.

Clemens ließ in Rom als feinen Stellvertreter Antonio del Monte zurück, und brach am 9. Sept. 1533 mit zehn Cardinälen und vielen Prälaten auf. Durch Umbrien und Toscana ziehend, ohne Florenz zu berühren, gelangte er nach Porto Pisano, wo er sich am 4. October auf der Flotte Albany's einschiffte, nachdem die reich ausgestattete Braut schon vorher von diesem ihrem Obeim an die Ruste von Nizza gebracht worden war. 1 Am 12. October landete er in Marfeille. Hier follte die Zusammenkunft mit Franz I. statt finden, da Carl von Savoyen sich aus Scheu vor dem Raiser geweigert hatte, dem Papst die Burg von Nizza auszuliefern. Nach den Schreckenstagen von Rom, nach all' den furchtbaren Katastrophen feierte Clemens VII. in Marseille die königliche Erhöhung seines Sauses Medici. In nächster Nähe des Königs Franz wohnte er, wie einst in Bologna in der Rähe des Kaisers. Der König und die Königin Eleonora, die Schwester Carl's V., die Prinzen, die Großen Frank reichs, die Gefandten fremder Mächte, tausend herren, Ritter und edle Frauen, endlich der papstliche Hof umgaben dort das junge Paar, dessen Bermälung der Papst selbst vollzog. Acht und dreißig Jahre später sollte sich auf Catarina der Fluch der Menschheit wenden, denn die späte Nachwirkung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jovii Histor, XXXI. 224.

vieses Bundes war die pariser Bluthochzeit, die von einem römischen Papst mit Gebeten gesegnete Bartolomäusnacht. Die Feste von Marseille, die tagelangen Bankette an den Küsten jenes stralenden Meeres waren sinnverwirrend: und das war das Schauspiel, welches Clemens VII. der Welt statt des Conciles bot.

Das Concil zu hintertreiben, mußte ihm der König bes hülflich sein. <sup>1</sup> Unter dem Lärm der Gelage und Tourniere verhandelten beide im Geheim über Pläne welche die Zukunft Italiens betrafen. Elemens verpflichtete sich zwar nicht durch irgend welchen Tractat Franz zur Wiedereroberung von Mailand und Genua förderlich zu sein, aber er sagte ihm wol zu, ihn taran nicht zu hindern, und sicherlich war es nur der Tod, der ihn von den unausbleiblichen Folgen des Conzgresses zu Marseille befreite.

Als er am 10. Dec. 1533 wieder in Rom eintraf, glaubte er die höchsten Erfolge seiner Staatskunst erreicht zu haben, denn die Verbindung seines Hauses mit beiden Großemächten, zwischen denen er stets hin und hergeschwankt hatte, schien ihm das vollkommne Mittel, das Gewicht der einen durch das der andern aufzuheben, und sie sicherte zugleich der Familie Medici eine glänzende Zukunst. Er täuschte sich wenigstens in diesem Punkte nicht, denn Catarina bestieg den königlichen Tron Frankreichs, und zwei Jahrhunderte lang beherrschten die Medici Florenz. Doch ein ironisches Geschick raffte in wenig Jahren jene beiden Bastardnepoten hin, um deren Willen Clemens VII. die Freiheit seiner Vaterstadt zerstört hatte. Der glänzende Cardinal Hippolyt

<sup>1</sup> Enthüllungen des Antonio Soriano, bei Alberi S. II. vol. III. 297 sq.

starb schon am 10. August 1535 zu Itri in Campanien, am Fieber oder an dem Gift welches ihm Alessandro Medici hatte beibringen lassen. Der lasterhafte Alessandro selbst wurde am 5. Januar 1537 durch Lorenzino Medici zu Florenz umgebracht.

Dieses Ende seiner Nepoten erlebte Clemens VII. nicht. Bald nach seiner Rücksehr erkrankt, brachte er elende Monate des Siechtums hin, durch Erinnerungen gepeinigt, durch die Angst vor dem Concil und den trostlosen Blick auf Deutschland und England aufgeregt. Denn nachdem er das endgültige Urteil über die Chescheidung Heinrichs VIII. ausgesprochen und diesen König mit dem Anathem bedroht hatte, erfolgte die Losreißung Englands von der römischen Kirche.

Am 23. Sept. 1534 schrieb der sterbende Clemens seinen Abschiedsbrief an Carl V. "In Chrifto geliebtefter Sohn! In dieser meiner schweren und beständigen Krankheit, von der Ew. Majestät wol schon Kunde haben konnte, da ich bisweilen scheinbar zu Kräften kommend, jest in größere Gefahr zurückgefallen bin, fühle ich mich dem Ende nabe, und ich scheide nicht ungern aus dem Leben; aber wegen des Friedens Italiens und der Christenheit, und der Aufrichtung des apostolischen Stules, was alles ich hauptsächlich Deiner Gnade verdanke und nun hinter mir lasse, bin ich nicht wenig in Sorge, es möchte dies nach meinem Tode auch Bestand haben; denn ich weiß nicht welche Zeiten auf mich folgen werden, und welches Sinnes mein Nachfolger sein wird. Nach diesen öffentlichen Angelegenheiten macht mir auch der Gedanke an meine Vaterstadt Florenz, wo ich das Licht erblickte, und an meinen Neffen den Herzog Alexander Sorge, da ich fürchte, daß die Stellung die ihm Deine Groß=

mut verlieben hat, nach meinem Tode durch diejenigen Keinde könnte gestört werden, die der noch nicht erfolgte Vollzug seiner Vermälung mit Deiner Tochter dazu ermutigen dürfte. Doch Deine Treue und Güte, teuerster Sohn, läft uns nicht fürchten, daß die von Deiner Großmut ausgegangene Liebe je durch Dich verringert werden könnte; vielmehr ich betrachte das schon als vollzogen, was Deine Gewissenhaftigkeit als zu vollziehen bestimmt hat. Demnach bewogen durch die besondere Liebe, mit der ich Ew. Herrlichkeit ergeben bin, und von Euch wiederum geliebt zu werden fühle, rede ich zu Euch fast mit der letten Stimme durch diesen Brief und seinen Ich fende zu Euch meinen geliebten Sohn den Protonotar Carnesecca de Medicis, meinen Geheimsecretär, dem ich alle meine Sorgen, die Gedanken meiner Seele und die geheimsten Angelegenheiten zu offenbaren pflege. bitte dringend diesen mir durch seine Treue und Tugend sehr teuern Mann aus Rücksicht auf mich zu empfangen und anzuhören, und beschwöre Euch beim Herzen unseres Herrn Jesus Christus in dieser meiner letten Stunde, junächst daß Ew. Majestät denselben Willen für die heilige Kirche und das Wol der ganzen Christenheit bewahre, und sich in aller Zeit die Würde des beiligen Stuls und den Frieden Italiens empfohlen sein lasse, welcher hauptsächlich von Ew. Herrlichkeit Kraft und Rechtschaffenheit abhängig ift. Sodann empfehle ich Dir persönlich meinen Neffen den Cardinal Hippolyt Medici, und Alessandro Deinen Diener und auf Grund des Herzogtums Bena auch im Besondern Deiner Majestät Untertan, daß Du sie in derselben Güte, mit der Du sie in Deinen Schutz genommen, auch ferner behalten mögeft, benn ich fann ihnen feine größere Sicherheit gurude

lassen, als die Hoffnung auf Deine grenzenlose Güte und Gunst. Im Vertrauen auf sie scheide ich gern aus diesem Leben, und zweisle nicht, daß Deine Herrlichkeit in Kraft so großer Güte und zu meinem Gedächtniß, diese meine Nepoten in beständigem Schutz behalten werde."

Man wird die ausdauernde Liebe von Clemens VII. zu seinen Verwandten ehren, aber sich zugleich verwundern, daß der lette Gedauke eines Papsts, der so viel erschütternde Weltschicksale sich vollziehen sah, und durch sie von der Eitel= keit aller irdischen Dinge so tief überzeugt sein mußte, dem Loos unbedeutender Nepoten gewidmet war. 2 Er verschied am 25. September. Er starb, so sagt Guicciardini, der diesen Papit misachtete, gehaßt von der Curie, den Kürsten verdächtig, eber ein gehässiges und drückendes, als ein freundliches Andenken zurücklassend, da man ihn für geizig, für wenig treu und durch Natur dem Wolthun abgeneigt hielt.3 In Clemens, fo jagt Jovius, fehlte die Kraft der Großmut und Freigebigkeit; seine Natur hatte Gefallen an Kargheit und Verstellung; er war nicht graufam und boshaft, aber bart und illiberal. Er haßte Niemand, weil er Niemand liebte.4 "Seit mehr als hundert Jahren, so rief ihm sein Bertrauter Francesco Bettori nach, saß auf dem heiligen Stul kein besserer Mann als Clemens VII.: er war nicht grausam, nicht stolz, nicht simonistisch, nicht geizig, nicht wollüstig . . . Tropdem ist der Zusammensturz in seine Zeit

<sup>1</sup> Raynald ad A. 1534 n. LXVII.

<sup>2</sup> Sie hatte er am 30. Juli 1534 zu seinen Erben eingesetzt. Abschrift seines Testaments, Cod. ital. 216, Bibl. München.

<sup>3</sup> Guicciardini XX. 417.

<sup>4</sup> Historiar, XXXII. 234.

gefallen; und andere, welche voll von Lastern waren, lebten und starben in Bezug auf die Welt im Glück."

Auf Clemens VII. statt auf Alexander VI. entlud sich ein Strafgericht, welches furchtbarer war als die Schuld dieses schwachen und ängstlichen Menschen, der keine große Leidenschaft und ein enges Herz besaß, der von den Pflichten des hoben Prieftertums nur das hergebrachte Ceremoniel verrichtete, und seine ganze Regierung mit kleiner und großer Politik ausfüllte. Die Nemesis, welche die Verirrungen, den weltlichen Ehrgeiz und die Sünden des Papsttums seiner Vorgänger rächte, traf ihn als den Erben von all' der Ver= derbniß, die sich in der Curie und Kirche angehäuft hatte. Es ist nur gerecht zu fagen, daß Clemens VII. von dem Labyrint ererbter Nebel so fest umstrickt war, daß eine über= menschliche Kraft würde nötig gewesen sein, um ihn davon zu befreien. Es war erst die Wirkung der Reformation, welche seinen Nachfolgern den Ausweg daraus geöffnet hat. In den Stürmen einer neuen, die Welt umgestaltenden Epoche auf den heiligen Stul gestiegen, begegnete er jenen nur mit den schwächlichen Rünsten des Diplomaten aus der Schule Leo's X. und des Fürsten Macchiavelli's, um, wenn irgend dies ein Papft sonst gethan, den sonnenklaren Beweis zu liefern, daß das Unheil der Kirche wie der Staaten aus der Vermischung von Religion und Politik entspringt, und daß Priester dazu berufen sind, an dem Altar der Kirche zu stehen, nicht aber Bölfer politisch zu regieren. Sein Ponti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alieno dal sangue: ein sonberbares Lob für einen Papst. Ich stelle die beiden Urteile der Männer zusammen, welche Clemens VII. genau kannten, und erspare mir dazu ein Wort zu sagen, indem ich dies den Lesern überlasse.

ficat war für die Welt und für Rom verderbenbringend. <sup>1</sup> Man kann ihn geradezu den unseligsten aller Päpste nennen. Er sah zu gleicher Zeit die weltgeschichtliche Größe des Papstetums fallen, die Einheit der katholischen Kirche zertrümmern, und die Freiheit Italiens in der Fremdherrschaft untergehn.

Wenn dieser Papst des Unterganges ein großer Charafter gewesen wäre, so würde er in der Geschichte seines Vater= landes wie des Papsttums wenigstens als eine hohe tragische Geftalt dafteben. Denn Clemens VII. war der lette Papft, welchen die Verhältnisse dazu beriefen die Freiheit der ita= lienischen Nation gegen die erneuerte Raisergewalt und die Fremdherrschaft überhaupt zu verteidigen, wie dies große Vorgänger auf dem Papsttron in alten Zeiten gethan hatten. Er scheiterte an einer erhabenen Aufgabe auf klägliche Weise; er warf sie endlich bin, um aus kleinlicher Hauspolitik einen Bund mit derfelben siegreichen Gewalt zu schließen, welche Atalien knechtete. Als erstes Opfer dieses Bundes fiel durch ihn Florenz, wodurch die Restauration eines nationalen Staatensystems Italiens für die Dauer unmöglich wurde. Mit Clemens VII. scheiterte an jener großen Aufgabe aber auch das Papfttum felbst, und für alle Zeit. Durch die Fremdherrschaft, welche es seit Alexander VI. in Italien eingeführt, dann unter Clemens VII. befestigt und besiegelt batte, von seiner nationalen Höhe abgesetzt, durch die Refor=

¹ Ich entlehne diesen Sat mit Absicht wörtlich dem Domenico Bernini (Historia di tutte l'heresie IV. 365): Certa cosa si è, che luttuoso e funesto sù il suo Pontesicato al mondo e a Roma. Muratori Annal. Ad A. 1534 fragt, was Clemens als Bicar Christi der Kirche in den Stürmen der Religion Gutes geleistet, und welche Mißbräuche er abgeschafft habe, und findet nur ch' egli si servi del Pontesicato, delle sue forze e de' suoi proventi per suscitare o mantener guerre.

mation vom Gipfel seiner geistlichen Universalmacht herabsgestürzt, endlich durch die Gegenresormation auch aus der Sphäre humanitärer Cultur in geistige Erstarrung hinwegsgedrängt, verband sich das Papsttum, seither nur als Nuine weiterlebend, und vor jedem stärkeren Lufthauche der Freiheit im Staat und in der Wissenschaft erzitternd, fast mit jeder despotischen Herrschermacht und mit jedem rückwärtsgewensdeten Princip, um seinen weltlichen Staat und seine geistzliche Autorität aufrecht zu halten. Das Grabmal Clemens VII. in der Santa Maria sopra Minerva, wo es dem Monument Leo's X. gegenübersteht, ist auch der letzte Meilenstein einer langen Spoche des Papsttums und der Stadt Kom, der leidenvollsten, der ruhmreichsten und erhabensten Geschichte, die in den Annalen der Menscheit verzeichnet steht.

## Schluß der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter.

Die Aufgabe des Geschichtschreibers der Stadt Kom im Mittelalter ist vollendet, und er an sein Ziel gelangt. Wie vom Gipsel eines hohen Berges, welchen ausdauernd er erstieg, kann er seinen Blick rückwärts in die langen und dunkeln Zeiträume wenden, die er durchmessen hat, und vorwärts in noch folgende bis dort wo die Grenze der Gegenwart von der Zukunst umhüllt wird. Wenn es die That des Geschichtschreibers ist, die Gestalt der Zeiten zu entschleiern, so erwartet er das Urteil der Denkenden, ob es ihm gelang, mehr als nur schattenhafte Umrisse vom Antlit der geheimnisvollen Vergangenheit zu zeichnen.

Der Geist des Mittelalters ist in Wahrheit für uns

oftmals rätselhafter als der des classischen Altertums, an beffen Trümmern er seine Geschichte angeknüpft hat. Ganze Diftricte in ihm liegen von Nacht verschüttet, auf welche kaum aus Chronifen und Urfunden ein Schimmer fällt. Mittelalter ift die Entwicklung der abendländischen Mensch= heit durch das Princip der driftlichen Religion auf dem Grunde der antiken Cultur; es ift die große Werkstätte und das Schathaus aller unfrer Culturideen. Je mehr nun wir selbst uns von ihm entfernen, desto geheimnifvoller und ehr= würdiger erscheint uns seine Gestalt. Die Erhabenheit seiner Ideale und ihr religiöser Tieffinn, die Größe seiner welt= umfassenden Systeme, die phantasievolle Uebergeistigung alles Irdischen, die Mannigfaltigkeit seiner Lebensformen, die tiefen Widersprüche der übersinnlichen und der realen Welt, und ihr zerstörender wie befruchtender Kampf: alles dies stellt einen Rosmos von Ideen und Erscheinungen dar, dessen innerstes Wesen sich in Mysterien zu verhüllen scheint. Biele Stellen in der Welt des Mittelalters welche einst hell er= schienen, sind für unsern veränderten Blick abgeblaßt: viele, die das vergangne Menschengeschlecht dunkel sah, sind für uns zum Licht der Vernunft aufgehellt. Begriffe und Dogmen, Rechte und Gesetze, Glaube und Denkweise, Rirche und Staat, haben ihren Ort im geistigen Weltspstem verändert, oder sie find unter unfern Horizont gefunken, und diese Berwandlung ist die Geschichte selbst. Vermag nun der Geschichtschreiber deren viel verschlungene Wege mit Sicherheit wieder zurückzulegen, die Gesetze ihrer Bewegung fehllos zu erkennen, den Schatten der Zeiten ihr metahistorisches Dasein zu sichern, und aus dem Verfall der Thatsachen das geistige Bild der vergangenen Welt als deren unzerstörbare weil ideale Wirk= lichkeit zu erheben? Ich fühle noch einmal das ganze Gewicht meiner Aufgabe lebhaft hier, wo ich nach der mich beglückensten Arbeit von siebenzehn Jahren von der Geschichte der Stadt Rom den Abschied nehmen muß. Aus Trümmern der Jahrhunderte, deren geschichtliche Strömung für uns periodenweise versiegt ist, erkühnte ich mich sie vom Boden Rom's aufzulesen, und mein Werk ist nur ein unvollkommencs Fragment. Aber wie es auch sei, ich lege es als eine Opsergabe dankbar und voll Ehrsurcht zu den Füßen der Roma nieder.

Der Plan zu ihm entsprang aus dem überwältigenden Anblick der monumentalen Natur Rom's, und wol auch aus der dunkel in der Zeit rubenden Uhnung, daß die Geschichte des römischen Mittelalters ihrem völligen Abschluß durch den Untergang der päpstlichen Herrschaft nabe sei, und daß die Stadt Rom, nach der langen Dauer ihrer Vergeistlichung, einer zweiten Metamorphose, ihrer Wiederverweltlichung entgegen= gebe. Während ich diese Geschichte schrieb, war ich Augen= zeuge erst der Restauration des Papsttums nach seinem nur augenblicklichen Fall im Jahre 1848, und dann der großen Umwälzungen Italiens, welche die lette Katastrophe Rom's berbeigeführt haben. Diese Erlebnisse förderten mein Werk, denn sie schärften mir den Blick für die Grundideen und geschichtlichen Triebe der römischen Vergangenheit, und sie öffneten mir zugleich viele Archive Rom's und Italien's, welche mir ohne jene Umwälzungen kaum zugänglich geworden wären.

Ich begann meine Aufgabe im Jahre 1855, und ich beendigte sie im Jahre 1871, in derselben Zeit wo der Untergang des weltlichen Staats der Päpste eine geschichtliche Thatsache wurde. In Wahrheit, es konnte keinen mehr bedeutenden und beziehungsvollen Moment für die Vollendung der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter geben.

Freunde dieses Werkes fordern mich auf, die Geschichte der Stadt bis zu dieser abschließenden Gegenwart in dersels ben Weise fortzuführen, wie ich das Mittelalter aus seinen Urkunden zu behandeln versucht habe. Sie nötigen mich deshalb ihnen zu sagen, daß und warum ich diese neue Aufgabe nicht unternehmen werde.

Die Spoche vom Tode Clemens VII. abwärts würde dem Geschichtschreiber der Stadt einen nur spärlichen Inshalt darbieten, und fast ausschließlich zur Geschichte des in immer engere Grenzen moralischer Macht sinkenden Papsttums werden. In diesen drei Jahrhunderten konnte die Stadt Rom weder mehr ein mitwirkender Factor der Geschichte des Abendlandes, noch ein Spiegel für die Bewegung Europa's sein. Der Geschichtschreiber würde daher Mühe haben die großen Weltströmungen in Bezug auf die Stadt Rom zu bringen, oder nur dem versteckten Fortleben jener Grundgedanken nachzuspüren, welche das Wesen des römischen Mittelalters bestimmt haben. Ich meine, außer der Papstzgewalt, das Princip der städtischen Republik, und die Idee des Kaisertums.

Von der Kaiserkrönung Carls V. bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts beherrschten die Päpste Rom in so vollkommener Nuhe, daß sie in dieser Spoche des politischen Absterbens Italiens und auch der Erstarrung des Papsttums ihre glücklichste, aber ruhmloseste Zeit gehabt haben. Die Kaiseridee, wie das municipale Princip, ruhten in Verzgesseheit, bis die alten Kämpse durch die französische Revolution wieder erweckt wurden. Von diesem Augenblick wo

eine neue Kette nationaler, socialer und wissenschaftlicher Umwälzungen begann bis auf unfere Gegenwart, wird ein Fortseter dieser Geschichte der Stadt Rom den Todeskampf des politischen Papsttums zu schildern haben, und unter seinen Händen wird sich das neu belebte Gemälde Rom's zur Tragödie des Untergangs des Kirchenstaats und auch der bisherigen Form des Papsttums gestalten. Er wird das traumbafte Erwachen der Republik auf dem Cavitol am Ende des 18. Jahrhunderts, und den Riesenschatten des Cäfarentums darstellen, welcher sich in Napoleon plötlich über Nom und der Welt erhob, während die legitime Reichs= gewalt der deutschen Kaiser erlosch. Er wird den jähen Sturz jenes Cafarcoloffes, und die Berftellung der Bapft= gewalt durch den wiener Congreß schildern, und dann bemerken, daß alsbald ein heftigerer Kampf der weltlichen Triebe gegen diese geistliche Restauration begann. Er wird darthun, daß jene drei die Stadtgeschichte Rom's bestimmenden Grundgedanken durch einen andern verdrängt wurden, durch den Trieb der Nationalität. Er wird zeigen, wie der national= politische Gedanke welchen Cola di Rienzo zuerst erfaßt, aber noch mit altrömischen Rechtsbegriffen und mit firchlicher Scholastik verflochten hatte, sich vom mittelaltrigen Wefen loslöste; er wird nachweisen wie diese Trennung von jedem Bezug auf die alten Ideen des Reichs, der Kirche und der Municipal= Republik, und wie überhaupt die grundfätliche Abwendung ber modernen Staatstheorie und der europäischen Politik von der theologischen Weltanschauung der Vergangenheit dem nationalen Princip den Sieg gegeben hat.

Der Geist der Weltgeschichte hat sich vor unsern Augen in einem Gewitter von Katastrophen entladen, und so viel

Untergang und Schöpfung mit sich geführt, daß von den Jahren 1870 und 1871 eine neue Aera Europa's beginnen muß, auch wenn die jüngsten Veränderungen statt dauernder Gestalten nur Uebergangsformen und Probleme erzeugt haben sollten. Wer nun die Geschichte der Stadt Rom im Mittelsalter verfolgt hat, hält auch die Fäden des geschichtlichen Gewebes in der Hand, das die lateinische und die germanische Welt umschlingt, und dessen Anotenpunkt Rom ist; er wird demnach den vollkommenen Zusammenhang des historischen Processes erkennen, welcher in den Ereignissen der Gesgenwart solche Resultate gesunden hat.

Die ghibellinischen Ideen der Entweltlichung der Kirche, der Kampf des reformatorischen Princips gegen die Papst= hierarchie, das Streben des Papsttums nach der geiftlichen Universalberrschaft, Cäsarismus und Nationalität, das Ringen Italiens nach Unabhängigkeit und Einheit, der gleiche Einheitsdrang Deutschlands, der Riesenkampf dieser Nation mit der französischen um das Recht ihrer Neugestaltung, vielleicht um die europäische Gewalt: alle diese durch die Vergangen= beit mit einander verflochtenen Ideen, Triebe, Bedürfnisse und Gegenfätze der Geschichte saben wir in dem großen Drama unserer Zeit zu einem Weltsturm aufgeregt. Aus ibm trat Deutschland in seiner politischen Reformation ber= vor, auf welche seine kirchliche mit Notwendigkeit gewiesen hatte. Es stellte nach einem Interregnum von 64 Jahren die Kaisergewalt in der protestantischen Dynastie Hohenzollern wieder her; das deutsche Reich erstand als ein nationales, von dem alten dogmatischen Bezug auf Rom und Italien abgelöst. Dieses Land selbst, welches auf Grund der Dog= men des Mittelalters Jahrhunderte lang die Domäne des

beutschen Kaisertums gewesen war, um dann seit Carl V. die lange Fremdherrschaft Spaniens und Desterreichs zu erdulden, ward völlig frei, und konnte unter der Zustimmung Europa's mühelos seine nationale Umgestaltung vollenden. Seit den Tagen des Gothenkönigs Theodorich wurde es zum ersten Mal wieder ein einiges Königreich. Italien und Deutschland, diese beiden feindlich verketteten Schicksalsgeschwister der Geschichte, aus deren wechselseitiger Beziehung im Mittelalter die Cultur Europa's wesentlich entstanden ist, wurden durch die Freiheit von einander abgetrennt und endlich mit einander versöhnt.

Mitten in diesen Umwälzungen vollzog sich der Fall des Papstums, wie es Julius II. auf politischen Grundlagen neu aufgerichtet und Carl V. anerkannt hatte, nach dem vollendeten fünfundzwanzigsten Regierungsjahr Pius IX., des Papsts der am längsten auf dem Stule Petri gedauert hat. Der Untergang ber ältesten und für die Empfindung vieler Menschen ehrwürdigsten Macht Europa's, welche die zahllosen Revolutionen eines Jahrtausends zu überstehen ver= mocht hatte, ist das große Trauerspiel der Gegenwart. Diese Macht selbst war das geschichtliche Erzeugniß der politischen und firchlichen Verfassung Europa's; die Ideen und Bedürf= nisse der Zeiten erschufen, erhielten und bekämpften sie. Sie fiel in unsern Tagen im Sturm der Weltgeschichte, und ihre Gruft umgaben Bölferkampfe und Ereigniffe, nicht minder groß und welterschütternd als jene gewesen waren, welche der schwache und unselige Clemens VII. erfahren hatte. Ihr Grabgeläute war der Donner so furchtbarer Schlachten, wie die Geschichte folche faum je zuvor gesehen bat, und der Zusammensturz eines Raiserreichs. Sie ging

unter, sowel durch die zerstörende Gewalt der ganz veräns derten Josen des Menschengeistes, als durch die Unveränders barkeit ihres eigenen Princips. Denn wie immer in ähnslichen Untergängen der Geschichte macht das vorwärts dränsgende Leben die Fortdauer eines Princips in starrer Unbesweglichkeit zur tragischen Schuld. Die politische Gestalt des Papsttums ward in der sich erneuernden Welt zum Anaschronismus und zur Anomalie, und ihr Fall zum Urteilsspruch der Geschichte selbst.

Seit der Gegenresormation, welche den Geist der Renaissance tödtete, ohne verjüngende Lebenstraft, setzte sich das sinkende Papsttum, nur noch um sein Dasein kämpfend, in immer schrofferen Widerspruch zur europäischen Cultur, die doch das Resultat der Weltarbeit und zum größten Teile das Product der driftlichen Kirche ist. In ohnmäch= tigem Zwiespalt mit dem fortschreitenden Leben, dem es furchtsam den Stillstand gebieten wollte, mit der Freiheit ber Staaten und Bölker, mit der wachsenden Wiffenschaft, deren Entwicklung es von sich ausschloß, wandte sich das Papsttum, aus Bewegungslosigkeit fast geschichtlos geworden, nur dem mittelaltrigen Ideal Gregor's VII. zu, in deffen Renaissance es seine Rettung suchte. Die gewaltsame Proclamation der päpstlichen Absolutie, für welche die reale Verfassung des europäischen Geistes weder mehr den Glauben noch das Bedürfniß besitzt, war in unserer jüngsten Bergangenheit der beklagenswerte und verzweifelte theoretische Protest der Papstgewalt gegen ihren eigenen historischen Untergang, das beißt gegen ihre unausbleibliche von der Geschichte gebotene Umgestaltung. Sie war zugleich der dogmatische Schlußstein der gregorianischen Kirche, über

welchen hinaus begreiflicher Weise nicht mehr fortgeschritten werden kann. Die riesige Phramide des römischen Papsttums ist am 18. Juli 1870 vollendet worden.

Als geschichtliches Monument wird sie allen Zeiten sicht= bar bleiben, wenn andere noch so große Gestalten der Ber= gangenheit immer tiefer unter den Gesichtsfreis der Mensch= beit gefunken find. Wenn fie zugleich das Maufoleum für eine nun vergebende Form des Papsttums selber ift, so hat die Geschichte nicht Serventitel genug, um sie auf diese Pyramide zu schreiben, und mit ihnen die weltumfassende Wirksamkeit, die großen schöpferischen Thaten, und den un= vergänglichen Ruhm der Päpste auch nur annähernd zu bezeichnen. Wenn in einem kommenden Jahrhundert die leiden= schaftlichen Kämpfe mit der Hierarchie, in welchen wir noch stehen, erloschen sind, oder wenn die Läpste selbst nur noch Namen und Gestalten der Bergangenheit sein werden, dann erst wird sich ihrer Erinnerung die volle Bewunderung der Menschheit wieder zuwenden, und ihre lange Reihe wird am himmel der Culturgeschichte ein System bilden, deffen Glanz alle anderen Reihen von Fürsten und Regierern der Zeiten überstralen muß.

Ein fünftiger Geschichtschreiber des Falles der Papstsgewalt wird mit Erstaunen bei der Thatsache verweilen, daß der Nachfolger Petri in derselben Stunde, wo er jene schwinsdelnde und verblendende Höhe seiner dogmatischen Allmacht erstieg, wo er das innere Leben und die Entwicklungsfähigsteit der Kirche in jenes Dogma der Unsehlbarkeit wie in einen Sarkophag zu versenken wagte, die irdischen Verhältnisse von sich absallen sah, daß er die materielle Grundlage seiner geistlichen Macht, den tausendjährigen Besitz der Stadt

Kom und des Kirchenstaats verlor. Er wird dann wol zu beweisen vermögen, daß dies Zusammentressen beider Thatsachen, der gewaltsamen Zerstörung der alten Verfassung der Kirche durch das Papstum, und des Zusammensturzes von dessen wirklicher Souveränität, eine geschichtliche Notwendigsteit gewesen ist, daß die eine die andere bedingt hat.

Um 20. September 1870 bemächtigten sich die Italiener Rom's. Zu diesem Ereigniß, deffen Neuheit uns Lebenden kaum noch faßbar erscheint, führt vom Langobardenkönig Desiderius bis auf Victor Emmanuel eine lange Rette von Ursachen und Wirkungen. Und wie dasselbe durch die Vergangenheit Italiens bedingt worden ist, so steht es auch im Zusammenhang mit der Veränderung der Grundideen in der Verfassung Europa's überhaupt. Ich meine hier den völligen Zusammenbruch jenes Universalgedankens von der driftlichen Republik, der sich in dem Weltspstem der Kirche und des Reichs ausgedrückt hatte, bis die Entstehung der modernen Monarchien und die deutsche Reformation dies Joeal zu zerstören begannen. Seit dem Jahre 1806, wo das legitime römisch-deutsche Imperium erlosch, erlebte Europa erst den Kall des napoleonischen Universalreichs, sodann den Rückzug Desterreichs, auf welcher ehrwürdigen Macht noch ein Refler der alten Kaiseridee geruht hatte, aus allen seinen histori= schen Beziehungen zu Italien, endlich den Untergang des zweiten napoleonischen Kaisertums, der letten Schutmacht des politischen Lapsttums. Deutschland, von wo die Zerstörung der allgemeinen Kirche durch die Reformation aus= gegangen war, stellte zwar das Reich wieder her, aber nur in den verengten Grenzen der Nationalität. In die nationale Besonderung ist die alte Reichsidee Dante's zurudgesunken, und aus Europa in der Gegenwart thatsächlich geschwunden.

Rom, die geschichtliche Quelle jenes Weltideals, blieb naturgemäß das lette Capitol der Idee von der allgemeinen driftlichen Republik, deren Fahne hier, vom Kaisertum verlaffen, in tragischer und selbstverschuldeter Ginfamkeit Bius IX. entfaltete. Ich habe es in dieser Geschichte dargestellt, wie seit Carl dem Großen bis auf Carl V. das welthistorische Spstem des Papsttums von jenem des Kaisertums untrennbar gewesen ist, wie eins das andere voraussetzte, trug und bielt, wie selbst ihr feindlicher Ausammenstoß nur ihre Energieen steigerte, ohne daß eins das Princip des andern verneint hätte, und wie der Verfall des einen notwendig auch den des andern bedingen mußte. Vielleicht darf man es selbst heute sagen, daß die angewohnte Ehrfurcht der Völker vor einer erhabenen Tradition den Fortbestand Rom's als einer fäcularisirten Freistadt Italiens würde gefordert oder doch gewünscht haben, wenn sich das Papsttum in einer idealen Größe gezeigt hatte. Doch in seiner schrecklichsten Arisis bekannte sich dieses mit einer in der Geschichte nie zuvor er= lebten Offenheit zum principiellen Feinde der modernen Cultur und ihrer allen gebildeten Bölfern teuersten Güter, und die Geschichte des letten vaticanischen Concils wie aller der kirchlichen Acte Bius des IX., die ihm voraufgegangen find, wird dereinst die vollkommene Abwendung der Bölker, der Staaten und Regierungen von diefem Papsttum, und beffen unausbleiblichen Fall erklären.

Dem Sturz der Neichsidee, dem Zusammenbruch jener allgemeinen Ideale entsprechend, haben die Italiener, durch keinen Protest in Europa gehindert, vielmehr von der öffent-

lichen Meinung unterstütt, den Papst gewaltsam enttront, einem unerträglich gewordenen Zustande Rom's und der Römer ein Ziel gesett, und die alte Weltstadt Rom gur Hauptstadt ihres jungen nationalen Königreichs gemacht. Ein fünstiger Geschichtschreiber wird die Wirkung dieser unermeßlichen Thatsache und die Umwandlung zu schildern haben, welche durch fie die Gestalt des Papsttums, der Kirche, Italiens und der Stadt Rom notwendig erfahren muß. In dem sibyllinischen Buch der zukünftigen Schicksale Rom's fann kein Lebender lesen, und kein Prophet voraussagen, ob die Alma Roma fortan nur als beglückte Hauptstadt des ichönsten Königreichs und einer edeln Nation, andern Sauptstädten gleich, fortdauern wird, oder ob sie, wenn all= gemeine Bedürfnisse der Welt es fordern sollten, noch dereinst in kommenden Zeiten wieder das von den Jahrhunderten geheiligte Gefäß für den aus der Geschichte nie verlierbaren und in der Zukunft vollkommner darzustellenden Bundes= und Einheitsgedanken der Menschbeit werden wird. Wenn aber jene Joeale, welche Rom diese einzige Stellung in der Welt gegeben haben, überhaupt schon der Vergangenheit an= beimgefallen sind, und wenn die sich immer freier entwickeln= den Bölker Europa's nicht mehr eines folchen internationalen Centrums bedürfen, so werden doch die großen Erinnerungen und die Monumente der Geschichte den Bezug der Stadt Rom auf die Menschheit dauernd wach erhalten.

Als das ehrwürdigste Vermächtniß der Geschichte übernahmen die Italiener Rom, und wol hat jene niemals einem Volk einen gleich erhabenen Sitz verliehen, mit ihm zugleich aber nie eine schwierigere Aufgabe und ernstere Pflicht auferlegt, als diese ist: die Erhalter und Erneuerer der Stadt Rom zu sein, an ihrer Größe selbst wieder groß zu werden, und den furchtbaren Zwiespalt zwischen der Kirche und der Nation durch eine moralische Reform auszusöhnen.

Lierzehn Jahrhunderte nach dem Falle des alten Römer= reichs zogen sie als ein geeinigtes und freies Bolk in Rom ein, nicht weil sie die altersschwachen Mauern Aurelian's erstürmen durften, sondern weil hinter diesen Mauern das alternde Papsttum jum Sinken kam, mahrend die ringgum verwandelte und sich wandelnde Welt die Ursachen dieses Sinkens zum Teil in sich selber trug. Denn nur als die Idee der Kirche lebensvoll und weltbeherrschend mar, ver= mochten auch die in der Vergangenheit oft bedrängten, fast immer wehrlosen Bäpste Rom zu verteidigen und zu behaupten. Ohne Anmaßung des Propheten darf man wol heute sagen, daß die Epoche der Herrschaft der Päpste über Rom für immer beschlossen ist, und daß nie ein Kaiser mehr die Alpen herabsteigen wird, um in einer Romfahrt den um= gestürzten Tron vaticanischer Briefterkönige wieder aufzurichten. Denn sein Sturz bezeichnet eine neue und große Phase in ber Entwicklung des europäischen Geistes, und die fühne Revolution, wodurch er vollzogen ward, steht unter dem Schute der von der gebildeten Welt anerkannten Grundsätze des nationalen Rechts und der bürgerlichen wie religiösen Freibeit, deren Fahne eben die Staliener auf den Trümmern des römischen Papstkönigtums erhoben haben.

Den ruhigen Beobachter der Weltschicksale mag der Anblick dieses Falles einer alten und ehrwürdigen Macht dazu aufregen, jene Betrachtungen über die Wandelbarkeit aller irdischen Größe fortzusetzen, die wir am Anfange dieser Geschichte an den Fall des Kömerreichs geknüpft haben.

Denn an einen solchen Abschnitt ihres geschichtlichen Lebens ist die Stadt Rom offenbar wieder angelangt: auch beute ist es ein Fallen und Ersteben, eine innere und äukere Metamorphose, die sich bereits zu vollziehen beginnt. Nachdem die Römer, wie es diese Geschichte dargethan bat, Sahrhun= derte lang verurteilt geblieben waren, ihre eigene bürgerliche Natur der Macht des Papsttums aufzuopfern, sind sie endlich von diesem Bann für immer erlöst worden; und erst beute wo sie durch Italien in ihre Selbständigkeit und ihre Männerwürde, und in viele bisher ihnen versagte Rechte und Güter der Cultur wieder eingesetzt und zu einem neuen Leben erweckt sind, kamen auch jene tragischen Schatten ber Geschichte zur Rube, deren lange Reihe von Crescentius zu Heinrich IV, dem Büßer von Canossa, von Arnold von Brescia und den Hobenstaufen, über Dante, Cola di Rienzo, Betrarca und Macchiavelli hinaus, bis zu unseren Zeiten herabreicht.

Fast zwanzig Jahre lang war ich Zeuge des letzten Ringens von Rom um seine endliche Wiedergeburt zu einem Bolk von freien Bürgern; ich versenkte mich in derselben Zeit in die Vergangenheit der Stadt: ich forschte den Schicksfalen und Wandlungen Rom's, den großen Thaten und den großen Verirrungen der Päpste, in elf Jahrhunderten nach; ich schilderte dieses inhaltreichste und erschütternoste Trauersspiel der Weltgeschichte, und ich beschrieb die ewig wiedersholten, ewig um dasselbe Centrum kreisenden Kämpse und Leiden Rom's und Italiens, und den verhängnißvollen Anteil, welchen seit den Gothenzeiten Deutschland daran zu nehmen berufen war: und eben deßhalb darf ich mich glücklich preisen, weil die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter diesen wirklichen Abschluß gefunden hat. Denn wol ein seltenes

Glück gab es mir, nicht allein diese Geschichte in Rom selbst zu schreiben und zu vollenden, sondern auch an ihrem Schlusse die endliche Lösung und die Sühne eben jener Schicksale und Leiden Rom's, Italien's und Deutschland's zu schauen, welche in diesen Büchern verzeichnet stehen.

Rom, am 19. Januar 1872.

Finis.



## Register

3111

## Geschichte der Stadt Rom

von

Ferdinand Gregorovins.

Band I-VIII.

Angefertigt von Franz Rühl.



510.

Nachen, Dom II, 408 f. Abalard IV, 455 ff. Abbo, Abt von Fleury III, 433. Abbreviatoren VII, 217. Abgaben, römische im 9. Jahrh. III, 483 f. 485, unter Cola VI, 253 f. im 15. Jahrh. VII, 223. Abteien in Rom im 13. Jahrh. V, 619 Abu Hosein Mogehid IV, 26. Abul Kajem von Palermo III, 417 f. Acacius I, 308. Accademia, fiehe Atademie. Acciajuoli VIII, 289. Acciapaccio, Nicolaus VII, 90. 627. Accolti, Familie VIII, 340 f. Accolti, Bernardo VIII, 340 f. Acerbus Morena IV, 548, 551. Achaja, Johann v., auf dem Capitol VI, 41. 42. 44. 46. 50. 53. 55. 57. 67; zieht von Rom ab 73; versucht einen Sandstreich gegen die Stadt 138. Achmet Pascha VII, 254.

Acqua, fiehe auch Aqua.

Acqua Paola I, 28, vgl. Aqua Sa-

Acquasparta, Matheus v. V, 558.

Seine Bibliothek 598. Grab 629.

Acqua Felice I, 28.

batina.

gl. Aqua Birgo Acqua Trevi I, 28; v Acquataccio I, 32. II, 103. Actores II, 429. 480. 491. Abalbert, König der Anglen II, 66. Abalbert, Sohn Berengars II, wird Mitkönig III, 348; in Rom 366 f. Lette Kämpfe mit Otto I: 386 397. Adalbert von Bremen IV, 136. Adalbert, Bischof von Brag II, 428 ff. 442 f. Kirchenbauten zu feiner Ehre 540. Seinelebensbeschreibung 545. Adalbert von Tuscien III, 193. 195. 215.239 f. 253.259.260; unterftütt Sergius II: 263; fampft gegen bie Saracenen III, 292, erhebt sich gegen Berengar 297 f. S. Adalberti et Paulini, Rirche III,

Adalgisus: II, 375, flieht nach Berona 391, nach Konstantinovel 399, plant

die Vertreibung der Franken 412. 414 f. Seine Beziehungen zu Arichis

417. Er landet in Calabrien 420,

Adalgisus von Benevent nimmt Lud=

wig II gefangen III, 184 f., wird

in die Acht erklärt 186, flieht ibid.

5. Jahrh. 135 ff.; im 10. Jahrh.

Adel, römischer: heidnisch I, 68; im

wird geschlagen und † ibid.

120 f.; im 12. Jahrh. 433 ff. Seine Parteien 437 f.; im 13. Jahrh. V. 289 f. Seine Türme gerstört 316 ff. ; gur Zeit Colas VII, 293 f. Germanische Familien V, 57. VI, 260 f. Verfall im 16. Jahrh. VIII, 370 ff. Stadt - Geschlechter im 15. Jahrh. VII, 60: in Trastevere 692 f., in Ponte 966, in Parione 703, in S. Eustachio 706, in der Regola 708, in S. Angelo 711, in Pigna 714, in Ripa 717, in Campitelli 723, in Campo Marzo 726, in Colonna 728, in Trevi 730, in Monti 739. Abelais, fiebe Praxedis. Adelberga, Königin der Anglen II, 66. Adelberga, Tochter des Desiderius, II, 411. Ihre Bilbung 453 f. Adelchis, fiehe Adalgisus. Adelhard von Corvei III, 17. Abelheid, Kaiserin, heirathet Lothar: III, 344, fliebt 348, beirathet Otto I ibid. wird Kaiserin 359, + 507. Abelheid von Sufa IV, 155. Adenulf, Bodestà v. Anagni V, 576 f. Abeodatus, Papft II, 177. Adminiculator II, 487. Adolf v. Nassau V, 557. Adolf, Erzbischof von Coln V, 64. 74. Adolf, Diaconus III, 15. Adoloald II, 125. Adorno, Antonio VI, 520. Adorno, Prospero VII, 191. S. Adriano gegründet II, 130. S. Adrianus II, 130. Abvocatis, Simon de VI, 31. S. Aemilianae, Titulus I, 259. 269. Aerzte besoldet von Justinian I, 466; römische um 600 II, 92. Aetius I, 199 ff., + 201. 203. Affile IV, 310 f.

III, 317. 323; unter Nicolaus II: IV, / Afiarta, Paul II, 369. 370. 372; zu Defiderius gefandt 383; läßt Sergius ermorden 384; verhaftet 386, + 387. Ngapeti II, 45. Agapitus I, Bapft, geht nach Konftantinopel I, 341 f., † 342 Agapitus II: III, 347, ruft Otto I 348. 350, + 355. Agareni IV, 111. S. Agatha, Beilige, in Rom verehrt II, 83. S. Agatha, Rlofter II, 269. S. Agatha de posterula III, 576. S. Agatha super Suburram von Rici= mer geschmückt I, 236, Mosaifen 236; von Gregor I geweiht II, 83. Agathon, Papst II, 181 f., † 194. Ageltrude, Gattin Guido's von Spo= leto III, 240. 243. 259. Ager Romanus um 600 II, 104 f. Agilulf: II, 42 f., erobert Perugia 44. belagert Rom 44. 49 f., schließt Frieden 69. Agiprand, III, 293. Malie, Paul VI, 200. Agnadello, Schlacht VIII, 52. Nanellus, Conful in Ravenna II, 288. Agnellus, historifer II, 228. III, 164. Agnes, Kaiserin IV, 95. 169. 135, in Rom 146, in Monte Cafino 157, beim Lateranconcil 190, + 202. S. Agnes, Legende II, 137 f. S. Agnese fuori le mura. Gründung I, 87. 105, von Honorius I neu gebaut II, 139, Mosaifen 139 f., Grabfirche 138, Klofter III, 338. S. Aogstino gebaut VI, 152. VII, 645: Gemälde Rafaels VIII, 357. Agrippa, Grab I, 52. Agropolis III, 204.

Agulia III, 557.

b'Milly, Beter VI, 630. Akademien des 15. Jahrh. VII, 576. Akademie, römische VII, 575 ff. 583. VIII. 284 f. 601 f.

Akademie von S. Luca VII, 675. Maleonibus, Angelo de VI, 537.

Mlamannus be Balneoregio V. 538. Marich: I, 118, giebt gegen Rom 121 ff., belagert Rom 124, erpreßt eine Contribution 127, erobert Bortus 130, fest Attalus als Raifer ein 130, fest Attalus ab 132, zieht zum 2. Mal wider Rom 133 f., erobert Rom 147 f. plündert Rom 150, zieht ab 155, erbeutet Gefäße des Tempels von Jerusalem 209:

ftirbt 169. Albano, Gründung I, 336. V, 217; von Belisar besett I, 383; bis zum 13. Jahrh. V, 217; favellisch 218, von den Saracenen zerftört 217.

Albergati VII, 23. 67. + 105.

Allbergo del Sole VII, 697 f.

Alberich I: III, 279, heirathet Marozia 280; zieht gegen die Saracenen 292 ff. Seine Stellung in Rom 296 f.; lette Schickfale 300; nicht Graf von Tusculum 301.

Alberich II: Geburt III, 297, Kampf gegen Sugo von Stalien 316 f., wird Princeps 317 f. Seine Stellung 322 ff. Seine Münzen 325. Sein Palaft 326. Charafter feiner Herrschaft 328 f. Kämpfe mit Sugo 329. Er heirathet Alda 330. Be= ziehungen zu Bhzanz 330 f., zu Leo VII 332. Seine Sorge für die Rlöfter 337 ff. Er reformirt Karfa 341, erwirbt die Sabina 342. Seine Stellung zu Stephan VIII 343. Aufstände gegen ihn 343 f. Neue Kämpfe mithugo 345. Vertrag | d'Albret. Charlotte VII, 425.

mit ihm 347. Stellung zu Otto I 350. † 351 f.

Alberich, Bruder Eszeling: V. 323. Alberich, Graf von Tusculum IV, 11. 17, 22,

Albert, Bischof der Sabina IV, 302. Alberteschi, Familie VI, 201. Alberti, Jacob VI, 147. 159.

Alberti, Leon Battista VII, 632 Albertini, Francesco, VIII, 302 f. Allbigenser V. 104.

Albina, Gattin Walthers v. Brienne V. 54.

Albinus, Confular I, 312.

Albinus, Patricier I, 414.

Albinus, Stadtpräfect I, 172.

Albinus, Rath Carls d. G. II, 390. Albinus, Kämmerer Paschalis' I: II. 527.

Albinus, feine Gefta IV, 600. Alboin, König der Langobarden I, 480. Alboin, Herzog von Spoleto, fällt zu den Franken ab II, 338 f.; von Defiberius gefangen II, 339.

Albornoz, Egidius VI, 331, in Italien 348 ff., gegenüber Carl IV: 375. 377. 379, unterwirft ben Rirchen= ftaat 383. Seine Verwaltung 384 ff. Nach Avignon berufen 387. Neue Rämpfe mit den Thrannen 391, mit den Visconti 392. 400. Er schließt Frieden 40?, reformirt die römi= ichen Statuten 402 f., Albornoz und die Soldbanden 409 ff. Er empfängt Urban V in Corneto 420; † 421 f.

Albornoz, Gomez VI, 476. 478. Albrecht I: V, 557, unterwirft sich Bonifacius dem VIII: 567, + VI, 14. Allerecht II: VII, 69, 73.

Albrecht von Mainz VIII, 225.

Alcuin, Stellung zu bem Aufstand gegen Leo III: II, 532 f., weigert sich nach Italien zu gehen 536. Alba, Gattin Alberichs, III, 330. 345.

Alba, Gattin Hugo's von Italien III, 311. 354.

Albobrandeschi, Familie V, 36.

Aldrovandi, Ulisse VIII, 136.

Aleander: VIII, 247. 249. 430. Seine Bibliothef 287, Bibliothefar ber Baticana 289 ff.

b'Aleman, Louis VII, 19.23 68. †108. Alemannen fallen in Italien ein I, 459 f.; werden geschlagen 460.

b'Alençon, Philipp, Sarkophag VI,683.

S. Alejño, Gründung I, 83.

Alethius I, 94.

Mlegander II, siehe Anselm von Basbagio. Er wird Papst IV, 124 f., vor Benzo 130, Bertrag mit Honorius II 153; nach Romzurük I35, sein Rampf mit Honorius II 137 f.; als Papst anerkannt 141; seine Stellung zu Cotta 148; seine Reisen 149, 

+ 160.

Allegander III, Wahl IV, 527 ff.; Anhänger 530; gegen Friedrich I: 531 ff., nach Frankreich 534; nach Rom 536. Berhandlungen mit Bhzanz 537 f.; Er wird belagert 544 ff.; nach Benevent 548; im Exil 555 f.; für die Lombarden 557. Friede mit Friedrich I 558; in Rom 559. Concil von 1179 564. † 565. Charakter 565 f.

Mlegander IV: V, 301 f., nach Rom 302; gegen Brancaleone 311 ff.; nach Viterbo 315; bannt Brancaleone 316, beansprucht die Wahl des Senators 320 f., bannt Manfred 331, fordert die Vertreibung der Saracenen 332, bannt Siena 335, † 336.

Megander V: VI, 560, 592 ff., erwirbt Rom 595 ff., in Bologna 597 f., + 599.

Alexander VI. (fiehe Borgia, Roberich) Er wird Papft VII, 311 f.; gefront 319 ff.; Verwaltung 322: Nevotismus 322 f., Unterhandlungen mit Ferrante 327 f.; Liga mit Sforza 329; theilt die Erde 330; unterhanbelt mit Spanien 333. Bertrag mit Ferrante 336. Cardinalsernennung 338 ff. Er erkennt Alfons II an 343 f.: erobert Oftia 345: unterhandelt mit Bojaget 352 f.; ruftet gegen Carl VIII: 359 f.; Bertrag mit ihm 369 f.; 371 ff. Liga gegen ihn 380, Rrieg mit den Orfini 392 f. Gindruck der Ermordung Gandia's 401 ff. Er beseitigt Savonarola 415 f. Bünd= niß mit Ludwig XII 426. Er stürzt die Gaetani 430, entrinnt bergröß= ten Lebensgefahr 442 f., macht Cafar zum Berzog der Romagna 447 f. Bündniß mit Ludwig XII 451. Er confiscirt die Güter ber Barone 454. 456; geht nach Pombino 466; vernichtet die Orfini 479 f. Aufftand ber Barone 483 ff. Reue Plane 493, + 494 ff. Charafter 500 ff. Bauten 651 ff. Grab 663 f. Leichenbegängniß VIII, 4. 10.

Alexandros, Bhzantiner I 396.

Alexii, Familie V, 44, 46.

Allegius Romnenus IV, 216. 222, Gesandtschaft an Paschalis II: 340 f. S. Allegius, Legente III, 414 f.

Alfons von Aragon, fiehe Alfons von Reapel.

Alsons X von Castilien V, 454. 460.

Alfons I von Neapel VI, 634 f. VII

15 f.; beansprucht Neapel 63; ges fangen 64. Neuer Feldzug 65. Er erobert Neapel 84. Vertrag mit Eusgen IV: 86. Krieg mit Genua und Siena 151, + 152.

Alfons II von Reapel VII, 226 253 f. 259 ff. 284. König 343, rüftet gegen Carl VIII: 349 f., geschlagen 352, dankt ab 376, † 386, schübt Balla 544 f.

Alfred b. G. III, 123.

Algidus I, 423. V, 221.

Alidofi, Beltram begli VI, 464

Midosi, Francesco VII, 648. VIII, 63 f. 65 f.

Alidofi, Riccardo VI, 605. 640. 642. Aligern, Sendbote Theodorichs I, 302.

Aligern, Bruder bes Tejas I, 448. 451.

Aligern, Langobarden = König, stellt Monte Casino her III, 204.

Allerheiligen, Fest II, 119 f. III, 89. Allo, Dux von Lucca II, 410.

Almo I, 31. 32. II, 103.

Alphanus: IV, 648.

Alta Semita I, 37.

Altieri, Palast VII, 712.

Altieri, Marcantonio VIII, 74. 371 ff.

Altoviti, Bindo VIII, 275.

Alvarus Pelagius: VI, 223.

Miviano, Bartolommeo VII, 418. VIII, 12. 14 f. 52, † 187.

Amadeus von Savohen, Begleiter Heinrichs VII: VI, 30. 45. 67. 72. 84.

Amadeus VIII von Savohen, VII, 72 f. Siehe Felix V.

Amalasuntha I, 319. 329. 332, verföhnt sich mit dem Senat 321, nimmt Theodat zum Mitregenten an 332, verbannt 333, + 334 Amalfi, Bündniß mit Rem III, 105, Bertrag mit Johann VIII 202 f., von Pisa erobert IV, 411; S. Panstaleone 249.

Amateschi, Türme V, 645.

Amatus von Monte Cafino IV, 291 f. b'Amboise, Charles VIII, 42. 60. + 62.

d'Amboise, Georg VIII, 10 f. 50, + 68.

S. Ambrogio della Massima VII, 710.

S Ambrosius: I, 70.

Ambrosius, Primicerius der Notare II, 305, nach Frankreich 310, +311.

Amelia VI, 10

Amelius, Petrus VI, 4. 68. 477.

Ameria III, 117.

Amiata, sein Bibelcoder III, 159.

Amigdani, Niccolò degli VII, 132. Amius, VIII, 360.

Ammanati, VII, 595.

Ampelius: I, 132.

Amphitheatrum Flavium I, 33. 286 288 f. Siehe auch Colosseum.

Anagni, Berfassung im 12. Jahrh. IV, 561 f.

Anaklet II. Siehe Petrus Leo Erwird Papft. IV, 399 ff. salbt Rogerl 404, wird gebannt 406, geächtet 409. Sein Herrschaftsgebiet 410 f. Er macht Roger I zum Patricius 411, † 416, Seine Inschriften 417.

S. Anastasia II, 131.

S. Anastasia sub Palatio I, 263.

Anastasiae, Titulus I, 263.

S. Anastasio ad aquas Salvias IV, 418.

S. Anastasius, der Apostel Ungarns III, 443.

S. Anastasius, ber Magier II, 142. Anastasius I, Kaiser: I, 250 305, + 308. Anastasius II, Raiser II, 240. Anastasius I, Papst I, 255. Anastasius III: III, 273.

Anaftafius IV: IV, 490, Bauten 652, Berfunft V, 35.

Anastasius, Bibliothecarius III, 165 f., in Constantinopel 178.

Anastasius, Cardinal von S. Marcello, abgesett III, 122 f., usurpirt das Bapsttum 130 f., wird verjagt 132. Weitere Schickfale ibid .. er wird amnestirt 173, excommunicirt 177.

Anastasius, Defensor II, 389. Anastasius, papstlicher Legat II. 406. Anastasius, Ungar III, 504.

Anathem. Formel II, 378, Bedeu tung III, 217.

Anchard II. 282.

325.

Ancherus von Tropes V, 626. Uncona wird päpstlich II, 400. Andald, Castellano degli V, 321 f.

S. Andrea in Clivo Scauri, Grunbung II, 21, Gemalbe 107, ver: fällt 108 f., erwirbt Mazzano III, 339.

S. Andrea in Ballara VII, 721.

S. Andreas, fein Arm I', 82, fein Ropf VII, 198 ff.

Andreas von Ungarn VI, 226. 240.

S. Andreas Barbara, Rlofter II, 268 f.

S. Andreas in via Labicana II, 216. Andromachus, Cenator I, 252, ver: theidigt die Lupercalien 253.

Angelerii, Egibius VI, 271.

Angelico, Fra VII, 674.

S. Angeli ueque ab Coelos Rirche III, 313.

S. Angelo, Region VII, 708 ff. Angelo, Fra VI, 335 f., 340 f.

S. Angelo in Bescaria von Theo: Anibaldi, Richard Petri V, 321. 351.

botus restaurirt II. 382, im 15. Sahrhundert VII. 709.

Angelus de Tineofis VI. 137 Unabiari, Schlacht VI', 82.

Angilbert nach Rom II, 505. 513, Gedicht auf Carl d. G. 529.

Anglano, Jordan von V. 333 f. 349. 354, 373 f. 382, 384, 385, 387, 393.

Anguillara, Grafen V, 348, ibr Untergang VII, 224 f., wird orfinisch 308, 325,

Anguillara, Turm in Trastevere V, 643.

Anguillara, Deifobo von VII, 224 f. Anguillara, Eversus von VII, 54. 56. 78. 147 f. 170. 185, + 224, sein Balaft ibid.

Unquillara, Francesco von VII, 225 f., 582.

Anguillara, Bandulf von V, 348. 351. Anguillara, Ursus von VI, 201. 205. 210; front Petrarca 212.

Unibaldi, Familie V, 155, erwerben Molaria, 221, ghibellinisch 351. Unibaldi, Unibaldo, Professor V, 605. Anibaldi, Anibaldo, (Senator 1231) V, 155 f. 208, 230.

Unibaldi, Unibaldo, (Senator 1261) V. 337.

Unibaldi, Unibaldo (um 1312) VI, 52. 76.

Anibaldi, Anibaldo Betri V. 491. Anibaldi, Johann VI, 13. 39. 49.

Anibaldi, Lorenzo VI, 596.

Anibaldi, Nicolaus VI, 234.

Anibaldi, Ricardellus V, 422. 434. 447.

Anibaldi, Richard (um 1312) VI, 53. Unibaldi, Richard, vom Coloffeum V, 553.

378. 410 f. 422. 483. 488. 491, Grab 626.

Anibaldi, Petrus (um 1204) V, 44.46. Anibaldi, Petrus (um 1312) VI, 53. Anibaldi, Pietro Stefaneschi, siehe Stefaneschi, Pietro.

Anibaldi, Theobald (um 1266) V, 385. 387.

Anibali, Theobald (um 1401) VI, 546. Anibaldi: Molara, Palaft VI, 622. Anicii, ihre Stellung I, 131, ihr Palaft 58, ihre Grabcapelle 95. VI', 632 f.

Anjou von Neapel, Stammbaum VI, 624.

Anna, Kaiferin, VI, 375 377. Anna von Bretagne, VII, 334. 419. Annales Romani IV, 605. Annaten VI, 553.

Annichino, VI, 401. 408. 410 f.

Annius von Viterbo VII, 584. Annona, siehe Getreidespenden.

Annungiata in S. Bafilio VI, 703. Anonymus Ginfiblenfis III, 547 ff.

Ansaldo da Mare V, 206. 234. Anscharius, Graf II, 528.

Anselm von Badagio: 1V, 106. 124, siehe Alexander I.

Anselm von Justingen V, 95. Anselm, Bischof von Lucca IV, 173. 224, † 256.

Anselm von Mailand III, 43.

Anspert, Erzbischof von Mailand III, 192. 218, nach Rom berufen 220, gebannt 221.

Anthemius, Kaiser I, 227 f., Kețer 229, Berhältniß zu Ricimer 232 f., + 235.

Antigliola, Roger di VI, 601. Antifensammlungen Friedrich's II: V, 222; im 15. Jahrh. VII, 559 f.; im 16. Jahrh. VIII, 136.

Antinous, Statuen VIII, 135. Antiochia, Grafen V, 440.

Antiochia, Friedrich von V, 248. 250. 265; gebannt 294.

Antiochia, Konrad von, Enfel Friebrichs II: V, 401. 420. 423. 424. 437. 440. 489. VI, 46. 57.

Antiochia, Konrad von (um 1431) VII, 29. 53.

Antiochia, Konradin von VI, 568, † 575.

Antiquarum habet fida relatio, Bulle V, 548.

Antius, Massa II, 303.

Antonazo, VII, 676.

Antonina, Gattin Belisars I, 376. 383.

S. Antonio Abbate V, 621.

S. Antonio be'Portoghefi VII, 628; Anziani VI, 9, 13.

Apocrisiarius II, 21.

S. Apollinare in Rom III, 576 f. Palast VII, 626.

S. Apollinare in Classe, Domänen II, 403; reformirt III, 493.

S. Apollinaris, Berehrung II, 129. Apollinaris Sibonius, sein Paneghricus I, 218; in Rom 2 8; Statue 218.

Apollo vom Belvedere VII, 568 f. VIII, 130.

Apollo Sauroktonos VII, 722.

SS. Apoftoli, Gründung I, 469 f Cardinalstitel 471; erwirbt S. Abkachri IV, 417; durch ein Erdebeben zerftört VI, 316; von Martin V hergeftellt VII, 625; Borshalle 646. Rlofter ibid. Fresten der Tribuna 676.

SS. Apostolorum, Titulus 263 f. Appartamento Borgia VII, 653. 680. Appia, Johannes de V, 486. 488.

Aqua Claudia II, 426; von Habrian I hergestellt ibid.; im 15. Jahrh. VII, '23.

Aqua Jobia (Jovia) II, 427; von Nicolaus I hergestellt III, 152.

Aqua Sabatina II, 224.

Aqua Tocia III, 152.

Aqua Trajana von Belisar hergesteut I, 431. II, 145; von Hadrian I: 424 f.; von Gregor IV: III, 90; von Nicolaus I: 152.

Aqua Birgo II, 427; von Hadrian I hergestellt ibid., von Nicolaus V: VII, 634.

Ab Aquas Salvias fiehe S. Anaftafio ab Aquas Salvias.

Aquäducte f. Wafferleitungen.

S. Aquila 284.

Nquila, Stadt VII, 17 f.

Aquino feit dem 10. Jahrh. IV, 145.

Ara mazima II, 446.

Araber, fiehe Saracenen.

Aranda, Petrus de VII, 422.

Arator II, 90 f.

Arazzi VIII, 355.

Arbogaft I, 70. 71.

Arca di Moè VII, 738.

Arcarius: II, 486.

S. Archangelus, Diaconie III, 32. Archidiaconus II, 33.

Archionibus, Antonio de VI, 560. Archipresbiteris, Francesco Ugolini de VI, 413.

Archipresbyter II, 33.

Architekt, städtischer I, 280.

Architektur im 8. Jahrh. III, 27. Holzbau 104; römische im 13. Jahrh. V, 622 f.; gothische 622 f; saracineske 647; ber Renaissance VII, 622 ff.; unter Sixtus IV: VII, 642 f.; unter Leo X: VIII, 363 f.

Archiv der Kirche II, 97; im 9. Jahrh. III, 157; vaticanisches VII, 523; VIII, 289; capitolinisches V, 602.

Arcione, Familie V, 145.

Arco, Familie IV, 646. Arco Camigliano VII, 713.

Arco della Ciambella VII, 705.

Arco de Trasi VI, 704.

Arco Tripoli VI, 704.

Arcum aure IV, 307.

Arcus, siehe auch Bogen.

Arcus manus carneae III, 581; VII, 739.

Arcus novus I, 40.

Ardaburius, I, 179.

Ardea IV 363. V, 220.

Ardoin v. Clund VI, 388. 391. 462. Arduin von Jurea III, 501. IV, 6

9. 17 f. 24 f.

Ardulfus II, 15.

Arenula, siehe Regola.

Aretino, Leonardo VI, 560 f. 572. 628. 667; als Ueberseter VII, 52; seine Laufbahn 537; de bello

Italico I, 422.

Aretino, Bietro VIII, 343 f.

Argento, Paulus de VI, 397.

Arghropulos VII, 553.

Arghros IV, 80 f.

Ariadne, Statue VIII, 134 f

Arialdus II, 125.

Ariald, Diaconus IV, 123, 147 f. Arianer von Justinus I verfolgt I, 3: 8.

ihre Priester aus Nom vertrieben 399, ihre Kirchen in Rom II, 83 f. Arianum siebe Lariano.

Aribert: II, 220.

Arichis II, Herzog von Benevent II, 69. 168.

Arichis III, Herzog von Benevent

II, 339. 411; wird Princeps 412; verbindet sich mit Abalgisus 412. 414; sein Verhältniß zum Papst 414. 415; erschließt Friede n it Carl d. G. 416; empört sich 417; sein Verhältniß zu Kaiser und Papst 419; † ibid. Aricia V, 218.

Arimbald, Bruder Fra Monreales

VI, 354. 356. Ariofto VIII, 95. 339. 344 ff. Ariftokratie, römische, siehe Abel. Arithmetiker, von Carld. G. aus Rom berufen II, 454.

Ariulphus II, 42 f.

Arlotti, Jacob VI, 75 ff.

Armaccia VI, 565.

Armbrüfte, in Stalien gebräuchlich VI, 394.

Armbrustschützen in Rom VI, 395. Arme, Zahl in Rom unter Innocenz III: V, 186.

Armellino VIII, 467 f.; + VIII, 565. Armenspeisungen II, 435.

Arno, Erzbischofvon Salzburg II, 534. Arnold v. Brescia IV, 451 ff.; in Rom 465. 472 f. 491 f.; vertrieben 494; dem Papft ausgeliefert 495 f. † 508 ff.; Charakter 511 ff.

Arnold v. Citeaux V, 111.

Arnold Pelagru VI, 45, 68. Arnulf, Kaifer III, 231; nach Italien

238; zurück 239; wieder nach 340; zurück 239; wieder nach Stalien 239 f.; nimmt Rom 240 f.; zum Kaiser gekrönt 241 f.; nach Deutschland 243; † 250.

Arnulf von Mailand III, 520. Arnulf, Bischof von Orleans III, 431ff. Arnulf, Erzbischof von Reims III, 430. Arpacata V, 432. 447. 644.

Arrigo von Caftilien V, 397 ff.; ghis bellinisch 407 f. 409; vertreibt die Guelfen 410 ff.; Generalcapitän 414 f.; gebannt 417; mit Konradin 423; bei Tagliacozzo 426 ff.; Ende 440 f.

Arsenius von Eugubium III, 129 f. Arsenius von Horta III, 151.

Arfenius, Römer III, 176.

Arfilli VIII, 320. 322 f.

Arfis II, 432.

Arfoli, Amico von VIII, 584.

Artabasdus II, 292.

Artafires I, 401.

Arte V, 305; fiehe Bunft.

Artois, Robert von, V, 496.

Arvandus I, 230 ff.

Ascensa Leonis Proti III, 373.

Alshaffenburg, Concordat VII, 107.

Méd ben=Forât III, 71.

Aspar I, 179.

Assectamentum V, 282.

Ussis, S. Francesco di, geweiht V, 272.

Aston, Adam VI, 522.

Astalli, Dominicus VI, 617.

Astarik III, 104.

Aftolf II, 297; nimmt Ravenna 304; zieht gegen Rom 305; schließt mit dem Papst Frieden ibid.; fordert Tribut von Rom ibid.; unterhandelt mit Kipin 315; schließt Frieden mit Pipin 316; überzieht den römischen Ducat 317; belagert Rom 318 schließt einen neuen Frieden mit Pipin 328; † 331; seine Klostergründungen ibid.

Aftura IV, 355. V, 433 f.; nieders gebrannt 497. VI, 169.

Ataulf I, 130. 132; wird König ber Gothen 169; zieht nach Gallien 170; heirathet Placidia 170; † 189.

Atenolf von Benevent III, 284.

Atenulf von Monte Cafino IV, 29, + 30.

Athalarich I, 316. 330; sein Verhältniß | zum oftrömischen Reich 322; seine Erziehung 331 f.; † 332.

Athanasius, Gesandter Justinians: I, 342.

Athanasius von Mexandrien II, 18. 19. Athanasius von Neapel blendet Sergius II: III, 201; verbindet sich mit den Saracenen 202; gebannt ibid.; ruft die Griechen 204.

Athen, weltgeschichtliche Stellung I, 6 f.; im Mittelalter II, 166 f.; Tempel des Ares 190; von den Türken erobert VII, 196.

Althenais I, 202.

Attalus, Kaiser I, 130ff.; verbannt 171. Attigny, Reichstag III, 44.

Attila I, 190 ff.; fällt in Italien ein 192; zieht heim 195; † 196.

Atto von Bercelli eifert gegen Schaufpiele III, 531.

d'Aubusson VII, 292 f.

Aucharis, Herzog II, 340; bei Desizberius 383. 389; nach Berona 391. Augerius, Amalricus V, 609.

Augsburg, Reichstag von 1530: VIII, 623.

Augustinus, Kirchenvater I, 164 ff.;

Augustinus bekehrt England II, 66. Augustus, Statue I, 76; siehe auch Octavianus.

Augustus, Vicecomes II, 101.

S. Aurea in Oftia VII, 645.

M. Aurelius, Reiterstatue I, 42 f.; Legende III, 388 f.; Standort 389 f. V, 632. VI, 696, restaurirt VII, 563. 668.

Ausgrabungen im 15. Jahrh. VII, 565 ff.

Aussat II, 122.

Autharis, König der Langobarden II, 42; in Rhegium 168; erhebt Benevent zum Herzogtum ibid.

Autharis, Herzog II, 308. 309.

Auxerre, Schlacht III, 77.

Augilius III, 250.

Aventin, verödet IV, 242; päpstlicher Balast V, 497; im 13. Jahrh. 647. Aventinus, Region I, 54; im 10. Jahrh. III, 481. 505.

Avienus I, 193.

Avignon, Residenz der Räpste VI, 11; wird papstlich 329 f.

Avitus, Kaiser I, 217; † 19.

N330 von Canossa III, 348. IV, 68. U330, Marsengraf IV, 80.

A330, Protoscriniar III, 376. 383.

## B.

Bäber, fiehe Thermen Babuela I, 394 f. Baglione, Sentile VIII, 488; † 565. Baglione, Giampolo VIII, 38. 40. 79; † 243 f. Baglione, Malatefta VIII, 626, 629.

Baglione, Malatesta VIII, 626, 629. Baglione, Orazio, im Solbe Clemens VII: VIII, 488. 493; vertheibigt Rom 517. 530. 561; ersmordet seinen Bruber 565. Bagnorea wird päpftlich II, 401. Bajazet II: VII, 293. 296 f. 304. S. Balbina I, 269.

Baldaffaro von Braunschweig VI, 492.

Balbuin II von Konstantinopel V, 230.

Balduin, Graf III, 145.

Balbuin, Abt von Monte Cafino III, 338.

Balbuin von Trier VI, 29 f. 31, 45, 50. 72. 84. 276.

Baldus von Perugia VI, 495.

Balena II, 25.

Balneum Regis II, 401.

Balue, Jean VII, 233, 283 f.

Balzo, Bertrand de V, 447.

Bandello VIII, 343.

Bandereft VI, 395 ff 401. 403; absgeschafft 430; unter Urban VI: 524 ff.; aufgehoben (1398) 537 ff.; hergeftellt (1407) 578; banken ab 580.

Bandinelli, Baccio VIII, 191.

Bandonarii colosaei et cacabarii V, 12.

Banken im 15. Jahrh. VII, 694.

Banner von Rom II, 509 f.

Bannerschaften II, 234; im 12. Jahrh. IV, 432.

Barbadori, Donato VI, 462.

Barbar, Bedeutung des Wortes I, 278.

Barbaricini II, 66.

Barbation I, 401.

Barbiano, Alberigo von VI, 502 f.; 519. 551.

Barbo, Marco VII, 639.

Barbo, Pietro VII, 82. 155. 156.

Barbuten VI, 406.

Barcelona, Friede VIII, 607.

Bardas, Kaiser III, 162.

Bardis, Bindus de VI, 403.

Barili, Giovanni VIII, 361.

Baroncelli, Francesco VI, 263; Trisbun 333 f.; + 350.

Bart, von den Clerikern nicht getragen IV, 18; gilt für unanständig VI, 686.

S. Bartholomäus, seine Leiche III, 82, 510.

Bartholomäus von Grotta Ferrata IV, 48.

Bartoli, Johann VI, 676.

 Bartolomeo, Gründung III, 510 f.
 Bartolomeo von Monte Bulciano VII, 516, 517.

Basche, Peron te VII, 336.

Basel, Concil, berusen VII, 23. 28; eröffnet 31 f.; nach Bologna verslegt 33; tagt fort 34 f.; processirt Sugen IV: 37; von ihm anerstannt 42; nach Ferrara verlegt 66; widersett sich dem 68; wählt Felix V: 72 f.; unterwirft sich Niscolaus V: 108.

Basilianer in Rom, III, 415.

Bafiliken, Ursprung I, 86; aus antiken Bruchstücken erbaut 470.

Basilica des Andreas neben S. Ma= ria Maggiore I, 248.

Basilica des Andreas neben S. Pe= ter I, 306 f.; von Honorius I. geschmückt II, 129; erneuert 272.

Bafilica Aemilia I, 45.

Basilica Argentaria I, 44.

Bafilica aurea I, 88; fiehe Lateran. Bafilica bes Conftantin I, 35; zur Zeit bes Poggio VI, 700.

Basilica des Cornelius I, 225.

Basilica Johannis et Pauli, siehe SS. Giovanni e Laolo.

Basilica Julii II, 71. 170.

Bafilica Liberiana, f. S. Maria Maggiore.

Basitica des Maxentius, s. Basilica des Constantin

Basilica Nova, s. Basilica des Con-

Bafilica Pauli I, 35.

Basilica Semproniana II, 192.

Basilica Sessoriana, s. S. Croce in Gerusalemme.

Bafilica S. Stefani I, 225 f.

Basilica Theodori II, 300.

Bafiliscus I, 232.

Basilius, Kaiser III, 139; Streit mit Ludwig II: 181 ff.

Bafilius, Spanier I, 126.

Basilius, Präsectus Prätorio I, 248.

Basilius (um 525) I, 312.

Bafilius, letter Consul I, 335. 414.

Basilius, Dur II, 256.

Baftarde als Fürsten VII, 127.

Bealvere, Mathäus de V, 315.

Beamte, päpstliche, im 8. Jahrh. II, 484 ff.; der Stadt Rom II, 482 f. V, 283; des Senators 282.

Beatrix, Kaiserin IV, 546.

Beatrix, Gemahlin Carls von Anjou V, 341, 354. 376.

Beatrix, Tochter Heinrichs VII: VI, 44; mit Peter von Sicilien verlobt 64.

Beatrix, Gemahlin Otto's IV: V, 80. Beatrix, Tochter Manfreds V, 527. Beatrix von Saluzzo V, 268.

Beatrix von Toscana IV, 68; heirathet Gottfried von Lothringen 92; verhaftet 93; frei 95 f.; gegen Benedict X: 109; für Alexander II: 128; ihre Enthaltsamkeit 154; † 173; Grab ibid.

Beazzano, Agostino VIII, 341.

Beccadelli VII, 543 f.

Beda II, 212; seine Prophezeiung über Rom 211.

Behaim, Laurentius VII, 570. 604. Belifar erobert das Bandalenreich I, 334; erobert Sicilien 334; nimmt Rhegium, Neapel und Cumae 343; besetzt Rom 348 ss.; vor Rom geschlagen 351 ss.; in Rom belagert 354 ss.; schiakt Silverius nach Griechenland 375 f.; macht einen Aussfall 381 f.; besetzt Albanum und Tibur 383; weist Capitulationsevorschläge ab 387; schließt Wassen:

ftillstand 387 f.; läßt Constantin tödten 388; zieht in Ravenna ein 392; nach Konstantinopel 392; lehnt die Krone ab 394; zum zweitenmal nach Italien 399; in Ravenna 402; nach Portus 409; versucht Kom zu entsehen 410 ff.; schreibt an Totila 419; beseht Kom 425; stellt die Mauern her 426; zum zweitenmal in Rom belagert 426 ff.; nach Unteritalien 430 f.; zurückberusen 433; sein Botivschild 393; sein Reichtum 432; Geschenke an Kirchen und Hospitäler 432.

Bellah, Guillaume de VIII, 443. 511. Belvedere VII, 649; Sammlungen VIII, 130 ff.

Belvisio, Blasius Fernandi de VI, 429.

Beltram del Poggetto VI, 132. 134; greift Rom an 138 f.; in Oberitalien 173. 182. 184; in Bologna 186. 189.

Bembo, Pietro VIII, 294 ff.; 336.

Bemelberg, Konrad von VIII, 520. 545. 563.

S. Benedetto in Arenula VII, 706. Benedetto da Fojano VIII, 626.

Benedictiner gründen ihr erftes Kloster in Rom II, 17.

S. Benedict I, 395. II, 6 f.; Prophezeiung über Rom I, 422 f.; exrichtet die Klöster von Subiaco II, 7; nach Castrum Cassinum 8; gründet Monte Casino 8 f.; † 9; seine Regel 10 ff.; sein Leichnam 321. III, 80. IV, 159.

Benedict I: II, 15.

Benedict II: II, 195 f.; + 197.

Benedict III: Tumult wegen seiner Wahl III, 129 ff.; wird ordinirt 132;

fein Berhältniß zu Byzanz 133 f.; + 134.

Benedict IV: III, 266; + 267.

Benedict V, Grammaticus, wird Papst III, 378; Kamps mit Otto I. 379; exilirt 380 f. 383.

Benedict VI: III, 403; + 409.

Benedict VII: III, 412 f.; 416; + 418.

Benedict VIII: IV, 11; wird Papst 14 f.; unterwirft sich dem Kaiser 16; in Ravenna 18; frönt Heinzich II: 18 f.; seine Herrschaft 25; gegen die Saracenen\* 26; nach Bamberg 28 f.; seine kirchliche Wirfsamkeit 30 f.; + 31.

Benedict IX: IV, 39 ff.; flieht 42 f.; excommunicirt Heribert 44 f.; wieber eingesett 45; vertrieben 46 f.; will heirathen 47 f.; hergestellt 48; bankt ab 48 f.; abgesett 54; macht sich wieder zum Papst 67; wird verjagt 69; sein Ende 70.

Benedict X: IV, 108 f.; abgefett 110; belagert 111. 118; ins Aloster 119.

Benedict XI: V, 586 f.; rehabilitirt die Colonna 588; hebt die Acte Bonifacius' VIII auf 589; nach Perugia 590; bannt Nogaret und Genoffen 590; † ibid.

Benedict XII: VI, 194 f.; Senator 197 f.; vermittelt in Rom 198 ff.; baut den Palaft in Avignon 217; unterhandelt mit Ludwig IV. 218 ff.; † 223; Bauten VI, 675; seine Statue 682.

Benebict XIII: VI, 535. 548; untershandelt mit Gregor XII. 572; will fich Roms bemächtigen 584; sucht die Union zu vereiteln 585 f.; von dem Parlament von Frankreich abgeseht 586; slieht nach Perpignan

587; in Pisa abgesett 592; hält eine Shnobe in Perpignan 593; zum Concil berufen 620; flieht nach Peniscola 634; + ibid.

Benedictus, Canonicus, sein Ordo IV. 612 f.

Benedictus, Musiker II, 455.

Benedictus, Bräfect IV, 257.

Benedictus, Rector III, 384.452.465 f. Benedictus Campanino III, 326. 330. Benedictus vom Soracte III, 542 f.;

Klage über Rom 391 ff.

Benevent von Totila erobert I, 395; fällt zu den Franken ab II, 338 f. Herzogthum 168. 218 f. 411. 412 f., zerfällt III, 96; wird päpftlich IV, 787. Philosophen um 870 III, 161. Schlacht V, 381.

Benjamin von Tudela IV, 634 f. Benilo II, 516 f.

Benincasa, Angelo de V, 136.

Bentivenga, Maler IV, 651. Benzo, Bischof von Alba IV, 128 ff. 136. 139 f.; Lied auf Heinrich IV. 142.

Bentivoglio, Annibale VII, 89; † 110. Bentivoglio, Bente VI, 553. 557. Bentivoglio, Giovanni († 1402) VI, 551.

Bentivoglio, Giovanni (1505) VIII, 41 f.

Beraldus, siehe Berardus.

Berardus, Stammvater ber Marsens grafen, s. Bernhard von Italien. Berardus von Farsa IV, 217. 310. 353.

Berardus, Erzbischof von Palermo V, 257.

Berengar, Graf III, 225.

Berengar von Friaul III, 188. 193. 218. 233; wird König ibid.; von Guido befiegt ibid.; zu Arnulf 238; aufs neue König 258; von ben Berta von Susa vermählt IV. 155: Ungarn geschlagen 259; blendet Ludwig III: 272; jum Raiser ge= front 288 ff.; Kämpfe mit Rudolf von Burgund 298; + ibid.

Berengar von Ivrea heirathet Willa III, 345; flieht 346; gegen Sugo ibid.; wird König von Stalien 347; in Augsburg 351; residirt in Ravenna ibid.: Kämpfe in der Lom= bardei und gegen Johann XII: 357; gegen Otto I: 365 f.; nach Bambera 375; + 396.

Berizo IV, 33.

Berlina vecchia VII, 698.

Bernardino von Siena VII, 10. 98. Bernardo von Montepulciano VI, 89. Bernardo di Mastro Antonio VII, 615. Bernardus Guidonis V, 609 f.

Bernhard, Bischof II, 534.

Bernhard, Cardinallegat IV, 210. 343.

Bernhard von Clairvaux IV, 405 f. 411. 412. 416. 453; wirft gegen Arnold von Brescia 455 ff. 474. + 489. 604.

Bernhard, König von Italien III, 16. 18; nach Rom 25; empört sich 41; geblendet und + 43; seine Nach= fommen IV, 20.

Bernhard von Septimanien III, 74. Berni VIII, 342.

Berno von Cluny III, 337.

Bernward von Hildesheim III, 511, 514, 515, 517.

Bervaldus VIII, 288 f.

Berrette VI, 686.

Berfelve, Wilhelm de V, 417. 419.

Berta, Tochter Heinrichs V: IV, 354 f. Berta, Gattin Pipins: II, 311; nach

Rom 374; zu Desiderius 375; ihr Verhältniß zu Desiderata 381.

nach Italien 196; gefrönt 229. Berta, Gattin Abalberts von Tuscien.

III, 302.

Bertharius von Monte Casino III, 204.

Bertold, Graf IV, 570.

Bertrada, f. Berta.

Bertrand, Cardinallegat VI, 287.

Bertrand von Embrun VI, 195.

Bertrand de Got VI, 101.

Bertrandi, Peter VI, 375, 377.

Bessarion in Ferrara VII, 67; warnt vor Porcaro VII, 132; foll Papft werden 146; Legat bei Friedrich III: 179; begleitet das haupt bes h. Andreas 200 ff.; foll zum zweiten= mal Papit werden 232; als Sumanift 553 ff.; feine Bibliothek 554; seine Beziehungen zu Cusa 587; + 234; Grab 664.

Bessas I. 394. 396; befehligt in Rom 401. 403. 407; "liebt 414.

Befer II, 254.

Bettelorden V, 113 f.

S. Biagio de Cantu Secutu VII, 695.

Bianchi VI, 511.

Biberatica, Regio IV, 8. V, 651.

Bibeldrucke, die erften VII, 530 f. S. Bibiana, Gründung I, 248.

Bibiena VIII, 218. 350 f. 356; + 357.

Bibliothek von Araceli VIII, 287.

Bibliothek von S. Marco in Florenz VII, 521.

Bibliothek der Minerva VIII, 287. Bibliothek des Palatin II, 96 f.

Bibliothek, papstliche II, 97.

Bibliothek von S. Sabina VIII, 287. Bibliothek, vaticanische VII, 521 ff.;

VIII, 287 f.

Bibliotheken, antike II, 175; römische im 9. Jahrh. III, 157 ff.; im 11—13. Jahrh. IV, 290; vor Nicolaus V: VII, 521, im 16. Jahrh. VIII, 286 ff.; der Cardinäle im 13. Jahrh. V, 598.

Bicocca, Schlacht VIII, 386.

Biel, Gabriel VII, 588.

Bilber, ihr Cultus II, 249 ff.; ber Marthrer 149 f.; von Leo Jauricus entfernt 254.

Bilderdienst II, 249 ff.; von der Lateranspnode von 769 bestätigt 366.

Bilberfeinde unter den Franken III, 131.

Bilberstreit II, 249 ff.; Ende 418. Bilimer I, 234.

Biondo, Flavio VII, 571 ff.; 591 f. Bisanzo, Inghiramo di V, 537.

Bischöfe, ihre Nechte seit Justinian I, 464; Erhöhung ihres Ansehens 482; suburbane II, 194; ihre Lebensweise im 9. Jahrh. III, 229.

Bijeglia, Alfons von VII, 420. 428 f.; + 443 f.

Biserno, Johann von VI, 53 f. ab Blacernas II, 449; in Rom III 415

S. Blasio, Hospital V, 109.

Blatta, Mutter Johannes VII: II, 238.

Blois, Bündniß von VIII, 37 f. Blondus, f. Biondo.

Blutrache im 15. Jahrh. VII, 221. Bobacterii, Zunft V, 306.

Bobbio gegründet II, 91 f.

Bocca bella verità IV, 629. Lgl. S. Maria in Cosmebin.

Boccabella, Emilio VII, 610. Boccabipecora, Teobald IV, 385. Boccamazi V, 544. Boccapabuli, ihre Türme V, 645. Boemund IV, 217. 259; sein Krenzzug 277.

Boethius, Präfectus Prätorio I, 201. Boethius, Senator I, 309 ff.; seinhaus II, 191; Verbreitung seiner Werke III, 540; sein Denkmal 541.

Bogen des Arcadius, Honorius und Theodofius I, 118.

Bogen des Camillus III, 580 f. Bogen des Claudius VI, 704.

Bogen des Constantin I, 46. 54; im 10. Jahrh. III, 568; als Festung IV, 646; Burg der Frangipani V, 646; im 15. Jahrh. VII, 722; Rame VI, 704.

Bogen des Diocletian zerftört VII, 649.

Bogen des Drusus I, 31.

Bogen des Gordianus VII, 654.

Bogen des Lentulus VI, 704.

Bogen des Marc Aurel VII, 727.

Bogen bes Severus I, 43; Zuftand um 1199: IV, 639.

Bogen bes Theodosius, Balentinian und Julian untergegangen VI, 704. Bogen des Tiberius I, 43.

Bogen des Titus als Festung IV, 266. 646; Burg der Frangipani V, 646; im 15 Jahrh. VII, 720.

Bogen des Trajan I, 31, 45.

Bogen des Verus I, 31.

Bogoris III, 140 f.

Bologna von Leo von Ravenna bejett II, 404; Berfassung im 13.
Jahrh. V, 304; vertreibt Bestram
VI, 189; unterwirst sich der Kirche
217; Zustände um 1371: 392;
unterwirst sich Gregor XI: 477;
Bertrag mit Bonisacius IX: 530;
viscontisch 551; empört sich (1411)
604; unterwirst sich 617; unter-

wirft sich Martin V: 654; Berfaffung unter Nicolaus V: VII, 110; von Julius II erobert VIII, 42 f.; fällt von Julius II ab 65; wieder erobert 92; Universität V, 597; Collegium Albornotianum VI. 422.

Bombafi, Paolo, VIII, 596 Bonamici, Lazzaro VIII, 597. Bonaventura V, 450. 458; + 604. Bonfilii, ihre Türme V, 645. Bongard, Sans von, f. Annichino. Bonifacius I: I, 176 f. Bonifacius II: I, 329, ernennt feinen Nachfolger 329; † 330.

Bonifacius III: II, 112 f.

Bonifacius IV: II, 113: weiht das Pantheon zur Kirche 117; Grabschrift 120; + 121.

Bonifacius V: II, 122 f.

Bonifacius VI: III, 245.

Bonifacius VII: III, 409 f.; aufs neue Bapft 422 f.; + 423 f.

Bonifacius VIII, f. Gaetani, Benebict. Wird Papft V, 517 f.; Be: ziehungen zu Carl II: 520 f.; nach Rom 521; Krönung 521 f.; nimmt Colestin V gefangen 524; sucht Sicilien für die Anjou zu gewinnen 525 f.; Rector von Visa 528; als Podestà 529; Streit mit ben Colonna 533 f.; Constitution über die Cardinale 536; besiegt die Co-Ionna 540 f.; zerftört Paleftrina 541 f.; schütt die Communen 544; bannt die Colonna 545; erläßt die Jubelbulle 548; ruft Carl von Valois 556 f.; fordert Albrecht I vor sein Tribunal 558; Streit mit Philipp dem Schönen 562 ff.; erläßt die Bulle Unam Sanctam 564; im Louvre ange: Borgia, Balazzo VII, 653.

flagt 565; Vertrag mit Albrecht I: 567; fein Nepotismus 569 ff.; wird überfallen und gefangen 577 f.; be= freit 580; in Rom 581 f.; + 583 f.; Charafter 584; Grab 585; errichtet die Sapienza 605 f.; seine Statuen 635.

Bonifacius IX: VI, 528 ff.; Bertrag mit Rom 531; nach Berugia 532; neuer Vertrag mit Rom 533 f.; nach Rom zurück 534; erwirbt bas Dominium von Rom 537 ff.; ftellt die Engelsburg ber 540; feine Flotte ibid.; verbietet die Flagel= lanten 542; sein Nepotismus 543; unterwirft die Colonna 545 ff.; und Viterbo 547; bestätigt Ruprecht 551: Bündniß mit Florenz 552: + ibid.; seine Statue 682.

S. Bonifacius, Apostel der Deutschen II, 246.

S. Bonifacius, Miffionar in Preugen III, 443.

Bonifacius ruft die Bandalen nach Afrika I, 178.

Bonifacius, Confiliar II, 206.

Bonifacius von Lucca III, 70.

Bonifacius, Profenator V, 377.

Bonifacius von Tuscien III, 239.

Bonifacius, Markgraf von Toscana IV, 53. 67 ff.; + 92.

SS. Bonifacius und Alexius, Kloster, Ursprung II, 19. III, 415; im 10. Jahrh. III, 413 ff.; 429 f.; Bonitus II, 53.

Bonizo, Bischof von Sutri IV, 49. 297 f.

Bonnivet VIII, 410. 420 f.

Bonfignore, Nicolaus VI, 54. 55. 58. 65.

Borgia, Alfonso VII, 21. 84. 94.

Borgia, Cefare VII.317, wird Erzbischof von Valencia 323; Cardinal 338 f.; Legat bei Carl VIII. 376 f.; er= mordet feinen Bruder 405 f.: als Le: gat in Neapel 407; legt bas Carbinalat nieder 421 f.; wird Herzog von Valence 423 f.; heiratet Charlotte d'Albret 425 f.; in der Romagna 433 f., 437; Einzug in Rom 439; ermordet Alfons von Biseglia 444 ff.; erobert Faenza 447; wird Herzog ber Romagna 448 f.; fämpft gegen Floreng 449; gegen die Aragonesen 451: sein Terrorismus in Rom 4 5; gebt nach Liombino 466; erobert Urbino und Camerino 468 f.; feine Verwaltung 470; Emporung der Condottieri 473 ff. : in Umbrien 481; gegen Siena 481 f.; gegen die römischen Barone 483 ff.; neue Plane 493; erfranft 494; nach dem Tode seines Baters VIII. 3 ff.: begibt fich in frangö= sischen Schut 8; nach Nepi 9 f.; ju Bius III. 12 f.; flieht in die Engelsburg 14 f.; hilft Rovere zum Bapfttum 16 f.; fein Berbältniß zu ihm 19 f.; wird verhaftet 22 f.; nach Neapel 25 f.; nach Spanien gebracht 25; + 27; Grab ibid.; Charafter 28; Berfönlichkeit VII. 431 f.

Borgia, Francesco VII, 462.

Borgia, Jofré VII, 317; She mit Sancia von Aragon 336 f. 345; nach Neapel 407; nach Spoleto 428; besetz Monte Notondo 480.

Borgia, Johann, Sohn von Julia Farnese VII, 456.

Borgia, Juan Luis de Mila, Cardinal VII, 153 f.

Borgia, Lucrezia VII, 317. 324; mit Giovanni .Sforza vermählt 331; ihr Verhältniß zum Herzog von Gandia und Cäsar Borgia 404 f.; heirathet Alsons von Biseglia 420; Regentin von Spoleto 428; exwirbt Sermoneta 430; nach Nep 446; Regentin im Batican 454 f.; heiratet Alsons von Este 459 f.; ihre Persönlichkeit 459 f. 461; ihr Leben in Ferrara 463 f.; ihre Biskung 455; ihr Verhältniß zu Bendo VIII, 295.

Borgia, Pedro Luis VII, 154 ff. Borgia, Roderich, seine Laufbahn VII, 313 ff.; wird Cardinal 153 f.;

ftimmt für Pius II: 164; von ihm zurechtgewiesen 182; sein Charakter als Cardinal 211; Legat in Deutschland 234; wird Papst 309 ff. S. Alexander VI.

Borgia, Roderich, Sohn Alfons von Biseglia VII, 456.

Borgo, Name III, 59. 112 ff.; Brand von 847: 103; zerschossen (1378) VI, 501; wieder aufgebaut VII, 626; im 15. Jahrh. 687 f.

Borgo nuovo VII, 652.

Boso, Herzog III, 193. 217 f.; wird König der Provence 221.

Boso, Cardinal von S. Cosma e Damiano IV, 604.

Boso von Toscana III, 311.

Boso, Neffe Hadrians IV: IV, 527. Botteghe oscure, Straße III, 565.

Boucicault VI, 586.

Boulogne, Guido v. VI, 317. 321. Bourbon, Carl v., tritt zu Carl V über

VIII, 410; als Statthalter in Maisland 421; zieht gegen die Provence

422; bei Pavia 434; unterstützt Frundsberg 486 f.; vor Bologna 494 ff.; marschirt gegen Nom 500 ff. 507 ff.; vor Nom 517 ff.; ftürmt die Stadt 521; † 522. 526; Charafter 527.

Bourbon, Jacob von VI, 640 f. Bouvines, Schlacht V, 98. Bovino, Grafen V, 347. Bozardo, Georg VII, 352 f. Bracceschi VII, 18. 43. 49. Bracciano VII, 392.

Braccio Fortebraccio VI, 594. 641 f.; vor Rom 643 f.; Signor von Rom 644 f.; von Sforza angegriffen 646 f; verläßt Rom 647; Vicar von Perugia 654; Reichseconnetable von Reapel VII, 16; belagert Aquila 17; † 18.

Bracciolini, siehe Poggio.

Bramante baut S. Maria bella Pace VII, 645; seine Bauten unter Alegander VI 653 ff.; unter Julius II: VIII, 111 112. 116 ff. Bramantino VII, 675.

Brancaleone V, 272 f.; seine Herfunst 279; seine Amtsgewalt 281 f.; als Senator 239. 291. 293. 302 f. 309; gestürzt 311 f; nach Bologna zurück 313; nochmals Senator 315; gebannt 316; zerftört die Abelstürme 316 ff.; †319 f.; seine Münzen 320.

Brancaleone, Pier Francesco de VI, 539.

Brandolini, Aurelio VII, 613. Brandolini, Rafael VIII, 331. Brandea II, 79.

Braschi, Palazzo VII, 637.

Brescia von Heinrich VII belagert VI, 36 ff.; Einwohnerzahl 36.

Brettone von Norba VI, 354. 356.

Brigonnet VII, 347. 373.
S. Brigitta VI, 436 ff.; 446 f.
Brigofi VII, 221 f.
Brontotas I, 227.
Brüde, f. Pons und Ponte.

Brücken zur Zeit Poggios VI, 705. Brunelleschi VII, 622.

Brunnen vor S. Peter I, 305. Bruno, Stifter der Karthäuser IV, 406. Bruno, Leonardo, siehe Aretino, Leonardo.

Bruno von Segni, Abt von Monte Casino IV, 337. 346.

Bruxatis, Teobald be V, 37 f. Bucca, in Ramen IV, 12.
Buccamaza, Thürme V, 645.
Buccio, Cola di VI, 298.
Bucclin I. 459 f.: geldsgaen

Bucelin I, 459 f.; geschlagen und † 460.

Buch der Papste, siehe Liber pontisicalis.

Buchdruck in Subiaco VII, 525; in Rom 526 ff.

Buched, Hugo von VI, 73 f. 84. Bufali, Familie VI, 397.

Buffalini, Leonardo VIII, 303.

Bugianus IV, 28 f. Bulgamini IV, 362.

Bulgaren III, 139; bekehrt 140 f.

Bulle, goldene VI, 383.

Bundeslade I, 211.

Buonaccorsi, Filippo VII, 580.

Buonarotti, Michelangelo, seine Pietà VII, 671 f.; sein fünstlerischer Charafter VIII, 138 ff.; sein Das vid 139 f.; Grabmal Julius' II. 140 ff.; Gemälbe 147 ff.; Thätigsteit zur Zeit Leo'& X: 359 f.; verstheidigt Florenz 626.

Burchiello VII, 614.

Burdinus, Erzbischof von Braga IV, 353. 354; gebannt 355; Gegen-

papst 364 f. 367. 373; gefangen 375; † ibid.

Burellus, Graf IV, 80, 132.

Burgura Frisonorum et Saxonorum IV, 223.

Burkhard, Ceremonienmeifter VII, 361. 366: feine Tagebücher 600 ff.; + 603.

Buffa, Giffrid V. 576. Buffi, Andrea de VII, 522. 527 f. Bufta Gallorum I, 442. Bußcanon IV; 103. Bußdisciplin IV, 102 ff. Byzantiner in Italien im 15. Jahrh. VII, 551.

0.

Caballus Conftantini I, 43, 440 III, | Calcaranum VII, 711. 390.

Cabaffoles, Philipp de VI, 443.

Caccianemici, Gerhard, f. Lucius II. Cadalus: IV 125 ff.; nach Stalien 128; nimmt die Leonina 131; zieht

ab 132; Vertrag mit Alexander II: 133; abgesett 135; wieder gegen Rom 136 ff.; flieht 141; aber= mals abgesett 141.

S. Cacilia, Rirche, fiebe S. Cecilia. S. Cacilia, Beilige, Legende III, 51f.; ihr Leichnam 53.

S. Cacilia, Titulus I, 257.

Cäcilia Metella, ihr Grabmal I, 31, wird Festung V, 654 f.; savellisch VI, 66; von Seinrich VII erstürmt 66; colonnesisch ibid., zerstört 704; ihr Sarkophag V, 655.

Cacina Bafilius I, 226.

Cadwalla: II, 212 f.; seine Grabfcbrift 456.

Cafar, Reiterstatue I, 45; Sage über sein Grab III, 557.

Cafarenpalafte, fiehe Balatium.

Cafarius III, 102. 105 107.

Cajetan, siehe Vio, Thomas de.

Caii, fiebe Gaii.

Calandrini VII, 146.

Calcagnini, Celio VIII, 298.

Byzantis, Titulus 263.

Caltes, Pedro VII, 445.

Caldora, Jacob VII, 17, 31.

S. Califti, Titulus I, 258.

Calixtus I: I, 83

Calixtus II, siehe Guido von Bienne. Mis Papft IV, 371 ff.; schließt das Concordat 376 f.; hält das Lateranconcil 380; seine Bauten 380 f., 648; + 382.

Calixtus III, siehe Borgia, Alfonso: Mis Papft VII, 146 ff.; + 156.

Caligius III, Gegenpapft IV, 554; abgesett 558; Kämpfe mit Ale: rander III 562 f.; unterwirft sich 563.

Caltabelloto, Vertrag V, 560.

Calvi, Antonio VI, 560.

Calvi, Mario Fabio VIII, 305. 308. 597. 600.

Calvifianum II, 433.

Calvulus II, 886.

Camaldulenser gestiftet III, 493.

Cambarlhac, Philipp de VI, 185 f.

Cambray, Liga VIII, 50 f.; Friede 607 ff.

Camellaria IV, 450 f.

Camers, Julianus III, 596.

Camialiano III, 580. VI, 54.

Campagna von Rom: Name II, 165;

Zuftände im 8. Jahrhundert 302. 497 f.; ist der Stadt dienstpflichtig 389; Berhältnisse des Grundbesiges 428, III, 465. IV, 311 525. V, 58 ff. 165 f.; Municipialversassung 60 f.; Landtirchen I, 433.

Campagnano VII, 393.

Campania: Begriff II, 497; in neapolitanischer Berwaltung VI, 558.

Campanus von Novara V, 603.

Campanus, Gianantonio VII, 611 f.; feine Vita Vii II: 210 f., als Corrector bei Hahn 527.

Campitelli, Region VII, 717 ff. Campo, siehe auch Campus.

Campo, Abt von Farfa III. 340 f. Campo di Annibale V. 155.

Campo di Fiore VII, 626 f.; im 15. Jahrhundert 697 f.

Campo di Fiore, Laurentius Statii di VI, 55.

Campo di Fiore, Tibaldo di VI, 52. 65.

Campo Giudeo VII, 692. 707 f. Campo Marzo, Region VII, 723 ff.

Campo di Merlo I, 404. II, 178. Campo morto VII, 262; Schlacht

263. Campulus, Sacellarius II, 524; sein Attentat auf Leo III: 524 ff.; wird processirt 535 f.; verbannt 542; be-

gnadigt III, 37.

Campus, siehe auch Campo.

Campus Agrippae I, 40.

Campus Caloleonis III, 572.

Campus Judaeorum VII, 692 707 f. Campus Martius I, 50 f.; Bevölfterung im 8. Jahrhundert II, 427; Zustand im 10. Jahrhundert III, 574; im 13. Jahrhundert V, 645; im 15. Jahrhundert VII, 723 f.; unter Leo X: VIII, 369.

Campus Meruli I, 403, fiehe Campo di Merlo.

Campus Beneris II, 433.

Canal del Ponte VII, 694.

Cancellarii, Familie VI, 460; Turm 54.

Cancellariis, Lazzarus de VI, 397.

Cancelleria VII, 502: 654 f., wird papftlich VIII, 211.

Candelora I, 255.

Canifius, Egibius: seine Laufbahn und Persönlichkeit VIII, 309 f.; eröffnet das Lateranconcil 89 f.; sucht Clemens VII zu entsetzen 556.

Cannapara III, 406.

Canonisation, erste vom Papst voll= 30gene III, 434 f.

Canoffa, Cardinal VIII, 187 f.

Cantelmi, Jacob, als Profenator V, 347. 348. 355 f.; in der Schlacht von Tagliacozzo 426; aufs neue Profenator 438.

Capece, Konrad V, 401. 405. 406. Capiftrano, Mönch VII, 149, 634. Capita artium V, 305.

Capitan des römischen Volks V, 309 f. Capitane der Regionen VI, 396. 430. 708.

Capitaneus, Titel IV, 137. 435. 577. Capitol von den Vandalen geplündert I, 215; Zustand im 11. und 12. Jahrhundert IV, 349 ff.; zur Zeit Poggios VI, 705; im 15. Jahrhundert VII, 717; Altertümer 717; in den Mirabilien IV, 443; an S. Maria in Araceli verschenkt 44. 441; als Markt 442 VI, 641 f.; als Six der Stadtbehörden V, 283 ff.; Palast im 12. Jahrhundert IV, 450.

Capitolium antiquum I, 37. Capizuchi, ihre Türme V, 645.

gebrannt VI, 66.

Capocci, Familie IV, 590. V, 33; Türme 648. VII, 733.

Capocci, Angelo V, 397, 398 f. 447. Capocci, Jacob V, 185.

Capocci, Johann (um 1200) V, 26. 33. 45. 47. 92.

Capocci, Johann, Humanist VII, 570 f. 579.

Capocci, Lello VI, 640.

Capocci, Nicolaus VI, 665; Grab 667. Capocci, Beter V, 621.

Capocci, Rainer, wird Rector von Spoleto V, 180; fampft für Gregor IX: 171. 173. nimmt Biterbo für die Kirche 226 f.; Legat Innocenz' IV. 234; von Marinus von Eboli geschlagen 250.

Capoccio, Giovanni V, 490.

Caporioni, siehe Capitane der Regionen.

Capracorum II, 434 f.; Miliz 436. Capranica, Palazzo VII, 628.

Capranica, ihre Gärten VII, 721 f. Capranica, Angelo VII, 627 f.

Capranica, Domenico; Legat in Bologna VII, 19; Cardinal 23; von Gugen IV: proceffirt 29 f.; bom Baseler Concil bestätigt 34; von Eugen IV: 42; im Conclave Nico: laus V: 103 f.; warnt vor Porcaro 132; protestirt gegen die Ernennung Bedro Borgias jum Dur von Spoleto 154; fein Ba: last 627 f.; † 163.

Capua wird papftlich II, 417; von Carl b. Rahlen der Rirche zugesprochen III, 191; Gründung ber jetigen Stadt IV, 116; wird felbständiges Gaftaldat 116; Amphitheater III, 203.

Capo di Bove, Caftell V, 654; ab. | Caput Africae I. 33; im 13. Jahrh., V, 646; im 15. Jahrh. VII, 723.

Caput Tauri I, 80.

Caracciolo, Gianni VII, 15.

Caraffa, Giampietro VIII, 280.

Caraffa, Oliviero, Cardinal VII. 232: als Admiral 235; baut S. Maria della pace 645; seine Wirksamkeit nach bem Tode Alexanders VI: VIII. 7.

Caraffa, Bincenzo VIII, 375.

Cardinale, Ursprung I, 270 f.; An= zahl 271; erlangen die Bapftwahl IV, 112; Stellung unter Nico: laus II: 112; Constitution Bonifacius VIII: V, 536; Stellung im 15. Jahrh. VII. 288 f.; im 16. Jahrh. VIII, 204 f.; erhalten Burpurmäntel VII, 215; An: zahl und Berfönlichkeiten um 1260: V, 336; im Jahr 1292: 506; im Jahr 1378: VI, 481; im Jahr 1455: VII, 146; unter Bius II: 210 ff.; ihr Leben in Avignon VI, 413; ihre Familien VIII, 511.

Cardinallegaten, als Gouverneure IV, 423.

Cardinalbresbyter I, 271.

Carbona VIII, 79. 82. 96. Carillo VII, 625.

Carl d. G. vom Bavite gesalbt II, 311: wird König 363; schickt 12 Bischöfe nach Italien ibid.; feine Mätreffen 377; heiratet Defi= berata 379; verstößt sie 380; heiratet Hildegard 381; nach Italien 390 f.; schickt Gefandte an Desiderius ibid.; belagert Pavia 392; nach Rom 392 f.; in Rom 391 ff.; bestätigt bie Schenfung Pipins 397; Stellung als Patri-

cius 398. 512 f.; nimmt Bavia und wird König der Langobarden 399; verlangt Anteil an Wahl ber ravennatischen Erzbischöfe 406 f.: bolt Marmor aus Ravenna 408; gegen ben Sflavenhandel 409 f.: gegen Rorgausus 412; jum 3. Mal nach Stalien 415; jum 4. Mal 416; unterwirft Arichis ibid.; schenkt bem Bapft beneventanische Städte 416 f ; macht Grimoald II jum Bergog von Benevent 420; beruft Grammatiker und Musiker aus Rom 454f.; fcbreibt poetische Briefe 457: fein Berhältniß zu Leo III: 505 f. 508 f.: empfängt Leo III: 528 ff.: läßtBaschalis processiren 535 f. ; zum 5. Mal nach Stalien 536 f.; nach Rom 538; hält ein Parlament in Rom 538 ff. : Raiserfrönung 542 ff.: Charafter seines Reichs III, 3 ff.: fein Titel 12; feine romifche Refidenz 8; fehrt nach dem Norden gurud 11 f.; verhandelt mit grene 13; empfängt Leo III: 14; theilt bas Reich 15; ernennt Ludwig zum Mitkaijer 17; + 18 feine welthi= ftorische Stellung 19 f.; Bermächt= niffe an Rirchen 20 f.; Sagen von ihm 22 f.

Carl d. Rable, III, 74; gegen Lothar 77; will Stalien erobern 188 f.: jum Raifer gefrönt 190; Schenkungen an die Kirche 191; wird König von Stalien, 192; Stellung zu Johann VIII: 207 f.; nach Stalien 210. 212; zurück 212; † ibid. Grab 213.

Carl ber Dicke III, 188; wird Ro: nig von Italien und Kaiser 221; Busammenkunft mit Marinus I: Carl I. von Reapel V, 271; Sena-

225; sett Guido von Spoleto ab ibid.: begnadigt ibn 227; bestätigt Stephan V ibid.; abgesetzt und † 231.

Carl IV: Bicar feines Baters VI. 183 f.; Gegenkönig 276 f.; allgemein anerkannt 337; fein Charafter ibid. Er empfängt Cola 338 f.: läft ibn gefangen feten 342 f.: liefert ihn dem Bapft aus 344; Romfahrt 373 f.; Raiserfrönung 377: Rämpfe in Toscana 378 f.; goldne Bulle 383; in Avignon 411. 413; verspricht Urban V nach Rom zu geleiten 418; jum 2. Mal in Stalien 431 ff.; † 500.

Carl V: Geburt VI, 439 f.; wird König VIII, 196; Raifer 237 f.; gefrönt 244; auf dem Reichstag zu Worms 247 ff.; Liga mit Leo X: 255 f.; erfter Krieg mit Frang I: 258 f.; Berhältniß zu hadrian VI: 384 386. 393 f.; Bündniß Hadrian, England, Mailand und Benedia 409; Stellung zu Clemens VII: 425; nach ber Schlacht von Bavia 436 f.; Bundniß mit Clemens VII: 439 f.; Friede mit Frang I: 453 f.; Krieg mit Clemens VII: 462 ff ; Manifest gegen Clemens VII: 472; beftätigt 211= fons v. Efte 484; wünscht ben Vormarsch Bourbons 505; Eindruck bes Gran Sacco 568 ff.; unterhandelt mit Clemens 606; Friede mit ibm 607; mit Frang I: 607 f.; in Genua 612 f.; nach Bo: logna 616 ff.; gefrönt 619; nach Augsburg 622 f.; fest die Medici in Morenzein 632; auf dem zweiten Congreß von Bologna 633 f.

tor 340. 344 ff.; erhalt Sicilien angetragen 341 ff.: nach Rom 357 ff.; fein Charafter 361; er wird aus bem Lateran gewiesen 363; als Senator eingesett 364; mit Sicilien belieben 365 f.; feine Regeften 366; erfte Rämpfe mit Manfred 367 f.; feine Geldnoth 370 ff. ; fein Landbeer fommt 373 ff. ; er wird gefrönt 375f.: geht nach Neavel 378 ff. : fiegt bei Benevent 381 ff.; zieht in Neapel ein 393: leat die Senatsgewalt nieder 395; feine Beziehungen zu Arrigo v. Castilien 398; er gebt nach Floren3405; zurück nach Unteritalien 416 f. 418; wird Reichsvicar 418; siegt bei Tagliacozzo 425 ff.; nach Rom 437 f.; zum 2. Mal Senator 438; läßt Ronradin binrichten 441 ff.; senatorisches Regiment 446; feine Statue 446, 633 f. VII, 563, 669; wieder in Rom (1271) V, 447; reist zur Papft= wahl 448; empfängt Gregor X: 451; als Senator bestätigt 465: beim Conclave 466; legt die Se: natsgewalt nieder 475. 479; Ber= trag mit Rudolf v. Habsburg 480; jum 3. Mal Senator 485 ff: verliert Sicilien 488: als Senator abgesett 490; † 491; gründet die römische Universität 603.

Carl II v. Reapel V, 492; gefrönt 500 f.; beim Conclave 508; empfängt Coelestin V: 511 f.; Beziehungen zu Bonifacius VIII: 520 f.; † VI, 18.

Carl VI von Frankreich VI, 548. 549. 586.

Carl VIII nach Italien gerufen VII, 333 f.; unterhandelt in Italien 346; zieht nach Italien 350 ff.; nach Toecana 357 f.; gegen Rom 359 ff.; zieht in Rom ein 366 ff.; Bertrag mit Alexander VI: 369 f. 371 ff.; gegen Neapel 375 ff.; zurück 380 ff.; siegt bei Fornuovo 383 † 417; gründet S. Trinità dei Menti 650.

Carl, Sohn Carls d. G. III, 14 + 17.

Carl, v. Anjou siehe Carl I von Reapel.

Carl von Anjou-Maine VII, 281. Carl von Calabrien VI, 131. 140.

Carl von Durazzo VI, 491. 507; erobert Neapel 512 ff.; gegen Ludwig von Anjou 515; Mißverhältniß mit Urban VI: 516 f.; gebannt 519; † 522.

Carl Martell: II, 280 ff.; lehnt bie Intervention in Italien ab 283 f.; + 285.

Carl Martell, Enkel Carls von Ansjou V, 463. 508.

Carl von Balois, Generalcapitän ber Rirche V, 556 f. 558; in Florenz 559; gegen Friedrich von Sicilien 560; bei ber Krönung Clemens V: 594; soll Kaiser werden VI, 14.

Carlmann, Sohn Carl Martells: II, 293 f.; nach Frankreich 315; + ibid.

Carlmann, Sohn Pipins, vom Papste gesalbt II, 311; wird König 363; seine Stellung zu Stephan III: 373 f. 378 f.; + 380.

Carlmann, Sohn Carls b. G. II,

Carlmann, Sohn Ludwigs d. Deutsichen III, 188; nach Italien 212; Unterhandlungen mit Johann VIII: 213; erkrankt 215.

Carlotta von Chpern VII, 199; +256. Carlotta von Reapel VII, 421. 4.4 f. Carmeliter, geftiftet IV, 406. Carneval im 14. Jahrh. VI, 690 f.; zur Renaissancezeit VII, 616 f.; unter Paul II. 219. Caroccio V, 187 ff. Carpilion, Aetius Cobn I, 200. Carpineto V., 573. Carrara VII, 308. Carushomo, Benedict IV, 589 f. 640 f. Carvajal, Cardinal VII, 91. 118. 140. 149. 206; † 233. Carvajal, Bernardino VIII, 67. 78. Carzullus, Stephan V, 26. Casa, Giovanni della VIII, 343. Casa di Boetio II, 191. Casa di Cola di Rienzo IV, 643 f. Casa di Crescenzio III, 564. Casa maggiore II, 300. Casa di Vilato IV, 643 f. Cafale, Georg VIII, 511. Casamari, Rloster IV, 419; Rirche V, 622. Casanova, Marcantonio VIII, 3 329. 596 Caferta, Grafen V. 529 f.; VI, 284. Caffiodorus I, 277. 299; Conful 305; unter Amalasuntha 321. 337: geht ins Rlofter II, 13; + ibid. Caftellane, römische V, 486. Castellaneien, papstliche V, 32. Castelle, durchschnittliche Rente um 1200: V, 166. Caftelli, Antonio VII, 492. Castell S. Angelo, s. Engelsburg. Castello dell' Aglio I, 423. Caftell Gandolfo V, 220; VII, 636. Caftellum Felicitatis II, 400. Caftelnau, Pier von V, 111.

Castiglionchio, Lapo di VI, 513.

Caftiglione, Baldaffaro VIII, 276. 307. 566. Caftor und Pollur, Statuen I, 38. 440. III, 404 f. VI, 696. VII, 735. Caftorius II, 22. 50 f. Castra Misenatium I. 34. Castra peregrina I. 33. Castra Prätoria I, 39. Castracane, Castruccio VI. 131 134. 135; Rector von Pisa 140; nach Rom 141; Pfalzgraf bes Lateran 147; Senator 149; nach Lucca zurück 149 f.; + 170. Caftro, Johann de VII, 202 f. Castrum V. 58. Caftrum vetus III, 488. Cata Barbara Batritia II, 345. Cata Galla Patritia II, 345. Cata Pauli, Kloster II, 350. Catarina von Bosnien VII, 256. S. Catarina von Siena VI, 447 f .: 451 f.; als Gefandte in Avignon 465 f.; Brief an Gregor XI: 472; erklärt sich für Urban VI: 497 f. 505; + 508; ihr Wesen 509 f.; sie wird Schutpatronin von Rem 510; canonifirt VII, 193. S. Catarina de' Funari VII, 710. Catellus I, 400. Cathedra Petri I, 93. Cavalerotti VI, 243. 251. Cavallini, Pietro V, 636. VI, 680. Capriana. riede VII, 83 Ceccano, Grafen IV, 20. V, 57 f.; altes Grafenhaus 538; neues ibid. Ceccano, Anibaldo von VI, 314. 317. 320 f Ceccano, Johann von IV, 413. Ceccano, Johann von V, 538. 545. Ceccano, Richard von VI, 79. 80. Cechi, Giacomo di Lello VII, 130. S. Cecilia, Kirche, Gründung I, 83

257; von Paschalis I restaurirt III, 52 ff., Mosaiken 54 f.

S. Gecilia, Domus culta II, 302.
Cedoald, siehe Caedwalla.
Čelano, Grafschaft VII, 11. 192 f.
Cellini, Benvenuto VIII, 361. 512. 522.
S. Celso VIII, 112
Celtes, Conrad VII, 589.
Cenci, Palast VII, 707.
Cenci, Johann VI, 460 f. 503. 643.
Cenci, Beter VI, 537.
Cencio, Agapito di VII, 607.
Cencius, s. auch Crescentius.
Cencius, s. Honorius III.
Cencius von S. Lorenzo in Lucina

Sencius, Stefans Sohn IV, 120 f. 125. 134. 136. 141. 151 f. 176, besiegt 182, nimmt Gregor VII gefangen 182 f., unterwirft sich 184, geht zu Heinrich IV: 201, † ibid.

Centumcellae, s. Civitavecchia. Cerbonius I, 404.

Cerchi V, 558.

Cerroni, Johann VI, 326 ff. Cervolles, Arnold von VI, 387.

Cefarini, Familie VII, 705. Cefarini, Giorgio (1458) VII, 156.

Cefarini, Giorgio (1511) VIII, 72. Cefarini, Julian VII, 23, Legat in Basel 32 f. 34. 68, nach Fer-

rara 68, † 91. Cefena, an den Erzbijchof von Ravenna abgetreten III, 487, von Robert v. Genf mißhandelt VI, 475 f.

Cefi, Familie VIII, 215.

Cesi, Palazzo VII, 688.

Cefi, Angelo VIII, 596.

Cestius, seine Pyramide IV, 57, als Festung VI, 597.

Cethegus, Patricier I, 399. 414, betreibt ben Gothenkrieg 437.

Cetrangoli, Turm VII, 710.

Chalant, VI, 618.

Châlons f. Marne, Schlacht I, 192.

Charlotte d'Albret VII, 425.

Chartularii II, 482 f.

Chaumont, siehe d'Amboise, Charles.

Chalkondyles, Basilius VIII, 315.

Cherea VIII, 348. 596 f.

Chieti, Simon voit V, 226 f., 228.

Chigi, Familie VIII, 113.

Chigi, Agostino, seine Bank VIII, 113 f. 275, seine Billa 114 ff., seine She 278, seine Druckerei -315, † 357.

Childerich III: II, 297, abgesetzt 299.

Christen, im 5. Jahrh. I, 141 ff. Christian, Erzbischof v. Mainz IV, 535 541. 544. 553. 556. 558. 562 f. 568, † 568.

Christophorus, Papst III, 267. Christophorus, Dur II, 237 f.

Christophorus, Primicerius der Noztare II, 332, zu Desiderius 356, in Rom 358, läßt Stephan III wählen 359. 362, Ankläger Constantins 364, seine Stellung 367 s. 369, Aufstand gegen Stephan III: 370, dem Papste ausgeliesert 371, rehabilitirt 386.

Christus, Bild in Sancta Sanctorum II, 275. 307, Typus der Renaissance VII, 681 VIII, 146. Chrodegang von Met II, 308. 309.

Chromatius, sein Palast IV, 615.

Chrhsogoni, Titulus I, 258.

S. Chrhsogono, Kloster, Gründung II, 272; neugebaut IV, 390.

Chrhsoloras, Manuel, Legat bei Sigismund VI, 619, sein Urteil über Rom 662 f., als Professor in Rom 666 f., † 667, seine Wirksamkeit VII, 550

Cibò, Arano VII, 149.

Cibò, Battiftina VII, 305 f.

Cibò, Francesco VII, 278, 286, 289, 297 f., 308.

Cibò, Innocenzo VIII, 176.

Cibò, Lorenzo VII, 309. 639.

Cibò, Maddalena VII, 305. VIII, 176 f., + 240?

Citò, Teodorina VII, 278. 305. 669.

Cicala VII, 691.

Cicero, seine Briefe VII, 516, de oratore 518

Ciciliano III, 287.

Cimbron Marii VI, 704.

Cinthius, Stadtpräfect IV, 151. 153 f., † 201 f.

Circus Agonalis III, 576.

Circus Flaminius I, 49, beim Anonhmus von Ginfiedeln III, 576; im 13. Jahrh. V, 644, um 1500, VII, 710.

Circus Flaminius, Region I, 48 ff. Circus des Gajus I, 57.

Circus des Magentius I, 31. VI, 703.

Circus Maximus I, 53, unter ben Gothen 286. 288. 291 f., im Jahr 1062 IV, 129, kommt an bie Frangipani 460, zur Zeit Boggio's VI, 703, im 15. Jahrh. VII, 716.

Circus Maximus, Region, I, 53 f. Circus bes Rero I, 90.

Circusfactionen I, 293 f.

Circusspiele I, 197. 245, unter ben Gothen 291 f.

S. Ciriaco in Thermis Diocletiani I, 38. 261. S. Ciriaco, in via Oftiensee II, 136. Cistercienser, in der Campagna IV, 418 f., in Sicilien 422.

Cisterer VIII, 394.

Cisterna VI, 165.

Citonatus, Bischof von Portus II, 354.

Città di Caftello II, 401.

Città Leonina Gründung III, 112 ff., siehe Borgo.

Cividale, Synode von 1409 VI, 593. Civita, Schlacht bei IV, 81 ff.

Civita Lavigna V, 220.

Civitas Papalis V, 543.

Civitates, im 13. Jahrh. V, 60 f. Civitavecchia, von Totila belagert II, 437, von Marses 447, die Mauern hergestellt II, 276, Zuftand im 8. Jahrh. 410. 497, von den Saracenen erobert III, 70. 116, zur hälfte an Farsacedirt IV, 231, Zins seit 1291: V, 163, Name III, 117.

Claudianus: I, 13, seine Statue 47. Claricia, Mutter Innocenz III: V, 8. Clemange, Nicolaus von VI, 573.

Clemens I: I, 79.

Clemens II: IV, 56, sein erstes Concil 66, nach Deutschland 66f., + 67.

Clemens III: IV, 574 f., † 582 ff., feine Bauten 653.

Clemens III, Gegenpapft, siehe Wibert. Er wird zum Papst gewählt IV, 211. 213. 215, Kämpse gegen Rom 219, als Papst anerkannt 229, geweißt ibid., geht nach Norden 233, wieder in Rom 254 f., Kämpse mit Urban II: 259. 262, verläßt Rom 279, letzte Kämpse 283, in Albano 301, † 302, Grab ibid.

Clemens IV: V, 352 ff.. ruft Carl v. Anjou 355 f., weist ihn aus bem Lateran 363, belehnt ihn mit Sicilien 365 f., unterstützt ihn mit Gelb 371 f. Sein Streit mit den Senatoren 396 f., mit Arrigo v. Castilien 398 f., wirkt gegen Konradin 404 ff., bannt ihn 413.417, ernennt Carl v. Anjou zum Reichspiecar 418, seine Mitschuld am Tode Konradins 442, † ibid.

Clemens V: V, 593 f., stellt die Colonna her VI, 9, wird Senator 10, gebt nach Avianon 11, vermittelt in Rom 13, bei der Raiserwahl 14f., investirt Robert I, 18 f., begünstigt die Romfahrt Beinrichs VII: 28 f., schickt Cardinale jur Raiserfrönung 39, forbert Beinrichs Bergicht auf Neapel 68, verlangt ben Ab: zug der Deutschen aus Rom 73, bestätiat Sacob Arlotti 79, beschütt Robert I: 86, macht Robert I zum Senator 96, und zum Reichsvicar 96 f., gründet die Uni= versität v. Berugia 665, † 97 f., Charafter 97 f.

Clemens VI: VI, 223 f., nach Rom eingeladen 224 f., von Cola di Rienzo 227 f., Stellung zu den Römern 229 f., bestätigt Cola 256, stellt Carl IV als Gegentönig auf 276 f., bittet Cola um Begnadigung der Barone 285 f, schreitet gegen Cola ein 287 f. 292 f., erläßt eine Bulle gegen ihn 306, ordnet das Jubiläum 317, läßt über die römische Verfassung berathen 324 ff., bestätigt Cerroni 326 f., erwirdt Avignon 329. †328, Clemens VII. Siehe Medici, Julius.

Er wird Papst VIII, 416 ff., will

zwischen Carl V und Franz I ver= mitteln 421 f., unterhandelt mit bei= den 425, verbindet sich mit Frankreich 425 ff., Schließt ein Bundniß mit dem Raiser 439, unterhandelt mit England 444, mit Carl V: 453. treibt Frang I jum Rrieg 455 f. verwirft die Vorschläge Carls V. 460 f., führt Krieg mit ihm 462 f., wird von den Colonna überfallen 465 ff., Schließt einen Vertrag mit Moncada 470f., bricht ihn 475, greift die Colonna an 480 f., seine verzwei= felte Lage 488 f., fein Bertrag mit Fieramosca 490, Expedition gegen Neapel 493, schließt Waffenstill= ftand 497, entläßt feine Truppen 499, weigert sich die Lands= knechte zu befriedigen 506, er= nennt Cardinale 515, verthei: digt Rom 515 ff., flieht in die Engelsburg 525, wird belagert 544. unterhandelt mit den Raiferlichen 554 f., capitulirt 561, wird gefangen 565 f., sein Vertrag mit Bepre 575 f., flieht nach Drvieto 578 f., nach Viterbo 585, nach Rom zurück 591 f., schließt sich an Carl V an 605 ff., schließt Friede mit ihm 607, unterhandelt wegen Florenz 609 f., geht nach Bologna 616, front Carl V 619 f., nach Rom zurück 624, führt Krieg gegen Florenz 626 f., auf einem neuen Congreß in Bologna 633 f., geht nach Marfeille 638 f., nach Rom zurück 639, fein Abschieds= brief an Carl V: 640 f., Charafter 642 ff.

Clemens VII. Siehe Robert von Genf. Er wird Papst VI, 496, von Frankreich anerkannt 499, Persönlichkeit 500, Geb et seiner Herr schaft 500, Krieg mit Urban VI, 502 ff., flieht nach Neapel 505, nach Frankreich 506, belehnt Ludwig von Anjou 508, † 535.

S. Clemente I, 109, von Johann X erneuert III, 307, Mosaiken IV, 357, Wandgemälde 650 f., Fresten Masaccios VII, 673.

S. Clementis, Titulus I, 258. Cleopatra, Statue VIII, 134. Ciericis Laicos, Bulle V, 562. Clermont, Concil IV, 272 f.

Clerus, als Bolksclaffe II, 198, feine Barbarei im 10. Jahrh. III, 526 ff., in Romunter Leo IX: IV, 105 f.

Clivus Argentarii III, 373. Clivus publicus I, 53.

Cloaken I, 282.

Cluny, Kloster III, 337.

Cocco, Familie V. 130.

Codices, im 9. Jahrh. III, 158 ff., Preise im 15. Jahrh. VII, 524. Coelestin I: I, 180.

Coelestin II: IV, 457. 458 f.

Coeleftin III: IV, 582 f. 586, † 593, Bauten IV, 652 f.

Coelestin IV: V, 212 f.

Coelestin V: V, 508 ff., bankt ab 515 f., wird verfolgt 520. 523, ge-fangen 524, † ibid., wird canonifirt ibid.

Coelestiner, Secte I, 176.

Coelestiner, Orben, gestistet V, 509, tritt gegen Bonisacius VIII auf 553. Coelibat IV, 143.

Coelimontium I, 32.

Coelius, verödet IV, 242, im 13. Jahrh. V, 646.

Coemeterium, siehe auch Katakomben. Coemeterium des Tiburtius und Balerianus I, 477.

Cognac, Liga VIII, 456.

Cola di Rienzo, Gesandter in Avig= non VI, 226 ff., papftlicher No: tar 230, Jugend 231 f., fein Saus 231, feine Blane 233 f., seine allegorischen Bilder 235 f., erklärt die Lex regia 236 ff., verschwört sich 239 f., wird Signore ber Stadt 245 f., Tribun 247, Titel und Wappen 247, 270, 275, Briefe an die Italiener 249 f., feine Milig 250 f., feine Juftig 251 ff., Finanzverwaltung 253 f., von Clemens VI bestätigt 256, von den Italienern beglückwünscht 257 ff., ruft Betrarca 261, unterwirft Johann v. Bico 262 ff., Sdict von der Majestät des rom. Volks 264 f., hält das Varlament von 1. August 266 ff., seine Ritter= schaft 269 f., ladet die Reichs= fürften vor 271 ff., feiert das Gin= heitsfest274 f., entscheidet für Ludwig v. Ungarn 278 f., wird als Tribun gefrönt 279 ff., sein Krönungsedict 283, verhaftet die Barone 284; begnadigt fie 285, Plan zur Nationaleinheit Staliens 288 ff., rechtfertigt sich bei Clemens VI: 294, belagert Marino 295 f., vor Deus 295 f., besiegt ben Adel 297 ff., fein Benehmen nach bem Siege 301 ff., seine Mutlofigfeit 305, fein Sturg 307 ff. Er wird geächtet 311.314, flieht nach Reapel 312, fein Leben als Ginfiedler 334 ff., zu Carl IV: 338 f., wird ghibellinisch 341 f., gefangen in Raudnit 343, in Avignon 344 f., vor Gericht 345 f., amneftirt 348, in Perugia 353 f., febrt nach Rom zurück 355, Senator 356 f., gegen Palestrina 357, läßt Fra Monreale hinrichten 358 ff., seine Thrannei 361, gestürzt 362 ff., † 364 f., allgemeine Charafteristist 366 ff., lieterarische und wissenschaftliche Bedeutung 668 f., seine Bita 670.

Colifeo, fiehe Coloffeum.
Collateralis des Senators V, 282.
Colledimezzo, Familie V, 58.
Collegium facrum I, 271.
Collismedii, V, 58.
Colocci, Angelo VIII, 284. 595.
Colonen II, 62 f. 64 429 f.
Colonna, Caftell IV, 303 f.
Colonna, Palazzo IV, 585. VII, 646. VIII, 39.

Colonna, Region VII, 726 ff. Colonna, Familie, Ursprung III, 326. IV, 303. 305, Stammbaum V, 531, Besitzungen im 13. Jahrh. 58. 221, ftädtische 645, Sie werden verbannt IV, 543, ghibellinisch V, 204, guelfisch 436, von Nico= laus IV gehoben 501, im Streit mit Bonifacius VIII. 533 ff., rehabilitirt 588, Krieg mit ben Gaetani 592 f., von Clemens V berge: ftellt VI. 9, Krieg mit ben Orfini (1333) 187 f. 195 f. 198 f., erwerben Marino 583, ihre Erwerbungen durch Martin V: VII, 11 f., Erbtheilung von 1427: 12, Berlufte durch Eugen IV: 31, ihre Güter von Litelleschi confiscirt 57, unter Sixtus IV: 260. Der Zweig von Baleftrina 260, von Baliano-Genaggano ibid., Sie erwerben Tagliacozzo 418 f., ver= lieren ihre Güter durch Alexander VI: 456; werden hergestellt VIII, 35,

fämpfen gegen Clemen VII: 464 ff., von Clemen VII angegriffen 481 f. Colonna, Aegibius V, 536. 605. 611 f.

Colonna, Agapit (um 1298) V, 507. 540.

Colonna, Agapit (1333) VI, 188. Colonna, Agapit (1378) VI, 498. Colonna, Antonio (1418) VI, 653. Colonna, Antonio, Fürst v. Salerno VII, 28 f. 31. 53. 170, † 238.

Colonna, Ascanio VIII, 482. 492.

Colonna, Catarina VII, 13. Colonna, Conradin VI, 626.

Colonna, Fabrizio, erobert Oftia VII, 355 f., im Heere Carls VIII: 374. 382, mit Tagliacozzo beliehen 418, vertheidigt Capua 452, im Dienste Consalvo's 456, im Dienste Julius' II: VIII, 59. 60, schließt Friede mit den Orfini 75, in der Schlacht von Ravenna 82. 83, bei Alfons von Ferrara 92 f.

Colonna, Francesco VIII, 34. Colonna, Guido IV, 472.

Colonna, Jacob († 1318) V, 501. 532. 534. 546. 588, † VI, 157. Colonna, Jacob, Bifchof v. Lombes VI, 157. 204 f.

Colonna, Jacob v. Palestrina VI, 622. 626.

Colonna, Johann († 1292) V, 480. 502. 503 f.

Colonna, Johann († 1413) gegen Bonifacius IX: VI, 536. 545 f., fämpft gegen Bentivoglio 554, gegen Molara 559, vertreibt Innocenz VII: 564 f., gefangen 575, † 612.

Colonna, Johann, Cardinal (um 1240), beschütt S. Franciscus

V, 10%, begleitet Peter v. Courtenay 119, Legat in Perugia 131, befehligt gegen Friedrich II: 148, vermittelt Friede zwischen Rom und Gregor IX: 174, tritt für Friedrich II ein 204. 210, gesfangen 213.

Colonna, Johann (Carbinal 1327) VI, 157, Mäcen Petrarca's 204. 207, Senator 234, kämpft gegen die Gaetani 283 f., † 302 f.

Colonna, Johann (1480) VII, 260 f. Colonna, Johann, Erzbischof von Messina V, 610 f.

Colonna, Johann Stefani VI, 298.

Colonna, Johann v. S. Vito V, 539. 545.

Colonna, Jordan (1312) VI, 76. Colonna, Jordan (1403) VI, 554. 557. 653. 654.

Colonna, Jordan, Nepot Martins V: VII, 11, † 13.

Colonna, Jugurta VI, 365.

Colonna, Landulf (um 1300) V, 532. 537.

Colonna, Landulf, Chronift VI, 668. Colonna, Lodovico VI, 641. VII, 17 f., † 58.

Colonna, Lorenzo († 1423) VII, 11, † 13.

Colonna, Lorenzo († 1484) VII, 50. 53. 57. 61. 259. 260. 267f., † 270.

Colonna, Marcantonio VIII, 39. 59. 80.

Colonna, Mathäus (1292) V. 532. Colonna, Muzio VII, 483.

Colonna, Nicolaus VI, 536. 545 f., 554. 559. 575.

Colonna, Obbo († 1257) IV, 539. V, 58. 208. 210.

Colonna, Oddo (1292) V, 532.

Colonna, Oddo, siehe Martin V.

Colonna, Odoardo, Fürst v. Celano VII, 28. 53.

Colonna, Peter (1078) IV, 303 f. 310. 356.

Colonna, Petrus († 1326) V, 502. 510. 532. 533 ff. 588, † VI, 157.

Colonna, Peter, Senator († 1347) VI, 298 ff.

Colonna, Peter Agapiti VI, 199. 244. 252, † 298 ff.

Colonna, Peter Jordanis VI, 324. Colonna, Peter Sciarra VI, 322 f. 333.

Colonna, Pompeo VII, 456, will Rom frei machen VIII, 71 ff. 75 f., in französischem Dienst 87 f., Haupt der kaiserlichen Partei 409, im Conclave Clemens' VII: 415, tritt für Carl V ein 461. 464, geächtet 480, kämpft gegen Clemens VII. 482 491, beim Gran Sacco 544 f., unterftügt Clemens VII: 560.

Colonna, Prospero, als Cardinal VII, 23. 28 f. 41, hofft Papst zu werben 103f., auf Seiten der Borgia 155, † 210, seine humanistischen Bestrebungen 517. 559. 566 f.

Colonna, Prospero, Condottiere VII, 452. 456, VIII, 6. 9. 10. 184. 258 f. 421.

Colonna, Sciarra V, 533. 539 f., 546, mit Wilhelm v. Nogaret 568. 576, überfällt Bonifacius VIII: 577 ff., gebannt 590, für Heinrich VII: VI, 40. 41. 53. 55, Senator 75 f., verbannt 76, aufs neue Senator 81 f., Führer

ber Miliz 136, vertheidigt Rom 139, frönt Ludwig den Bayer 147, zum 3. Mal Senator 150, entflieht 167, † 178.

Colonna, Sciarretta VI, 298. 304. 365.

Colonna, Stefan († 1348) V, 502. 505. 532. 546, baut Paleftrina wieder auf VI, 9, Senator (1306) 9, bei Beinrich VII: 40, von Beinrich VII nach Rom geschickt 44, fämpft für ihn 52 f. 65 f. 73, verbannt 76, wird Ritter 107 f., wieder verbannt 136, greift Rom an 138 f., Zurückhaltung gegen Ludwig b. Bayer 157, Senator 167. 176, Spn: dicus 176, Rector 199, Lobrede auf Petrarca 212. 215, labet Clemens VI nach Rom ein 225, flieht vor Cola 248, von Cola gefangen 284 f., zieht gegen Cola 296 ff., Haltung nach bem Sturg feines Saufes 302, beim Sturg des Cola 310 f., † 311, seine Töchter 205.

Colonna, Stefan († 1347) VI, 187 f. 195. 225. 249, † 298 ff.

Colonna, Stefan v. Genazzano V, 489.

Colonna, Stefan Cardinal (1378) VI, 498.

Colonna, Stefan Nicolai VII, 28 f., + 58.

Colonna, Stefanello VI, 311. 322. 328. 332. 356.

Colonna, Thomas VII, 30.

Colonna, Bespasiano VIII, 464 f. 544, † 590.

Colonna, Bittoria VIII, 341 f. 447. Colonnacce VII, 738.

Colosseum, Name I, 33 II, 211.

262. IV, 635, Zustand zur Zeit Theodorichs: I, 281, zur Zeit Poggio's VI, 701 f., dient als Festung V, 646, zu Stiergesechten benutt VI, 689 f., zu Passionsspielen 693 f.; zu dramatischen Borstellungen VII, 614 f., durch Erdbeben beschädigt V, 646, kommt an die Frangipani IV, 460. V. 46, Eigenthum des Bolks VI, 702, an Sancta Sanctorum abgetreten ibid., Verwendung der Steine VII, 558. 639.

S. Columbanus: II, 91 f.

Comacchio, wird papftlich II, 328, an ben Erzbischof von Ravenna abgestreten III, 487.

Comes formarum urbis I, 284. Comes sacrosancti palatii Lateranenfis III, 482.

Comestabulus, Titel IV, 341. Comites II, 494 f., III, 479. Comitiva Romana I, 279. Commodus, Statue VIII, 34. Companien VI, 404 ff. Companie v. S. Georg VI, 502.

Companie, heilige VI, 453.

Companie, weiße VI, 408. 410. Compfa, Caftell I, 461.

Concil, lateranisches von II, 159 f., von 1123 IV, 380, von 1139 V, 419, von 1215 V, 99, von 1512 VIII, 89 f. 219 f.

Concil, sechstes ökumenisches II, 182 f., achtes III, 177 f.

Concil, Trullanisches II, 205 f. Conclave, Constitution Gregors X:

V, 458 ff., von Hadrian V aufgehoben 466, von Coelestin V erneuert 513. Capitulationen VII, 26 f., Gebräuche im 15. Jahrh. 103.

Concordat, caliptinisches IV, 377 f., Friedrichs III: VII, 94 f.

Conductores II, 63, 429.

Condulmer, Francesco VII, 44.

Condulmer, Gabriello VI, 586. 608. 654, siehe Eugen IV.

Conservatoren VI, 430. 478, unter Urban VI: 524 f. 614, ihr Recht auf Antiken VII, 562,

Conservatorenpalast VII, 634.

Confiliarii IV, 5. 78. V, 214. VI, 598.

Confiliatores IV, 469.

Consilium generale V, 287 f. VI, 478. Consilium publicum VII, 220.

Confilium secretum VII, 220.

Confilium speciale V, 287 f.

Consilium urbis VII, 59 f.

Consistorium IV, 469.

Constabler VI, 598.

Constans II: II, 155, sein Thous 159, nach Italien 165 f., in Athen 167, gegen die Langobarben 168, in Rom 169 f., beraubt das Pantheon 175, raubt die Broncestatuen 175, nach Sprafus 176, † ibid., unterstütt tas ravennatische Schisma 187.

Constantia, Kaiserin II, 50. 79, ihr Sarkophag VII, 561.

Constantianus : I, 394.

Constantina, Tochter Constantins: I, 105.

Conftantinopel, von den Türken erobert VII, 132.

Constantin, Kaiser, schützt die heidnischen Tempel I, 66, entführt römische Statuen 76, schützt die Statuen vor Zerstörung 76, gründet Kirchen 87, seine Reiterstatue 42 f., seine Schenkung II, 399 f., IV, 545, von Lalla angegriffen VII, 545.

Conftantinus Pogonatus II, 181, beruft ein Concil 182, sein Berhältniß zum Papst 195 f.

Constantin Ducas IV, 133. 140.

Constantin Copronhmos II, 272, schenkt dem Papst Nhmpha und Norma 292, unterhandelt mit Bipin 326 f.

Constantin VI: II, 417, mit Ro= trudis verlobt 419.

Constantin, Raifer III, 292.

Constantin, Papst II, 227, nach Niscomedia 230, zurück 230 f., stellt die Ruse in Rom her 239, † 240.

Conftantin, Bruder Totos, wird Papst II, 353 f., schreibt an Bipin 355, gestürzt 357 f., kirchlich entset 360 f., geblendet 362, vor der Lateranspnode 364, Ende 365.

Constantin von Monte Casino IV, 292.

Conftantin, Slavenapostel III, 140. Constantin, Officier bes Belisar 1, 356. 365. 367, † 388.

Conftantin, Defenfor II, 271.

Constantius I, 189.

Conftanz, Concil VI, 619. 628 ff., 648.

Constanza v. Aragonien, Tochter Mansreds V, 339. 496, in Rom 526 f., † 527.

Constanza v. Sicilien IV, 571, Raiserin 584, Regentin V, 50 f., 96.

Constitution König Ladislaus' VI, 555 f.

Consul Romanorum III, 277 f., im 12. Jahrh. IV, 434 f. V, 26. 183.

Consuln I, 245, von den Raisern des Oftens ernannt 386, im 8. Jahrh. II, 478 f., unter Otto III: III, 478 f., in Gaeta und Fundi IV, 19. Consuln der Zünfte V, 305. 307.

Conful et Dux in Campanien IV, 19. Confularis von Ravenna II, 386. Confulat seit Constantin I, 334 f., Ende 334 f., als Titel II, 200. 270.

Contarini VIII, 604 f. Conte Novello VI, 176. Conti, Familie V, 7 f., erwerben Poli 41, Stammbaum und Theilung 62 f., Türme 648.

Conti, Giusto VII, 613.

Conti, Jacob (1199) V, 53.

Conti, Jacob († 1484) VII, 263, † 269.

Conti, Johann (1354) VI, 351. 388. Conti, Johann (1461) VII, 191. 267.

Conti, Lucido VII, 28.

Conti, Nicolaus VI, 52.

Conti, Paul VI, 201. 229.

Conti, Petrus (1280) V, 482. 484.

Conti, Sigismondo VIII, 309.

Conti, Stefano (1468) VII, 218.

Conti, Triftan V, 140.

Contrata Miliciarum V, 651.

Contucci, f. Sansovino.

Copisten von Handschriften VII, 518. Corbara, Petrus von VI, 158 f., zum Papst gekrönt 164, unterwirft sich Johann XXII: 175, + ibid.

Corbova, Confalvo von VII, 385. 394. 452. 489 f., VIII, 15. 25 f. 46.

Corduba, Don Luis de VIII, 396 f. 408 f. 415. 461, + 464.

Coreglia, Micheletto VII, 492. VIII, 3, 5, 22, 24.

Cornaro, Catarina VII, 256.

Corneto um 1144 IV, 466, im 14. Jahrh. VI, 419.

Correr, Angelo, f. Gregor XII. Correr, Gregorio VII, 605 f.

Correr, Paul VI, 587.

Corsen, von den Byzantinern bedrückt II, 67, ihr Kloster in Rom III, 34, nicht im Borgo angesiedelt 114; in Kortus 115.

Corfi IV, 229. 230 f. 305.

Corfica, dem Papfte geschenkt III, 39, pisanisch V, 86.

Corfignano VII, 174. 182.

Corfini, Palaft VII, 689.

Corso VII, 219.

Corso, Petrus Latro IV, 366. 369. Corso, Stefan IV, 305. 309 f.

Corte de' Savelli VII, 703.

Cortenuova, Schlacht V, 187.

Cortese, Paolo VIII, 322.

Corpciana VII', 324 f.

Cosecchis, Lellus de VI, 225.

SS. Cosma e Damiano, Gründung I, 323, Mosaiken 325 ff., Streit mit Farsa III, 472.

S. Cosma e Damiano in vico aureo, VII, 691.

Cosmaten, IV, 651 f. V, 623 ff. 628 f. Cossa, Familie VI, 599 f.

Cossa, Balbassaro VI, 552. 588, für das pisaner Concil 590. 592, zieht gegen Ladislaus 594, belagert Rom 595. S. Johann XXIII.

Cossa, Caspar VI, 540.

Costa, Giorgio VIII, 36 f.

S. Costanza, Mosaiken I, 81.

Cotta, Familie IV, 123.

Cotta, Herlembald IV, 123. 147 ff., + 181.

Cotta, Landulf IV, 123.

Crescentianae, Titulus I, 260.

Crescentier III, 384 f. 404 407, ihr Stammbaum 408. IV, 7, ihre Stellung um 1002, 6 f., um 1036: 42, ibr Ausgang 14.

Crescentius de caballo marmoreo III. 370. 384. 407. 411.

Crescentius, Stadtpräfect III, 501. Crescentius, Stadtpräfect-IV, 12. 16. Crescentius, Sohn Benedicts: III, 465 f.

Crescentius, Johannes III, 425 f., 435 ff., sein Vatriciat bort auf 439, er wird verurtheilt 44, Charafter 446 f., Aufstand gegen Gregor V. 448 f., wieder Batricius 449, macht Johann XVI zum Papst 450 f., von Otto III angegriffen 453 f., belagert 456 f., Sagen über sein Ende 457 f., † 459 f., Grab 462 f.

Crescentius de Theodora III, 407 f., empört fich gegen Benedict VI: 409, erwirbt Caftrum vetus 487 f., Ende 410 f. 417.

Crispus, Bischof von Mailand II, 456 f.

- S. Croce, Familie VII, 258 f.
- S. Croce, Andrea VII, 514.
- S. Croce, Francesco VII, 268.
- S. Croce, Jacob VII, 480. 491.
- S. Croce, Prospero VII, 258.

S. Croce in Gerusalemme, Grun:

tung I, 87. 105, Name 106. an Monte Casino übertragen und ausgelöst IV, 97, hergeftellt 652, von Mendoza restaurirt VII, 679. Crucifire, Ursprung II, 249. S. Crucis, Titulus I, 270. Erppta Balbi I. 50.

Cubicularius, II, 488 f.

Cum inter, Bulle VI, 118.

Cuma, im 6. Jahrh. I, 343, von Belisar erobert 343, von ben Griechen erobert 451, von den Langobarden II, 245.

Curator statuarum I, 280. Curbio, Nicolaus de V. 234.

Cures II, 501.

Curia Julia I, 44.

Curia papalis IV, 470.

Curia senatus IV, 470.

Curia vetus I, 44.

Curiofum urbis I, 30.

Curfores V, 12.

Curtabracca III, 407.

Curtisanen, VII, 714 f. VIII, 278 f. Chbò, siehe Cibò.

Cymela II, 443 f.

Chmis, Johann de VI, 575. 577. Chvern, wird venetianisch VII, 256 f.

Chriaci, Titulus I, 261.

S. Chriacus I, 38. 261 f.

Chriacus von Ancona VII, 39. 560 f. 569 f.

Chrillus, Slavenapostel III, 140.

Chrus, Patriarch II, 230.

Dagisthäus I, 445. Dagobert, Abt von Farfa III, 341. Dahlberg, Johann v. VII, 588.

Dalmatiner, im Borgo III, 114. Damasi, Titulus, I, 259. Damafus I, Papft, errichtet bas Baptisterium von St. Peter I, 93 f., weiht S. Laurentius in Damaso 103.

Damasus II: IV, 69, + 71.

Damiani, Peter, Herkunft und Charakter IV, 99 f., begrüßt Gregor VI: 49 f., Berse auf das Fieber 71, sein Gomorrhianus 74, sein Urteil über die Schlacht von Civita 86, wird Cardinalbischof von Ostia 98. 105 f., seine Reformen 101, seine Bußdisciplin 103 f., slieht 109, Legat in Mailand 124, für Alexander II, 127. 132, geht ins Kloster 134, Legat in Worms 156, † ibid. Seine Bildung 196 f.

Damianus, Erzbischof von Ravenna II, 209. 232, † 227.

Daniel, Magister militum III, 123 ff.
Dante, beim Jubeljahr V, 554, bei Bonifacius VIII: 558, seine politischen Ansichten VI, 19 ff., sein Buch be Monarchia 21 ff., 124 f., bei heinrich VII, 36 f., Brief an das Conclave 100, über die Armuth Christi 120, seine Asche zurückgefordert VIII, 336 f.

Dathus, Julius VIII, 280.

Dati, Giuliano VII, 615.

Dati, Leonardo VII, 609.

Dattus: IV, 27. 29.

Dauferius III, 489.

David Scottus IV, 333 f.

Decapolis, II, 38).

Decarcones, III, 387.

Decennovische Sümpfe I, 317.

Decemnovius I, 345.

Decius, Patricier I, 317.

Decius Theodorus Paulinus, Conful I, 334. Decretalen, pseudo-isidorische III, 171 f.

Decretalensammlungen IV, 599. V, 599 ff.

Dedel, Hadrian VIII, 382 f., siehe Hadrian VI.

Defensor, Titel II, 312 f.

Defensores, Collegium II, 487.

Degenweihe, II, 338.

Delegaten IV, 418.

Demetrias I, 225. 226.

Demetrius Palaeologus VII, 67.

Demetrius, Secundicerius II, 357. Demetrius, Nuntius Johannes XII:

III, 366.

Deodatus V, 623.

Descensus Leonis Proti III, 373. Desiberata II, 375, heirathet Carl b. G. 379, verstoßen 380.

Defiderius, Ronig ber Langobarden II, 331 f, unterwirft Spoleto und Benevent 339, in Rom 339, Stellung zu Stefan III: 369. gegen Rom 369, Zusammenkunft mit Stefan III: 370, nimmt Gilberga auf 380, fein Berhältniß gu Hadrian I: 382 f., er verlangt die Salbung der Söhne Carlmanns 383, besett Theile des Erarchats 333, besett Sinigaglia Urbino und zieht gegen Rom 388 f., zieht ab 390, flieht vor den Franken nach Pavia 391, wird nach Corbie gebracht 399.

Desiderius, Bischof II, 94.

Desiderius, Abt von Monte Casino IV, 106. 125. 156 f., vermittelt zwischen Heinrich IV und ben Römern 222 f., entführt römische Säusen 243, sorgt für die Bibliothek 291, seine Bauten 650, wird Kapst 251 ff., siehe Victor III.

Defultores 1, 292.

Deus, Bertrand de VI, 287. 292 f., ladet Cola vor 295 f., nimmt Rom in Besits 310 f., ächtet Cola 311, abberusen 314.

Deusdedit, Papft II, 121 f.,

Deusdedit, Canonist IV, 295.

Deutschritterorden, seine Procuratoren VII, 102 f.

Diaconen I, 143.

Diaconien I, 270, im 12. Jahrh. IV, 607.

Diaria VII, 600. 604.

Dichterkrönungen VI, 209.

Dichtfunft, siehe Poefie.

Diepold v. Bohburg V, 52 f, 55. 87. 91.

Djem VII, 293 ff. 306. 333. 364. 375, † 379.

Dies Frae, Himne V, 613.

Dietrich v. Mainz VII, 92.

Diodati, Fra V, 534 f.

Diogenes, byzantinischer Officier I, 434. 435.

S. Dionysii, Klofter II, 350.

Dionhsius, Bischof von Piacenza IV, 204.

Disciplina IV, 102 ff.

Docibilis III, 204.

Dodo, Graf II, 369.

Dohanerius salis VI, 598.

Dolcino v. Novara VI, 117.

Domänen, kaiserliche im 10. Jahrh. III, 483, vgl. Patrimonia.

Domicellus Romanus, Titel VI, 294.

Dominae Rosae in castro aureo, Rloster VII, 710.

Dominicaner V, 111 f., in Rom 112.

S. Dominicus V, 110 f.

Dominicus, Comes II, 494.

Dominicus der Gepanzerie IV, 103f.

Domitian, Statue I, 439 f.

Domitii, Grab I, 52.

S. Domnio II, 151.

Domnus, siehe Donus.

Domuscultä II, 302. 431 ff. 433.

Domus Faustae I, 87.

Don, Titel VI, 253. 294.

Donadeus von Palestrina IV, 304 f.

Donatello VII, 622.

Donati V, 558.

Dondi VII, 569.

Donizo v. Canossa IV, 288.

Donoratico, Bonifacius v. VI, 175.

Donus, Papst II, 178, baut S. Euphemia 179, † 180.

Donus, angeblicher Papft III, 403.

Donus, Magister militum II, 154. Doria, Barcival V, 333. 349 f.

Dornauszieher VII, 562.

Draco III, 90 f.

Draconarii III, 387.

Dragona, Goffred de V, 490.

Drama, der Renaissance VII, 614ff. VIII, 346 ff., lateinisches VII, 619.

Drei = Capitelftreit I, 404.

Dreizehnmänner VI, 8. 13. 197. 226. 324, abgeschafft 390.

Droctegang von Görz II, 308.

Droctulf, Grabschrift II, 392.

Drogo von Met III, 92. 94.

Dromonen III, 199.

Drude, die ersten römischen VII, 530, die ersten griechischen 533. VIII, 315 f.

Ducatus Romanus I, 483 f., Umfang im 8. Jahrh. II, 495 ff., unter Johann VIII: III, 211.

Duces, griechische I, 482, papstliche II, 491 ff., ihr Anteil an der Bischofswahl III, 137.

Dufaten VIII, 506.

Durante, Wilhelm V, 487. 600, Grab 629.

Dur von Rom II, 51. 237. 279. Dwerges, Hermann VII, 22. 464, bort auf 480, im 8. Jahrh.

480 f. 493. feit Carl b. G. III, 474, 479,

Œ.

Chrimut I, 342.

Edelberga: III, 147. 149.

S. Chiftius, Rirche II, 103.

S. Edistius, Domus culta II, 433. Edmund v. Lancafter V, 271. 274. + 302.

Egidius, v. Literbo, fiehe Canisius. Chrenplat II, 394.

Eigidianen VI, 421.

Ginfiedler, fiebe Gremiten.

Einwohner von Rom, Anzahl um 408: I, 146, um 414: 171, nach 455: 216, um 563: 462, im Jahr 1198: V, 9, im 14. Jahrh. VI, 152. 711, im 15. Jahrh. VII, 686, im Jahr 1527: VIII, 370, nach dem Sacco 593.

Ethard von Meißen III, 457.

Efthefis II, 146. 156.

Clephanten, von Bronce I, 439. Cleutherius, Exarch II, 121 f., empört sich 122 f., † 123.

Cleutherius aus Ravenna II, 405. Cleutherius, Sohn des Arfenius III, 176.

Elia, Fra V, 115.

S. Elias, Rlofter III, 338. Emanuel, Raifer IV, 537 f. 555. E mnuel Palaeologus VII, 199.

Emanuel d. G. VIII, 178 f.

Emporium I, 55.

Engelberga III, 179. 184, in Pavia 188, nach Deutschland 221.

Engelsburg I, 234. 362 f., Name

castell 363 f., von Vitiges befturmt 365 f., die Statuen bernichtet 366, von Totila befturmt 435, befestigt 444, Buftand im 10. Jahrh. III, 314 f., als Caftell 456, orfinisch V, 643, zer= ftört VI, 504 f., von Bonifacius IX bergeftellt 540. 677, bedeckter Gang nach bem Batican 605. 677 f., Buftand gur Beit Ludwigs d. Baiern 677, vom Blit getroffen VII, 408 f., hergeftellt

467. Bau Alexanders VI: 651 f.,

II, 35. III, 110. 456 f., Brücken-

Gefängniffe 412 f. Enkefort VIII, 394.

Enoche II, 519.

Enzio v. Sardinien V, 192. 199. 248, gefangen 255, † 452.

Ephefos, Concil I, 80.

Epiphanius, Bischof von Ticinum I, 233.

Equitii, Titulus I, 259.

Equitius I, 259.

Grarich I, 394.

S. Erasmus II, 177 f.

S. Erasmus, Rlofter II, 177 f., 227. mit Subiaco verbunden III, 339.

Crasmus von Rotterbam VIII, 281 f.

Erchempert III, 161.

Erdbeben, von 408: I, 120, von 618: II, 122, von 847: III, 103, von 1044: IV, 47, von 1231 und 1255: V,646, von 1348: VI, 316.

Eremiten, im 11. Jahrh. IV, 99 ff., auf dem Monte Majello VI, 334 f.

Erich, König von Dänemart IV, 270.

Ermengard, Tochter Ludwigs II: III, 188, heirathet Boso 217.

Ermilina IV, 50.

Grogator II, 52.

Esquiliä, Region I, 36.

Esquilin, im 13. Jahrh. V, 647. Efte, hulbigen Johann XXII: VI,

173.

Este, Aldobrandino von V, 87.

Efte, Alfonso von VII, 455, heizrathet Lucrezia Borgia 459 ff., von Julius II angegriffen und gebannt VIII, 58, absolvirt 93 f., beim Festzug Leo's X: 167, mit Frankreich verbündet 259 f., verträgt sich mit Carl V: 406, mit Hadrian VI: 407, wird Generalzapitän Carls V: 484 f., rät Bourbon gegen Rom zu ziehen 495, schließt einen Vertrag mit Clemens VII: 622.

Ofte, A330 VI v.: V, 82. 87. 93. 127.

Este, A330 VII v.: V, 87.

Este, Beatrix v. VII, 351.

Efte, Borso v. VII, 117. 127. 177, wird Herzog von Ferrara 230 f.

Efte, Ercole v. VII, 257 f., 346. 351 475, † VIII, 58.

Efte, Hippotht v. VII, [41. VIII, 66. 67.

Cfte, Leonora v. VII, 239 ff. 333 f. Efte, Nicolaus v. VI, 423. 552.

L'Eftendard, Wilhelm V, 474. 485. 523 f.

Estouteville VII, 146. 163. 641. 645. 647, †vVIII, 266.

Ethelbald III, 145.

Ethelwolf III, 123.

Etherius, Capellan II, 397.

Cucherius, Stilichos Sohn I, 120 f. Cudocia, Tochter Balentinians III: I, 20 1. 212.

Eudoxia, Kaiserin I, 202, baut S. Pietro ad vincula 213, heiratet Petronius Maximus 204, ruft die Bandalen 204, gefangen 212, † 213.

Eudoriä, Titulus I, 213. 268.

Eudoriä Augustä, titulus I, 268. Eugenius, Kaiser I, 70.

Eugenius I, Papft II, 164 † 165. Eugenius II: III, 59, stellt Doctoren an 155, † 68.

Eugenius, III: IV, 463 f., Kampf gegen Rom 466 f., nach Frankreich 471, in Literbo 476, nach Rom zurück und wieder in der Campagna 4-1, in Rom 487 f., † 489, seine Bauten 652.

Eugen IV. Siehe Condulmer, Gabriel. Er wird Papft VII, 26 f., Rampf mit ben Colonna 28 ff. Berhältniß zum Bafeler Concil 32 f., verlegt es nach Bologna 33 f., wird von ihm processirt 37, frönt Sigismund 38, wird von den Soldcapitänen befriegt 40 ff., unterwirft fich dem Concil 42, fcbließtFriede mitSforga43, erkennt die Freiheit von Rom an 44, flieht nach Floreng 46 ff., wird zur Rückfehr eingeladen 55, erkennt René von Provence an 65, neuer Kampf mit dem Concil 66, er verlegt es nach Kerrara 66, und nach Klorenz 70, schließt die Union mit ben Griechen 71, läßt Litelleschi verbaften 76. Rrieg mit Sforga 85, Bertrag mit Alfons von Aragon 86, fehrt nach Rom zu: rück 87, verlegt bas Concil nach Rom 86. 88, Friede mit Cforga 89, neuer Rrieg 89 f., Unterhandlungen mit Friedrich III: 92 ff., schließt bas Concorbat 94 f., + 95 f., Charafter 97 f., Bauten 625 ff., Grab 662.

Gulalius, Papft I, 176 ff. Gunuchen, Sandel mit ihnen II,

Euphemia, Kaiserin I, 227.

S. Euphemia, Seilige II, 179 f.

S. Euphemia, Kirche II, 34. 179. 180.

Euphemius, General III, 70 f. S. Euplus, Rirche II, 158. Cuprevia, Rlofter der II, 101. Euprobus II, 7.

Gurich I, 237.

409 f.

Eusebii, Titulus I, 260.

- S. Eusebio, I, 260, erneuert II, 361.
- S. Euftachio, Region VII, 704 ff.
- S. Euftachio, Kirche, Gründung III, 578, Streit mit Farfa III, 469 ff., Besitzungen im 10. Jahrhundert 577, von Coelestin III geweiht 653.
- S. Eustachio, Oddo V, 507.
- S. Eustachio, Tibaldo di VI, 53. 136. 138. 200.

S. Eustachio e Maria in Guadagnolo III. 579.

S. Eustachius, Legende III, 578 ff. Eustachius, Dur II, 403

Eustochium I, 257. II, 19.

Eustratius, Bischof von Albano II, 354.

Euthalius I, 383.

Eutharich I, 289.

Euthches I. 187.

Euthchius, Exarch, geht nach Neapel II, 258, in Ravenna eingesett 266, gegen Rom 266 f., gegen Beta= fius 268, Schenkt Gaulen für St. Beter 271, ruft die Bermittlung des Papsts an 289 f., wird vertrieben 305.

Evariftus I, 79.

Exarchat, Errichtung I, 480 f., hört auf II, 305, wird päpstlich 329. Erarchen, bestätigen die Papstwahl II, 124 f. 195, 197, 201.

Excommunication, Folgen IV, 208. Erconful, Titel I, 482.

Erecrabilis, Bulle VII, 179.

Executoren der Juftig VI, 444. 478.

Exercitus Romanus II, 198, im 7. Jahrh. 463.

Erhilaratus II. 258.

Ezzelino, von Onara V, 82. 85. 86. Ezzelino v. Romana fämpft für Friedrich II: V, 186 f. 198. 248, empfängt Konrad IV: 269, excommunicirt 274, geftürzt 322 f.

Faggiola, Rainer della VI, 164. Falbateria IV, 587. Faggiola, Uguccione bella VI, 84, Farben ber Stadt Rom V, 161, Herr v. Pisa 94. 95, siegt bei ber Päpste ibid. Montecatini 103, † 106. . Farfa II, 218, Privilegien III,

46 f., Zustand im 9. Jahrh. 284 f., von den Saracenen ersobert 285, verbrannt 286, Zustände um 936: 340 f., unter Otto II und III: 467 f., Streit mit dem Grasen Benedict 465 f., mit S. Cosma e Damiano 472, hat langobardisches Necht 470, Bestigungen in Rom 577, Feindschaft gegen die Päpste IV, 217, faiserlich gesinnt 292, Registrum 292 f.

Farnese, Palazzo VIII, 364. Farnese, Alexander: VII, 339. VIII, 162. 163. 354. 379. 566

Farnese, Julia VII, 339 f. 361. 456.

Farnese, Pierluigi VIII, 537 f. 611. Farnesina, Billa VIII, 113. 114 ff., 355.

Faroald, Herzog von Spoleto II, 218.

Farold III, 243. Fasciolä, Titulus I, 234. Faun, schlafender I, 366. VII, 651. Fausta, Gemahlin Constantins I, 87. S. Faustino e Giovita VIII, 112. Faustus, Senator I, 256.

Federigo, siehe Friedrich.

Fegefeuer II, 84.

S. Felice, Castell V, 572.

S. Felix, Kirche III, 576

Felix III: I, 248.

Felix IV: I, 315. 322, seine Bauten 323 ff, gründet S. Teodoro II, 132, † 329.

Felix V: VII, 72 f. 84. 90 f., bankt ab und † 108.

Felix, Erzbischof von Navenna II, 227 f., geblendet 229.

Felix, Grammatiker II, 453.

Felix, Subdiaconus II, 102.

Ferbinand I v. Neapel VII, 152, von Pius II belehnt 169, von Johann v. Anjou bekriegt 181, besiegt ihn 191, Zwist mit Paul II: 225 f., verpslichtet sich zu einem weißen Zelter 238, schließt eine Liga gegen die Medici 251, macht Friede mit ihnen 253 f., will die Barone ausrotten 280 f., Krieg mit Innocenz VIII: 281 ff., neuer Friede 303, unterhandelt mit Alexander VI: 327 f., mit Spanien 329, wieder mit Alexander 335, † 343, Charakter ibid., Urteil über das Papstthum 7.

Ferdinand II von Neapel, als Prinz VII, 303. 306. 349. 364 f., wird König 376, verläßt Reapel 378, kehrt zurück 385. † ibid.

Ferdinand der Katholische VII, 332, in der Liga gegen CarlVIII: 380. 385, Wertrag mit Ludwig XII: 449, schließt die heilige Liga VIII, 76, † 195.

Ferien III, 152

Fermo, wird papstlich II, 400.

Ferrante, siehe Ferdinand I von Neapel.

Ferrantino, siehe Ferdinand II von Neapel.

Ferrara, von Leo von Navenna bejest II, 404, wird Herzogtum VII, 231, Concil 67 ff., Academie VIII, 297 f.

Ferrari, Giambattista VII, 411 f. 447. 459, † 471 f.

Ferreri, Antonio VIII, 44 Ferreri, Bincenz VII, 449.

Ferrerius, V, 357.

Ferretus Bicentinus VI, 59, Ferrucci, Geschlecht III, 409.

Kerrucci, Francesco VIII, 626. 628 Kerrucius: IV, 266. Feftus, Senator I, 250. 255, 303, Feudalismus in der Campagna im 10. Jahrh. III, 465. 487 f., im Anfang des 12. Jahrh. IV, 311, unter Hadrian IV: 525, 13. Jahrh. V, 57 ff. 165 f. Fiano, Familie, Ursprung IV, 132. Fiano, Palast VII, 627. 727. Ficinus, Marfilius VII, 554. Mideli V, 164. Fidelius I, 348. Kieramosca VIII, 490. 499 f. Fieschi, Lucas V, 581. VI, 45. 68. Fieschi, Ludwig VI, 543. Tieschi, Wilhelm V, 234. 294. 297 f. 300, Grab 625. Filarete VII, 656. 658 ff. Filargo, Pietro, siehe Alexander V. Filelfo: VII, 512. 520. 540 Kiliberta von Savoven VIII, 180.182. Filonardo, Ennio VIII, 21. Finicella VII, 10. Fiscus, kaiserlicher unter Otto : III III, 482 f. Fixiraga, Antonius von VI, 31. Flaccus, Bischof II, 534. Flagellä V, 216. Flagellanten, um 1260 V, 324 ff., um 1333 VI, 190 ff., im Jahr 1400: 511 f. Flaminius, Marcantonius VIII, 330f. Klavianus, Grammatiker II, 453. Flavius Ajellus I, 231. Flora von Neapel, Statue I, 54. Florentius von Vicovaro II, 8. Florenz huldigt Manfred V, 334, Parteien um 1300: 558 f., wird von Seinrich VII belagert VI, 82f., wird bemokratisch 241, schließt

walt der Kirche 453 ff., ruft die Römer zur Freiheit auf 455ff., wird von Gregor XI gebannt 461 f., schickt eine Gefandtschaft an Gregor XI: 465 f., erläßt ein neues Schreiben an die Römer 467. 469 f., führt Krieg mit Gregor XI: 472 f., fämpft mit Gian Galeazzo Dis= conti 550 f., Bedeutung der Stadt in 14. Jahrh. 660 f., vertreibt die Medici VII, 357 f., wird wieder mediceisch VIII, 96, stellt die Republik ber 560, wird von Oranien belagert 615. 626 f., und erobert 629, wird Herzogtum 630. 632.

Floribus VII, 412 f.
Flotte, Peter V, 563.
Flotte, päpftliche unter Johann VIII:
III, 199, unter Bonifacius IX:
VI, 540, unter Caligt III: VII,
150.

Flottenpräfekt III, 500. Focaticum VI, 253 f. Foderum III, 484. V, 126 f. Foggia, Schlacht V, 297. Folrad, Abt II, 310 f. 330. 332. Foir, Gaston de VIII, 79 ff. Foir, Germaine de VIII, 38. Foix, Odet de, siehe Lautrec. Fondalo, Gabrino VI, 621. Fonseca, Juan de VII, 377. Foppa, Caradosso VIII, 361 f. Forchheim, Reichstag IV, 203. Fores, Johann von VI, 67. 72. Forli, geht von den Ordelaffi auf Riario über VII, 254. Kormiä, Massa II, 303.

Formosus, seine Herkunft III, 236, als

Bulgarenmissionar 141 f., zu Carl

dem Kahlen gesandt 189, Mitglied

eine Liga gegen die weltliche Ge-

excommunicirt 194 f., in Frankreich, 217, rehabilitirt225, wirdPapft236, seine Stellung 237, er ruft Arnulf 238, wird gefangen u. befreit 240 f., frönt Arnulf 241, † 244, seine Bauten ibid., Todtengericht über ihn 246 f. 249 f., er wird begraben 248. 252, rehabilitirt 254.

Fornuovo, Schlacht VII, 383. Fortebraccio, Braccio, siehe Braccio. Fortebraccio, Niccolò VII, 31. 40, gegen Nom 40 f., von Sforza geschlagen 43, Kämpse mit ihm

48 f.

Forteguerra, Niccold VII, 193. 194. Fortiguerra, Scipio VIII, 314. Fortunatus von Grado II, 127.

Forobono II, 402.

Forum Augusti I, 45.

Forum Cafaris I, 45.

Forum Nervä I, 45, im 15. Jahrh. VII, 738.

Forum Pacis um 550: I, 438.

Forum Romanum unter Honorius I, 41 ff., um 1000 n. Chr. III, 571, zur Zeit Poggio's VI, 703, um 1500 VII, 719 f.

Forum Romanum Magnum, Resgion I, 40. III. 403.

Forum Trajanum unter Honorius I, 45, unter Theodorich 285, nicht von Narses beschädigt 470, im 7. Jahrh. 47, Statuen 218, im 8. Jahrh. II, 88 f., im 10. Jahrh. III, 572, im Ordo IV, 614, im 15. Jahrh. VII, 737.

Forum transitorium I, 35. Fošchi, Angelotto de VII, 88. Fossalatronis II, 103. Fossalta, Schlacht V, 255. Fossanova, Klosterkirche V, 622 Fossa Trajana I, 379.

- S. Francesca Romana, Kirche VII, 99, Turm II, 450.
- S. Francesca Romana VII, 98 f.
- S. Francesco b' Affifi V, 106 ff. 110. 112, canonifirt 147, war nicht Dichter 613.
- S. Francesco in Trastevere V, 109. Francesco, Theobald V, 249.

Franciotto, Galeotto VIII, 35 f.

Franciscaner V, 109, in Rom 109 f., Anzahl um 1209: 114, als Inquisitoren 157, ihre Poesie 613, ihr Schisma unter Johann XXII: VI, 116 sf.

Franciscus von Treviso V, 351. Franco, Geschlecht III, 409.

Frangipani, Familie, Ursprung IV, 383, Name ibid. Stammbaum V, 146, ihre Paläste IV, 384, ihre Castelle 460, ihre Türme 646, im 13. Jahrh. V, 46. 646, ihre Besitzungen zu Ansang des 13. Jahrh. 58, ihre Parteistellung IV, 265. 460, sie schüßen Urban II: 265 f., erwerben Terracina 472. 592 f., werden von Friedrich II belehnt V, 145 f., sind guelsisch 252, erheben Unsprüche auf Tarent und Arborea ibid.

Frangipane, Cencius Johannis IV, 359 f., 367. 376.

Frangipane, Cencius Leonis IV, 234. 252. 254.

Frangipane, Donna Bona IV, 367. 383.

Frangipane, Heinrich V, 146.232.252. Frangipane, Jacob V, 232.

Frangipane, Johann (um 1094) IV, 266 353.

Frangipane, Johann(um1268) nimmt Conradin gefangen V, 434, liefert ihn aus 436, wird beschenkt 439. Frangipane, Leo (um 1001) IV, 266.

Frangipane, Lev (um 1108) IV, 310, 367, 374, 383, 385.

Frangipane, Obo: IV, 495. 517. 528. 551, seine Heirat 555. V, 146. Frangipane, Petrucius VI, 274, + 298 ff.

Frangipane, Peter (um 1147) IV, 472.

Frangipane, Peter (um 1230) V, 151. 184.

Frangipane, Robert IV, 385.

Franko von Worms III, 506 f.

Frang I: VIII, 181 f., fiegt bei Marianano 185, erobert Mailand 186, fein Bertrag mit Leo X: 188, empfängt ihn 190 f., neuer Ber= trag 191 f., will Raiser werden 235 f., erster Rrieg mit Carl V: 258 ff., Streit mit Hadrian VI: 408 ff., Krieg in der Provence 422, nach Mailand 423, belagert Pa= via 423. 428 ff., schließt ein Bünd= niß mit Clemens VII: 426 f., wird bei Pavia geschlagen und gefangen 430 f., nach Spanien ge: bracht 440 f., frei 455, schließt den Frieden von Cambray 607 f., Busammenfunft mit Clemens VII, 637 f.

Frascati III, 121.f, Arsprung IV, 586.

Fracastoro VIII, 334 f. Fraternitas Romana V, 410, VI, 152.

Fratricellen VII, 218. 579. Fratricellen, siehe Coelestiner. Fredis, Felix de I, 34, VIII, 130. 132 f.

Fregoso, Paul VII, 256. Friedrich I: IV, 484, 486 f., erster Momzug 494 ff., gekrönt 504 f., Schlacht in der Leonina 507 f., zieht ab 513 f., Streit mit Habrian IV: 516 f., 518 ff., zweiter Zug nach Italien 520 f., beruft das Concil von Pavia 531, gebannt 532, geht nach Deutschland 534, dritter Zug nach Italien 538 f., vor Rom 544 ff., sieht ab 549 ff., Kämpfe gegen die Lombarden 552f. 557, schließtFriede S58, Streit über die mathildischen Güter 569. 571, † 581, Charafter 581 f.

Friedrich II: V. 51. 56. 62. als Ge= genfonig 93, feine Jugend 95, gebt nach Deutschland 96 ff., wird zum Rönig gefrönt 98, gelobteinen Rreuzzug ibid., verweigert ihn 119 f., feine Be= ziehungen zu Honorius III: 120 ff., zumRaiser gefrönt123f., Krönungs= constitutionen 124f., geht nach Sicilien 126f., Migverhältniffe mitho= norius III: 129f., arbeitet gegen die Gemeindefreiheit 132, Bufammen= funft mit Honorius III: zweite Che ibid., verspricht aufs Neue einen Kreuzzug 136, fämpft mit den Lombarden 137, wird König von Jerufalem 138, fein vereitelter Kreuzzug 142, wird gebannt ib., er= läßt ein Manifest an d. Könige 143 f., gewinnt die Römer 145f., fein Rreuz= zug 147. 149 f., erschlägt die papftlichen Truppen 150, schließt Frieden 152, seine Regergesete 159, er vermittelt zwischen dem Papft und Rom 163, unterftütt Gregor IX: 171 f., dritte Che 177, gegen die Lombarden 178 ff., 186 ff., 191. gebannt 191 f., Manifeste gegen

Gregor IX: 192 f., kampft mit | Friedrich von Lothringen IV, 88. Gregor IX: 199 ff., zieht gegen ben Kirchenstaat 200 ff., fernere Rämpfe 206 ff., vor Rom 210 ff., unterhandelt mit Innocens IV: 224, gegen Biterbo 227 f., Brä= liminarfriede mit Innocens IV: 229 f., bricht ihn 231 ff., wird in Lbon abgesett 237, fein Manifest an die Fürsten 238f., seine Stellung in feiner Zeit 241 ff., Rrieg mit Innocenz IV: 247 ff., Glaubens= bekenntniß 248, Berschwörung ihn 249 f., siegreiche aeaen Kämpfe in Mittelitalien 250; vor Parma 254 f., + 257, Grab 258, Princip und Charafter 194 ff. 259 ff.

Friedrich III: VII, 74. 91 ff., schließt das Aschaffenburger Concordat 107, Romfahrt 116 ff., empfängt seine Braut 119 f., wird vermählt 124. 126, gefrönt 125, fehrt heim 126 f., junt zweiten Mal nach Rom 227 ff., privile= girt die römische Afademie 583, + 342.

Friedrich von Altamura VII, 324. 335 ff., wird König von Neavel 385, gefrönt 407, verweigert die Che Casar Borgia's mit Carlotta von Neapel 421, gefturgt 450 ff., + 453.

Friedrich von Baben V, 409. 418. 420. 423. 431. 434.

Friedrich von Caftilien V, 406 Friedrich von Hohenstaufen IV, 261. 386.

93 f., wird Abt von Monte Casino 96, Cardinalpriefter 96. Papst 97, siehe Stephan IX. Friedrich von Rotenburg IV. 546. 550.

Friedrich der Schöne VI, 104 f., 110, in der Lombardei 112, föhnt fich mit Ludwig d. Baier aus 130. Friedrich von Sicilien V, 525. 532. 556, wird anerkannt 560. Bundniß mit Seinrich VII: VI, 64, an seinem Sarge 93, lebnt die Signorie von Pisa ab 94.

Friedrich von Urbino, siehe Monte: feltro, Federigo.

Friesen in Rom II, 470 f.

Frohndienste II, 429.

Frontispizio di Nerone VII, 736. Frundsberg, Georg VIII, 386, 429.

476 ff., zieht gegen Rom 483 ff., tritt gurück 496 f.

Frundsberg, Melchior VIII, 521, + 583.

Fulco, Erzbischof von Reims III, 233.

Fulco, Bruder Welfs IV: IV, 260. Kulco von Toulouse V, 111.

Fulgentius I, 276 f.

Kulvius, Andreas VIII, 303 f.

Fumone V, 162.

Fundi, wird gaetanisch V, 575, Stammbaum der Grafen VI, 513. Fundus II, 103.

Kundus Mercurianus II, 433.

Fundus Pompeianus II, 433.

Kukwaschungen II, 61.

## B.

Gabellarii VI, 598. VII, 223. Gabrielis, Jacobus Canti de VI, 198.

Gaeta, um 781 II, 413, schließt ein Bündniß mit Rom III, 105, Rriege mit Btolemäus von Tus= culum IV, 355, Privilegien Gregors IX: V, 149.

Gaetani, Familie V, 201, Ursprung 518 f., Stammbaum 530, VI, °284. 513, Entstehung ibrer Hausmacht V, 569 ff., Türme in in Rom im 13. Jahrh. 654, bauen Capo di Bove 654 f., Kampf mit ben Colonna 592 f. ihr Einfluß in Neapel VI, 80 f., fie werden von Cola geächtet VI, 274, unterwerfen sich Cola 283 f. werden von Alexander VI außer Besit gesett VII, 429 f. 456. bergeftellt VIII, 34, find fein Stadtgeschlecht VII, 693.

Gaetani, Bello VI, 396.

Gaetani, Benedict V, 507. 512. 515. 518 f., wird Papft 517. Siebe Bonifacius VIII.

Gaetani, Benedict, Pfalzgraf V, 530, schlägt Richard v. Ceccano VI, 80. Gaetani, Christophorus VI, 583.

Gaetani, Federigo VIII, 589.

Gaetani, Francesco V, 530. 544. 578. 591. 623.

Gaetani, Guglielmo VII, 429 f. Gaetani, Honoratus I von Kundi VI, 476 f. 491 f. 496. 501. 536. 537, gebannt 543, + 544.

Gaetani, Honoratus II: VII, 125. 429.

Gaetani, Jacob (1380) VI, 513. Gaetani, Jacob († 1500) VII, 429. Gaetani, Jacobella VI, 492. 544.

Gaetani, Loffred von Caferta V, 529 f.

Gaetani, Loffred von Fundi V, 536. 574 f. 578.

Gaetani, Napoleon Johannis V, 201.

Gaetani, Niccolò VII, 429.

Gaetani, Onorato, fiehe Gaetani, So= noratus.

Gaetani, Petrus V, 530. 571 ff. 577, baut Capo di Bove 654 f. Gaetanus, Crescentius IV, 367.

Gaii, Titulus I, 262.

Galeana, V, 289. 311.

Galenus, seine Wohnung I, 329.

Galeria II, 431 f., von Gregor IV hergestellt III, 90, Grafen IV, 20. 118.

Galeria, Gerard von IV, 47. 108. 118 f. 125, † 118.

Galla Placidia schmückt S. Paolo I, 99, S. Lorenzo 103.

Gallese, wird papstlich II, 277 f.

Gallina alba III, 424.

S. Gallo, Antonio da VII, 652. VIII, 118. 364.

S. Gallo, Giuliano da VII, 646. 647. VIII, 118. 126.

Gallo, Niccolò VII, 130.

Gambacorta, Giovanni VI, 590.

Gambara, Beronica VIII, 342.

Gandulfi, Familie V, 220 Garamanus, Dur II, 409.

Garcia, Gomez VI, 410.

Garten, siehe auch Horti und Orti.

Gärten des Pallas I, 36, des Sal- lust 39.

Gaftalden III, 479.

Gasthäuser, in Rom im 15. Jahrh. VII, 93. 697 f.

Gatti, Familie V, 130.

Gatti, Rainer be V, 226.

Gatti, Silvestro de VI, 141. 150 † 174.

Gaucelin, Jacob V, 347.

S. Gaubentius III, 442 f.

Gaudentius, Aetius' Sohn I, 200.

Gautelin, siehe Gaucelin.

Gauverfassung, frankische, in Italien eingeführt II, 412.

Gaza, Theodor: VII, 520. 552 f.

Geistliche, Anzahl in Rom im 14. Jahrh. VI, 152, ihre Bilbung zur Zeit der Renaissance VIII, 273 f.

Gekrönte, 4, siehe Quattuor Coronati.

Gelasius I, Papst: I, 252, schreibt gegen die Lupercalien 253 f.

Gelasius II.: IV, 358 ff., abgesett 364, bannt Heinrich V: 365, in Rom 366, slieht nach Frankreich 367 ff., † 370.

Gemisthius Plethon VII, 67.

Gemmenschneider, siehe Steinschneis ber.

Genealogien, römische VI, 261.

Genius populi Romani I, 42.

Genna, siehe Jenna.

Gennadius, Avienus: I, 226.

Genazzano: VII, 14.

Gens, Flavia I. 39.

Genserich erobert Afrika I, 179 f., zieht nach Rom 204, landet 205, führt die Tempelschätze von Jerusalem fort 210, zieht ab 212.

Gentile von Fabriano VII, 673. Genua, erklärt sich für Innocenz IV:

IV, 407 ff.

Genzano, Gründung V, 220.

S. Georg: II, 187 ff., sein Cultus 189. 193, sein Schädel II, 301.

Georgius, Patriarch: II, 183.

Georg, kaiserlicher Gesandter II, 338. 339.

Georg, Presbyter: II, 270.

Georg, Bruder des Johannes von Ravenna III, 136.

Georg, Sohn des Johannicius: II, 209 f. 233 f.

Georg, Schwiegersohn des Nomensclators Gregor III, 194.

Georg, fränkischer Bischof II, 390.

Georg, Bischof von Oftia II, 310. Georg, Bischof von Portus II, 229.

Georg, Bischof von Präneste II, 353 f.

Georg, Bischof von Ravenna III, 94.

Georg von Trapezunt, Professor in Rom VII, 514. 552, Uebersetzer 520. 552, seine Streitigkeiten 549. 552. 554.

S. Georgius in Martio II, 192.

S. Georgius ab fedem II, 190.

S. Georgius in Species II, 193.

S. Georgius in Baticano II, 193.

S. Georgius in Belabro II, 190. 192 f.

Gerbert: III, 492 ff., wird Papst 494, siehe Sylvester II.

Gerhard v. Aleria VI, 143. 147.

Gerhard, Bischof von Florenz IV, 109, fiehe Nicolaus II.

Gerhard, Bischof von Parma V, 496, Grab 629 f.

S. Germano, Frieden V, 152. Germanus, Stadtpräfect II, 33. Germanus von Capua II, 84. Germanus, Graf II, 534. Gero, Grzbischof von Köln III, 491. Gerold, Graf III, 25. Gerson, Johann VI, 630 f. Gerung III, 45.

Geschichtschreibung, im 15. Jahrh. VII, 590 f.

Getreibespenden, unter Theodorich I, 295 f., hören auf 396, unter Justinian 466, unter Innocenz III: V, 186.

Shetto, im 15. Jahrh. VII, 709. Shibellinen, in Norditalien V, 198, in Toscana 400, ihr Princip seit 1300 VI, 4 f., ihr Reichsibeal 18 ff.

S. Giacomo in Agosta VII, 725.
S. Giacomo in piazza Navona VII,

633.

S. Giacopo del Coliseo VI, 701. Giammaria VIII, 320.

Giberti, Giammatteo VIII, 205. 334. 418 f. 425 f. 445. 490. 499.

Gilberga, Gemahlin Carlmanns II, 377, slieht zu Desiderius 380, mit Desiderius gegen Rom 3 9, nach Berona 391, ergibt sich den Franken 392.

Gile, seine Rendages VI, 43.

Gilido, Carbonis V, 41. 46.

Giorgio, siehe Georg und Georgius.

Giotto V, 636. 639 f.

Giovanni da Fiesole VII, 674.

S. Giovanni Decollato VIII, 363.
S. Giovanni de' Viorentini VII.

S. Giovanni de' Fiorentini VII, 694. VIII, 363.

S. Giovanni de' Genovesi VII, 691.

S. Giovanni di Malva III, 555.

S. Giovanni in Mica aurea III, 555.
S. Giovanni in Oleo II, 445.

SS. Giovanni e Paolo, Aloster I, 225. II, 20, Basilica I, 257, Turm II, 450, Borhalle IV, 653. S. Giovanni a Porta Latina II,

444 ff. IV. 653.

Giovio, Paul, siehe Jovius.

Giovio, Paul Battista di VI, 579.

Girardo de Saro IV, 47 f.

Girand=Torlonia, Palazzo VII, 492.

Gisela, Tochter Pipins II, 335. 375. Giselbert, Normanne IV, 28.

Gisulf II, Herzog von Benevent II, 218.

Gifulf von Salerno III, 356, IV, 205. 252. 254.

Giudecca VII, 707 f.

S. Giuliano dei Fiaminghi VII,705. Giulio Romano VIII, 358 f. 365. 366.

Giocondo, Fra VIII, 126.

Giustinian, Antonio VIII, 58.

Sladiatorenspiele, unterdrückt I, 115f., im 14. Jahrh. VI, 690.

Glasmalerei, im 9. Jahrh. III, 134.

Glicerius, Kaiser I, 236 f.

Glocken, erster Gebrauch II, 345.

Gnesen, Erzbistum III, 508.

Gnomon I, 52.

Gobschalf, Herzog von Benevent II, 278 f.

Gold, Seltenheit seit Alarich I, 184. Goldarbeiter, Zunft VIII, 361.

Goldfloren V, 281 f. VIII, 506.

Gonzaga, Glisabetta VIII, 75 f.

Gonzaga, Federigo VIII, 258. 580.

Gonzaga, Ferrante VIII, 495. 539.

Gonzaga, Francesco VII, 211. 383. VIII, 441. 42. 51. Gonzaga, Gian Francesco VII, 40. Gonzaga, Jabella VIII, 278. 438. 538. 538.

Gonzaga, Lodovico I: VI, 174. Gonzaga, Lodovico II: VII, 177. Gonzaga, Luigi VIII, 528. Gorionides IV, 636.

Gorit VIII, 138. 285. 324, † 595. Gotelin IV, 535.

Gothen, romanisiren sich I, 320, treten in den Senat 321, ihr Verhältniß zum oftrömischen Reiche 322, sie wandern aus 451, wohnen noch nach Narses am Po 461, Charakter ihrer Herrschaft 451 ff., haben die Denkmäler Roms nicht zerstört 156 ff. 454, Fabeln über sie 454 ff.

Sothif in Rom im 14. Jahrh. VI, 710.

Gottesfriede, fiehe Treuga bei. Gottfried v. Blandrate V, 129.

Gottfried der Bucklige IV, 154. 172, † 174.

Sottfried von Lothringen IV, 79, heiratet Beatrix 92 f., söhnt sich mit Ugnes aus 95 f., ist nicht Batricius 96, erwirdt Spoleto und Camerino 97f., wirkt gegen Benedict X: 169 f., gegen Honorius II: 132 f., besetzt Nom 134, geht nach Deutschland 134, wird Missus 135 141, gegen Richard v. Capua 144 f., † 154.

Gottfried, Abt von Bendome IV, 266. Gozzadini VIII, 291.

Gozzoli, Benozzo VII, 675. Gozzoni, Boccolini bei VII, 289 f. Gräber, in den Kirchen V, 630. Gräberplatten V, 630 f.

Grabmäler, römische im 13. Jahrh. V, 625 ff., im 14. Jahrh. VI,

681, zur Zeit der Renaiffance VII, 661 ff.

Grabschriften, christliche, in Bersen II, 456.

Gracchi, Bartolommeo VII, 54.

Gracilie, Tribun II, 361 f.

Grafen, in der Campagna IV, 19 f. Bgl. Comites.

Grammaticus, Titel III, 530.

Grammatiker, besoldet von Justinian: I, 466, von Carl d. G. aus Rom berufen II, 454.

Graphia II, 313 f. III, 498 f. 553 ff. IV, 609.

Granada, von den Spaniern erobert VII, 299.

Grascierii urbis VII, 222.

Graffis, Antonio de VI, 622. 625. Graffis, Paris de VII, 602 f. VIII, 308.

Gratianus, Kaifer I, 68 f.

Gratianus, Canonist IV, 599.

Gratianus, Superista III, 124 f., 130.

Gratiosus, Chartusarius II, 357. 358, wird Dug 361, läßt Constantin tödten 362, flieht zum Papst 371.

Gravina, Herzoge VII, 54.

Gregor d. G., seine Biographien II, 31, Herkunft 31, Jugend 32, als Runtius in Constantinopel 21 f., nach Rom zurück 24, baut S. Andrea in clivo Scauri 20 f., errichtet Klöster in Sicilien 32, wird Rapst 31. 33, seine Schilberung der Pest27, Pestprocession 33 ff., wird ordinitt 38, läßt Getreide aus Sicilien kommen 41, erkauft den Abzug der Langobarden 50, seine Correspondenz mit Mauritius 50 f., sein Brief an Leontius 54, Briefe an Rusticiana

59, feine Getreidespenden 60, seine Berwaltung ber Kirchengüter 62, er bestimmt den Modius 63, be= febrt England 65 f., tritt gegen Johannes Jeiunator auf nimmt den Titel "Anecht der Knechte Gottes" an 67, Ausdeh: nung seiner Berrschaft 68, er schließt Friede mit den Langobarden 69. fein Berhältniß ju Bhofas 71 f., er weiht S. Agatha 83, gründet die Sängerschule 93, foll die Monumente Roms zerstört baben 98 f., bittet um Berftellung ber Wafferleitungen 101, ftiftet Lampen für St. Paul 102, ftellt St. Baul und St. Beter her 106. 69, feine Stellung jum Bilberdienst 250 f., schickt beilige Portrats an Secundinus 250, fein Reliquien= bienft 81 f, sein Aberglaube 82, feine Bildung II, 93 f., fein Berbaltniß gur flaffischen Litera= tur 94 ff., feine Bredigten I, 13. II, 39 ff., Dialoge 85 f., Homilien 45 ff., + 110, fein Bortrat 108, Grab 110, Legenden von ihm 86f. Gregor II: 11, 244, Jugend 244, Charafter 245, vertheidigt die Bilder 254 f., verweigert die Ropffteuer 255, bannt den Erarchen 256, balt am Raifer feft 257, feine Haltung im Bilberftreit 258 ff., er schreibt an den Raiser 259 ff., bewegt Liutprand zum Abzug 264 f., fpricht Benedig um Sulfe an 265, wühlt gegen Liutprand 266, bewegt biefen jum Rückjug

ftellt Monte Casino her 269. Gregor III: 11, 269, schreibt an den

+ ibid., feine Bauten 268 f.,

gegen Petafius 268,

266 f.,

Kaiser 270, sein Concil 270 f., stellt die Mauern her 275, baut die Mauern von Centumcellae 276, erwirbt Gallese 277, verdindet sich mit langobardischen Herdigen 278, schützt Thrasamund 279, schreibt an Carl Martell 280 ff, schmückt die Kirchen 271 f., Bauten 272 f., † 285.

Gregor IV: III, 69, gründet Neu-Oftia 72 f., auf dem Lügenfelde 75, führt Allerheiligen ein 89, Bauten 89 f., Sorge für die Campagna 90, † 91.

Gregor V: III, 437, frönt Otto III: 439, hält eine Spnode 440 f., Charafter seiner Regierung 447 f, 453, slieht 448, in Pavia 448 f., wieder eingesetht 453f., seine Laterans spnode 455, gegen Benedict 466, tritt Comacchio, Cesena und Nasvenna ab 487, † 491.

Gregor VI: IV, 49 ff., dankt ab 53, nach Deutschland 66.

Gregor VII. Siehe Hildebrand. Er wird Papst IV, 160. 163 ff., Berfunft 160 f., läßt die Nor= mannen huldigen 166 f., seine Ansprüche 168 f., Plan eines Rreuzzugs 170 f., Berhältniß gu Mathilde 172 f., sein erstes Concil 174, gegen Beinrich IV: 177ff., fein zweites Concil 179, gefangen 182 f., frei 184, Bruch mit Beinrich IV: 185, in Worms abgesett 186 ff., sein Lateranconcil 189 f., bannt Heinrich IV: 190, in Canossa 196 ff., Berhandlungen in Forchheim 203, nach Rom 204, Zwiespalt mit ben Normannen 205 ff., ausgeföhnt 207, Ansprüche auf England 209, fest Beinrich IV.

ab 210, wird abgefett 210f., belagert | 215. 216. 219, fliebt in die Engels= burg 220, Novemberconcil 224 f., in Rom abgesett 229, befreit 234f., nach Salerno gebracht 244, † 245, Charafter 161 ff. 245 ff., errichtet Schulen 290, fein Regiftrum 296.

Gregor VIII: IV, 573.

Gregor VIII, Gegenpapft, f. Burbinus.

Gregor IX, fiebe Sugolino. Er wird Papft V, 140 f., forbert ben Kreuzzug 142, bannt Friedrich II: 142, sein Verfahren in Rom 144, flieht nach Umbrien 146 f., greift Friedrich II. an 148 ff., nach Rom gurud 151, Schenkungen an bie Römer 152, Friede mit Friedrich II: 152, Sorge für Rom 153, feine Thä: tigkeit gegen die Reter 154, in Latium 160 f., erweitert die Patrimonien 161f., nach Rom163, flieht aufsneue 169, Krieg mit Rom 170ff., Friede 174 f., erklärt fich für die Städte 180 f., nach Rom zurück 185, nach Anagni 189, zurück 190, bannt Friedrich II: 191 f., Ench= clica gegen diesen 193 f., Kampf mit ihm 200 ff., Concil von Grotta Ferrata 205 f., † 211.

Gregor X: V, 451 ff., halt bas Concil von Lyon 457 ff., in Floreng 457, Bestimmungen über das Conclave 458 ff., erkennt Rudolf von Habsburg an 461, feine Theorien über Rirche und Reich 462, in Laufanne 463, † 464.

Gregor XI: VI, 442 f., Rrieg ge= gen die Visconti 452, bannt Flo= reng 461 f., Rrieg mit ber Floren= tiner Liga 463, verläßt Avignon 466 ff., in Rom 471 ff., Rampf Griechen, ihr Berfahren in Stalien

mit der Liga 477 ff., Bulle über bas Conclave 480, + 482, Grab 474. 483.

Gregor XII: VI. 560, wird Bauft 572. unterhandelt mit Benedict XIII: 572, nach Lucca 577, fein Berhältniß zu Ladislaus 586 f., er sucht die Union zu vereiteln 585f., wird von feinen Cardinalen verlaffen 586 f., schreibt ein Concil aus 588, geht nach Rimini 589, tritt ben Rirchenftaat ab 589, in Bisa abgesett 592, Sprode in Cividale 593, von Merander V gebannt 593, in Gaeta 602. 604, flieht nach Cefena 608, jum Concil berufen 621, erklärt fich zur Abdankung bereit 632, bankt ab 633, + 634.

Gregor, Gegenpapft Benedicts VIII: IV, 14 ff.

Gefandter Gregor. Constanting: II. 327.

Gregor, Bruder Benedicts IX: IV, 40 f. 46. 108. 133.

Gregor, griechischer Admiral III, 199. 201.

Gregor, Dur II, 22. 50 f. 55.

Gregor, Nomenclator III, 194.

Gregor, Patricius III, 70.

Gregor, Sacellarius II, 387.

Gregor, aus Ravenna II, 405.

Gregor, Bischof von Tours II, 24. Gregor, Bischof von Bercelli IV, 135.

Gregor von Catino IV, 292 ff.

Gregor von Tusculum III, 500. 509. 517.

Gregor, Senator und Graf von Tusculum IV, 11.

S. Gregorio, Kirche II, 109.

Gregoriopolis III, 73.

I, 395f, ihre italienischen Besitzungen um 660 II, 168, im 8. Jahrh. 411. 413, ihre Beamten 54 f. ihr Sklavenhandel 410, greisen bie Campagna an 413 f, nehmen Agropolis und plündern Campanien III, 204, gründen eine neue Herrschaft in Unteritalien IV, 27ff.

Griechisch, Kenntniß in Italien im 7. Jahrh. II, 194, im 9. Jahrh. III, 156 f., Studium im 14. Jahrh. VI, 666 f., im 15. Jahrh. VII, 550 ff., im 16. Jahrh. VIII, 313 ff.

Grimani, Domenico VII, 639. VIII, 286, † 413.

Grimoald, König II, 168 f.

Grimoald II von Benevent II, 416. 420.

Grimoald III von Benevent II, 420.

Gritti, Andrea VIII, 409.

Grotta Ferrata, Gründung III, 491. IV, 11, griechischer Charafter 70, Zustand im 13. Jahrh. V, 220, Broncen ibid., Bau Julius II: VII, 646, Bibliothef um 1432 521, vereiteltes Concil V, 205 f.

Guaifarius von Salerno III, 199. 200.

Guaimar III von Salerno III, 284.

Guaimar IV von Salerno IV, 45, 78, 79.

Guarino VII, 512. 517. 520.

Guaftalla, Concil IV, 308.

Gubernatores Camerae Almae Ur= bis VI, 554. 557. 559.

Subernatores pacis et libertatis VI, 460. 559. 560, die letzten VII, 45. Gubernator urbis Romae eiusque bistrictus VII, 54.

Guccio, Gianni di VI, 361 f.

Gudelinde I, 242.

Guelfen, in Norditalien V, 198, in Rom 360, in Toscana 400, werben aus Rom vertrieben 410 f., ihr Princip seit 1300 VI, 5. 18.

Guicciardini VIII, 254 f. 474. 484. 495. 550. 552 f. 555 f.

Guidin: I, 461.

Guido, Bruder Lamberts von Spoleto III, 198.

Guido, Stifter des Ordens vom h. Geift V, 620.

Guido, Consiliator IV, 477.

Guido von Arezzo IV, 288 f.

Guido, von Castello IV, 457, siehe Coelestin II.

Guido, Herren von Norma V, 58. Guido von Bräneste V, 71.

Guido I, Herzog von Spoleto, entfest Rom III, 101 f., siegt bei Gaeta 102.

Guido II, Herzog von Spoleto III, 222, abgesett 225 f., begnadigt 227, besiegt die Saracenen 231, wird König von Frankreich 233, von Italien ibid., Kaiser 234, ernennt Lambert zum Mitkaiser 238, † 239.

Guido von Tuscien III, 302, hei= ratet Marozia 304, + 309.

Guido von Belate IV, 123 f., 147, gebannt 148.

Guido von Vienne IV. 340, Herfunft 370, siehe Calixt II.

Guidobald von Urbino, siehe Montefeltro, Guidobald.

Guidocerius VIII, 292. 597.

Gulielmus, Bibliothecarius I, 82. III, 166.

Gulfard, Abt II, 390.

Gumbert von Brandenburg VIII. 530.

Gundebald I, 236.

Gunther von Coln III, 146 f. 149 f., wird amnestirt 173. 180. | Ghrolus: VII, 727.

Gungelin: V, 130.

Symnasium Caballini montis VIII, 314 f

Ghraldi VIII, 298. 316 f. 323. 597.

Haarloden, Uebersendung derfelben II, 196.

Habsburg, Johann von VI, 408. Sadrian, Raifer, ColoffalbüfteVII,651. Hadrian I: II, 381 f., sein Amnestieerlaß 382, fein Berhältniß zu Defiderius 382, er wird von ihm ange= griffen 383, bestraft bie Mörder bes Gergius 385 f., läßt Paul Ufiarta verhaften 386, verwendet fich für ihn 387, wird von Desi= derius angegriffen 388 f., bittet Carl b. G. um Sulfe 389, ichidt eine Gefandtschaft an Desiderius 390. empfängt Carl d. G. 394. läft bie Schenkung Dipins bestätigen 397, seine Erwerbungen nach bem Fall des Desiderius 400 f., er sucht bas Exarchat zu erlangen 404 f., beansprucht die Bestätigung terravennatischen Erzbischöfe 407 f., tritt gegen ben Sflavenhandel auf 410f., warnt Carl d. G. vor Adalgisus 412, schütt die Campagna gegen die Beneventaner 413, ruft Carl d. G. gegen Beneventaner und Griechen zu Sulfe 414, tauft Bipin 415, erwirbt beneventanische Städte 416 f, verlangt die Berftellung ber ficilischen Batrimonien 418, fein Verhältniß zu Arichis 419 f., er

restaurirt die Mauern 422 f., stellt die Agua Trajana her 424 f., die Claudia 426, die Jobia und Virgo 427, legt Domus cultae an 431 ff., errichtet 3 Diaconien 441. + 503. Seine Bauten 437 ff., feine Gebichte 457, fein Grab 504, feine Bita 425. Hadrian II: III, 172f., erläßt eine Um= neftie 173, feine Stellung 175, feine Tochter 176, er excommunicirt Ana= stasius 176 f., verhandelt mit Lothar 179 f., front Ludwig II: 185 f., entbindet ihn des Gids 186, † 187.

Hadrian III: III, 226 f.

Sadrian IV: IV, 491 ff., gegenüber Friedrich I.: 495ff., frönt ihn 504f., erwirbt Tivoli 514, gegen Wilhelm I: 515 f., belehnt ihn 516, erwirbt Orvieto 517, in Rom 517, Streit mit Friedrich I: 518 ff., verbindet sich mit den Lombarden 521. 523, † 524, Charafter 524, Rlage über das Papsttum 525 f., Grab 526.

Sadrian V: V, 466.

Hadrian VI. Siehe Debel, Habrian. Er wird Papft VIII, 379 ff., feine Romfahrt 388 f., er wird gefrönt 391, seine Persönlichkeit 392 f., im Gegensat zu Rom 393 ff., Reformen

398 ff., Stellung zu Luther 402 ff., unterhandelt mit Alfons v. Efte 406 f., läßt Soberini verhaften 407 f., tritt der Liga gegen Franz I bei 409, † 411.

Hadrian, Cardinal von Corneto VII, 654. VIII, 68. 207. 209. 211 f. 301. 330.

Hadrian von Utrecht, siehe Debel, Hadrian und Hadrian VI. Hahn, Ulrich VII, 524 f. 526. 527 f. Halhnard von Lhon IV, 69. Handschriften, siehe Codices.

Hanno von Cöln IV, 135 f. 141. Haro, Diego Lopez de VII, 332 f. Hatto, Bischof II, 534.

Hatto, Bischof von Fulda III, 358. Häuser, römische, Anzahl um 408 I, 146, im 5. und 6. Jahrh. 58 f., im 10. Jahrh. III, 562 f., Beschaffenheit im 14. Jahrh. VI, 709.

hamimood, Johann VI, 409. 411.

433. 453. 463. 515. Hezius, Friedrich VIII, 394. Hebräisch, Studium im 15. Jahrh. VII, 554 ff.

Heiben in ber Gothenzeit I, 370. 373 f., in Castrum Casinum II, 8 in Italien um 600: 66, in Sici-lien ibid.

Heibentum in ben Gebichten ber karolingischen Zeit II, 530 f., zur
Zeit der Renaissance VIII, 268 f.
Heilige in Rom verehrt I, 102, locale 266, orientalische 328 f., ihr
Berhältniß zu den Göttern II, 118,
gegen die Ungläubigen angerusen
189, ihr Kreis in Rom geschlossen
444, sie werden Stadipatrone III,
82, Handel mit ihren Leichen 79 ff.
Heiligenbilder aus dem Orient geflüchtet II, 275.

Heiligennamen von Göttern und Herven III, 569.

Seiligenschein I, 327.

Heimburg, Gregor von VII, 168. 180. Seinrich II: IV, 8 f., nimmt sich Gregors an 15, Benedicts VIII: 16, wird König der Römer ibid., seine Romfahrt 17 f., zum Kaiser gekrönt 18 f., bestätigt die Bestitzungen der Kirche 20. 29, Aufstand gegen ihn 23 f., er kehrt zurück, 24, zieht gegen die Griechen 29 f., † 32.

Heinrich III nach Italien IV, 52 f., in Rom 54, läßt Suidger von Bamberg zum Papft wählen 56, wird gekrönt ibid., wird Patricius 62 f., nach Campanien 66, ernennt Damafus II: 69, Leo IX: 72, Bictor II: 92, zieht mit ihm nach Italien 93, † 94.

Heinrich IV: IV, 95, zum Patricius ernannt 121 f. 125, seine verfehlte Heerfahrt nach Stalien 144, er vermält sich 155, bestätigt Gregor VII: 165, fein Berhältniß gu ibm 177 ff., er fiegt an ber Unftrut 181 f., bricht mit Gregor VII: 185. beruft das Concil von Worms 186ff.. gebannt 190, in Tribur 195, nach Canoffa 196ff., in Piacenza 200 f., abgesett 203, fämpft gegen Rudolf 204. 210, wieder gebannt 210, läßt Wibert jum Papft mablen 210 f, geht nach Italien 212. 214 f., vor Rom 215. 216, verbün= det sich mit Alexius 216, belagert Rom zum drittenmal 219, nimmt die Leoftadt 219 f., Bertrag mit ben Römern 223, bricht ihn 224 f., nach Campanien 226, nach Rom 228, gefrönt 229, nimmt die römischen Besten 230, zieht ab 233, gegen Mathilbe 261, Abfall Konrads 264 f. 267, † 285, Charafter 285 f.

Beinrich V: V. 308, feine Romfabrt 312 ff., Bertrag mit Paschalis II.: 314 ff., vereitelte Krönung 322 ff., Rampf in Rom 326 f., neuer Ber= trag mit bem Papft 331 ff., gefront 334, gieht ab 335, gebannt 340, nach Rom (1117) 352 ff., zu= rück 355, in Rom (1118) 361. läßt Gregor VIII mählen 364, gebannt 365, Rebellionen in Deutsch= land 372, Concordat 376 f., † 382. Heinrich VI heiratet IV, 571, gefrönt ibid., in der Campagna 572, nach Unteritalien 582 f., Raiser 583 f., gegen Tancred 586, fein Ber= fahren in Italien 591 f., + 593. feine Lehnsfürstentümer V, 27 ff. Beinrich VII: VI, 15 f., Romfahrt 26 f. 29 ff., Berfonlichkeit 33, in Mailand gefrönt 35, Aufstand ber Torri 35 f., belagert Brescia 36 ff., in Genua 39, unterhandelt mit Robert von Neapel 40 f. 44, 50 nach Pisa 43 f., marschirt auf Rom 45 f., zieht ein 47 f., Rämpfe in ber Stadt 49 ff., betreibt seine Krönung 57, beruft ein Parlament 58 f., gefrönt 59 ff., fein Reger= edict 62, Bündniß mit Friedrich von Sicilien 64, in Rom feftge= halten 65, stürmt die Cäcilia Me= tella 66, nach Tivoli 66 f., weist die Forderungen Clemens' V ab 69 ff., kehrt nach Rom zurück 71, nach Toscana 72, ruft feine Trup: pen aus Rom 74, feine Plane 78, belagert Floreng 82 f., rüftet gegen Meapel 85 ff., † 89, Grab 90, Charafter 91 f., seine Mutter: sprache 52.

Heinrich III von England V, 245. 271. 274. 295 f. 302. 342.

Seinridy VIII von England VIII, 235. 456. 624. 636. 640.

Heinrich, Herzog von Bahern III, 351. 515. 517.

Heinrich von Caftilien, fiehe Arrigo. Beinrich d. Löwe V. 507.

Beinrich Rafpe V, 247. 253.

heinrich t. Stolze IV, 410. 413.

Heinrich, altester Sohn Friedrichs II: V, 96, wird römischer König121, empört sich 171, gefangen 177, † 266. Heinrich, britter Sohn Friedrichs II: V, 265. 274.

Heinrich, Sohn Richards von Cornwall V, 448 f.

Helena, Mutter Constanting: I, 105, ihre Leiche gestohlen III, 80, ihr Sarkophag IV, 490.

Helena, Tochter Constantins: I, 105-Helena, Gattin Mansreds: V,339.3915. Helmgot, Graf II, 534.

Senoch von Ascoli, fiehe Enoche.

Henotikon I, 255.

Herakleonas II, 155.

Heraklianus I, 171.

Heraklius, Kaiser II, 121. 123, vers schenkt das Dach vom Tempel der Roma und Benus 128, schickt den Kopf des St. Anaskasius nach Rom 142, ist Monothelet 156, † 149.

Heraklius Constantinus II, 155.

Heraklius, Gunuch I, 200.

Hercules, farnesischer I, 54, capitolinifcher von Bronze II, 447, neugefundener von Bronze VII, 562 f. Torso des Belvebere VIII, 134.

Heribert von Mailand IV, 33 f. 35. 43 f., gebannt 45.

Hermann, Deutschmeister V, 152. Hermannis, Felcino de VI, 614. Heros, Titel IV, 29. Herrera, Miguel VIII, 453. Heuschmeisten, gesammelt III, 230. Heren VII, 10.

Hieronymiten VII, 628.

S. Hieronhmus I, 61. 162. II 18 f.

Hauten 228. 150.

Hildebald, Erzbischof von Köln II, 528, nach Rom 534.

hildebald, Bischof von Worms III, 437.

Hilbebert von Tours, IV, 238 f. Hilbebrand, Capelan Gregors VI:
IV, 50, nach Deutschland 66, Subdiaconus Leo's IX: 73. 75, sein Programm 91, empfiehlt Gebhard v. Sichstädt 92, erhebt Stephan IX: 97, nach Deutschland 98, Archidiaconus 98, gegen Benedict X: 109 ff., Bündniß mit den Normannen 111, läßt Alexander II wählen 124, wird Kanzler 127, seine wachsende Macht 142 f., wird Papst 160, siehe Gregor VII.

Hilbebrand von Farfa III, 340 f. Hilbegard, Gemahlin Carls d. G. II, 381, nach Italien 392. 154.

Hilbeprand, König der Langobarden II, 291.

Hilberrand, Herzog von Spoleto II, 400, verbindet sich mit Adalgisus 412.

Hilduin III, 150.

Historia gestorum viae hierosol. IV, 277.

histrionen I, 286.

Hohenburg, Bertold von V, 294 f., 297. 300.

Hohenburg, Ludwig v. V, 301.

Hohenburg, Otto v. V, 301.

Hölle, ihr Lokal II, 84.

Honoria: I, 189, trägt Attila ihre Hand an 190, wird gefangen gesetzt 19.

Honorius, Kaiser, zieht in Rom ein I, 113 ff., nach Ravenna 117, nach Rom 171, bestätigt Papst Eulalius 177, † 178, sein Mauso-leum 96.

Hauten 126 ff., baut Mühlen 145, † :46, verdammt 183.

Honorius II, siehe Lambert von Ostia. Er wird Papst IV, 385 ss., belehnt Nobert II: 388, Roger II: ibid., † 389 f.

Honorius II, Gegenpapst, siehe Cadalus.

Honorius III: V, 117 f., frönt Beter von Courtenay 118 f., festreibt den Kreuzzug 119f., seine Beziehungen zu Friedrich II: 120 ff., zu den Römern 122 f., frönt Friedrich II: 123, Mißverhältnisse mit ihm 129 f., Kampf mit Richard Conti 134, Zusammenkunft mit Friedrich II: 135, erklärt sich für die Lombarden 137, † 139, bestätigt die Franciscaner 109, die Domiscaner 111, errichtet eine Schule 598, erneuert die Borderstriche von S. Lorenzo, II, 30, sein Liber censum IV, 600 ff.

Honorius IV, fiehe Savelli, Jacob. Er wird Papft V, 594 f., befiedelt den Aventin 647, † 497.

hormisdas, Papft I, 308. 348. horrea, Region, siebe Orrea.

Sovia III, 117. Sorti, siebe auch Gärten. Horti Colotiani VIII, 284. Horti, Largiani I, 40. Hospital, deutsches, siehe S. Maria bell' Anima. Hospital, englisches VII, 628.

Hospital bei S. Lorenzo v. d. M. I. 307.

Hospital bei St. Paul v. d. M. I, 307. Hospital bei St. Peter I, 307.

Hospital des Salvator von Sancta Sanctorum VI, 675.

Hospital in der via lata I, 432. Hospitäler, in Rom im 13. Jahrh. V, 620 f.

Hospitio II, 66.

Hospitium Campanae VII, 93.

Hrodgarius III, 531.

Hugo von Alatri IV, 362. 366. 369.

Hugo, Candidus IV, 120. 143, nach Spanien 169, in Worms 186.

Hugo von Chpern VI, 393.

Hugo, Abt von Farfa III, 452. 465 f. 467 ff. IV, 23. 292.

Sugo, Bischof von Lyon IV, 227. 251. 254. 257.

Sugo von Provence III, 302, nach Italien 303, beiratet Marozia 309. 311 ff., fein Charafter 309 ff. feine Mätreffen 311, blendet Lam= bert von Tuscien 311, Kampf mit Alberich 316 f., belagert Rom 329, nimmt Lothar zum Mitkönig an 344, heirathet Berta ibid., belagert Rom 345. Kämpfe mit Berengar 346, Bertrag mit Alberich ibid.

Hugo von Tuscien III, 435. 503. 506. 509. 515. 517.

Hugo, Graf III, 258.

Hugo, Sohn Roberts von Frankreich IV, 32.

Sugolino, Cardinal V, 53. 76. 108. 126. 140 f., fiebe Gregor IX.

Bühner, beilige I, 253.

Humanisten VII, 535 f., deutsche VIII, 228 f.

Humbert von Silva Candida IV, 88. 106.

Humbert von Subiaco IV, 294. Sumfried von Apulien IV, 82. 88,

Sunnerich I, 212. Suß VI, 631 f. 633. 650.

Sutten VIII, 325.

Jacob von Aragon V, 496. 525. 526. | Jacopone von Todi, Fra V, 524 f. 528.

Jacob von Camerino V, 637. Jacob Syndicus von Rom 412.

274. Racob von Volterra VII. 599 f.

Jacob de Voragine II, 190. Jacoba de Septemsoliis V, 108. 545. 613 f.

Janiculum I, 57.

S. Januarius, feine Leiche VII, 83. Janus Geminus I, 44. 371.

Janus Quadrifrons II, 191.

Jenna V, 301.

Jerufalem, weltgeschichtliche Stellung I, 6, Tempelgefäße 208 f., fie

werden nach Karthago gebracht 209, nach Conftantinopel 210, nach Berusalem ibid., Gefandt= schaft bes Patriarchen an Carl d. G. II, 507.

Jeffe, Bischof II, 534.

Igilium I, 167.

Ignatius, Patriardy von Constanti: novel III, 137.

Ilbebrandino von S. Fiore V, 36. 87.

Ildibad I, 393 f. Illyrier im Borgo III, 114. Imbuffolatoren VII, 220. Imilia von Palestrina IV, 304 f. Imiza III, 370. Immo II, 335.

Imola wird päpftlich II, 344, von Leo von Ravenna besett 404.

Imperia VIII, 278 f.

Importunus, Senator I, 294.

Imprendente, Richard VI, 360. Ina, König von Weffer II, 468 f.

Indulfus I, 450.

Indulgentiae Romae VII, 571. Indulgenzbücher VII, 571.

Indulgenzen unter Bonifacius IX: VI. 529.

Infessura VII, 605 f. Inghirami, Fedra VIII, 287 f., 292.

Ingiltrude III, 145.

Innocentius, bbg. Officier I, 403

Innocenz I: I, 127. 138. 152, weibt, S. Vitale 257.

Innocenz II: IV, 398 ff, in Frank: reich 405, anerkennt 406 f., krönt Lothar 409 f., flieht 410, zurückgeführt 412 f., Friede mit ben Pierleoni 418, baut ad Aguas Salvias 418, sein Lateranconcil 419, Rrieg mit Roger v. Sicilien 420,

gefangen 420 f., erkennt Roger an 421, Rrieg mit Tivoli 425 f., Aufstand in Rom 427 f., verdammt Urnold v. Bregcia 455, + 428, Grab ibid., feine Bauten 649. 650.

Innocenz III, Berkunft V. 7f., wird Papft 8 f., macht die Stadtpräfectur papstlich 18 f., ernennt den Senator 24, restaurirt den Kirchenstaat 26 ff., bannt Viterbo 35 f., flieht 42, zurück 43, im Stadt= frieg 44 ff., Vormund Friedrichs II: 51 ff., in Unteritalien 56, be= lehnt Richard Conti 62 f., erklärt fich für Otto IV: 65 ff., erwirkt die Ca= pitulation v. Neuß 70f., fampft mit Philipp 71 f. 75., front Beter v. Ara= gon 73, söhnt sich mit Philipp aus 77 f., erkennt Otto IV an 79, krönt ihn 83 f., bricht mit ihm 85 ff., bannt ihn 91 f., für Friedrich II, 93. 95 ff., Lateranconcil 99, † 99, Charafter 99 ff., Portrait 100, sein Berhalten gegen die Reter 104, gegenüber S. Franciscus 109, gegenüber S. Dominicus 111, seine Schrift de contemptu mundi 596, seine Bauten 616 f. Innoceng IV: V, 223 ff., für Bi: terbo 227, Praliminarfriede mit Friedrich II: 229 f., Conflicte daraus 231 ff., geht nach Genua 234 f, nach Lyon 236 f., seine Theorie vom Bapfttum 240, Krieg mit Friedrich II, 247 ff., nach Rom gerufen 251 f., nach Italien 266 ff., belehnt Edmund v. Lancafter mit Sicilien 271. 274, nach Rom 272 f., für Terracina 291, in Anagni 292 ff., gegen Manfred 294, belehnt ihn 215, in Neapel

297, errichtet die irmische Uni- | Johann II: I, 330, Etict über tie versität 599, † 298, Grab ibid., Charafter 299 f.

Innocena V: V, 465, + 466.

Innocenz VI: VI, 330 f., sendet Alkornoz und Cola nach Italien 348 f., verlängert Cola den Se: nat 360, ruft Albornoz zurück 387, ordnet ben Senat neu 389, + 398.

Innocenz VII: VI, 554 f., nimmt die Octoberconstitution an 556 f., gekrönt 559, von den Römern be= drängt 559 ff., flieht aus Rom 563 f., nach Rom zurück 566 f., Friede mit Ladislaus 568 f., ftellt die Universität her 569. 666, † 569.

Innocena VIII: VII, 277 ff., + 306 f., Bauten VII, 64. 87, Grab VII, 663.

Innungen, fiehe Zünfte.

Inquisition V, 157 f., im 14. Jahrh. VI, 118.

Inquisitoren in Rom V, 538.

Inschriften, erste italienische VI, 682, Sammlungen im 15. Jahrh. VII, 569 f., im 16. 3ahrh. VIII, 136. 302 f.

Infula Lycaonia IV, 110, V, 251. Infula portus Romani II, 432.

Infula facra II, 432.

Insula Tiberina I, 58, im 15. Jahrh. VII, 692, Name IV, 110 V, 351. Interdict, Begriff IV, 493.

Investitur durch Saien verboten IV, 179.

Joachim de Flore V, 116.

Jocundus, Johann VII, 560.

Johann I: 1, 308, nach Conftantinopel gefandt 314, verhaftet 315, † 315.

Bayftmabl 380, + 342.

Johann III: I, 469, geht zu Rarfcs 477, + 478, II, 14.

Johann IV: II, 149, faut bas Dratorium b. S. Benantius am Lateran II, 151.

Johann V, Legat in Bhzanz II, 182, Papft 197.

Johann VI: II, 216 f., bewegt Gi= fulf zum Abzug II, 218, + II. 219.

Johann VII: II, 220, Herkunft 238, feine Bauten 221 f., ftellt Cubiaco her 227, Grab 227.

Johann VIII: III, 187, für Carl d. Kahlen 189, fronts ihn 190, nach Pavia 1:2, processirt Formosus 194 f., sucht Sulfe gegen die Saracenen 196 f., nach Mca= pel 199, schafft eine Flotte ibid., besiegt die Saracenen 200, Ber= trag mit ben Saracenen und Amalfiibid., bannt Athanafius ib., und die Amalfitance 203, feine Briefe 204, Bauten 205, feine Stellung zu Carl d. Rahlen 207f., er beftä= tigt ihn als Kaiser 208 f, hält eine Spnodezu Ravenna 216f., empfängt Carl d. Rahlen 212, unterhandelt mit Lambert 213 f., empfängt Lambert 215, wird gefangen ibid., flieht nach Frankreich 202. 216, front Ludwig ten Stamm= ler 217, Vertrag mit Boso ib d, nach Italien 218, erkennt Pho= tius an 219, beruft Anspert von Mailand nach Rom 220, bannt ihn 221, front Carl d. Dicken ibid., † 223, sein Charafter 219. 223 f.

Johann IX: III, 253, fein Concil

254, Stellung zu Lambert 254 f., Shnobe von Ravenna 256 f., † 261.

Johann X: Jugend III, 273 f., wird Papft 274 f., Charafter 283, frönt Berengar 288 ff., gegen die Saracenen 292 ff., ruft Hugo von Provence 303, gefangen 305, † ibid.

Johann XI: III, 309, von Alberich gefangen 317, † 331.

Johann XII: III, 354 ff., gegen Pandulf 356, ruft Otto I: 357, frönt ihn 359, conspirirt mit Berengar 365, flieht 367, wird vor die Shnode geladen 371 f., abgesett 373, nimmt Rom 374 f., sein Concil 375 f., seine Rache 376, † 377, seine Sprache 534.

Johannes XIII: III, 384, gefangen 385, kehrt zurück 386, in Navenna 394, krönt Otto II. ibid., gibt Palestrina an Stephania 400, krönt Theophania 402, † ibid.

Johann XIV: III, 419. 421 ff.

Johann XV: III, 424 f., Flucht und Rückfehr 435, † 436.

Johann XVI, Jugend III, 449 f., wird Papft 451, verftümmelt 454, Ende 455.

Johann XVII.: IV, 8.

Johann XVIII: IV, 8, † 12.

Johann XIX, siehe Romanus. Er wird Papst IV, 31 f., ruft Konrad II. 33, krönt ihn 35, berust Guido von Arezzo 289, † 39.

Johann XXI: V, 467 f.

Johann XXII: VI, 102 f., seine Parteisftellung 105, er usurpirt die Reichsgewalt 110 f., bannt die lombarsdichen Ghibellinen 112, gegen Ludwig den Baier 114, bannt ihn

115, verdammt die Lehre von der chriftlichen Armut 117 f., wird für einen Reter erklärt 153. von ben Römern zur Rückfehr aufge= forbert 135. 137, wühlt gegen Ludwig d. Baier 138. protestirt gegen feine Raiferfrönung 151, wird von ihm abgesett 154 f., zum Tode verurteilt 158, sein Erfolg in Latium 174, er absolvirt den Gegenpapst 175, unterwirft Rom 178 f., unterhandelt mit Ludwig d. Baier 180, unterftütt Johann v. Böhmen 182 f., ver= spricht nach Italien zurückzukehren 186, vermittelt zwischen Orfini und Colonna 188, † 192, Cha= rafter 193.

Johann XXIII, siehe Cossa, Balbassan. Seine Jugend VI, 600, er wird Papst 599, unterstützt Ludwig v. Anjou 602 ff., unterhandelt mit Sforza 606, Bertrag mit Ladislaus v. Reapel 607 f., Synode von 1412 610 f., verkündet das Concil 611, gibt Rom die Freiheit 613 f., slieht 615. 617 f., wählt Constanz zum Ort des Concils 619, geht nach Bologna 619 f., Zusammenkunft mit Sigismund 620 f., nach Constanz 627 f., flieht von dort 632, abgesetzt und gesangen 633, † 652.

Johann v. Aragon: VI, 152.

Johann von Böhmen: VI, 27. 180, in Oberitalien 181 ff, † 276 f. Johann v. Brienne: V, 135 f., 138, 148.

Johann v. Jundunum: V1, 145. 152.

Johann ohne Land V, 101.

Johann v. Lothringen-Anjou: VII, 181. 191 f. Johanna, Päpftin III, 126 ff.
Johanna I v. Reapel VI, 226,
appellirt an Cola 278, wird gekrönt
322, verkauft Avignon 329, nimmt
Mortimer in Sold 410, verbündet sich
gegen das Dominium temporale 453,
heirathet Jacob v. Aragon 491, und
Otto v. Braunschweig ibid., unter=
stütt Urban VI 493, schütt Clemens
VII: 505 f., wird von Urban
VI entsetzt 507, adoptirt Ludwig
v. Anjou ibid., wird in Reapel bela=
gert und gesangen 514, † ibid.

Johanna II v. Neapel VI, 523, wird Königin 625, heiratet Jascob v. Bourbon 640, schieft Sforza gegen Braccio 646, schließt ein Bündniß mit Martin V: 648, wird gekrönt 653, adoptirt Alfons v. Aragon VII, 15 f., Ludwig v. Anjou 16, unterftüßt Eugen IV: 31, † 63.

Johannes, Apostel, Legende II, 444f., sein Fest 446, sein Rock 82.

Johannes, Benedicts Sohn III, 452 465.

Johannes, Cardinal III, 376.

Johannes, Cardinalvicar Alexanders III: IV, 536. 554.

Johannes, Sohn des Crescentius III, 386.

Johannes, Diaconus, Gegner Sergius II: III, 92.

Johannes, Diaconus, Biograph Gregors d. G. III, 166 f., 536.

Johannes, Diaconus v. Reapel III,

Johannes, Diaconus, seine Schrift über ben Lateran IV, 606 f.

Johannes, Dur, Bruder Stephans III, ermordet Sergius II, 384. Johannes, Dur von Neapel II, 245 f.

Johannes, Exarch I, 484.

Johannes, Patricius III, 500 f.

Johannes, Präfect II, 56.

Johannes, Primicerius der Notare I, 126, macht sich zum Kaiser 178, † 179.

Johannes, Silentiarius II, 306.309 f. Johannes, Stadtpräfect (998) III, 469.

Johannes, Stadtpräfect (1167) IV, 509. 549. 558. 554. 555, für Calirt III. 562 f.

Johannes, Subdiaconus I, 377.

Johannes, Subdiaconus II, 101.

Johannes, "ber Blutige" I, 385. 387, in Picenum 388. 389 f., nimmt Vitiges gefangen 392, in Rom 399, befreit die römischen Geiseln 429, von Totila geschlagen 430, unter Narses 445, gegen Tejas 448. 450.

Johannes Cannaparius III, 545.

Johannes Cinthii V, 185.

Johannes Crescentius IV, 6. 12 ff.

Johannes von Compsa II, 121 f.

Johannes Jeiunator II, 67.

Johannes Lemigius II, 121.

Johannes Larion II, 256.

VII, 67. 70 f.

Johannes Mincius, siehe Benedict X. Johannes Paläologus: VI, 433 f.

Johannes Parricida VI, 44.

Johannes Platina, Crarch II, 201, nach Rom 202, beraubt ben Kirchenichat 203.

Johannes Rizofopus II, 231. 235.

Johannes Tiniosus IV, 110.

Johannes Timisces III, 401.

Johannes v. Crema IV, 375. 390.

Johannes, Herzog von Gaeta III, 294.

Johannes von Lhkopolis I, 71. Johannes von Matha V, 621.

Johannes, Bischof von Pavia III, 227 f.

Johannes, Bischof von Portus (691) II, 206.

Johannes, Bischof von Portus (1088) IV, 257.

Johannes, Erzbischof von Ravenna (593) II, 43.

Johannes, Erzbischof von Ravenna (858) III, 136 f., 151.

Johannes v. Ravenna, Humanist VII, 550.

Johannes, Bischof von Tusculum IV, 326. 328. 329. 337.

Johannicius II, 194 f. 209, † 228. Johannipolis III, 205 f.

Jolanthe, Kaijerin V, 135, † 148. Jonathan v. Tusculum IV, 540. 555.

Fordan I von Capua IV, 145. 208. 214. 217. 222. 254, † 262. Fordan II von Capua IV, 387. Fordan, Cardinal v. Terracina V, 4.5.

Jordan, Chartularius II, 256. Jordan, Sebastos IV, 538.

Jordan, Erzbischof v. Mailand IV, 346.

Joseph, Patriarch von Konstantinopel VII, 67. 71.

Josephus, der falsche IV, 636.

Jovius I, 128, geht zu Attalus über 132.

Jovius, Paul VIII, 311 ff., 317. 597 f.

Frene, Kaiserin II, 418, sucht eine Berbindung mit Carl d. G. 419.1 III, 13, gestürzt ibid.

Irmengard, Gattin Adalberts von Jurea III, 302 f.

Irmengard, Gattin Lothars I: III, 44.

Frmengard, Gattin Ludwigs bes Frommen III, 36. 43.

Jrnerius von Bologna IV, 364.

Isaak, byz. Officier I, 402, in Portus 411. 412.

Jsaak, Exarch II, 124, plündert den Schah des Lateran 148, † 154, Grab 154 f.

Jabella, Kaiserin V, 176.

Jsabella, Gemahlin René's von Provence VII, 65.

Ischia, Name III, 70.

Isis Patricia I, 36.

Isis und Serapis, Region I, 33.

Isola, siehe auch Insula.

Isola Farnese VI, 46.

Folani, Cardinal VI, 627. 640 f. 643 f., 646. 647 f.

Italien, Provinzen seit Constantin I, 480 f., Bevölferung um 563: 463.

Jubeljahr, siehe Jubiläum.

Jubilai, Mungen VII, 114.

Jubiläum V, 547 ff., auf daß 50. Jahr herabgefett VI, 225. 227, auf 33 Jahre herabgefett 526, auf 25 Jahre herabgefett, VII 245.

Jubiläum, von 1300: V, 547 ff., von 1350: VI, 317 ff., von 1390: 528 f., von 1400: 511, von 1450: VII, 113, von 1475: 245, von 1500: 435 f.

Juben, in Reapel I, 343, in Rom zur Gothenzeit 299 ff., ihre Gräber 301, sie reclamiren die Tempelschäße 210, von Justinian verfolgt 343, ihre Verhältnisse unter Gregor d. G. II, 473 f., als Schola unter Otto III.: III, 499, im 12 Jahrh-

IV, 391 ff., Anzahl in verschiebenen Städten 392, sie werden verfolgt ib., begrüßen ben Papft V, 13 f. 17, bezahlen Heinrich VII eine Krösnungssteuer VI, 61, flüchten aus Spanien nach Nom VII, 333, wohnen in Trastevere 692. Sticte Alexansbers VI über sie VII, 492.

Judenviertel I, 300 f., siehe auch Chetto.

de Judice, Familie V, 190. Judice, Johannes de V, 190.

Judices I, 482, von Kom 484, II, 199 f., 201. 480, III, 266. 476, von Ravenna II, 124 f., de mislitia II, 488, ordinarii II, 488, III, 327. 474, Palatini II, 488, III, 473 f. 478, de clero II, 487 f., Dativi III, 474 f., päpftliche unster Alexander II.: IV, 149.

Judith, Gattin Ludwigs des Frommen III, 74.

Judith, Tochter Carls des Kahlen III, 145.

Juli, Titulus I, 258. Juliani, Peter Sabba VI, 537. Julianus, Kaiser I, 66. Julianus, Tribun II, 383.

Julius II: siehe Rovere, Julian. Er wird Papst VIII, 17 f., Charakter 18, Berhältniß zu Cäsar Borgia 19 ff., geht gegen die Benetianer vor 20, läßt Borgia verhaften 22 f., stellt die Gaetani her 34, seine Repoten 35 f., Cardinalsernennungen 35. 36. 63, vermittelt das Bündniß von Blois 37, erobert Perugia 39 f., und Boslogna 41 ff., sein Triumphzug in Rom

45. schließt die Liga v. Cambrav 50 f., Friede mit Benedig 54 ff., Rrieg mit Ferrara 57 ff., Streit mit Frankreich 59 ff., wird nach Bisa vorgeladen 67, beruft ein Concil 70, wied für todt gehalten 71 ff., schließt die heilige Liga 76, seine Haltung nach der Schlacht von Ravenna 87 f., hält das Concil 84f., unterhan= delt mit Alfons v. Ferrara 93 f., gegen Florenz 95 f., unterwirft Parma und Piacenza 97. unter= handelt mit Maximilian 98 f., fein Princip 100 f., + 101 f., Charafter 103 ff., Runftfinn 110 f., Bauten 111 f. 118 f., Sammlun= gen 129 ff., Grabmal 140 ff., feine Statue 65. 142.

Julius Nepos I, 237. 240.

S. Justini in monte saccorum II, 473.

Justinianus I: I, 308, greift die Gothen an 334, versolgt die Justen 343, seine pragmatische Sanction 463 ff., er verbannt Vigilius 468, sein Charakter 453.

Juftinianus II.: II, 201. 206 f., enttront 209, aufs neue Kaiser 220, wüthet gegen die Ravennaten 22. 81, beichtet dem Papst 230, † 235.

Justinus I verfolgt die Arianer I, 308.

Justinus d. J. I, 475, ruft Narses ab 476, sendet Getreide nach Rom II, 15.

Juturna II, 191.

Jvo, von Chartres IV, 337.

## K.

Raiser, auf päpftlichen Bullen II, 292.

Kaiserkrönung, Ceremoniell II, 314, 1V, 57 ff.

Raiserpaläste, fiebe Palatium.

Kaisertum, Auffassung durch Lubwig II: III, 183 f., Theorie Innocenz' III: V, 67 f., Auffassung Dante's VI, 23 ff.

Kallinifus, Exarch II, 69.

Kallinifus, Patriarch II, 220.

Kanonen, in Italien gebräuchlich VI, 394.

Kanut d. G. IV, 35. 36 f.

Karteromachus, siehe Fortiguerra, Scipio.

Karthäuser, gestiftet IV, 496.

Katakomben I, 81. 103, von Paul I erneuert II, 348, des Calixtus I, 32, des Hermes und Hippolytus II, 28, von S. Agnese 138, von den Humanisten durchforscht ViI, 578.

Katapan IV, 27.

Raufleute, Zunft V, 306 f., Statuten 3)8.

Kerfer des Theodorich I, 363.

Retten Petri I, 213, Festseier 213, Amulete bavon II, 80.

Keter bes 13. Jahrh. V, 103 ff., in Italien (um 1230) 153 f., in Rom verbrannt 154, Edict von 1231: V, 156, Gefete Friedrichs II: 125. 159, Edict Heinrichs VII.: VI, 62.

Kirchen, älteste römische I, 80, die fieben Hauptkirchen 272, kaiserliche Erlaubniß zum Bau 104, ältester Stil 86, Lugus ber Aussstattung 185, Schmuck im 5. Jahrh. 229 f., römische in ber avignonisschen Zeit VI, 152, Anzahl unter Nicolaus V: VII, 633.

Rirchengüter, fiebe Patrimonia.

Rirchenstaat, erster Ursprung III, 265, Erwerbungen durch Pipin 323 f., Zuwachs nach dem Fall bes Defiderius 400 f., Oberherr= lichkeit der Kaiser III, 10. 60 f., von Lambert garantirt 256, un= ter Alexander II: IV, 150, Güd= arenze um 1189: 580, stand unter Innocenz IV: V, 26 f. 30 ff., Ginteilung feit Innoceng III: 61, Grengen feit ber Capitulation von Neuß 70 f., als Symbol der Weltherrschaft 179. Berhältniß der Städte zum Papft in 13. Jahrh. 499 f., Zuftand seit Albornoz VI, 384 ff., Berwal: tung unter diesem 385 f., Bica riate unter Bonifacius IX: 530. der Rirchenstaat an Ladislaus v. Neapel abgetreten 589, Einkünfte unter Leo X: VIII, 203.

Klaffifer, Studium im 10. Jahrh. III, 534 ff., griechische kommen nach Italien VII, 517. 519, lateinische werden wieder entdeckt 516 ff., Textfritik 585.

Rleiderordnungen VI, 687.

Rleidung, im 14. Jahrh. VI, 685 ff. Rleph II, 15.

Rlöster, werden allgemein aufgesuchtli, 59 f., römische zur Zeit Leo3 III: III, 33 f., Anzahl im 10. Jahrh. 35, faiferliche 483, Jurisdiction | Ronrad v. Montferat IV, 562 f. V. 59.

Anecht der Anechte Gottes. Titel II.

Koloffe, von Monte Cavallo III, 404 f. VI, 696, 15. 3abrh. VII, 735.

Romödie Renaissance ber VIII. 348 ff.

Ronon, Bavit II, 198, + 201.

Ronon, byzantinischer Officier I. 385, in Rom 397, 407, 414, 431, + 433.

Konrad II geht nach Italien IV, 33 ff., Entscheidung über bas rö= mifche Recht 38, febrt gurud 39, läßt Beribert von Mailand verhaften 43, sein Lehngeset 44, wieder nach Rom 45, + ibid.

Ronrad III: IV, 261. 386 f. 407, als König 462. 475 ff. 482. + 483.

Ronrad IV: V, 148. 171, König 187. 191. 253, folgt Friedrich II: 266, nach Italien 269 f., nimmt Reapel 272, unterhandelt mit Innocena IV: 273, excommunicirt 274, + 275.

Ronrad, Bischof von Sildesheim IV, 632 f.

Konrad, Herzog von Lothringen III, 351.

Ronrad v. Marburg V, 159 f. Konrad v. Marley V, 52 f., 55.

Ronrad, König von Mercien II, 214.

565, 579,

Ronrad, Herzog v. Spoleto V, 27, 29. Ronrad, Sohn Keinrichs IV: IV. 258, fällt ab 263 f., jum König gefrönt 265, beiratet 272, + 284. Ronradin: V, 294. 296. 301. 335. 402 f., feine Blane auf Italien 404, gieht nach Italien 408f., wird gebannt 413. 417, feine Lage in Norditalien 415 f., erfte Erfolge 418f., nach Rom 420 ff., gegen Carl v. Anjou 423 f., bei Tagliacozzo geschlagen 425 ff., flieht nach Rom 431, nach

Kornspeicher, am Aventin I, 296 der Kirche II, 42.

† 441 f.

Aftura 433, gefangen 434, an

Carl v. Anjou ausgeliefert 436

Rreuzzug, erfter IV, 277 ff. Rreuzzug Friedrichs II: V, 147. 149 f.

Rreuzzug der Kinder V. 120. Kreuzzüge IV, 268 ff., Berhältniß Roms zu ihnen 275 ff.

Rreuzzugszehnten V, 853 f. Rrone, eiserne VI, 35.

Kronen, kaiserliche III, 498.

Rrönungsfteuer, Beinrich VII verweigert VI, 61, von Ludwig d.

Baier gefordert 151.

Ruh des Myron I, 438 f. Rume, fiebe Cumae.

Runibert, Bischof II, 534.

Runigunde, Raiserin IV, 18.

Labicum, Lage IV, 303. Bijchöfe | Lacus Trajanus III, 436. ibid.

Lacus Orphei I, 36, II, 126.

Ladislaus, v. Böhmen VII, 115. Ladislaus v. Reapel VI, 523, ge=

front 528. schütt Bonifacius IX: 534 f. 536, erobert Neapel 544, rückt in Rom ein 555, ordnet dierömische Verfassung 555f., wird Rector ber Campania 558, nach Neapel 558 f., läßt Rom befeken 565, foließt Friede mit Innocena VII: 568 f., best gegen Gregor XII: 575, fällt in ben Rirchenftaat ein 577 f., belagert Rom 578 f., zieht ein 580 f., feine Blane 582 f., er erwirbt ben Rirchenftaat 589, sucht bas Concil von Bisa zu sprengen 589 f., gebannt 593, von Coffa befriegt 594 f., von Ludwig von Anjou 603 f., Bertrag mit 30= hann XXIII: 607 f., rückt vor Rom 612 f., nimmt Rom 615 f., befett Rom aufs Neue 62?, Bertrag mit Florenz 623, † 623 ff. Laetus, Pomponius VII, 567. 575 ff.

580 f. 583 ff. 585. Lagrange, Jean be VI, 491.

Lagusta V, 210.

Lambert, Erzbischof von Maisand III, 303.

Lambert von Oftia IV, 377. 378. 384 f., siehe Honorius II.

Lambert, Herzog von Spoleto III, 174f., abgesett 185, wieder eingesett 198, unterstützt Johann VIII gegen die Saracenen ib., wirkt gegen Johann VIII: 207 f. 213 f., überfällt Rom 215, † 222.

Lambert von Spoleto wird Mitkaiser III, 238, wird Kaiser 239, kämpft mit Arnulf 240, nimmt Pavia 245, wird von Johann IX bestätigt 255, garantirt ben Kirchenstaat 256, † 258.

Lambert von Tuscien III, 309.

Lamesa V. 651. Lampadius I, 119. Lampen in ben Bafilifen II, 102. Lancelotti, Scipio VIII, 74. Lancia, Blanca V, 268. Lancia, Friedrich V, 401. 419. Lancia, Galvan V, 401. 409 f. 419. 423. 431. 434, + 437. Landau, Graf v. VI, 407 f. Lando, Bavit III. 273. Lando v. Sezza IV, 563 f. Lando v. Siena VI. 35. Landsknechte VIII, 477 f. Landulf I, Herzog von Capua III, 284. 295, IV, 116. Landulf II, Herzog von Cavua III. 356.

Landulf V, Herzog von Capua IV, 116. Landulf V von Benevent IV, 29. Landulf VI von Benevent huldigt Gregor VII: IV, 166, † 207.

Gregor VII: IV, 166, † 207. Lang, Mathias VIII, 67. 98 f.

Langobarben, unterstüßen Narses gegen die Gothen I, 479, ziehen
nach Italien 480, ihr Charakter
II, 392, Art ihrer Herrschaft II
44 f., ihr Heidentum 44, werden
katholisch 217, ihre Sucht nach
Reliquien 321, dringen bis Rom
vor 14, belagern Rom (578) 16,
zerstören Monte Casino 16 f.,
belagern Rom (593) 43 f. 49,
ihre Herzogtümer 15, ihre Stellung in Italien IV, 205 f., ihre
Colonien in Sicilien 207.

Langusco, Filippone v. VI, 31. Lannoh, Charles de VIII, 397. 408. 421. 427. 433. 439. 476. 481 ff., 491. 494. 497 ff., 502 ff., 559. 571, † 574. Lanubium V, 220.

Lante, Palazzo VIII, 365. Lante, Billa VIII, 366 f. Lanze, heilige VII, 304. VIII, 535. Laofoon, entdeckt I, 34. VIII, 130 ff., von Bandinelli copirt 191.

Lariano V, 36. VII, 61 f. 636. Laskaris, Johann VIII, 314 f. Latein, im 8. Jahrh. II, 458 ff., im

9. Jahrh. III, 162 f.

Lateran. Basilica, gegründet I, 87 f. Titel 88. II, 17, verändert III, 272. Legendarische Schäte I, 211. Säupter der Apostel VI, 676 f. Die Tribune erneuert I, 225. Neubau im 10. Jahrh. 88, von Hadrian I geschmückt II, 440 f., fturgt ein III, 248, hergeftellt 270 f. Bau Caligt II: IV, 381, brennt ab (1308) VI, 12, (1360) 427 f., von Urban V wieder aufgebaut 676, Zustand im 15. Jahrh. VII, 731. Tabernafel Valentinians III: I, 185, Urbans V: VI, 676, Turm des Bacharias II, 441, Baptisterium 149f., Mosaifen 150, Oratorien 150 f., Capelle des S. Nicolaus v. Bari IV, 381, hof V, 618, Fresten VI 676, Jugboden VII, 625, Rlöfter II, 17. 300.

Lateran, Palast I, 87. II, 299, von Bacharias erneuert 300 f., der Porticus ausgebessert 441, das Triclinium majus gebaut 516. 521 f., Mossaifen 517 ff., Triclinium minus 516, Cellae 363, Bestiarium 146, Bau Nicolaus II. III, 154, versällt IV, 284, Neubau Gregors IX und Nicolaus III: V, 619, von Eugen IV restaurirt VII, 625.

Latour d'Aubergne, Madelaine VIII, 217.

Laudenbach, Hans von VII, 529.

Lauer VII, 529. Laurata II. 70.

S. Laurentius I, 102, feine Berehrung II, 28.

Laurentius, Papst: I, 225 f., wird Bischof von Nucera 303, kehrt zurück 313, erregt ein neues Schisma 303 f.

Laurentius, Archibiaconus II, 24. Laurentius von Amalfi IV, 48.

S. Laurentius in Damaso I, 103, abgetragen 104, Archiv 104. Lauretum, Domus culta II, 301.

Lauros, ab duas I, 203.

Sautree VIII, 78. 79. 81. 85. 259. 386. 568. 577. 580. 582. 585, + 588.

Lavena, Petrus de V, 485.

Lavena, Robert de V, 435.

Lazarus, Maler III, 134.

Legaten, papstliche seit Gregor VII: IV, 177 f., Legaten a latere, 339 f.

Legenden über die Marthrer II, 188.

Legnano, Schlacht IV, 557. Lello Cerbello, Cola di VI, 596. Leni, Lorenzo VII, 55. Lenoncourt, Robert VII, 374.

Leo I, Kaiser I, 227.

Leo Jauricus II, 247, befiehlt bie Entfernung ber Bilber 254, legt Rom eine Kopfsteuer auf 255, hält die Sinfünfte der Kirche zurück 258, erhöht das Ropfgeld 276, schickt eine Flotte gegen Italien ibid., zieht die Kirchengüter in Sicilien ein 277, + 285.

Leo IV, Raiser II, 417 f.

Leo I, Papft I, 186, verfolgt bie Manichäer 187, als Gesandter an Uttila 193, an Genserich 206, läßt Kirchengefäße einschmelzen 214, † 224, sein Grab 224. II, 216, sein Charafter I, 224, seine Schriften 224 f., seine Bauten 225, Sbict über die Nonnen 225, baut das Rloster des Johannes und Baulus II, 20.

Leo II: II, 190, wird Papst 194 f., versöhnt Ravenna 209, seine Geslehrsamkeit 195, + 195.

Leo III: II, 504, schickt Carl d. G. die Schlüffel zum Grabe Betri 505, 508 f., ftellt S. Sufanna ber 514 f., baut das Triclinium majus im Lateran 516, wird mikbandelt 525, gefangen 526, entflieht 527, nach Spoleto 528, nach Paderborn 528 ff., nach Rom zurück 534, empfängt Carl d. G. 538, reinigt sich von allen Beschuldi= gungen 540 f., front Carl d. G. jum Raifer 547, geht zum 2. Mal zu Carl: III, 14, zurück ibid., Aufstand gegen ihn 24, neuer Aufstand 25, + 26, Charafter 26, Grab ivid., Bauten 28 ff, 109.

Leo IV: III, 103 f., schließt einen Bund mit den Seestädten 105, segnet die Flotte 105 f., bant Mauern 108 ff., stellt Portus her 115 f., gründet Leopolis 116 f., besestigt Horta und Ameria 117, seine Kirchenbauten 118 ff., krönt Ludwig II: 122, verflucht Anastasius 122 f., wird bei den Kaisern verklagt 124, stellt Lehrer an 155 f. † 125,

Leo V: III, 267.

2eo VI: III, 308.

2eo VII: III, 332, + 342.

Leo VIII: III, 366, wird Papst 373, flieht 375, wird verflucht 376,

wieder eingeset 379 f., sein Privilegium 382, + 383.

Leo IX: IV, 72 ff., sein erstes Concil 75, seine Finanznot 76, seine Reisen 77 f., erwirbt Benes vent 78 f., kämpst in Campanien 80 ff., versöhnt sich mit den Kormannen 87, unterhandelt mit Byzanz 88, † 88 f., Grab 89.

Lev X, siebe Medici. Giovanni Er wird Papft 161ff., führtRrieg mit Frankreich 173 ff., fein Nepotismus 176f., er fpricht Indien Portugal zu 178 f., Stellung zu Ludwig XII: 18) f., betreibt die Ausftat= tung des Julian Medici 182 f. schließt eine Liga gegen Franz I: 183, gebt nach Bologna 188 ff., Ber= trag mit Franz I: 191f., vertreibt Francesco Maria Rovere 197 f., führt einen neuen Rrieg mit ihm 202f. 216, Berschwörung der Cardinale 206 ff., ernennt 39 Cardinale 214. feine Berwaltung 218, er schlieft bas Concil 219, sein Sof 221 ff., er schreibt den Ablaß aus 224, Stellung zur Kaiserwahl 235ff., Pläne für den Rirchenftaat 242 ff , läßt Giampolo Baglione tödten 243 f., Liaa mit Carl V: 255 ff., bannt Franz I: 258, + 261, seine Schulden 261 f., fein Charafter 263 f., fein Chriften= tum 256, feine Bibliothet 285 f., Sorge für die Baticana 288, für die Sapienza 291, jür die Poeten 320 ff... für bas Schauspiel 347. Bauten 363, Sorge für die Stadt 368 f., Thätigkeit für das vaticanische Museum 135.

Leo, Archibiaconus II, 379, eingeferkert 379 f., wird Grzbischof von Navenna 389, nimmt Paul Afi arta gefangen 386, läßt ihn hinrichten 387, besetz Theile bes Exarchats 404, geht zu Carl d. G. ibid., Streit über seine Wahl 406, er verbindet sich mit Adalgisus 412. Leo, Abt von S. Alessio e Bonisazio III, 415.

Lev de Benedicto Christiano IV,

Leo, Abt von S. Bonifazio III, 527.

Leo, von Monte Cafino, siehe Leo von Oftia.

Leo be Monumento IV, 573. 574, V, 53.

Leo, Nomenclator III, 48 f. Leo von Ostia IV, 292. 326. 337. Leo, Stammherr ber Pierleoni IV, 393 f.

Leo von Bercelli III, 506. Leonatius, Tribun II, 384, bestraft 385 f.

Leoncilli, Gianantonio VII, 191. Leoninus, Consul II, 433.

Leonora von Portugal VII, 115. 118 ff., 123 f., 126.

Leonora von Sicilien V, 560. Leontia, Gemahlin bes Phokas II,

Leontius, Kaiser II, 204, gestürzt 216, + 220.

Leontius, Exconful II, 54. 80. Leontius, päpstlicher Beamter II, 68. Leopolis III, 117.

S. Leucius, Kirche II, 433.

70.

Leucothea, Markt I, 297. Leuderis I, 347, schickt die Gothen nach Ravenna 349, gefangen 350. Leutharis I, 459 f., † 460.

Lehva, Antonio de VIII, 82. 84. 428. 459. 463. 577.

Leg Regia VI, 236 f.

Libantica V, 651. Libellaria III, 210.

Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma III, 543 f.

Libellus securitatis II, 63.

Liber cenfuum IV, 599 ff.

Liber diurnus I, 483 f., Abfaffungs= zeit II, 124 f.

Liber Pontificalis I, 82. III, 165 f., seit der Audkehr von Avignon VI, 672.

Liberius, Papst, baut S. Maria Mag= giore I, 108.

Liberius, Senator I, 333.

Libertinus, Präfect II, 54.

Licet iurta, Bulle VI, 129.

Licinianischer, Palast I, 248.

Lieber, heidnische I, 372 f., christliches 374, Klagelied über Rom aus 662: II, 171 f., Lied über Ludwig II: III, 185.

Liga, heilige VIII, 76.

Lignamine, Johann de VII, 527 f. Lignano, Johann de VI, 495.

Lilhbäum, randalisch I, 334.

Lingua volgare Ursprung II, 458 ff., im 10. Jahrh. III, 533 f. 543, ber Römer im 13. Jahrh. V, 614 f.

Lionardo von Tricarico V, 87. Lippi, Filippino VII, 678 f.

Liutprand von Cremona III, 310, 357. 369. 384, nach Konstantis nopel 395 ff., seine Unzuverlässigkeit 274, sein Stil 536. 540.

Liutprand, König II, 244, seine Haltung während bes Bilderstreits 264, er nimmt Ravenna 264, bie Pentapolis, Narni und Sutri ibid., zieht von dem römischen Ducat fort 265, schenkt Sutri dem Papst ibid., gibt seine Eroberungen

auf 266, schließt Freundschaft mit bem Kaiser 266, greist Rom an ibid., zieht ab 267, besiegt Thrasamund 278, fällt in den Ducat ein 279, seine Stellung zu den Franken 283, söhnt sich mit Zascharias aus 287, schenkt ihm 4 Städte 288, schließt Friede mit Nom 288, kämpst gegen den Exarchat 289, kaust den Leichnam S. Augustins 321, schließt Frieden mit dem Exarchen 290, † 291.

Liutprand, Herzog von Benevent fällt zu ben Franken ab II, 338 f., flieht nach Otranto 339.

Lintward, Kanzler III, 227. Livius, seine Leiche VII, 565. Lodi, Concil IV, 533, Liga VII, 230. Kriede von 1454: VII, 140.

Lolli, Gregor VII, 193.

Lombarden, Kämpfe gegen Friedrich I: IV, 552 f., Kämpfe mit Friedrich II: V, 137.

Lombardien, griechische Provinz III, 292.

Longhezza V, 226.
Longinus, Exarch I, 480 ff.
Longolius, siehe Longueil.
Longueil, Christoph VIII, 327 ff.
Lorenzetto VIII, 360. 364.
Lorenzo, siehe auch Laurentius.
Lorenzo, Sohn Cola's VI, 303.
Lorenzo de Ascesa III, 373.

- S. Lorenzo ad Formosam I, 265, siehe S. Lorenzo in Benispenna.
- S. Lorenzo in Formoso 265, siehe S. Lorenzo in Panispenna.
- S. Lorenzo fuori le mura I, 80, Gründung 103, Neubau 163, Architektur II, 29 f., Mosaiken 30 f., Umbau burch Pelagius II 28 ff., Ansehen der Kirche 28

von Stephan II hergeftellt 344, das Kloster reformirt III, 338, Klosterhof IV, 653, Vorhalle V, 619, Fresken 635 f.

- S. Lorenzo in Lucina, Gründung I, 104, von Coelestin III gezweiht IV, 653, Reubauten im 15. Jahih. VII, 625.
- S. Lorenzo, in Miranda VII, 720.
- S. Lorenzo, in Panisperna, Grünbung I, 37, wird Cardinalstitel 265.

Loria, Roger de V, 497. 526. Loschi, Antonio VII, 607 f.

Logco, fiehe Lofchi.

Lothar I wird Mitkaiser III, 41, König von Italien 44, geht nach Italien 44 f., gekrönt 45, seine kaisserlichen Aeren 45, entscheidet zwischen Farfa und dem Papst 47, zurück 48, zu Eugen II: 59 f., seine Constitutio 61 ff., zurück 68, empört sich 74 ff., nach Italien 76, wird Kaiser 77, Kampf mit seinen Brüdern ibid., krönt Ludwig II: 122, wird Mönch und † 133, Grabschrift ibid., errichtet Centralschulen III, 154.

Lothar II: IV, 386, seine Beziehungen zu Anaklet II: 402 f., erkennt Innocenz II an 406, in Italien 407 f., gekrönt 409, sein zweiter Romzug 412 ff., † 416.

Lothar, König von Italien, wird Mittonig III, 344, heiratet Abelheid 345, von Berengar angegriffen 346, † 347.

Lothar von Lothringen, sein Chehandel III, 145 ff., wird beendigt durch Micolaus I: 151, neuer Ausbruch 178, Berhandlungen mit Hadrian II: 179 f., + 180.

Lothar, Cardinaldiaconus, fiebe Junocenz III.

Löwen von Safalt VII, 626. Lopola, Ignatius VIII, 258.

S. Lucae, seine Madonnenbilber II, 36 f., sein Arm 82.

S. Lucia, Heilige II, 136.

S. Lucia Renati III, 34.

S. Lucia in Selce II, 136.

S. Lucia in Septa solis III, 567. VII, 721.

S. Lucina, Legende I, 265, III, 581.

Luciae, Titulus I, 265.

Lucius II: IV, 459, Beziehungen zu Roger I und den Frangipani 459 f, zu Konrad III: 462, + ibid., Bauten €52.

Lucius III: IV, &67 ff. Lucrezia, Madonna VII, 639. Luder, Peter VII, 586. Ludi paschales VI, 693.

Ludus Dacicus I, 34. Ludus magnus I, 33.

Lubwig der Fromme geht nach Rom II, 415, wird Kaiser III, 17 f., schickt Bernhard nach Rom 24 f., wird vom Papste gesalbt 36, bestätigt die Privilegien der Kirche 36. 38, Fabeln darüber 38 ff., ernennt Lothar zum Mitkaiser 41, seine Stellung in Italien 42, er bestraft Bernhard 43, anf dem Reichstag zu Attigny 45, schickt Missi nach Rom 49 f., neue Reichsteilung 74, Kämpse mit seinen Söhnen 74 ff., † 77.

Ludwig der Deutsche III, 41, 76 f., + 209.

Ludwig II: III, 78, gegen Rom 93, gekrönt 94 f., Vertrag mit Siccnolf 95 f., von den Arabern geschlagen 101, zumRaifer gefrönt 122, belagert Bari ibid., fein Placitum in Rom 125, Stellung zu Benebict III: 132, wird alleiniger Rai= fer 133, läßt Nicolaus I wählen 134 f., verlangt die bulgarischen Waffen 141, gegen Nicolaus I: 147, in Rom 148 ff., gegen die Caracenen 175, schickt Anaftafing nach Bhzanz 178, Stellung zu Lothars Chestreit 179, erobert Bari 180 f., Streit mit Bafilius 181 ff., von Adalgisus gefangen genommen 184 f., zum 2. Mal gefront 185 f., 7 187, Grabichrift 188, Lied über ihn 185.

Ludwig der Baier VI, 163 f., 110, siegt bei Mühldorf 113, schütt Mailand ibid.,feine Erflärung gegen Johann XXII: 114 f., gebannt 115, für bas minoritische Schisma 119 f., föhnt fich mit Friedrich dem Schönen aus 130. Romfahrt 132 ff., in Mailand gefront 134, belagert Pisa 134 f. 140, geht nach Rom 140 ff., wird Senator 143, zum Raifer gefrönt 145ff., fein Berhalten als Raifer 149 f., Maßregeln ge= gen ben Papft 152 ff., sett ibn ab 154, verurteilt ihn zum Tode 158, wählt Nicolaus V. 158 f., front ihn 163 f., fein Feldzug in Latium 164 ff., zieht von Rom ab 166, in Todi 168 f., nach Bisa 170 ff., fehrt heim 173 f., unter= hantelt mit Johann XXII: 180, mit Benedict XII: 218 ff., mit Clemens VI: 270, + 337.

Ludwig X: VI, 102.

Ludwig XII: VII, 417 ff. 423 ff., erobert Mailand 427, zum zweiten Male 440 f., gegen Reapel 449 ff., von neuem nach Italien 473 f., schließt eine Liga gegen den Papst 489, verliert Neapel 490, wird mit Mailand belehnt VIII, 52, Streit mit Julius II: 6), vers bindet sich mit Benedig 172 f., Krieg mit Mailand 173 ff., entsfagt dem Schisma 176, † 181.

Ludwig der Blinde geht nach Italien III, 260, wird zum Kaiser gekrönt 266, geblendet 272.

Ludwig der Stammler III. 217.

Ludwig von Anjou VI, 597 f. 514 f., + 517.

Ludwig d. J. von Anjou VI, 523. 574, seine Expedition nach Reapel VI, 602 ff., neue Expedition VII, 15 f., von Johanna II adoptirt 16, † 63.

Ludwig von Savohen VI, 32. 39. 42, nimmt Araceli, 54, kehrt nach Hause zurück 67.

Ludwig von Tarent VI, 278. 322.

Ludwig von Ungarn VI, 240, appellirt an Cola 278, untersützt ihn 297, nimmt Neapel 312, nach Ungarn 314, pilgert nach Rom 322, † 522.

Luigi von Aragon VII, 305 f. S. Luigi de' Francesi III, 577. Luna, Petrus de, siehe Gregor XII. Lungara VII, 689. VIII, 113. Lupercal I, 53.

Lupercalien I, 229. 252 ff., abgeschafft 254.

Lupold, Bischof von Mainz V, 72. Lupus von Ferrieres III, 158. Lusignan, Jacob von VII, 256. de Lutara, Kloster III, 34. Luther VIII, 225 ff. 230 ff., ge=

Luther VIII, 225 ff. 230 ff., gebannt 245 f., in Worms 249, gegen den Türfenzehnten 405. Lurusaeseke in Rom VII. 223.

Luxusgesete in Rom VII, 223. Chcaonia, I, 58.

Lyon, Concil von 1245 V, 236 f., von 1273: 457 ff.

## M.

Macbeth IV, 76.

Macchiavelli, warum er Casar Borsgia bewundert VII, 411, seine Gessandtschaft bei Casar Borgia 475.
481 f., als Gesandter in Rom VIII,
21, im Gran Sacco 541, seine Principe 28 ff., seine Mandragola
349.

Macel' be' Coroi III, 581. Macellum Livianum I, 36. Macellum magnum I, 33. Macharanis, Laurentius be VI, 560. S. Macufo VII, 713. Mabama, Villa VIII, 367.

Mädchenleiche, antike VII, 564 f. Maddaleni, Fausto VIII, 326. Madrid, Friede VIII, 455. Madio, Emanuel de V, 312. 314, † 315. Massaleno, Evangelista VII, 610. Maginolf, siehe Sylvester IV. Magister palatii imperialis III, 481. Magister militum I, 482. II, 52. Magistri edificiorum VI, 598. Magistri viarun almae urdis VI,

708, von Martin V erneuert VII, 624.

Magnanapoli, Strafe III. 572. Magbaren in Rom III, 504 f. Mailand, blübt auf III, 42. Ruftanbe ju Ende des 11. Jahrh. IV, 122 f., wird Herzogtum VI,549, von Ludwig XII erobert VII, 427, von Frang I: VIII, 186, von Julian Medici 259, von Bonnivet belagert 421, von Urbino 463. 474.

Majano, Giuliano da VII, 638. 639. Majolus von Cluny III, 412.

Majorat, das erfte römische V. 63.

Majorianus, Kaiser: I, 219 f., schütt die Monumente 221 f., dankt ab 223, † 224.

Majuma I, 287.

Mafarius II, 183.

Malabranca, Familie, erwerben Aricia V, 218.

Malabranca, Angelo (1267) V, 173 f. 176. 410 ff.

Malabranca, Angelo (1328) VI, 151. Malabranca, Francesco VI, 138.

Malabranca, Giovanni Tinthii V, 490.

Malabranca, Latinus, Cardinal von Oftia V, 506 f. 508, + 512, fein Balaft ibid., Grab 623.

Malabranca, Peter VI, 53.

Malachia IV, 459. 577.

Malaspina, Saba V. 610.

Malatesta, unterwerfen sich der Kirche VI, 383.

Malatesta, Carl: VI, 588 f., 603 f., 641. Malatesta, Gismondo VII, 174. 190. 194, † 226.

Malatesta, Jotta VII, 226.

Malatesta, Malatesta VI, 536. 539, 594 ff.

Malatesta, Robert VII, 226 f. 23). 261. 263 f., + 264.

Malavoltis, Johann de VI, 443. Malecta, Nicolaus V, 396.

Malerei, feit bem 5. Jahrh. I, 85, bhzantinischer Stil 100 II. 274. Fresten im 6. Jahrh. 107, Malerei unter Leo III: III, 31, im 12. Jahrh. IV, 651, im 13. Jahrh. V, 632. 635 f., in der Renaiffance VII, 672 ff. VIII, 145 ff.

Malliana, fiebe Manlianum.

Mallius, Betrus IV, 606 ff.

Mallones II, 196 f.

Malta, Priorat von III, 338.

Malum Punicum I, 39.

Mamurius Beturius, Statue I, 37.

Mancini, Cecco VI, 311.

Manes II, 276.

Manetti VII, 141.144 537.555 f. 596. Manfred, Sohn Friedrichs II: V. 252. 258. 268, verwaltet Sicilien 269f., erklärt fich für Ronradin 294, gebannt 294, Regent 295, hulbigt Innocen; IV: 295 f. fiegt bei Foggia 297, als Regent anerkannt 302, Bündniß mit Brancaleone 315 f., jum König gefront 330, wieder gebannt 331, schütt die Saracenen 332, italische Politik 333, Erfolge in Toscana 334 f., Senator 338, gegen Rom 349 f., Rüftungen gegen Karl von Anjou 354 f., erfte Rampfe mit ihm 367 f., Rämpfe im Neapolitaniichen 378 ff., bei Benevent 381 ff., + 385 ff., Grab 383, Charafter 388 f., seine Rinder 392. 527.

Manfredi, Aftorre VII, 447, +467. Manichäer, kommen nach Rom und werden verfolgt I, 187, ihre Büder verbrannt 305.

Manlianum VII, 649 f. VIII, 367. Manfionarii scholae confessionis S. Betri III, 150, IV, 175 f.

Mantegna VII, 678.

Mantua, Congreß VII, 177 ff. Manuel, Don Juan VIII, 255. 257. 376 f. 381. 384 f. 396 f.

Manutius, Albus VII, 533.

Maranen VII, 422.

Marcella, Nonne I, 151. II, 18 f.

S. Marcelli, Titulus I, 265.

S. Marcellinus, seine Leiche geftoh= len III, 80.

Marcellinus, Feldherr I, 232.

SS. Marcellinus et Petrus I, 87. 107. 269.

S. Marcello I, 265, VIII, 363.

Marcellus I: I, 265, errichtet 25 Tituli 265. 270.

Marchione von Arezzo V, 650.

Marci, Titulus 1, 265.

Marcianus, Kaiser I, 190.

S. Marco in Rom, Gründung I, 107. 265, Titel 107, Neubau durch Gregor IV: III, 89, Mosaiten 89 f., Bau Pauls II: VII, 639.

S. Marco in Florenz, Bibliothek VII, 521.

S. Marcus, nach Benedig gebracht III, 82.

Mareus, Papft I, 107.

Marcus, Bischof von Ephesos VII, 67.

Marfoli VII, 719.

Marforio III, 570. VI, 696. VII, 718 f.

Marforio, Salita di I, 260.

Margana, Türme V, 644.

Margani, Palast VII, 710.

Margani, Cola VII, 55.

Margano, Pietro VIII, 75 f. 87.

Marganus, Peter VII, 258.

Margareta, Pfalzgräfin von Toscana V, 574.

Margarete, Gattin Carls von Durazzo VI, 519. 523.

Maria, ihr Cultus I, 108. II, 77, ihr Typus zur Zeit der Renaiffance VII, 681.

Maria von Ungarn VI, 522.

- S. Maria bell' Anima VII, 628. 650. VIII, 117 f.
- S. Maria antiqua, siehe S. Maria nova.
- S. Maria in Aquiro II, 273.
- S. Maria in Araceli, Gründung III, 571, Name IV, 446. 448, Legende 446 f., erwirbt das Capitol 441. 444, wird den Franciscanern übergeben V, 109, wird Sitz des Mats 287 f., Senatsfirche VII, 101. Capelle der Savelli V, 627 f., Gräber aus der Zeit Heinrichs VII: VI, 56. 59, Marmortreppe VI, 315 f. 674, Bibliothek VIII, 287.
- S. Maria de Arca Noe VII, 738.
- S. Maria, Kloster auf dem Aventin III, 338.
- S. Maria in Augusta III, 575.
- S. Maria in Cacaberis VII, 706.
- S. Maria in Carleo VII, 738.
- S. Maria in Campo Marzo III, 34.
- S. Maria in Campitolio III, 34.
- S. Maria in Campo Santo II, 473.
- S. Maria in Cosmedin II, 447 ff., von Habrian I neugebaut 449 f., Umbau 450, Turm II, 450, Porticus III, 153, von Caligt II erneuert IV, 648, Tabernakel V, 623.
- S. Maria in Domnica, siehe S. Maria in Navicella.
- S Maria Egiziaca III, 583 f. VII, 715.

- S. Maria Febrifuga I, 307.
- S. Maria in Fornica VII, 729.
- S. Maria in Grotta pinta VII, 697.
- S. Maria di Loreto VIII, 118.
- S. Maria Maggiore, Gründung I, 108, Neubau 109, Neubau durch Sixtus III: 180 f., Mosaiken 181 ff., hergestellt 652, Porticus 652, Mosaiken der Tribune V, 637 ff., der Außenloge 639; von Estouteville hergestellt VII, 645.
- S. Maria sopra Minerva III, 580, gebaut V, 622, Fresken Lippis VII, 679, Klosterhof 637, Grabmäler 665, Bibliothek VIII, 287.
- S. Maria in Monserrato VII, 650.
- S. Maria in Monticelli, Mosaiken IV, 357.
- S. Maria in Navicella, Bau Paschalis I: III, 58, von Leo X restaurirt VIII, 363.
- S. Maria Nova III, 121, Turm II, 450, Mosaiken III, 154, ums getauft VII, 99.
- S. Maria bella Pace VII, 265. 644 f, Klosterhof VIII, 117, Gemälbe Rafaels 357.
- S. Maria in Palladio, siehe S. Maria in Pallara.
- S. Maria in Ballara III, E67, Mame IV, 96, an Monte Cafino übertragen 97, Zustand im 15. Jahrhundert VII, 721.
- S. Maria de Palatiolis, siehe Pa-
- S. Maria de Planctu VII, 706.
- S. Maria del popolo VII, 644, Grabmäler 665 f., Tabernakel 657, Chor VIII, 137, Gemälde Rafaels 357.
- S. Maria in schola Gracca, siehe S. Maria in Cosmedin.

- S. Maria del Sole III, 584.
- S. Maria in Thermis VII, 704.
- S. Maria della Torre, fiehe S. Ma= ria in Turri.
- S. Maria Transpadina IV, 608.
- S. Maria Traspontina II, 437, IV, 608.
- S. Maria in Trastevere, Gründung I, 83. 109, Titel 258, von Innocenz II neugebaut IV, 649, Mus five 649 f., Tabernakel VI, 683, Gräber ibid.
- S. Maria in Turri IV, 545. VII, 691.
- S. Maria in via Lata, Gründung I, 83, Bau Junocenz VIII: VII, 648 f.
- S. Maria della Virtu, umgetauft VII, 265.
- Marianus, Erzbischof von Ravenna II, 92.

Marignano, Schlacht VIII, 185.
Marino V, 221, wird colonnesisch
VI, 583, Schlacht VI, 503.

Marinus I: III, 225.

Marinus II: III, 344, + 347.

Marinus, faif. Officier I, 171.

Marinus, Dur II, 256.

Marinus, Presbyter II, 338.

Marinus von Choli V, 250.

Marinus, Bischof von Sutri III, 383.

Maritima, im 8. Jahrh. II, 499 f., in neapolitanischer Berwaltung VI, 558, unter päpstlichen Rectoren VII, 10.

Markt VII, 641 f.

Markwald von Ravenna V, 27. 29. 53, † 55.

Markward, Bischof von Augsburg VI, 382.

Marlianus VIII, 304.

Marmorata VIII, 715 f.

Marone, Andrea VIII, 320. 393. 396 f.

Marozia, ihre Liebschaft mit Sergius III: III, 278, sie heiratet Alberich 280, Guido 301. 304, nimmt Johann X gefangen 305, ihre Machtstellung 308 f., heiratet Hugo 309. 311 ff., gefangen 317, Ende 322.

Marsengrafen IV, 20.

Marsfeld, siehe Campus Martius. Marsilius von Padua VI, 127 f., 145. 152.

S. Marta VII, 713.

Martin I: II, 158 f., beruft ein Concil 159, verhaftet 162, nach Griechenland gebracht 162 f., sein Proceß 163, † ibid., sein Grab 163 f., sein Fest 164.

Martin II: III, 225.

Martin IV, s. Simon. Er wird Papst 483 f., Senator 484 f., macht Carl von Anjou zum Senator 485, nach Montefiascone 489, bestätigt Malabranca 490, † 492.

Martin V: VI, 560. 566, wird Papft 636, Bersönlichkeit 637 ff., gefrönt 639, Bündniß mit Johanna II: 648, nach Italien 651 f., erfennt Johanna an 653, Bertrag mit Braccio 654, zieht in Romein 655, stellt die Maritima unter päpstliche Rectoren VII, 10, Repotismus 11 f., Berwaltung 14 f., gegen Johanna II: 15 f., gegen Braccio 17 f., firchliche Wirksamfeit 21 ff., Cardinalsernennungen 23, beruft das baseler Concil 23, † 24, Grab 25. 660, seine Bauten 624 f.

- S. Martin, Kloster III, 30.
- S. Martina I, 298.
- S. Martina in Augusta III, 575.

Martina, Kaiserin II, 155. Martinelli VIII, 309.

S. Martino in Montibus I, 259. 307, III, 103.

SS. Martino e Silvestro, siehe S. Martino in Montibus.

S. Martino in Thermis, siehe S. Martino in Montibus.

Martinus Polonus V, 609. Martinus Storar IV, 101 f.

Masaccio VII, 672 f.

Maso, Angelo de VII, 130.

Maso, Tiburtio de VII, 128 ff.

Maso, Baleriano de VII, 182.

Maffa II, 102. 103 f., 428 f.

Massa, Remus V, 219.

Massimi, Familie V, 644, VII, 699. Massimi, Palast V, 13, VII, 699.

Massimi, Palast V, 13, VII, 699.
Massimi, Domenico VIII, 274. 511.

Massimi, Francesco VII, 526.

Massimi, Pietro VII, 526.

Matasuntha I, 347, unterhandelt mit den Griechen 390.

Mathias Corvinus VII, 195.

Mathilbe von Toscana IV, 68. 93. 96. 144, heiratet Gottfried d. Bucksligen 154, ihr Berhältniß zu Gregor VII: 172 f., Wittwe 174, für Cencius 182, in Canossa 198, Kämpse mit Heinrich IV: 214 ff., 223 f., für Victor III: 55, heisratet Welf V: 260 f., beschützt Konsad 264, begünstigt von Kreuzzug 272, setzt die Kirche zum Erben ein 281, von Welf V geschieden 281 f., schwört Heinrich V: 313, † 342, ihre Schenfung 342 ff.

Matico VII, 38.

Mattei, Palaft VII, 709 f.

Mattei, Familie IV, 401. VII, 691.

Mattei, Villa VIII, 366.

S Matteo, in Merulana I, 259.

Matthaei, Titulus I, 259. Matuzzo, Vietro di VI, 626 f.,

Mauern, aurelianische I, 26, von Arcabius und Honorius hergestellt 26, Umfang 27, Lauf 58, von Theodorich restaurirt 281, von Belisar ausgebessert 350, von Totila zerstürt 418, von Belisar hergestellt 426, von Sissund II, 227, von Gregor II: 244, von Gregor III: 275. 319, von Hadrian I: 422 f., von Leo IV: III, 108, von Nicolaus V: VII, 629, von Caligt III: 635, vom Senat unterhalten IV, 640, Türme zur Zeit Poggio's VI, 507.

Mauern, leoninische, gebaut III, 108 st. Maurentius, Magister militum II, 69. Mauritius, Kaiser II, 22, sein Brief an Gregor d. G. 50, berbietet den Soldaten den Sintritt ins Kloster 60, schickt Gold für Priester und Arme 65, † 70.

Mauritius, Chartularius, beraubt den lateranischen Schat II, 147 f., empört sich 153 f., † 154.

Mauritius, Dux II, 44.

Mauritius, Dux von Rimini II, 379 f.

Mauro, Giovanni VIII, 342.

S. Maurus II, 7, seine Bision 9, Legenden von ihm 10.

Maurus von Nepi II, 526.

Maurus von Ravenna II, 181.

Maufoleum Augusti I, 52, Name II, 349. V, 210, Zustand im 10. Jahrh. III, 575, Festung der Colonna 210. 645, zerstört V, 213, mit Reben bepflanzt VI, 704, Zustand im 15. Jahrh. VII, 724.

Mausoleum des Hadrian, siehe Engelsburg.

Mausoleum des Honorius: I, 95 f., zerstört II, 347.

Maximianus I, 262.

Maximilian I belehnt Ludovico Moro VII, 334 f., wird Kaiser 342, schließt eine Liga gegen Carl VIII: 380, gegen Florenz 390 f., plant eine RomfahrtVIII, 47f., sührt Krieg mit Benedig 48, schließt die Liga von Cambrah 50 ff., seine Pläne mit dem Papsttum 68 f., beteiligt sich nicht am Pisaner Concil 78, unterhandelt mit Julius II: 98 f., setzt den Krieg gegen Benedig fort 196 f., tritt Berona an sie ab, † 234.

Maximus, Patricier I, 414, † 447.

Mazochi VIII, 302 f.

Mazolinus, Silvefter VIII, 233.

Mazzano III, 339.

Mazzolinus, Dux III, 514.

Mecheln, Liga VIII, 173.

Medaillen VII, 670. VIII, 362.

Medianus V, 24.

Medici, Aleffandro de' VIII, 240. 611 f., wird Herzog von Florenz 630. 632.

Medici, Clarice VIII, 25.

Medici, Cosimo de VII, 48.175, † 227. Medici, Giovanni de', Condottiere VIII, 431: 458. 477. 485.

Medici, Giovanni de', Cardinal VII, 300 ff.. 358, seine Wohnung in Rom 704, wird Richter über Rovere VIII, 70, als Legat beim päpstlichen Heere 79, wird bei Ravenna gefangen 82. 84, entslieht 91, geht nach Florenz 96, seine Stellung 159 f., er wird Papst 159 ff., siehe Leo X.

Medici, Ippolito VIII, 221. 276. 611, + 639 f.

Medici, Giuliano de', Sohn Piero's VII, 247 f., † 250.

Medici, Giuliano de', Sohn Lorenzo's VII, 358. VIII, 96, wird Patricier 177, vermählt 182, † 194.

Medici, Julius VII, 250. VIII, 84. 87, wird Cardinal 176, sein Sinfluß bei Leo X: 205, als Legat in Florenz 240, seine Haltung im Conclave Hadrians VI: 377 f., seine Stellung bei Hadrian VI: 407 ff., im Conclave 414 ff., Beneficien 416, Papst ibid., siehe Clemens VII.

Medici, Lorenzo de' (†1495), VII, 247f. 250, schließt Friede mit Ferrante 253 f., schließt sich an die Kirche an 289, † 302.

Medici, Lorenzo de' († 1519) VIII, 176 f. 184. 194. 197, heiratet Madeleine de La Tour d'Auvergne 217, † 240.

Medici, Maddalena VII, 289.

Medici, Piero de' VII, 289. 349. 357 f., † VIII, 25, Grab ibid.

Mellini, Familie VII, 702. VIII, 326 f.

Mellini, Billa VIII, 367.

Mellini, Celfo VIII, 327 ff.

Mellini, Pietro VIII, 327.

Melozzo von Forli VII, 676.

Melus IV, 27 f.

Memoria Caesaris III, 557.

Mendoza, Lope Hurtado de VIII, 384.

Mercurius, Magister militum III, 129 f.

Meja, Turm IV, 630. V, 651. VII, 736.

Meta Romuli, Festung VI, 645 f., zur Zeit Poggio's 704, zerstört VII, 652. VIII, 306. Meta subans I, 34, Name II, 191. Met, Shnobe III, 146.

Michael, Kaiser III, 133. 137, † 139. Michael von Cesena VI, 118.

Michael, Erzbischof von Ravenna II, 379 f.

S. Michele in Saffia II, 470 f, von Leo IV hergestellt III, 118. Micheletto, siehe Coreglia.

Michelotti, Biordo de VI, 532. 536. Michiel, Giovanni VII, 487.

Migliorati, Ludovico VI, 559. 562. 567 f., 579.

Miles, Begriff II, 465.

Miles Romanus, Titel VI, 294.

Miletus, Johann VII, 46 f.

Miliciae Tiberianae V, 652.

Milites, im 12. Jahrh. IV, 435 f. Miliz, römische, unter Belisar I, 374. 381, um 580: II, 15 f., bis zum 8. Jahrh. 147. 160. 198 f. 463 f., ihr Banner III, 289, unter Alberich 324, im 12. Jahrh. IV 431 f., Berhältniß zum Papst V, 53; kaiserliche III, 482, siehe auch Exercitus.

Milliarium aureum I, 43.

Millini, ihre Türme V, 645.

Mius, Villa VIII, 366.

Milo, Bischof von Beauvais V, 172. Mino da Fiesole VII, 656. 662. 665. 667.

Minorbino, Johann Pipin VI, 307 ff. Minoriten, siehe Franciscaner.

Mirabilia IV, 609 ff. 615 ff.

Mirandola, Lodovico della VIII, 12. Mirandola, Pico della VII, 555.

Missi III, 10, zu Ende bes 9. Jahrh. 256.

Mitra, päpstliche III, 171, im 11. Jahrh. IV, 129. Modius II, 6°. Mohamed II: VII, 138, nimmt Athen 195 f., verhandelt mit Bius II: 196 f., † 255.

Molaria V, 221.

Molza, Francesco Maria VIII, 339 f. 597.

Mompeo II, 433.

Monaldeschi, Konrad Beltrami V, 396.

Monaldeschi, Lodovico Bonconte de' VI, 671.

Monarchisten, ihre Theorien VI, 123 ff.

Moncada VIII, 459 ff. 465. 470. 509. 574. 579.

Mönche, wandern in Rom ein I, 72. II, 18, ihre Regeln vor Benedict 10, ihre Verbreitung in Italien 18, ihre hiftorische Aufgabe III, 333 f., Verfall 335 f., Anzahl in Rom im 14. Jahrh. VI, 152.

Mönchsorden, des 12. Jahrh. IV, 406.

Moneta I, 33.

Monophysiten II, 156.

Monotheleten II, 156, werden vers dammt 183.

Mons Acceptorii V, 210.

Mons de Sabello VI, 53.

Montaperto, Schlacht V, 334.

Montebello, Fra Rahmundus von VI, 512.

Monte Cafino, Gründung II, 8 f., von den Langobarden zerstört 16 f., von Gregor II hergestellt 269, von den Saracenen zerstört 204, hergestellt idid., Coloniegründungen III, 334, wird reformirt 338, erwirdt S. Croce in Gerusalemme IV, 97, vertauscht es gegen Maria in Pallara idid.,

Berhältnisse im 11. Jahrh IV, 156 ff., Basilika 156 ff. 158 f., 243, Bibliothek 291, Mosaikschule 650, säcularisirt V, 199.

Montecatini, Schlacht VI, 103.

Monte Cavo, Tempel V, 219.

Monte Citorio V, 210.

Monte Crifto, Seeschlacht V, 206.

Monte Fiascone, Name V, 170.

Montefortino, zerftört V, 211.

Monte Gargano, Wallfahrtsort III, 490.

Monte Giordano V, 643 f. VII, 695.

Monte, Johannis de Roncionibus V, 643.

Monte Majello VI, 334 f.

Monte Mario, Name III, 460 f.

Monte Porzio colonnesisch IV, 304, Schlacht 541 ff.

Montefeltro, Federigo VI, 84. VII, 89. 186. 189 f. 194. 230. 243, wird Herzog von Urbino 243, † 264, seine Bibliothek VII, 518. VIII, 216, seine Bildung VII, 534.

Montefeltro, Guido von V, 407. 412, gebannt 417, Bicar des Seznators 423. 432 f., übergibt das Capitol 438, in der Romagna 473. 486. 488. 496, vor Paleftrina 540.

Montefeltro, Guidobaldo VII, 264. 392. 394. 469. 474. 476. VIII, 22 ff. 35.

Montefeltro, Guidantonio VII, 13. Montelongo, Gregor V, 254.

Monterano, Gentile de VI, 565. 579.

Montferrat, Johann von V, 408.

Montfort, Guido von V, 405. 426, ermordet Heinrich von Cornwall

448 f., Charakter 449 f., begna= digt 492, + ibid. Montfort, Simon V. 111. Monti, Region VII, 730 ff. Montjoie, Graf von VI, 502. Montone, siehe Braccio Fortebraccio. Monreale von Albarno, Fra VI. 349. 353 f., + 358 f. Monumente, Sagen barüber III, 550 f., von den Römern zerftört I. 222 f., Bücher barüber 454 f., Verwendung im 12. Jahrh. IV, 639 f., Zustand im 14. Jahrh. VI, 697, zur Zeit Boggio's 700 ff., im 15. Jahrh. VII, 557 ff., von Pius II geschütt 558. Morone, Girolamo VIII, 173. 445 ff. 487, † 628. Mortimer, Hugo VI, 410. Mosaifen, Technif unter hadrian I: II. 442, Berfall ber Runft 151, ihr Stand im 11. und 12. Jahrh. IV. 650, im 13. Jahrh. V, 636 f., aus Marmor gefertigt 623 f. Mosca, Palazzo VII, 636 f. Mugnos, fiehe Munoz. Mühldorf, Schlacht VI, 113. Mühlen, von Honorius I errichtet

Mundus I, 334. 342. Muños VI, 635. VII. 21.

Münzen, der Papfte, ältefte II. 520. im 9. Jahrh. III, 160 f., hören auf 437, von Benedict VII bis Leo IX: IV, 76, bis 1304: 469 f., fehlen zwischen Baschalis II und Benedict IV: V, 284, Müngen Ricolaus' V: VII, 114, ber Stadt Rom IV, 469 f., feit 1188: 575. 576, des Senators V, 284, Brancaleone's 320, Carl von An= jou's 364. 446, Cola di Rienzo's VI, 251, find papftliches Regal III, 212. 485 f., Ueberwachung der Prägung V, 309.

Münzsammlungen VII, 561. Muro torto I, 361. Murus ruptus I, 361. Musettus IV, 26.

Museum, capitolinisches VII, 561 ff. Museum, vaticanisches VIII, 130 ff. Mufit, römische im 8. Jahrh. II, 455. Muftarda VI, 559. 565. Musurus VII, 314 f.

Mutatio ad Monum V, 219. Mutatorium, Caefaris I, 32. Myron, seine Ruh I, 438 f. Musterien VII, 614 ff.

Mythographen II, 455.

# 11.

Namen, in Italien III, 64, arabische in Italien 286, langobardische IV, 160 f. 206, römische im 10. Jahrh. III, 406 f., doppelte 461 f., byzan= tinische in Rom 276, von Natio= nen IV, 230. Manni, fiehe Unnius.

Müller, Johann VII, 587 f.

II. 145.

Napoleon von Campilio V, 36.

Nardini, Stefano VII, 648.

Narni, von Liulprand erobert II, 264. Bündniß mit Rom V, 214 von Schertlin erftürmt VIII, 564. Narses, nach Italien I, 438, nach Ravenna 441, siegt bei Taginas 442, belagert Rom 444, erobert es 445, nimmt Portus 447, belagert Centumcellae 447, geht nach Reapel 448, siegt am Besub 449 f., besiegt Bucelin 460, und Ragneris 461, baut tie Aniobrücke 472 f., wird abberusen 476, geht nach Reapel 477, ruft die Langobarden 477. 478 f., nach Rom zurück 477, † 477 f., sein Geiz 475, sein Katholicismus 479.

Nationalgefühl, italienisches III, 192. Natoli, Natolo Buci VI, 537.

Naumachia III, 29 f.

Navagero, Andrea VIII, 335.

Navalia I, 55. 440.

Neapel, im 6. Jahrh. I, 343, von Belisar erobert 343, von Totila 395s., Zustände um 726 II, 258, Handel im 8. Jahrh. 303, Stadtversassung 200, Bündniß mit Rom III, 105, von Roger II erobert IV, 421, von Konrad IV: V, 272.

Memi V, 219.

Nepet, siehe Nepi.

Repi, von den Griechen erobert I, 447, im 8. Jahrh. II, 497, colonnesisch V, 539, orsinisch 540.

Nepoten, im 15. Jahrhundert VII, 236 f.

S. Nereo e Achilleo I, 264, Neubau Leo's III: III, 30.

Nettuno, verbrannt VI, 169.

Neuß, Capitulation V, 70 f., erneu= ert 80.

Nicaea, zweites Concil II, 418.

Niccolina von Varano VII, 19.

Riccold, siehe auch Ricolaus. Riccold von Arezzo VI, 677.

S. Niccolò in carcere IV, 350.

- S. Niccold de' Cesarini VII, 705.
- S. Niccolò alla Colonna I, 470. III, 572, VII, 738.
- S. Niccold ad Columpnam Traja-

nam, siehe S. Niccolò alla Co-

Niccold di Tolentino VII, 31. 36.

S. Niccold del Tuso VII, 725.

Nicephorus, Kaiser III, 13, † 159 f. Nicephorus Photas III, 395 ff. † 401.

Nicetas, Bischof von Silva Candida II, 229.

Nicolaus, siehe auch Niccold.

Nicolaus I, wird Papft III, 134 f., Charafter 135, Streit mit Johannes von Ravenna 136 f., verdammt Photius 138, läßt die
Bulgaren bekehren 141 f., seine
Responsa 142 f., beruft die Shnode von Metz 146, cassirt
ihre Beschlüsse 146 f., Streit mit
Ludwig II: 147 ff., versöhnt Lothar mit seiner Frau 151, sein
Pontisicat 152, Bauten 152 ff.,
Politik 170 ff., excommunicirt
Waldrada 178, † 172.

Nicolaus II: IV, 109. 111, Decret über die Papstwahl 112 ff., bannt Robert Guiscard 116, belehnt ihn 117, † 121.

Nicolaus III: V, 469 f., Bertrag mit Rudolf von Habsburg 471 f., erwirbt die Romagna 473 f., entzieht Carl von Anjou die Senatsgewalt 475, Conftitution über den Senat 476 ff., sein Nepotismus 481, Bauten 482, † ibid.

Nicolaus IV: V, 499, frönt Carl II: 500 f., begünstigt die Colonna 501 f., † 505.

Nicolaus V, siehe Parentucelli. Er wird Papst VII, 103 f., schließt das Aschaffenburger Concordat 107, unterwirst Felix V: 108 seine Berwaltung 109 f., Finanzen 113 f., Bauten 114 f., krönt Friedrich III: 124 f., läßt Porscarohinrichten 133 f., seine Verstimmung 137 f., fordert zum Türkenkrieg auf 139, schließt die Liga von Lodi 140 f., Abschießrebe 141 ff., † 141, Charafter 144 f., Grab 145, Thätigkeit für den Humanismus 515. 518 ff. 555, Bauten 628 ff.

Nicolaus V, Gegenpapst, siehe Corbara, Petrus von.

Nicolaus, Magister sacri palatii IV, 131.

Micolaus von Anagni III, 129 f. Micolaus von Anguillara IV, 472. Micolaus, Confiliator IV, 477. Micolaus von Cufa VII, 91. 171. 180. 525. 586 f. 664, † 210. Micolaus von Fabriano VI, 159.

Nicolaus Picingli III, 292 f.

Nicolaus von Prato, Cardinal von Oftia V, 591. VI, 45. 67.

Nicomedis, Titulus I, 260 f.

Nieheim, siehe Niem.

Niem, Theoberich von VI, 498.
516. 570 f. 582 f. 672 f. VII, 650.
NiI, Statue VI, 696. VIII, 135.
NiIus III, 429. 455 f., von Otto III besucht III, 491, gründet

Grotta Ferrata ibid. IV, 11.

Nimbus der Heiligen I, 327. Ninfa, wird papftlich II, 292, gaeta:

nisch V, 569 ff. Nogaret, Wilhelm von V, 563, nach Italien 568, verschwört sich mit

römischen Baronen 575 f., nimmt Bonifacius VIII gefangen 577 f.,

gebannt 590.

Noellet, Wilhelm VI, 453.

Nola, Bertold Romani, Graf von VI, 177.

Nomenclator II, 487.

Nomentum, Alter bes Bisthums II, 537 f.

Nonantula, gegründet II, 296.

Nonnen, Zahl in Rom im 6. Jahrh. II, 20, im 14. Jahrhundert VI, 152. Nonnenklöster, in Rom II, 18 f.,

Einfünfte 20.

Nonnosus II, 294.

S. Norbert, Erzbischof von Magdeburg IV, 407 f.

Norma, wird päpstlich II, 292, gaetanisch V, 569 f.

Normannen, kommen nach Italien IV, 28, breiten sich in Unteritalien auß 78, schließen ein Bündniß mit Hilbebrand 111, unterftützen Alexander II: 136 f.

Normanni, Familie IV, 305.

Normanni, Galeotti VI, 558, † 575.

Normanni, Johann VI, 10.

Notare der Regionen II, 485.

Notitia ecclesiarum urbis Romae I, 30. II, 440. 448, interpolirt VII, 585.

Notre Dame de Pruglia V, 111. Novara, Schlacht VII, 440, zweite Schlacht VIII, 175.

Novas II, 393.

Novatus I, 82.

Novello, Guido V, 354. 359. 400 f. Novon, Friede VIII, 200.

Numatio, Criftoforo VIII, 542.

Nürnberg, Reichstag VIII, 403.

Nympha, siehe Ninfa.

Nymphaeum I, 36.

Nymphaeum Alexandri I, 36.

### 0.

Obelist vor dem Pantheon VII, 713. · Obelist von St. Peter I, 57. III,

29. 557.

Obelisten I, 59.

Occam, Wilhelm von VI, 129

Octolinae, Johannes V, 40. Octavianus, Kaiser, Legende IV,

447 f., sein Palast 449.

Octavianus, siehe Johann XII.

Octavianus, Cardinal IV, 504. 527; siehe Victor IV.

Odeum I, 51.

Oddo Betri Gregorii V, 190.

Oderisius, Marsengraf IV, 20.

Oderisius, Abt von Monte Casino IV, 256 f.

Obo von Cluny III, 329. 337, reformirt die römischen Klöfter 337 f., 538, und Farfa 341.

Obo, Pietro VII, 610.

Oboacer I, 238 f., wird König 239, restdirt in Ravenna 245, ernennt ben Papst 248, von Theodorich geschlagen 249, † 250.

Offa II, 214. 469.

Offida, Baldassaro di VII, 48 f. 52. Olbradius, Erzbischof von Mailand II, 110.

Oleggio, Johann von VI, 391.

Olgiati, Girolamo VII, 246.

Olybrius I, 213. 233, wird Kaiser 235, † 236.

Olybrius, Patricier I, 414.

Olhmpius, Minifter des Honorius: I, 128.

Olhmpius, Exarch II, 159, will ben Papft ermorben 160, geht nach Sicilien 161, † ibid.

VII, | Omina I, 369. 438.

S. Onofrio, VII, 628.

Opfer, im 3. 1522 VIII, 388.

Opilio, Senator I, 312. 333.

Optaris I, 346.

Optila 1, 203.

Dptimaten bes Heers II, 309. 310, im 8. Jahrh. 481 f., als Richter III, 327. 476.

Dracula I, 270.

Dranien, Philibert von VIII, 486. 521. 528. 537. 545. 558 f. 563. 589. 609 ff. 615. 626, † 628.

Oratoria I, 270.

Dratorium divini amoris VIII, 280.

b' Orco, Ramiro VII, 468. 493.

Ordelaffi, Familie VII, 254.

Orbelaffi, Francesco VI, 383 f. 391. Orbo coronationis IV, 56. 60.

Ordo Romanus IV, 607. 612 ff.

Orestes, Bater des Romulus Augustulus I, 237, † 239.

Oreftes, Patricier I, 414.

Orgeln III, 51.

Orrea, Region III, 559.

Orfini Familie, Ursprung V, 38 ff., Wappen 40, Stammbaum bis 1309: 209, Genealogie VI, 187, sind Häupter ber Guelsen V, 208, erwerben Marino 221, Nola, Bitigliano und Soano 492, Nepi 540, Gravina VII, 54, ihre Türme im 13. Jahrh. V, 643 f., ihr Paslast bei S. Celso VI, 295, stehen gegen Heinrich VII: VI, 39 f., sühren Krieg mit ben Colonna 186 f. 195 f. 198 f., mit Mexanber VI: VIII, 392 f., ihre Bessitzungen im 15. Jahrh. VII, 12.

25, † 240.

Orfini, Alviano VII, 392.

Orsini, Antonio VII, 65.

Orfini, Bertold († 1319) V, 474. 503. VI, 139.

Orfini, Bertold (Senator 1343) VI, 201, 225, 310, 324, 328, † 332,

Orfini, Bertold Poncelli VI, 167. 176, 177, + 187.

Orfini, Camillo VIII, 515. 524. 529.

Drfini, Carlo VI, 652, VII, 393. 418.

Orfini, Fabio VII, 483. VIII, 6 f.

Orfini, Fortebraccio VI, 13.

Orfini, Francesco (1311) VI, 74 ff. 82. 187.

Orfini, Francesco (1404) VI, 554. 596, 626.

Drfini, Francesco, Herzog von Gravina VII, 54. 636 f., † 154.

Orfini, Gentilis V, 482. 484. 553 VI, 9. 45. 48. 76.

Orfini, Giam = Battifta VII, 267. 473. 475 f. 479 f. 484 f.

Orfini, Giampolo VII, 82.

Orfini, Giulio VII, 483. VIII, 75.

Orfini, Hieronyma VII, 78.

Orfini, Jacob (1302) V, 581.

Orfini, Jacob (1409) VI, 575, VII,

Orfini, Jacob, Cardinal von S. Gregor VI, 481. 485. 486. 497.

Orfini, Johann (1328) VI, 167. 174. 186. 188.

Orfini, Johann (1350) VI, 322. 333.

Orfini, Johann (1378) VI, 501.

Orfini, Johann Anton VII, 154. 181.

Orfini, Johann Gaetanus V, 466. 467, siehe Nicolaus III.

Orfini, Alfonfina VII, 289. VIII, Drfini, Johann Gaetanus (1327) VI. 131. 137.

> Orfini, Johann Jordan VII. 452. 483. 486. VIII, 14. 38 f. 40. 391 f. 418. 423.

Orfini, Jordan († 1342) VI, 199. 201, 234, 248, 295, † 298 ff.

Orfini, Jordan, Cardinal (1405) VI, 560, VII, 13. 28. 517.

Orfini, Jordan del Monte VI. 501. 524.

Orfini, Jordan Ponzelli VI, 323. Orfini, Latino VII, 132. 146. 148. 154 f. 169. 233, feine Bibliothet und feine Bauten 633.

Orfini, Matheus (um 1279) V, 440. 581. 591. 594, Grab V, 628.

Orfini, Matheus (1338) VI, 190. 229.

Orfini, Matheus Raynaldi V, 505. Orfini, Matheus Rubeus (um 1246). V, 108 209 f. 212, 213 f. 225.

Orfini, Matheus Rubeus († nach 1308) V, 410 f. 418. 480. 483.

Orsini. Napoleon (um 1259) V. 230. 321. 355. 396. 410. 422, 440.

Orfini, Napoleon († 1342) V, 576. 582.591, sein Brief an Philipp IV: VI, 100 f., wird Ritter 107 f., verbannt 136, nach Rom zurück 167, Syndicus 176.

Orfini, Napoleon (1455) VII, 147, † VII, 259.

Orfini, Napoleon (1526) VIII, 492. Orsini, Niccold von Bitigliano VII, 83, VII, 6 f. 52.

Orfini, Nicolaus (1348) VI, 263.

Orfini, Paul VI, 559 565. 568. 575, seine Macht 576 f., vertei= bigt Rom gegen Ladislaus 579 f., zieht ab 581, für Alexander V: 594 f., nimmt Rom 596 f., setzt ben Krieg gegen Ladislaus fort 601 ff., von Sforza belagert 612 f., gefangen 623, besreit 641, † 642. rsini, Paul VII, 473. 475. 477.

Orfini, Paul VII, 473. 475. 477. 481.

Orfini, Poncelletus VI, 46.

Orfini, Poncellus VI, 11. 48. 76. 96.

Orsini, Raimondello VI, 520.

Orfini, Raynald, Sohn des Matheus Rubeus V, 410 f. 414.

Orfini, Raynald (Senator 1345) VI, 234. 248. 295.

Orfini, Raynald (1378) VI, 501.

Orfini, Renzo von Ceri VIII, 422 440. 483. 488. 493 f. 512. 515 f., 524. 530. 526. 561 f.

Orfini, Richard (1311) VI, 39. 49.

Orfini, Robert VI, 244.

Orfini, Robert VIII, 72. 76. 87. 88.

Orfini, Romano V, 605.

Orfini, Theobald V, 40.

Orfini, Ursellus di Campo di Fiore V, 503.

Orfini, Birginio VII, 41. 259 f. 267 ff. 275, erwirbt Anguillara 308, Bertrag mit Alexander VI: 336, in feinem Solde 360, unter-wirft fich Carl VIII: 362 f., gefangen 391 f. † 393.

Orvieto, wird päpstlich IV. 517.

Osbas I, 411.

Osimo, von Liutprand besetzt II, 264, wird papstlich II, 400.

Ofterspiele VI, 693.

Oftia I, 379 f., im 9. Jahrh. III, 72, Bischöfe ibid. von Gregor IV

neu gegründet 72 f., von Nicolaus I befestigt III, 153, Versassung im 12. Jahrh. IV, 562, Vistum im 13. Jahrh. V, 134, sein Gebiet durch Brancaleone beschränkt V, 303, von den Genuesen verbrannt VI, 138, Justand um 1376: 470, unter päpstliche Jurisdiction gestellt 540, Salinen 253 f., Burg VII, 646 f., Bauten Stouteville's 645, Zustand im 15. Jahrh. 565 f., Seeschlacht III, 106.

Otger, Bischof von Speier III, 376 f. 384.

Otranto, Name II, 339, von den Türken erobert VII, 254, geräumt 255.

Otricoli II, 388, wird pästlich V, 162.

Otto I: heiratet Abelheid: III, 348, 3um 2. Mal nach Italien 358, sein Sid 358 f., wird Kaiser 359, Brivilegium für den Papst 363, 3urück 365, Kämpse mit Berengar 366, wieder nach Rom 367 f., Bestimmungen über die Papstwahl 368. 382, hält eine Shnobe 368 fs., Kamps mit den Kömern 374, setzteo VIII wieder ein 379 f., nach Deutschland 383, wieder in Rom 386 f. 394, schickt Liutprand nach Konstantinopel 399, † 403.

Otto II, gefrönt III, 394, heiratet Theophania 402, in Rom 416 f., Kämpfe in Unteritalien 417 f., † 419, Grab 420 f.

Otto III, wird König III, 418, nach Italien 436, ernennt Gregor V: 437, gefrönt 439, hält eine Shnobe 440f., nach Deutschland 443, wieder nach Italien 453, gegen Crescentius 454. 456 f., Berfahren gegen ihn

457 ff., gegen Benedict 466, baut eine Residenz 481. Hofceremoniell . 481 f. 496 ff., Bilgerfahrt 489 ff., ernennt Splvester II: 492. 494 f., feine Plane 495 ff., Stellung jum Papft 502 f., Schenkungen an ihn 503, an Kirchen 505, seine Beinamen 506, nach Deutschland 506 f., in Gnesen 507 f., in Nachen 508, in Italien 508 f. Rirchenbauten 510 f., gegen Tivoli 512.514, beim Aufstand der Römer 515 f., verläßt Rom 517, in Ravenna und Venedig 518, zieht gegen Rom 518 f., + 520, Sagen über ihn ibid., Begräbniß 520 f., Charafter 521 ff., errichtet Boethius ein Denfmal 541.

Otto IV: V, 64. 69 f., allgemein anerkannt 79 f., Romfahrt 81 ff., Kaiserkrönung 83 f., Kampf in der Leonina 85, Bruch mit Innocenz III: 85 ff., nach Toscana 86, gibt Corfica an Pisa ibid. nach Apulien 91 f., gebannt 91 f., Seimkehr 93. + 120.

Otto von Braunschweig VI, 491. 514. 523.

Otto von Mailand VI, 314. Otto, Bischof von Ostia IV, 253. 254. 256, siebe Urban II.

U.

Pace, Richard VIII, 406. Bacheco, Diego VIII, 178 f. Pacierii urbis VII, 221.

Paläste, römische im 15. Sahrh. VII, 287 f., im 16. Sahrh. VIII, 364f. Palata III, 70 f.

Palatin, Name IV, 617, Zustand im 10. Jahrh. III, 567, im 13. Jahrh.

V, 646, im 15. Jahrh. VII, 721 f Palatiolus, Mons II, 471. IV, 223. Palatina, Region II, 52 f.

Balatium, Begriff im 10. Jahrh. III, 553.

Palatium, bis wann bewohnbar I, 52, von den Bandalen geplün= Residenz des Theodert 208, dorich 285, restaurirt 285, Refidenz des Narses 474. Des Exarchen II, 43, Zustand um 662: II, 169. 173, im 8. Jahrh. II, 238, im 10. Jahrh. III, 567. 568, theilweise zerftort (1238) V, 190. | Paliano V, 162.

Balatium, faiferliches, fiebe Pfalz. Palatium, papftlicher Schat III.

Balatium Julii Caefaris IV, 634. Balatium Octaviani IV, 128.

Palatium Romuli IV, 624.

Balatium Titi IV. 635.

Palatium Lespafiani IV, 635.

Palavicini, Obert V, 248. 325. 333. 354. 373 f.

Balazzo del Governo vecchio VII. 648.

Balazzo di Benezia VII, 213. 637 ff. Palazzuolo, Kloster V, 217.

Palestrina, Name III, 399, an Stephania gegeben 400, im 10. Jahrh. 512, von Bonifacius VIII erobert V, 540, zerstört 541 ff., wieder aufgebaut VI, 9, von Bi: telleschi zerftört VII, 60 f., wieder aufgebaut 109.

Palladio, Blosio VIII, 329.

Palladius, Cajar I, 205.

Pallas, Sohn Evanders IV, 626.

Palma aurea I, 276.

ad Palmam I, 276.

Palombara, Barone IV, 564.

Palombara, Castell VII, 190.

Pammachii, Titulus I, 257.

Pammhronius I, 257.

Pamphronius, Patricier II, 16.

Panciaticis, Giovanni Francesco de VI, 566.

S. Pancratius II, 143.

S. Pancrazio, Kirche, Gründung I, 307, von Honorius I erneuert II, 144.

S. Pancrazio, Kloster II, 144. Pandecten, der pisaner Coder IV, 597.

Pandolfuccio VI, 361.

Pandulf von Anagni V, 148 f.

Pandulf, Herzog von Benevent III, 356.

Pandulf III von Capua: III, 203. 386. 394. 410.

Pandulf IV von Capua IV, 28, verbannt 30, wieder eingesett 44, flieht 45.

Pandulf, Graf von Fasanella V, 228. 249.

Pandulf von Pisa IV, 604. Pandulf von Teano IV, 30.

Pandulfi, Türme V, 648.

Bannart, Arnold VII, 524 ff. 528 f.

Panormita, Antonius, fiehe Becca: delli.

Panselinos II, 274.

Pantaleon von Amalfi IV, 133-140.

Pantheon I, 51. II, 114 ff., wird Rirche 117 ff., der goldenen Zie-

gel beraubt II, 175, mit Blei gebeckt 272, Sage über ben Bau III, 552 f., Zuftand zur Zeit Poggio's VI, 700, im 15. Jahrhundert VII, 713 f., von Martin V neu gebeckt 625, Buben 626.

Pantomimen I, 197.

S. Paolo fuori le mure I, 80. Grun= bung 87. 97, Neubau von 383, 98. Mosaifen 99 f. 188, die Tri: buna erneuert 225, von Gregor d. G. hergestellt II, 106, heilige Lampen 102 f., Atrium unter hadrian I: 441, das Dach gerftört III, 12, von den Arabern geplündert 100 f., von Leo IV: geschmückt 120, befestigt 205, von Odo von Cluny reformirt 337 f., Bibelcoder 160, großer Leuchter IV, 240, die Säulenhalle zerftört 240, Besitzungen 111, Rlofter= hof V, 618, Tabernakel 623, Tribunenbild 637, durch ein Erdbeben zerstört VI, 316.

Paolo Romano VII, 655. 666. Paparešchi, Gejchlecht IV, 401. Paparone, Scottus V, 23.

Papier, Preise im 10. Jahrh. III, 528.

Päpste, werden von den Königen bestätigt I, 315, von den Exarchen II, 124 f., erlangen Civilgerichtsbarkeit über die Geistlichkeit I, 322, bestimmen Maß und Gewicht 464, ihr wachsender Einsluß 464, controliren die griechischen Beameten II, 54, ihr Begnadigungsrecht im 8. Jahrh. 351, ihre Abministration im 8. Jahrh. 480 ff., ihre Titel 520, ihre Gemächer nach ihrem Tode geplündert III,

228, Schenkungen bei Antritt ber Herrschaft 230, ändern ben Ramen 355, ihre Sinkünfte im 10. Jahrh. 484 ff., im 15. Jahrh. VII, 347 f., ihre Regesten IV, 296, ihre Krönung V, 9 ff., ihre Stellung zu Rom seit Innocenz III: 25, sollen Rom nicht verlassen 186, werden Podesta 499. 529, ihre Paläste im 13. Jahrh. 619. Papsikataloge III, 544 f.

schauungen Friedrichs II: 261 f.,

Wefen in der Renaiffance VII, 7 f. Papftwahl, Anteil des Senats I, 330, der Könige 315, der Stimmenkauf unterfagt 330, erfolgt durch die suburbanen Bischöfe II, 194, wird den Römern zugeftan: ben 195 f., Ginfluß ber Erar= 201, Bestimmungen ber chen Spnode von 769: II, 365, die Zustimmung bes Kaisers erforder: lich III, 35. 37. 40, Bestimmung Lothars I: III, 66. 69, Decret hadrians III: III, 226, Beftim: mung des Concils von 898: III, 254, Bestimmungen Otto's I: III, 368. 382, Decret Nicolaus II: IV, 112 f., Beftimmungen von 1179: 564.

Papsitweg VII, 711 f. Pardubit, Ernst von VI, 341 f. 344. Parentius, Andreas V, 136. Parentius, Petrus V, 26.

Parentius, Senator V, 122 f. 134 f. 136.

Parentucelli, Thomas VII, 91. 103ff., fiehe Ricolaus V.

Parhafius, Janus VIII, 291 f. Parione, Region III, 581. VII, 696 ff.

Parisio, siehe Parhasius.

Parlament, in Rom V, 287.

Parma, fällt von Friedrich II ab V, 254 f., wird päpstlich VIII, 97. Particappa, Mariano VII, 615.

Faschalis I: III, 37, frönt Lothar I: III, 45, Streit mit Farsa 47, ermordet Theodor und Leo 48. reinigt sich 49 f., † 50 f., Porträt 51, erneuert S. Cecilia I, 257, III, 52 ff., S. Prassed 55 f., S. Maria in Domnica 58.

Paschalis II: IV, 301 ff., für Sein= rich V: 308, Concil zu Guaftalla ibid., nach Frankreich 309, Rebellionen 309 ff., Investiturverbot 312, Bergicht auf die Rirchengüter 314 ff., verhaftet 322 ff., neuer Bertrag mit Heinrich V: 331 ff., front ibn 334, Streit mit bem Clerus 336 f., Lateranconcil 338 f., Briefe an Heinrich V, 339, belehnt Wilhelm von Apulien 341, wider= ruft das Privilegium 346, Aufftand von 1116: 348 ff., nach Monte Cafino 353, Concil von Benevent 355, nach Rom 356, + ibid., Bauten 357.

Paschalis III: IV, 535. 546 f. 551. 554, † 554

Paschalis, Archidiaconus II, 201. Paschalis, Neffe Hadrians I: II, 523, mißhandelt Leo III: 524 ff., processirt 535 f., verbannt 542, begnadigt III, 37.

Paschalis, Bruder Totos II, 353. Basquille VIII, 325.

Basquino VII, 699 ff. VIII, 401.

Pafferano IV, 111.

Pafferini, Silvio VIII, 426. 507.

Paffionsspiele, im 9. Jahrh. III, 531, im 14. Jahrh. VI, 693 f.

Passivus II, 353. 357. 360.

Pastoren der Kirche VI, 450. S. Pastoris, Titulus I, 83. 258.

Bataria IV, 123.

Patriarchien I, 272.

Patricia, Titel II, 56, III, 309.

Patriciis, Guido Jordanis de VI, 351. 355.

Patricius, Titel II, 56. 478 f., im 10. Jahrh. III, 318, erneuert 425 f., unter Otto III: 500, feit 1144: IV, 461. 464, abges schafft 467.

Patricius, der Römer, Titel geht auf Pipin über II, 312, Bedeutung 313. 407, Rechte 512 f., Stellung unter Heinrich III und IV: IV, 55. 62 ff.

Batrimonia ber Kirche I, 175. II, 104, in Sicilien I, 405. 41 f., 63, im Reapolitanischen 277, in Mittelitalien 288, in Tußcien 401, in Iftrien ibid., in ber Sabina 402, unter Gregor b. G. 61 f., in ber Campagna 292, Bestimmungen ber Spnobe von Ravenna III, 210 f., unter Johann VIII: 211 f., Umwandlung in Lehnsgüter III, 489.

Patrimonialia V, 32.

Patrimonium Appiae II, 104.
Patrimonium Labicanense II, 104.
Patrimonium Petri von der Stadt
Rom beansprucht V, 169, dem
Papst überlassen 174.
Patrimonium Tidurtinum II, 104.
Patrizi, Agostino VII, 595.
Patroni der Scholen II, 465.
Patronus, Begriff II, 393.
Paulina I, 257.
S. Paulinus I, 94.
Paulinus von Rola II, 345.
S. Paul, Thpus der Darstellung
II, 253.

Paul I: II, 305. 306. 332, wird Papst 334, Berhältniß zu Pi= pin 335. 337 f, Berhältniß zu Desiderius 339 ff., zu den Kai= sern 341 f., seine Bauten 347 ff., † 350, Grab ibid.

Paul II: VII, 212 ff., verfolgt bie römische Atademie 578 ff., seine Sammlungen 561, seine Bauten 637 ff., seine Statuen 669, †,231.

Paulus, Patriarch II, 156, † 158, vom Papste verslucht 158, vom Lateranconcil 160.

Paulus, byzantinischer Officier I, 385. 435.

Paul von Bernried IV, 296. Baulus Diaconus II, 453.

Baulus, Exarch II, 256, + 264.

Baulus Laelii Petronii VII, 605.

Baulus von Populonia III, 141 f. Pavia, von Carl d. G. belagert II, 392, Concil IV, 531 f., von Franz I

belagert VIII, 423. 428 ff., Schlacht 430 ff.

Pazzi, ihre Berschwörung VII, 247 ff. Pazzi, Francesco de' VII, 248 ff. Becock, Reginald VII, 546 f.

Pedanei III, 478.

Pelagianer I, 176.
Pelagius I, wird Papft I, 468, baut SC. Apoftoli 264. 469, † 469.
Pelagius II: II, 16. 17, bittet in Constantinopel um Hülfe 22 f., baut S. Lorenzo um 28, † ibid.
Pelagius, Diaconus I, 406. 415.

Pensio II, 63. 64.

418.

Pentapolis II, 207, steht gegen die Griechen auf 255 f., von Liutprand erobert 264, wird päpstlich 328, 332, Name IV, 306.

Pentapolis maritima II, 379 f. Pentapolis nova II, 380. S. Pellegrino III, 29. Pennafort, Raimund da V, 599. Pepoli, Galeazzo VI, 330. 502.

Pepoli, Hugo VIII, 552 f. S. Peregrinus, Hospiz III, 29. Perotti, Niccold VII, 519. 520. Perotti, Borzio VI, 322 f. 328.

Perpenna, stellt die Constantinsthermen ber I. 39.

Perperna Quadratus I, 265. Perpignan, Shnode von 1409 VI, 593.

Persona, Gobelinus VI, 672. Pertonax II, 269.

Perugia, von Totila belagert I, 430, erobert 433, von Narses erobert 444, von Agilulf II, 44, Ducat 369. 497, wird päpstlich V, 30. 26, huldigt Innocenz III: 131, innere Kämpse 131 f., Podestà 132 f., Bündniß mit Rom 214, Zünste 303 f., erwirdt Gubbio 333, fällt von Martin IV ab 488, Aufstand gegen Urban V: VI, 433. 435, unter Bonisacius IX: 532, Universität VI, 665, von Julius II erobert VIII, 40.

Perugino VII, 677. 678.Peruggi, Balbaffaro VIII, 114 f.126. 304. 366. 594.

Pescara VIII, 258 f. 421. 422. 429. 434. 446 ff. † 452.

Beft, von 542—590: II, 25 ff., ihr Ende 35 f., von 680: 184, von 1167: IV, 550, von 1230: V, 151, von 1348: VI, 315 f., von 1449: VII, 114, von 1522: VIII, 388.

Beter, val. Betrus.

St. Beter, alter I, 80, Gründung 89, ältefte Geftalt 90, von Valen: tinian III geschmückt 185, von Symmachus 305 f., von Honorius I: II, 126 ff., von Hadrian I: 438 ff., von Gregor b. G. hergestellt 106, von ben Arabern geplündert- III, 98 f., von Leo IV restaurirt 118, von Formosus 244, Bauplane Nicolaus V: VII, 631 f., Bauten Pius II: 635 f., abgeriffen VIII, 124. Das Dach mit goldenen Ziegeln gedeckt II, 128, neu gebaut VI, Thüren des Honorius I: II. 126 ff., jetige II, 127, Broncethuren V, 37. VII, 658. Glockenturm II, 345, Thuren beffelben 438. Atrium gepflaftert II, 178, von Leo IV restaurirt III, 118. Loggia VII, 635 f. 639. feffion II, 126, von Leo III geschmückt III, 28 f., Säulen von Onny II, 271, von Gregor III geschmückt ibid., mit Silber und Goldplatten belegt 439. Bap: tisterium I, 93 f., von Leo III erneuert III, 28. Capelle bes h. Kreuzes I, 306, des h. Apollina= ris II, 129, bes Anbreas II, 129. VII, 635 (vgl. Bafilica des An:

breas). Dratorium bes Johannes I, 306, Oratorium ad Prafepe II, 221 f., Gregors III: 272. die Tribuna erneuert I, 225, Mofai= fen bergestellt II. 149, von Sa= brian I bergeftellt II. 438. Mosaifen der Tribune V, 616 f.

Mosait "Navicella" 639 f., Leuch: ter II, 128. 440, Stiftung für die Lampen 302, Wochenbienft im 11. Jahrh. IV, 176, Sofpitäler I, 296, Graber in ber Rirche II, 216, Graber ber Babfte II. 216.

St. Peter, neuer, gebaut VIII, 120 ff., Architekten 126, von ben Lands: fnechten geplündert 535.

S. Beter in Campo Meruli II, 178.

SS. Beter und Paul an ber via facra II, 350.

Peter von Anjou VI, 103 ..

Beter II von Aragonien V, 72 f. 111.

Beter III von Aragon V, 339. 340, wird König von Sicilien 488, + 496. Beter IV von Aragon VI, 169. 171.

Beter Damiani, siehe Damiani, Beter.

Beter von Winton V, 172.

Beterepfennig, von Alfred b. G. beftätigt III, 123, in England IV,

Petersplat, Name IV, 58, Kontane VII, 649.

Betra Bertusa 447 f.

Petrarca, Jugend VI, 203 f., in Rom 196. 205 ff., Spiftel an Andreas Tolomei 184, an Benebict XII: 207, feine Gebichte 207f., feine Dichterfrönung 207 ff. Betrus, Gefandter Juffinians bei

verherrlicht Cola 253 ff. 286, 287. Klage über ben Fall ber Colonna 303, enttäuscht fich über Cola 303 f., in Rom (1350) 319, 322, Butachten über die Stadtverfaffung 324 f., ruft Carl IV: 339, recht= fertigt Cola 345 f., Berhältniß au Carl IV: 374 f. 381 f. . Sa= tiren auf Avignon 414 f., Er= mahnung an Urban V: 415, be= glückwünscht ihn 426 f., Apologie Roms 445, Ginfluk auf die Die= derbelebung bes Altertums 659 f. feine Bibliothet 665, schütt bie Monumente Roms 695.

Betri, Anton VI, 671. VII, 604. S. Petronilla, Legende II, 346.

S. Petronilla, Rapelle I, 306. II. 346 f.

Betroni, Chronist VII, 55.

Betrucci, Alfonso VIII, 167. 206 ff. + 210.

Betrucci, Bandolfo VII, 477. 482. 489.

Petronius. Maximus I, 202, ermor= bet Aetius und Balentinian III: 203, wird Kaiser 204, + 206.

Betrus, fiebe auch Beter und Bietro. S. Betrus, Apostel I, 81. 175. Ctatue 196, II, 251 ff., Thous ber Darftellung 253, fein Cultus 210, sein Batriciat 407 f., Schlüffel feines Grabes 505. 508 f., angeblicher Brief an Pipin 322 ff.

Petrus, Archibiaconus IV, 52.

Petrus, Archipresbyter II, 197.

Petrus, Diaconus II, 85.

Betrus, Dur II, 237 f. 240. 257. Betrus, Gegner ber Bugbisciplin IV,

104.

Theobat I, 334 ff., wiederum nach Jtalien 342.

Petrus, Präfect IV, 110.

Betrus, Präfect (1105) IV, 306. 309, + 348.,

Petrus, Stadtpräfect III, 385 f. 387. 390.

Petrus, Stadtpräfect (1116) IV, 348 f. 352. 354. 361.

Petrus, Stadtpräsect (1154) IV, 495. 508 f. 529, unterwirst sich dem Papst V, 18. 20 f., (1199) hulbigt Otto IV: 87.

Petrus, Tribun II, 383

Petrus, Bruber Johanns X: III, 289. 304 f., † 305.

Petrus, Patriarch II, 164.

Petrus von Alexandrien II, 19.

Petrus Alexii V, 652.

Petrus, Bischof von Altinum V, 303.

Petrus von Celano V, 91.

Beter von Courtenan V, 118 f.

Petrus, Abt von Farfa III, 285.

Petrus Hispanus, f. Johann XXI.

Petrus von Ilhrien I, 258.

Petrus Imperiola III, 370.

Petrus Latro IV, 540.

Petrus Leo, Cardinal IV, 302. 397f.

S. Anaklet II.

Petrus Lombardus V, 26.

Petrus von Pavia, s. Johann XIV.

Petrus von Pisa IV, 604.

Petrus, Bischof von Portus IV, 398 f. 400.

Petrus I, Abt von Subiaco III, 286. Petrus Urseolus, Doge III, 493.

Peurbach VII, 587.

Pfalz, kaiserliche in Rom III, 480 f. Pfalzgrafen bes Lateran VI, 147.

Pferde, päpstliche II, 63 f., Rennen VI, 691.

Phavorinus VIII, 314.

Philagathus, f. Johann XVI. Philemut I, 445.

Philipp von Habsburg VIII, 37. 38. Philipp von Poitiers VI, 102.

Philipp der Schöne V, 557. 561 f., sein Streit mit Bonifacius VIII: 562 ff., sein Berhältniß zu Benedict XI: 589 f., Einfluß auf das Conclave 593 f., bei der Krönung Clemens' V: 594, will Kaiser werden VI, 14,

† 102. Philipp von Schwaben, wird Herzog von Toscana V, 27. 28, König 64, Kampf mit Innocenz III: 71 f. 75, gekrönt 74, Siege in Deutschland 75 f., vom Bann gelöst 76, † 78.

Philippicus Barbanes II, 235 f., gesblendet 240.

Philippus, Papft II, 358.

Philippue, Presbyter II, 403.

Philotheus I, 229.

Phokas wird Kaiser II, 70, erklärt Rom für das Haupt der Christenheit 113, schenkt Bonisacius IV das Pantheon 117 ff, seine Säule 73 f.

Kantheon 117 ff, seine Saule 13 f. Phofas, byzantinischer Ofsicier I, 402 f. Photios, Patriarch von Constantinopel III, 136 f., wird verdammt 138, verdammt Nicolaus I: 138 f., abgesett 139, von Johann VIII als Patriarch anersannt 219, von Marinus I verdammt 225.

Piacenza, Concil IV, 272, wird papftlich VIII, 97.

Piazza S. Celfo VII, 113.

Piazza Fiammetta VII, 696.

Piazza del Gefu VII, 712.

Piazza dei Lombardi VII, 704.

Piazza Navona, Name III, 576, Spiele VI, 692, wird Markt VII, 641 f., Zustand im 15. Jahrh. 702. Piazza di Pietra VII, 728. Piazza dei Satiri VII, 697. Piccinino, Jacopo VII, 169 f. 181 f. 186 ff. 226.

Piccinino, Niccold VI, 648. VII, 43 f. 49. 82. 83, + 89.

Biccolomini, Aeneas Splvius VII, 34. 91, als Gesandter Friedrichs III in Rom 92 ff., sein Urtheil über Gugen IV: 96, beim Conclave Nicolaus' V: 103, Gesandter für die Berlobung Friedrichs III: 115, begleitet ihn auf seiner Romfahrt 119 ff., wird Cardinal 155, läugnet die Schenkung Constantins 546, sein Leben vor der Thronbesteigung 157 ff., wird Papst 164, s. Pius II.

Biccolomini, Antonio VII, 191 ff. Bico, Gianfrancesco VIII, 299 f. Bienza VII, 174. 182. 635.

Fierleone IV, 125. 131. 220. 229. 259. 283. 309 f. 314. 351 f. 359. 360. 373. 394, † 396, Grab ibid. Pierleone, Giovanni IV, 590, V, 43. Pierleone, Jordan IV, 460 f., gebannt 467, Bannerträger 472.

Pierleone Rainerii, Gregor V, 43 f. 49.

Pierleone Rainerii, Johann V, 33.48. Pierleoni, Familie, ihr Ursprung IV, 391. 393 ff., ihre Burg 350 f., Begräbnißplat 397, im 13. Jahrh. V, 645.

Piero bella Francesca VII, 675. Pier Orfeolo II: III, 518. Pietramala, Galeottus von VI, 522. Pietramala, Tarlatino von VI, 175. S. Pietro in formis VII, 262.

S. Pietro in Montorio, Bau Sigtus' IV: VII, 645.

S. Pietro ad Bincula, Gründung I, 213, Titel 268, Fresken II, 185,

Altar des Sebastian u. der Maria 186, Mosaiken 186, Bau Julius' II: VII, 646, Palast ibid.

Pigna, Region VII, 711 ff.

Pileus, Erzbischof von Ravenna VI, 522.

Bilger II, 61. 210 f. 224. 392. III, 84 ff., als Büßer 86 ff., ihre Entfittlichung 85 f., und Betrügerei 88, werden geschützt IV, 380, Edict Malabranca's V, 176, Größe ihrer Gaben im 13. Jahrh. 552, ihre Art im 15. Jahrh. VII, 628.

Bilgrim von Coln IV, 30.

Bincii, ihr Palast I, 52, zerstört 285. Binienapsel, eherner I, 306.

Pintelli, f. Pontelli.

Pinturicchio VII, 679 f., 682 f. Pio, Alberto VIII, 299 ff. 425. 445. 526. 562.

Biombo, Sebaftiano bel VIII, 147. Bipin holt die Zustimmung des Papstes zu seiner Usurpation ein II, 298, gekrönt 299, rust Stephan II nach Francien 308, gesalbt 311, sein Bertrag mit Stephan II: 312, wird Patricius ibid., kämpst gegen die Langobarden 316, schließt Frieden ibid., seine Schenkung an Stephan II: 316. 328 f. 333, geht zum zweitenmal nach Italien 326, sein Berhältniß zu Paul I: 335. 337 f., schreibt an die Nömer 336, + 363.

Bipin, Sohn Carls d. Gr., getauft II, 415, gegen Adalgisus 420, gegen Grimoald 537, von Leo III gesalbt 547; gegen Benevent III, 11, Berhältniß zum Papst 14 f., wird König von Italien 15, † 16. Pipin, Sohn Ludwigs des Frommen III, 41. 74 f.

Bifa erklärt sich für Innocenz II: IV, 407 ff., gegen Roger von Sicilien 411, gegen Rom 548, erwirbt Corsica V, 86, Diplom Friedrichs II: 126, Bündniß mit Rom (1267) 413, von Ludwig dem Baier belagert VI, 134 f., erobert 140, an Florenz verraten 590, erhebt sich gegen Florenz VII, 358, von Florenz erobert 53. Concil von 1408: VI, 587 ff., von 1511: VIII, 77 ff.

Piscina publica I, 260.

Piscina publica, RegionI, 54. III, 561. Pitigliano, Lodovico VIII, 6. 7. Bitti. Luca VII, 76.

Pius I gründet S. Pudentiana I, 82. Pius II, siehe Picolomini, Aeneas

Sylvius. Er wird Papft VII, 164f. feine Rränklichkeit 166, er verläugnet den Humanismus 167 f., betreibt den Türkenkrieg 168 f., belehnt Ferrante 169, erwirbt Umbrien wieder für die Kirche 170, geht nach Mantua 172 ff., in Siena 173 f., in Bologna 176, auf bem man= tuaner Congreß 177 ff., verbietet die Appellation an ein Concil 179, baut Vienza 174. 182, beruhigt Rom 185 ff., ben Kirchenstaat 189, fein Nepotismus 192 f., Krieg mit Malatesta 194, sucht Mohamed II ju bekehren 196 f., erwirbt ben Ropf des S. Andreas 199 ff., will fich an die Spite des Kreuzzuges stellen 204 ff., nach Ancona 207 f., + 209, Charakter 209 f., Grab 662, fcutt die Monumente 558, seine feine antiquarischen Studien 567, Schriften 593 ff., feine Bauten 635f.

Pius III: VIII, 11 f., schütt Cafar Borgia 13, gefrönt 14, + 15.

Placibia, Tochter Theodofius d. G. I, 125, ihre Schicksale 189, von Alarich fortgeschleppt 155, nach Konstantinopel 178, Bormünderin Balentinians III: 179, † 188.

Blacibia, Tochter Balentinians III: I, 200, von Genserich gefangen 212, befreit 212 f.

S. Placibus II, 7.

Planciano, Thomas de VI, 392.

Platea Cortina IV, 58.

Platea Presbyterorum VII, 728.

Platina VII, 217. 575 ff. 579 f. 582. 596 ff.

Platon, Bater Johannes VII: II. 238. Plautus, Handschriften ber Comödien VII. 517.

Pocabota, Lello VI, 397.

Bobestà von Rom ernannt V, 25 s. 30, im 13. u. 14. Jahrh. 277 s., Gehalt 282.

Podocatharo, Lodovico VII, 256.

Boesie in Rom im 8. Jahrh. II, 455 f., italienische ber Renaissance VIII, 336 ff., neulateinische VIII, 318 ff.

Boggetto, Beltram bel, s. Beltram. Poggio Braccivlini seine Schrift de varietate fortunae I, 14.VI, 699 ff., wird päpstlicher Secretär 666 flieht mit Eugen IV: VII, 48, sein Urteil über das Pontificat Eugens IV: 62, seine Lausbahn 537 ff., seine Handschriftenentdeckungen 516 f., als Uebersetzer 520, sein Streit mit Balla 549, seine Sammlungen 559 f. 570.

Polentano, Ostasio V: VII, 69.

Poli, Familie V, 41. Boli, Ort V, 41.

Boli, Johann V, 145. 149. 160. 163. 185. 190. 310.

Poli, Odo V, 41.

Polidoro da Caravaggio VIII, 366.

Pollajuolo VII, 663.

Polleria VII, 698.

Pompejanus, Stadtprafect I, 126.

Pompejus, Statue I, 103 f.

Pompilius, Paulus VII, 610.

Pomponazzo VIII, 271.

Pomposa, Bibliothef IV, 291.

Pons, f. auch Ponte.

Pons Aelius I, 56, Name 300.

Pons Nemilius I, 55.

Pons Antoninus I, 56. II, 422.

Pons Aurelius I, 56.

Pons Ceftius I, 55, von Benedict bem Senator hergestellt IV, 640.

Pons Fabricius I, 55.

Pons Gratiani I, 56.

Pons Horatii Coclis VII, 558. 642.

Pons Janiculensis I, 56.

Pons Judaeorum I, 300 f. III, 583.

Pons Lepidi I, 55.

Pons Milvius I, 56, s. auch Ponte Molle.

Pons Neronianus I, 56.

Pons Palatinus I, 55.

Pons S. Petri I, 56.

Pons Probi in Riparmea III, 583.

Pons Senatorius I, 55. VII, 625.

S. auch Ponte Rotto.

Pons Sublicius I, 55.

Pons Theodofii in Riparmea III, 583.

Pons triumphalis I, 56, abgetragen 365.

Pons Baticanus I, 56.

Pontadera, Antonio di VII, 52. 56. + 57.

Pontano, Lodovico VII, 514.

Ponte, s. auch Pons.

Ponte, Region VII, 693 ff.

Ponte S. Angelo VII, 630. 641.

Ponte di S. Bartolommeo I, 56.

Ponte Mammolo, Name IV, 331.

Bonte di S. Maria I, 55. III, 583. Bonte Molle I,65, Nam eVI,46, Streit über ibn awischen Innocena VII und

über ihn zwischen Innocenz VII und den Römern 56 ff., abgebrochen 562, besestigt VII, 629. 635.

Ponte de' quattro capi I, 56. III, 583.

Ponte rotto I, 55. 56, Name im 10. Jahrh. III, 583, stürzt ein V, 151, hergestellt 153.

Bonte Sisto I, 56. II, 422, im 10. Jahrh. III, 582 f., im 15. Jahrh. VII, 642.

Pontelli VII, 642 ff.

Pontia IV, 310.

Pontigon, Reichstag III, 192. 195. Pontius, Abt von Clund, IV, 346.

Ponza, Schlacht VII, 64.

Ponzetto VIII, 541 f.

Poppo von Aquileja IV, 30.

Populus, Begriff II, 198, in Adm V, 310, im Anfang des 14. Jahrh. VI, 13.

Porcari, ihr Palast VII, 101. 134. 609, ihre Sammlungen 568.

Porcaro, Camillo VII, 610. VIII, 326.

Porcaro, Girolamo VII, 366.

Porcaro, Paul VII, 609 f.

Porcaro, Stefano, Jugend TII, 100f., beim Conclave Nicolaus V: 101 f., Podestà von Anagni 109, verschwört sich 129 ff., † 133.

Porcinario, Niccolò de VII, 122.

Borcius, fiehe Borcaro.

Porta Aenea VII, 687.

Porta S. Agathae III, 575.

Porta Afinaria I, 349.

Porta Aurelia I, 355. 362.

Porta Belvebere VII, 687.

Porta Capena, Region I, 31, Tor 32.

Porta Cavalleggieri III, 111.

Porta Fabbrica III, 111.

Porta Flaminia durch Ueberschwem= mung zerstört II, 421 f.

Porta Laterana, "die verbrannte" IV, 241.

Porta Metronis II, 100.

Porta Nomentana zerstört I, 354.

Porta Palatii III, 110.

Porta S. Pancrazio I, 362, II, 143. Porta S. Peregrini III, 110, In-

schriften 113.

Porta Pertusa III, 111.

Porta S. Petri in Hadrianeo I, 365, III, 110.

Porta Bia gebaut I, 354.

Porta Pigna III, 575.

Porta del Popolo. Name, V, 645.

Porta Portese VII, 690.

Porta Portuensis abgebrochen I, 27.

Porta Praenestina I, 354. 360.

Porta Septimiana I, 58, VII, 652.689.

Porta Tiburtina I, 354.

Porta Trigemina I, 53.

Porta Viridaria III, 110.

Porta S. Balentini III, 576.

Porticus Liviae I, 34.

Porticus nach S. Lorenzo II, 438.

Porticus maximae I, 50.

Porticus Minucii I, 50.

Porticus Octaviae I, 49.

Porticus Palatina zerstört II, 422.

Porticus nach St. Paul I, 384. II, 103, 438.

Forticus nach St. Peter I, 365, von Hadrian I ausgebessert II, 438, abgebrannt III, 59. 104, von Leo IV hergestellt 118, zerstört IV, 240. 545.

Porticus Philippi I, 49.

Bortus I, 205. 379, Xenodochium 307, von Alarich erobert 130, unter Theodorich 380, von Totila erobert 434, von Narses 447, im 8. Jahrh. II, 410, lețte Schickfale II, 432, Kirche bes S. Hippolytus ibid., Hafen im 10. Jahrh. III, 436, Grenzen bes Bistums 582. Zufiand um 1347: VI, 252, unter Bonisacius IX: 540.

Posten, unter Theodorich I, 345.

Posterula S. Angeli III, 110, In-

Posterula Saxonum II, 470. III, 111.

Potho, Abt, sein Proceß II, 535 f. Bo330, Albo VII, 703.

Praefecti II, 52 ff.

Praefectura annonae I, 296.

Brafecturleben VII, 154.

Praefectus Italiae II, 51 f.

Praefectus urbis I, 65, unter ben Griechen 482, im 6. Jahrh. II, 52. 55 f., im 8. Jahrh. 483, als Criminalbehörde 385, unter ben Karolingern III, 11, unter Ottd III: 501, unter Alexander II: IV. 150 f., seine Bedeutung im 12. Jahrhundert 347 f., abgeschafft 464, hergestellt 467, von Fried. rich I wiederhergestellt 549, von 1191-95: 593, wird papftlicher Beamter V, 18 ff., Umfang fei: ner Jurisdiction 20 f., Siegel 22, Stellung um 1237: V, 201, unter Innocenz IV: 232, Lehn bes Bolks VI, 261, Stellung im 14. Jahrh. 545, feit Gugen IV: VII, 54.

Prämonstratenser IV, 406.

Praeftaria III, 210.

Braetegtatus I, 72.

S. Praffede I, 257, von Paschalis I erneuert III, 55 f., Capelle des Zeno 57, Mosaiken 57 f., im 15. Jahrh. VII, 733.

Prata Decii III, 559.

Braredis, Raiferin IV, 265.

Praxidae, Titulus I, 257.

Preiserbrüder, siehe Dominicaner. Preise, unter Theodorich I, 296, im 10. Jahrh. III, 537, um 1300: V, 55°, um 1350: VI, 318, zur Zeit Vitelleschis VII, 80.

Brignano, Bartholomäus de, siehe Urban VI.

Brignano, Francesco VI, 512 f. 516 ff. 543.

Primates cleri II, 490.

Primates exercitus II, 199.

Primicerius Defensorum II, 487.

Primicerius Notariorum II, 33. 485. III, 473.

Primigenius, Bischof von Grado II, 127.

Princeps, Titel III, 319.

Princeps senatus I, 399.

S. Prisca, Gründung I, 83. 264, von Calixt III: hergestellt VII, 635.

S. Priscae, Titulus I, 264.

S. Priscilla I, 82. 264.

Privata Mamertini III, 571.

Privilegien, ihre Erneuerung III 38.

Proba I, 148.

Probinus I, 256. 303.

Probus, Abt II, 69.

Proceres cleri II, 490.

Processionen, im 14. Jahrh. VI, 688.

Procida, Johann von V, 526 f.

Proconsul, Titel V, 183 f.

Proconsul Italiae II, &3.

Procopius, von Belisar nach Neapel geschickt I, 383, seine Chronologie 391.

Professoren, unter Amalasuntha I, 320.

Prohinis, Guido de VI, 478 f. 482.

Brosenatoren, städtische V, 490, für Carl von Anjou 446. 485, von 1334-37: VI, 197, ihr Wohnsit V, 656.

Prospettivo VII, 568 f.

Protoscriniarius II, 486 f.

Provisinen VII, 222.

Prudentius I, 70.

Ptolemäus von Lucca V, 610.

Ptolemaus II von Tusculum IV, 310. 351 f. 353. 354, seine Macht 355, hulbigt Lothar 415, nimmt Eugen III auf 476, † 489.

Bucci, Lorenzo VIII, 399. 416-525 f., † 610.

Budens I, 82.

S. Pudentiana, Gründung I, 81. 83, Mosaiken 82.

Pudentis, Titulus I, 258.

Pulcharius, von Amalfi III, 199.

Pulcheria I, 190.

Bulgiensibus, Guelfo be VI, 401.

Buteus Dominae Probae VII, 734. Buh, Gerad von VI, 452 f. 455.

Byrrhus, Patriarch, Monothelet II, 155, wird bekehrt 156, nach Ravenna 157, wieder Monothelet 157, wird verssucht 157, 160, wieder als

Patriarch eingesett 158.

#### 0.

SS. Quadraginta Colisei VI, 701. SS. Quaranta alle Calcare VII, 711.

Quattuor, Coronati Heilige II, 134 f. S. Quattuor Coronati Kirche, Gründung II, 134, Cardinalstitel 134, von Leo IV neu gebaut III, 120, abgebrannt 121. IV, 241, von Paschalis II hergestellt 357, Wandgemälde 650, Fresken V,

636, von Carillo hergestellt VII, 625, Palast V, 656.

SS. Quattuor Coronatorum, Titulus I, 269.

Quertinus II, 53.

Quinnonez VIII, 482. 490. 569. 574. 606.

S. Quiriaco I, 269.

Quirinal, im 15. Jahrh. VII, 735.

## R.

Rachis, Langobarbenkönig II, 291, belagert Perugia 295 f., wird Mönch 296, kämpft gegen Defiberius 331 f., aufs neue ins Kloster 332.

Kloster 332. Radelchis von Benevent III, 96.

Radicofani, Consuln V, 30. Radoald von Portus erklärt sich für Photius III, 138, in Met 146. Rafaelli, Boso Novello VI, 198.

Ragnaris I, 461.

Raimondi, Marcantonio VIII, 359. Raimund von Orvieto VI, 244.

250. 273 f. 282. 305 f.

Raimund von Toulouse V, 172. 230. 235.

Rainald von Aquaviva V, 148. 160. Rainaldis, Lucas de VIII, 7. 9. Rainieri, Familie V, 44.

Raino von Tusculum IV, 539. 540. 554 f.

Rainulf von Alife IV, 410. 414. 415, † 419.

Rainulf von Aversa IV, 45. Kanieri, Theodor V, 543. Rangone, Guido VIII, 458. 531 f., 550. 553. 589.

Rangone, Bianca VIII, 278. Rapizo von Tobi IV, 138.

Ratherius von Berona III, 536.

Ratta, Diego della VI, 40:

Räuberwesen, im 10. Jahrh. III, 287, im 14. Jahrh. VI, 216 f.

Ravenna, Erzbistum II, 181 f. 209, verliert 5 Bistümer IV, 309, Wahlrecht der Erzbischöfe von Carl d. G. beansprucht II, 406 ff. Ravenna, Herzogtum, V, 27. 29.

Ravenna, Residenz des Odoacer I, 245, von Theodorich belagert 250, Residenz des Theodorich 251, von Belisar erobert 392, Sit des Exarchats 480, empört sich gegen die Griechen II, 209, 231. 233 f., von Liutprand erobert 264, von den Benetianern 266, Rechte des Bapstes auf die Stadt 405, sie wird päpstlich 408 f., an den Erzbischof abgetreten III, 487, Zustand im 16. Jahrh. VIII, 81, Consu

laris II, 386, Exercitus 207, Miliz 234, Schola Graeca 448, Schola forenfium 466, S. Maria in Blachernis 449, Regio latronum 233, Bolfsspiele 232, Kunstwerke nach Aachen geführt 408 f., Shnobe von 898: III, 256, Schlacht VIII, 80 ff.

Reate, fiehe Rieti.

Rebstein, Procop von VII, 91.

Reccared II, 66.

Recht, im 9. Jahrh. III, 63 f., Justinianisches IV, 597 ff., canonisches IV, 599. V, 599 f.

Rechtsgelehrte, besolbet von Justinian I, 466, im 9. Jahrh. III, 156.

Rechtspflege, in Rom unter Otto III: III, 473 ff., unter Alexander II: IV, 150, seit Paul II: VII, 220 ff., unter Innocenz VIII: 286.

Rechtsschule, römische im 10. Jahrh. III, 530.

Rector Campaniae et Maritimae V, 61.

Rectores II, 429, Gehalt V, 282. Rectores Batrimonii II, 62.

Redner, befoldet von Justinian I, 466. Reformation VIII, 250 ff.

Reformatoren ber Stadt VI, 390. 392. 403, abgeschafft 430.

Regesten ber Papfte V, 608.

Regeta I, 345.

Regetellus IV, 110 f.

Reginald, Dux von Chiusi II, 404, verbindet sich mit Abalgisus 412.

Reginhar III, 43.

Regiomontanus, siehe Müller.

Regionare III, 546 f.

Regionen, kaiserliche I, 30 ff., kirch= liche 79 f., im 10. Jahrh. III, 558, bürgerliche im 10. Jahrhundert 558 ff., unter Alberich 325, im 12. Jahrh. IV, 432, Namen im Mittelalter VI, 706 f., Verfassung 708, Bappen 708.

Regola, Region VII, 706 ff.

Reichsapfel IV, 19.

Reichskleinodien des abendländischen Reichs nach Konstantinopel gebracht I, 240, an Theodorich ausgeliesert 250, zur Zeit FriedrichsIII: VII, 124 f.

Reims, Synode von 991, III, 431 ff. Reinigung Mariä, Feft, eingesetzt I, 255.

Reinold, Erzbifchof von Cöln IV, 534. 535. 538, in Tusculum 540, + 547. 550.

Reliquien, in Rom II, 79 ff., Berehrung 79 ff. III, 79, bei ben Langobarden II, 321.

Remigius II, 340.

Renaissance VII, 3 ff. 505 ff. VIII, 108 ff.

René von Lothringen VII, 281. 283.

René von Provence VII, 63. 65. 84. 140. 191, † 281.

Rennen der Barberi VI, 691.

Rense, Constitution VI, 220 f.

Reparatus von Ravenna II, 181.

Reuchlin VII, 556. 588 ff.

Rhadagaisus I, 117.

Rhetorik der Rengissance VIII,
292 f.

Rhodiserritter VIII, 509 f. 622 f. Rhodos, von den Türken erobert VIII, 405 f.

Riarii:Sforza, Familie VII, 437. Riario, Girolamo VII, 243. 251.

erwirbt Forli 254, fämpft mit den Colonna 269 ff. 275 f., † 290.

Riario, Pietro VII, 237 ff. 617. 646. 647, Grab 665.

Riario, Rafael, bei ber Verschwörung ber Pazzi VII, 249 ff. 252, baut bie Cancelleria 302, flieht vor Cäfar Borgia 433, beförbert bas Drama 618. 619, im Conclave Julius' II, VIII, 159, Großtanzler ber Sapienza 292, verhaftet 208 f., † 211, Grab VII, 665.

Riccardi, Bonifacius de VI, 401.

Riccardi de Blancis, Petrus V, 158. Ricci, Rosso de VI, 400.

Richard, Carbinal von S. Angelo V, 234.

Richard von Aquila IV, 310.

Richard von Aversa IV, 82, erobert Capua 116, huldigt der Kirche 117, stützt Alexander II: 125, kämpst gegen die Kirche 144 f., huldigt Gregor VII: 167, kämpst gegen Gisulf IV, 205, und Benevent 207, † 207 f.

Richard, Graf von Caserta V, 226. 227.

Richard von Cornwall V, 208. 271. 329. 337. 342, † 454.

Richard Löwenherz IV, 580.

Richard, Bruder Innocenz III: V, 35. 40 ff. 56, Graf von Sora 62 f., gegen Honorius III: 134. Richenza IV, 409.

Richilba, Sattin Carls d. Kahlen III, 192. 210, gekrönt 212.

Richtstätte VII, 693. 698. 718.

Ricimer, seine Stellung I, 219. 226 f., sett Majorianus ein 219, sett ihn ab 223, nach Mailand 233, erobert Rom 233 f., † 235, sein Grab 236.

Ribo, Antonio VII, 77. 81, Grab VII, 667 f. Rieti, unterwirft sich bem Papste II, 400, Grenzregulirung 402.

Rimini, Duces II, 379.

Rind, ehernes I, 438.

Ringkampf, unter den Gothen I, 286. Riofreddo, Gianandrea di VII, 58. Rioni, siehe Regionen.

Riva VI. 533.

Ripa, Region VII, 714 ff.

Ripa Graeca II, 448.

Ripa Grande VII, 691.

Ripetta VI, 533.

S. Riquier, Bibliothet III, 157 f.

Riflori, Fra V, 617. 622.

Ritterorden IV, 406.

Nobert I von Capua IV, 329. 330. Robert II von Capua IV, 388. 404. 410. 411. 412. 414. 415. 420.

Robert von Genf VI, 464. 475. 485. 488. 490, fiebe Clemens VII. Robert II von Reapel V, 526, vermittelt zwischen Gaetani und Co-Ionna 593, wird König VI, 18 f., Haupt ber Guelfen 28. Rector in der Romagna 28, schließt eine quelfische Conföderation 40, unterhandelt mit Heinrich VII: 40 f. 44. 50, befett Rom 41 f., wird von Seinrich VII entsett 85. wird Senator 96, Reichsvicar 96 f., feine Stellung im beutschen Thronftreit 105, seine Vicare 106, befampft Ludwig d. Baier in Rom 163 f., wieder Senator 176, feine Bicare 187, prüft Petrarca 209 f., † 225 f.

Robert von Calabrien siehe Robert I von Neavel.

Robert, von England IV, 261.

Robert, König von Frankreich III, 501.

Robert Guiscard IV. 82, 115 ff. Zwiespalt mit Gregor V I: 167. 172, befiegt Gifulf 205, gegen Benevent 207, huldigt Gregor VII: 208, griechische Blane 214 f., nach Italien gurud 217 f., unterftütt Gregor 219, befreit ibn 232 ff., entführt römische Säulen 243, in ber Campagna 244, † 251.

Rocca, Begriff V, 59. Rocca, Lodovico de VI, 392. Rocca di Papa V, 221. Rocca Priora V, 221. S. Rocco VII, 650, 724. Rochetaille, Jean de VII, 625. Rodgausus II, 412. Rodio, Johann de VI, 403. Roffred, Abt von Farfa III, 340. Roffred, von Benevent V, 144. Roffred, Graf III, 385 f. 390. Roffried, Abt von Monte Cafino V,

Roger I von Sicilien IV, 283. 330.

Roger II von Sicilien 1V, 330. 387 f., wird König 404, seine Rämpfe mit Pisa 411, wird Ad= vocat der Kirche 411, wird von Lothar geschlagen 414, erobert Unteritalien wieder 415, ftellt Bictor IV auf 417, führt Rrieg mit Innocenz II: 420 f., erwirbt Reapel 421, tritt gegen Lucius II auf 459 f., † 492.

Roger, Sohn Robert Guiscards IV, 236. 253. 254. 259.

Rojas, Francesco de VIII, 9.

Roland, Cardinal IV, 518, fiebe Alexander III.

Roland von Parma IV, 189.

Rom, myftische Namen II, 172, als aurea urbs I, 41. III, 554, wieder | Rotgar, Graf II, 534.

als Welthauptstadt betrachtet 477. gur hauptstadt bes Reichs erklärt (1312) VI. 77 f., als Gegenstand hiftorischer Anschauung 661 f., Geftalt um 1500: VII, 683 ff.

Romagna, faiserliche Vicegrafen V 129, wird papstlich 472 f., Ruftanbe um 1278: 473, Statistif von 1373: VI, 385.

Romani, Titulus I, 263.

Romani IV, 413.

Romano, Cristoforo VII. 670.

Romano, Giulio fiebe Giulio.

Romanus. Bapft III, 252.

Romanus, Anachoret II. 7.

Romanus, Bischof von Bagnorea III, 131.

Romanus, Exarch II, 43 f.

Romanus, Bischof von Bortus V. 174. Romanus, Graf von Tusculum Senator der Römer IV, 22. 25, wird Papft 31. S. Johann XIX.

Roma Vecchia V, 655.

Romena, Ilbebrand de V, 502.

Romescot II. 469.

S. Romuald III, 493 f. 514. 518. 519.

Romuald von Benevent II, 168 f. Romuald, Sohn Arichis II, 416.

Romulus, Haus des I, 53.

Romulus, Auguftulus I, 238, abgefest 239.

Rose, goldene VII, 394.

Roffebändiger von Monte Cavallo

III, 404 f. VI, 696.

Roselli VII. 514. 677.

Rosellini, Bernardo VII, 632.

Roffi, Kamilie V. 254.

Roftra I, 43.

Roswita III, 531. 535.

Rota porphyretica IV, 58.

Rothard, Herzog II, 311. Kotharis II, 152. Rothilda von Tuscien III, 215. Kotrudis, Tochter des Rachis II, 296.

Rotrudis, Tochter Carls d. G. II,

Rovere, Cristoforo VII, 249.

Rovere, Domenico VII, 647.

Rovere, Felice VIII, 38.

Rovere, Francesco, fiehe Sixtus IV. Rovere, Francesco Maria VII, 476, wird Herzog von Arbino VIII, 35, kämpft für Julius II: 52. 58, ermordet Alidofi 65 f., wird processirt 70 f. 74 f., führt Krieg für Julius II: 92. 93, wird aus Urbino vertrieben 198 f., erobert Urbino zurück 202 f., entsagt Urbino 216, nimmt Urbino wieber 375, als Befehlshaber gegen Bourbon 494. 501, zieht zum Entsag von Kom 550 ff., begibt sich zu Elemens VII: 580.

Rovere, Girolamo VII, 249.

Rovere, Johann VII, 244 f. 344. 353. 376. 427, † 476.

Movere, Julian, Cardinal VII, 237, wirkt für Innocenz VIII: 277, wirkt gegen Ferrante 280. 282, Stellung bei Innocenz VIII: 290f., im Conclave Alexanders III, 309, geht nach Oftia 326 f. 335, nach Rom 336 f., nach Frankreich 344, 350, unterstützt Cäsar Borgia 423 f. 427. 433, sammelt Statuen 566. 569, Bauten von S. Pietro in Bincoli und SS. Apo-

stoli 646, in Grottaserrata und Ostia ibid., nach Rom zurück VIII, 10, wird Papst 15 f., siehe Julius II.

Rovere, Lionardo VIII, 238, †244. Rovere, Lucrezia VIII, 39.

Movere, Sirtus Gara VIII. 36.

Rubeis, Sugolinus de V, 521.

Rucellai, Bernardo VII, 576.

Rucellai, Giovanni VIII, 344. 352. Rubolf von Burgunb III, 298. 301.

Rubolf von Habsburg V, 215, wird Rönig 554 ff., bestätigt die Nechte der Kirche 460 f., in Lausanne 463, Bertrag mit Nicolaus III: 471 f., Bertrag mit Carl von Anjou 480, † 505.

Rudolf von Schwaben, Gegenkönig IV, 203. 210, † 212.

S. Rufina I, 272.

Ruinen, ihre Restauration unter Justinian I, 472. Bgl. Monumente. Ruota V, 599.

Rupes Tarpeia VII, 718.

Muprecht, v. d. Pfalz VI, 550 f. 583, † 601.

Ruffel, Gir John VIII, 497.

Rufticiana I, 416, nach Konftantinopel II, 59.

Rusticus, Gesandter Theodats I, 337.

Rufticus Neffe Gregors VII: IV, 229. 230.

Rusuti, Philipp V, 639.

Rutilius Claudius Numatianus I, 161, Urteil über die Juden 299 f.

Sabellicus VII, 592 f.

Sabina II, 402, Marchiones ibid., Umfana 501, wird römisch III. 342. Rectoren ibid.

S. Sabina, Gründung I, 181. 258. wird Dominicanerklofter V. 112. 619, Graber aus ber Zeit Beinrichs VII: VI, 56. 59, Bibliothef VIII, 287.

S. Sabinae, Titulus I, 258. 263. Sabinianus Papft II, 111 f. 99.

Sabinus, Petrus VII, 570.

Sacchi, fiebe Platina.

Sacco di Roma VIII, 532 ff., Li= teratur 602 f.

Sacellarius II, 486.

Sacrofanctae, Bulle VIII, 70.

Saboleto VIII, 297 ff. 393. 415. 458. 598 f. 600 f.

Sagundinus, Nicolaus VII, 553.

Salerno, Fürftentum IV, 205, Dom IV, 243.

Salinguerra, von Ferrara V, 82. 87. 198

Salluftius, feine Balafte abgebrannt I, 149. 157 f.

Salluftius, Stadtpräfect I, 98.

Salutatus, Colutius VI, 672.

Salvatio Romae IV, 629.

S. Salvatore in aerario VII, 718.

S. Salvator ad duos amantes III, 580.

S. Salvatore de Cacabariis VII, 707.

S. Salvator de Insula et Coliseo VI. 701.

S. Salvatore in Lauro VII, 633.

S. Salvator in Macello II, 472 f.

S. Salvatore in Maximis VII, 718.

S. Salvatore de Offibus II, 473.

S. Salvatore in Primicerio VII, 696.

S. Salvatore de Rota Colisei VI. 701.

S. Salvatore in Thermis III, 577.

S. Salvatore del Torrione II, 472 f.

S. Salvatore in via Oftiense II. 158.

Salvianus I, 197.

Salviati, Jacob VIII, 498. 566. 567.

Sancia, von Aragon VII, 336 f. 345. 429. VIII, 10.

Sancius, Roberich VII, 583.

Sancta Sanctorum II, 275, neugebaut V, 618, ausgeraubt VIII, 535.

Sangineto, Philipp de VI, 149.

Sangro, Simon von VI, 186.

Sanguigni, ihre Türme V, 645.

Sanguineis, Richard de VI, 565. 575.

Sannazar VII, 453. VIII, 322 f.

Sansecondo, Giacomo VIII, 340.

Sanseverino, Antonello VII, 280.

Sanseverino, Robert VII, 281. 284 ff.

Sanfeverino, Thomas VI, 492.

Sansovino VIII, 70. 137 f. 363. 365.

Santi VII, 110. 176.

Sanzio, Rafael, unter Julius II: VIII, 150 ff. 276, fein Stadtplan 305 ff., Gemälde unter Leo X: 354 ff., als Architekt 364, † 357.

Sapienza V, 605, Gebäude VII, 653. 704, vgl. Universität.

Saracenen III, 70 f., nehmen Mi= fenum 97, gieben gegen Rom ibid., plünbern St. Peter 97 ff., plünstern St. Paul 100, geschlagen 101, vor Oftia 106, ihr Handel mit Rom 119, plünbern die Campagna 194. 195 f., ihr Berkehr mit Italien 197 f., von Johann VIII geschlagen 200, sie nehmen Farsa 285, und Subiaco 286, plünbern in der Campagna 286 f. von Johann geschlagen 293 ff., von Friedrich II nach Nocera versetz V, 136, unter den Hohenstaufen 331 f.

Saracinesco III, 286, V, 424.

Sarden, ihr Kloster in Rom III, 34.

Sardinien, angeblich dem Papste geschenkt III, 39 f., wird pisanisch IV, 26.

Sarus I, 132.

Sarzana, Congreß VI, 479.

Saffoferrato, Ungaro di VI, 392.

Satrium VII, 697.

Säule des Antoninus III, 574.

Säule bes Marc Aurel im Besitz von S. Silvestro in Capite I, 470. III, 572 ff., Decret von 1119: IV, 642.

Säule bes Trajan im Besit von S. Nicolai ab Columnam Trajanam I, 470. III, 572, Decret zu ihrer Erhaltung IV, 641.

Säulenbau, im 14. Jahrh. VI, 709 f. Saulis, Banbinelli be VIII, 207. 208. 211.

Savelli, Familie, Ursprung, V, 117, Stammbaum 495, erwerben Albano 218, und Castel Gandolso 120, ihre Besitzungen um 1287: 498, ihre Besitzungen in Rom im 13. Jahrh. 647, ihre Türme im 13. Jahrh. 644, ihre Familien.

gruft 627 f., von Megander VI beraubt VII, 456, ihr Berfall 190.

Savelli, Antimo VIII, 72.

Savelli, Antonello VII, 268. 269.

Savelli, Antonio VI, 575.

Savelli, Battista VI, 554. 601. 626. 651.

Savelli, Giambattista VII, 665.

Savelli, Jacob (1326) VI, 107. 136. 138. 150. 167. 178 f. 201.

Savelli, Jacopo VII, 189 f.

Savelli, Johann († um 1279) V, 337. 351. 410 f. 426.

Savelli, Johann (um 1312) VI, 52 f. 65 f. 76.

Savelli, Lucas († 1266) V, 169. 173. 396.

Savelli, Luca (Senator 1348) VI, 304. 307, Senator 310, vertreibt Perotti 323, von Cerroni gestürzt VI, 326, gegen die Senatoren 333, verschwört sich gegen das Bolksregiment VI, 476.

Savelli, Pandulf († 1306) V, 426. 480. 491. 495 f. 503. 505. 529. 537, † 529.

Savelli, Pandulf (1311) VI, 44. Savelli, Paul VI, 536. 642, † VII, 316.

Savelli, Peter (1307) VI, 10. 76. Savelli, Silvio VII, 472. 483.

Savello, Castell VII, 56. 636.

Savignh, Johann VI, 66 f. 74. Savonarola VII, 349. 357 f. 382. 413 ff.

Saxo von Anagni IV, 377. 385. Scala, Can grande della VI, 95, für Friedrich den Schönen 111. 112, Bertrag mit Ludwig d. Baier 113f., bei Ludwigs Kömerzug VI, 132.

Scala, Maftino bella VI, 181. 183.

Scanderbeg VII, 229.

Scarampo, Mediarota Lobovico VII, 76. 77. 80. 82. 89. 95, Abmiral 150, seine Bauten 626 f., † 216, Grab 666.

Schertlin, Sebastian VIII, 561 f. 563.

Schiavonia. VII, 724.

Schiff, des Aeneas I, 440, des Agumemnon 441, des UUhffes 441, vor S. Maria in Ravicella 441. Schiffmühlen I, 357.

Schirmer VIII, 99. 185 f. 259. 376. Schisma, drittes I, 177 f., iftrisches I!, 127, ravennatisches 181, avignonisches VI, 493 ff., minoritisches 116 ff.

Schlick, Caspar VII, 38. 39.

Schola Anglorum II, 469.

Schola Francorum II, 332. 471 f.

Schola Graecorum II, 447 f. 473.

Schola Judaeorum II, 473 f., IV, 392.

Schola Langobardorum II, 473.

Schola sacri Palatii V, 598.

Schola Saxonum II, 469 f., zum Hospital S Spirito umgewandelt V, 620.

Scholae II, 464 f., im Ordo V, 305.

Scholae peregrinorum II, 467 f. Scholaftica II, 7, † 9, ihr Leichnam gestohlen 321.

Scholasticus, Exarch II, 240.

Schomberg, Nicolaus VIII, 419. 421. 490. 560.

Schrift, langobardische III, 160, auf Stein seit bem 13. Jahrh. V, 631, zur Zeit der Renaissance VI, 681 f.

Schulen, in Italien im 9. Jahrh. III, 154 f., der Kathedralen V, 598.

Schützenfeste, im 14. Jahrh. VI, 394 f.

Schützengilbe, ihre Vorsteher VI, 396. 444, ihre Räte VI, 478.

Schweinheim, Conrad VII, 524 ff. 528 f.

Schweinemarkt I, 296.

Schweinezucht, im 8. Jahrh. II, 435.

Schweizergarbe, päpstliche VIII, 524, Sciarra, Battista VII, 130. 132. 134.

Sciarra, Johann VI, 532.

Scipionen, ihr Grab II, 179.

Ab Scorticlarios III, 561.

Scotti, Familie V, 8.

Scotti, Goffredo VI, 281.

Scotta, Romanus V, 40.

Scriniarii II, 486.

Scrofa, via della VIII, 596 f.

Sculcola V, 573.

Sculgola, Familie V, 58.

Sculptur, Verfall I, 85, unter Leo III: III, 31, im 12. Jahrh. IV, 651, in Rom im 13. Jahrh. V, 633, im 14. Jahrh. VI, 680 ff., unter Sixtus IV: VII, 643, in ber Menaissance 655 ff., im 16. Jahrh. VIII, 137, unter Julius II: 129, unter Leo X: 360 f.

S. Sebastian II, 186 f., stillt bie Pest von 680, 184 f.

S. Sebastiano fuori le mura I, 272. II, 186, Kloster III, 154.

S. Sebastiano auf dem Palatin, siehe S. Maria in Pallara.

S. Sebastiano in Palladio III, 567.

Secretarium senatus I, 44.

Secundicerius Notariorum II, 854. III, 473.

Secundinus II, 250.

Sebisvacanz, Verwaltung der Kirche II, 33, Stellvertretung des Papstes 359, im 8. Jahrh. 485, politische Wirkungen III, 173 f.

Segarelli, Gerhard VI, 117.

Segni, Grafen IV, 20.

Sella stercoraria III, 127. V, 15. Seminario Romano VII, 645.

Senat, faiferlicher I, 218 ff., Berbältniß zu Ricimer 226 f., bittet bei Raiser Zeno um das Patriciat für Odoacer 239 f., unter Odoa= cer 246. unter Theodorich 273 f., unter den Gothen 321, gothische Mitglieder 321, bittet Juftinian um Frieden 337, unter Totila 418, unter Juftinian 464 f., im 6. Jahrh. II, 22, unter den Griechen 56 ff., bestimmt Mag und Gewicht I, 464, sein Anteil an der Papstwahl 330, hört auf 447. 482 f., unter Pipin II, 337, 3ulett erwähnt 475, als Bezeichnung der Aristokratie 475 ff. III, 130. 320, unter Alexander II: IV, 150, als Gemeinderath 436. 438, feit 1144: 467 ff., Anzahl der Senatoren 578. 588, Abel barunter 588, Bertrag mit Clemens III: 575 f., Beftand im Jahre 1198 V. 22 f., in den Kämpfen von 1204: 43 ff., seit 1205: 49. 118, Constitution Nicolaus' III: 476 ff., aufgehoben 484. VI, 14.

Senator Komanorum III, 278. 319, Stellung IV, 22, Titel seit 1191: 588 f., Gehalt V, 281, Officianten 282, Sid 283 f., Antikgewalt 284, Antiktracht 285, Controle über ihn 285 f., Verpflichtung zur Ketzerverfolgung 156 f., Volks.

capitan 309, Wohnsit 656, vom Papst gewählt 23 ff. 48, Zweizahl 189, darf kein Trasteveriner sein VI, 10, die Wahl auf die Bürger übertragen 13, nur noch ein einziger 388.

Senatoren, von den Gothen ermorbet I, 446, unter Johann Crescentius IV, 12, unter Heinrich II: 21, Berzeichniß V, 123, von 1246—48: 251, von 1307—10: VI, 10, von 1345: 234, von 1349—50: 317, von 1355: 371, von 1356—57: 387, von 1372—76: 443, von 1381—83: 524 f., von 1398—1403: 539, von 1417—20: 651, von 1420 und 1421: VII, 9, fremde VI, 389, fürstliche V, 338.

Senatorenpalast, im 13. Jahrh. V, 656 f., Reubau Bonisacius' IX: 656. VI, 540. 678 f., Wappen baran 679, Salzniederlage ibid., Bau Nicolaus' V: VII, 634.

Senatrig III, 278. 321 f.

Senatus, Gebäude I, 43. 276.

Senior, Begriff III, 321.

Septa Julia V, 210.

Septem Fratrum IV, 331.

Septem viis III, 567.

Septetus I, 262.

Septizonium I, 53. III, 567 f., von Heinrich i V erstürmt IV, 230, kommt an die Frangipani IV, 460, Burg der Frangipani V, 646, im 15. Jahrh. VII, 722.

Serena, Gattin des Diocletian I, 262.

Sevena, Gattin Stillichos I, 71, † 125.

gur Regerverfolgung 156 f., Bolfe. Serenus, Bifchof von Marfeille II, 250.

- Sergius I, Papft II, 202 f. 204, verwirft das trullanische Concil 205, soll verhaftet werden 206 ff., seine Weihgeschenke 215, Kirchenbau 216, † 216.
- Sergius II: III, 92, empfängt Lutwig II: 93 f., krönt ihn 94, schwört Lothar 95, † 102, seine Bauten 103.
- Sergius III: III, 237. 240. 251, versucht Papst zu werben 253, wird Papst 268, sein Charafter 269, baut den Lateran wieder auf 270 f., seine Liebschaft mit Marozia 278, † 272.
- Sergius IV: IV, 12, + 14.
- Sergius II von Reapel III, 200, + 201.
- Sergius III von Reapel IV, 45.
- Sergius IV von Reapel IV, 387. 414. 415.
- Sergius, Patriarch II, 146, wird verflucht 160.
- Sergius, Erzbischof von Navenna II, 342 f. 365, seine Macht 368 379, † ibid.
- Sergius, Sacellarius II, 356, ftürzt Constantin 357. 362, nach Frank-reich 363, seine Stellung 367 f. 369, Aufstand gegen Stephan III: 370, bem Papst ausgeliesert 371, geblendet 372, † 384, rehabilitirt 386.
- Sergius, magister militum III, 194. Sergius, Metropolitan III, 415.
- Sergius, Bischof von Nepi III, 339.
- SS. Sergius und Bachus, Kloster II, 300. III, 569.
- Sermoneta, wird gaetanisch V, 570. Serlio VIII, 304 f.
- Seronatus I, 232.

- Serra, Nicola della VI, 327.
- Serrone V, 162 f.
- Servi II, 430.
- Seffa, fiehe Corduba.
- Sefforianum I, 106.
- S. Severino bei Tivoli II. 136.
- Severinus, Bavit II, 146, 148 f.
  - Severus, Kaifer I, 226.
- Sforza, Ascanio VII, 276. 309 f. 324 f. 337. 357. 360. 365. 404. 427. 440 f., VIII, 9. 10 f., † 36, Grab 137 f.
- Sforza Attendolo VI, 594. 605 f. belagert Orfini 612 f., versucht Rom zu nehmen 626, wird gefangen 640, wird Großconnetable von Reapel 646, tämpst gegen Braccio ibid., nimmt Rom 647, im Dienst Martins V: 653, tämpst gegen Johanna II: VII, 15 f., † 17.
- Sforza, Catarina VII, 275. 290 f. 433 f. 437
- Sforza, Francesco VII, 17. 18 f. 41 f. Vicar in Ancona 43, kämpft mit Fortebraccio 49, wird Haupt-mann der Florentiner 49, heiratet Bianca Visconti 83, sein Krieg mit Sugen IV: 85 ff., Friede 89, neuer Krieg 89 f., wird Herzog von Mailand 111 f., Krieg mit Benedig 139 f., in Mantua 178, lehnt die Theilnahme am Kreuzzug ab 206, † 227.
- Sforza, Ginevra VIII, 41 f.
- Sforza, Giovanni VII, 331. 395. 420.
- Sforza, Galeazzo Maria VII, 246. Sforza, Gian Galeazzo VII, 354.
- Sforza, Hippolyta VII, 178, 226.
- Sforza, Zfabella VII, 354 f.
- Sforza, Leo VII, 43.

Sforza, Lodovico il Moro VII, 253, feine Umtriebe gegen die Aragonefen 325 f., Liga mit Alexander VI: 329, ruft Carl VIII: 333 f., wird Herzog 354 f., von Ludwig XII befiegt 427, erobert Mailand zurück 438, gefangen 440 f.

Sforza, Maximilian VIII, 99. 175. 186. 423.

Sforza, Michellotto VII, 43. 49.

Sforza-Cesarini, Palast VII, 653.

Sforzeschi VII, 18. 43. 49.

Sibhlla von Sicilien V, 54. 393.

Sibhllinische Bücher I, 42. 370. Sicard von Benevent III, 83.

Sicilien, von Belifar erobert I, 334. Kornkammer Roms 63, Domänen von S. Apollinare in Ravenna 403, Patriciat 219. 413, von ben Saracenen erobert III, 70 f., Monarchie IV, 283, wird Carl von Anjou angetragen V, 341.

Sico von Benevent II, 83.

Sico, Bischof von Ostia III, 373. 376.

Siconolf III, 95 f.

Sidonius Apollinaris, ist Freund des Arvandus I, 231, rettet ihn 232, seine Statue 47.

Siegfried von Maing V, 98.

Siena, Privileg Ottos IV: V, 86, Bertrag mit Philipp von Schwaben 76, Bündniß mit Rom und Manfred 334, Bündniß mit Rom (1267): 413, Erzbistum VII, 174.

Sigismund, Kaiser, VI, 601. 607 f., betreibt das Concil 611. 618 f., sagt das Concil an 620, gekrönt 630, besucht Benedict XIII: 634, in Mailand gekrönt VII, 35 f., schüßt das baseler Concil 36, Romfahrt 36 ff., zum Kaiser gekrönt 38 f., Rückehr 39 f., † VII, 69.

Sigismund von Throl VII, 180.

Signorelli, Luca VII, 677.

Signorili, Niccold VI, 669, verzeiche net die Rechte der Stadt VII, 9.

Siliquaticum II, 64.

Silva Candida I, 272, zerstört III, 102.

Silverius, Papst I, 348, nach Ly= cien geschickt 376 f., † 403 f.

Silvestri, Titulus I, 259.

S. Silveftro in Capite, Kloster, ers wirbt die Marc: Aurelfäule I, 470, Gründung II, 349 f.

Silvia, Mutter Gregors d. G. II,

Simon, Cardinal V, 345. 347. 353. 372, siehe Martin IV.

Simon, Graf von Chieti V, 226 f. 228.

Simone von Florenz VII, 660.

Simonetto, Fra VII, 140.

Simonie IV, 75.

Simplicius, Papft I, 239, feine Bauten 246 ff., † 248.

S. Sinsoroja IV, 331.

Singerich I, 189.

S. Sisinnius I, 38.

Sisinnius, Papst II, 227.

E. Sisto I, 260.

Sisto, Fra V, 617. 622.

S. Sixtus, an der Bia Appia V, 112.

Sixtus II: I, 260.

Sixtus III: I, 180, baut S. Lorenzo in Lucina 104, baut S. Maria Maggiore neu 180 f., † 186.

Sixtus IV, seine Jugend VII, 233, wird Bapst 234, betreibt ben Türken: frieg 234 f., sein Repotismus 237 ff.

Beteiligung an ber Verschwörung ber Pazzi 248 ff., schließt eine Liga gegen die Medici 251, bannt Florenz 251 f., absolvirt es 255, führt Krieg gegen Ferrara 257f., mit ben Colonna und Neapel 260 ff., Friede 265, Krieg mit den Colonna 267 ff., † 271, Charakter 271 ff., Grab 662 f., seine Thätigkeit für Nom 640 ff., für die vaticanische Bibliothek 522, baut das Baptisterium am Lateran II, 149 f.

Sixtus, Confiliator IV, 477.

Skepticismus der Nenaissance VIII, 271 f.

Sklavenhandel, im 8. Jahrh. II, 303 f. 409 f.

Smaragdus, Exarch II, 73.

Svana, wird päpstlich II, 401.

Soberini, Palast in Palestrina VII, 61.

Soberini, Francesco VIII, 95 f. 207. 209. 211 f. 387. 394. 407 f. 413 f. 416, † 417.

Soderini, Piero VIII, 171. 207. 417.

Sodoma VIII, 115.

Sold, der Truppen um 1359 VI, 387.

Solbanus VII, 39. 46.

Soldbanden, fiche Companien.

Solidus I, 297, II, 112.

Sophia, Kaiserin I, 475 f.

Sora II, 219, Grafschaft V, 62.

Sora, Palast VII, 703.

Soracte II, 293 ff.

Spanocchi, Familie VIII, 113 275.

Spanocchi, Alessandro VIII, 8.

Speyer, Reichstag VIII, 472 f.

Spiele, im 13. Jahrh. V, 167, im 14. Jahrh. VI, 690 ff.

Spinelli, Johann VI, 647. 648. 651.

Beteiligung an der Verschwörung S. Spirito, Hospital Gründung II, der Pazzi 248 ff., schließt eine Liga gegen die Medici 251, bannt Neubau Sixtus IV: VII, 643.

Spiritualen V, 116, siehe auch Coelestiner.

Spoleto, Herzogtum, Grenzen II, 501, unterwirft sich bem Papst 400, wird fränkisch 401, Herzoge V, 27. 29, wird päpstlich 29 f.

S. P. Q. R. um 1231: V, 161. 168.

Squillace, Kloster des Cassioborus II, 13.

Stabat mater V, 535. 613.

Stacio, Johannes de V, 43.

Stadium Domitiani I, 51, im 10. Jahrh. III, 576.

Stadtbeschreibungen des 16. Jahrh. VIII, 301 f.

Stadtplan, capitolinischer I, 324, von Rom III, 550, mittelalters licher V, 650, Rafaels VIII, 305 ff., Buffalinis 398.

Stadtpräfect, siehe Praefectus urbis. Statii, ibre Türme V, 644.

Statii, Laurentius VI, 55.

Statuen, antike von Conftantin entführt I, 76, vor Zerftörung ge= schütt 76, Angahl 77 f., von ben Bandalen entführt 212, gur Zeit Theodorichs 278 f., von Theodorich geschütt 279 f. 231 f., um 550: 438, von Thieren 438, sie werden eingeschmolzen 127, von Constans geraubt II, 175, von den Saracenen 176, Sagen über fie IV, 623 f., fie werden zu Ralf verbrannt VI, 695, ihre Anzahl im Anfang des 15. Jahrh. 696, gesammelt seit dem 15. Jahrh. VII, 561 ff. Statuen als Chrenerweis sungen errichtet V, 633 ff., VII,

667 ff., jüdische Broncestatuen I, 211, driftliche Statuen im 7. Jahrh. II, 251.

Statutarii V, 308.

Statuten, der italienischen Gemeinden V, 601 f.; von Rom V, 602, von Paul II revidirt VII, 219 ff.

Stesaneschi, Familie VII, 690 f.

Stefaneschi, Giulio VIII, 74.

Stefaneschi, Jacob V, 605, seine Dichtungen V, 615 f.

Stefaneschi, Lello di Pietro VI, 668.

Stefaneschi, Martin VI, 200, † VI, 251 f.

Stefaneschi, Petrus (Senator 1293) V, 496, Senator V, 507.

Stefaneschi, Bietro († 1417) VI, 560. 566. 577. 603. 619. 644, † 647, Grab 683.

Stefani, Johann VI, 676.

S. Stefano, neben S. Lorenzo I, 247.

S. Stefano delle Carozze III, 584. S. Stefano, Kloster bei St. Peter III, 30.

SS. Stefano und Ciriaco, Aloster Gründung III, 340.

S. Stefano in Piscinula III, 505.

S. Stefano Rotondo I, 247.

S. Stefano in Trullo VII, 728.

S. Stefano degli Ungari III, 505.

Stephania, Gattin des Crescentius III, 461 f.

Stephania, Senatrig III, 384, er: wirbt Balestrina 400.

S. Stephanus, feine Leiche nach Rom gebracht II, 28.

Stephan II: II, 304, schließt Friede mit Aftolf 305, unterhandelt mit Aftolf 306, erbittet Hülfe von Bhzanz ibid., von Pipin 308, reist zu Aftolf 309 f. nach Frankreich 310 f., salbt Pipin 311, Vertrag mit Pipin 312, nach Rom zurück 316, bittet Pipin aufs Neue um Hilfe 317. 321 f., erwirbt das Exarchat 329, unterftügt Desiberius 332, bewegt Spoleto und Benevent zum Abfall von Desiberius 338 f., † 324, schickt Judices nach dem Exarchat 403, seine Bauten II, 344 ff.

Stephan III, seine Jugend II, 359, er wird Papst ibid., und ordinirt 361, schreibt an Pipin 363, seine Synode 364 ff., seine Stellung zu Desiderius 369, kommt mit Desiderius zusammen 370, slieht nach St. Peter 370 f, sein Anteil am Untergang des Sergius und Christophorus 371ff., mahnt die Frankenstönige von einer langobardischen Heirath ab 375 ff., † 381.

Stephan IV: III, 35, geht nach Franscien 36, salbt Ludwig den Frommen ibid., zurück ibid., † 37, bestätigt die Privilegien von Farsa 47.

Stephan V, seine Wahl III, 227f., läßt Heuschrecken sammeln 230, seine Berbindung mit Guido von Spoleto 231, adoptirt ihn 234, † 235.

Stephan VI: III, 245, hält ein Todtengericht über Formosus 246 f., † 251.

Stephan VII: III, 308.

Stephan VIII: III, 342 ff.

Stephan IX, siehe Friedrich von Lothringen. Er wird Papst IV, 97, seine Pläne 107, † ibid.

Stephan der Heilige III, 504.

Stephan, Cardinal von S. Chrhsogonus IV, 106. 124. Stephan, Cardinal von S. Maria | Subiaco, Name III, 121, Rlofter: in Trastevere V, 175. 234.

Stephan, Bischof von Neavel II. \* 365.

Stephan, Dur von Neavel II, 389.

Stephan, Dur von Rom II, 279, 290.

Stephan Normannus IV, 360. 367.

Stephan, Scellarius II, 383.

Stephan, Stadtpräfect IV, 151.

Stephan, Bruder bes Cencius IV, 201.

Stephanus, Sohn des Hildebrand 111, 568

Sterz, Albert VI, 408.

Steuern, fiehe Abgaben.

Steinschneider VII, 669 f. VIII, 362.

Stickereien, ihre Fabrication II', 119.

Stier, farnesischer I, 54.

Stiergefechte VI, 689 f.

Stiftshütte I, 211.

Stilicho I, 114, siegt bei Floreng 117, beraubt ben Jupitertempel 41 f. + 118, seine Statue 43. 118 120.

Stilo, Schlacht III, 418.

Stoppani, Palazzo VIII, 364.

Straßen, antike I, 27, in Rom im 10. Jahrh. III, 562, werden gepflaftert VII, 640.

Straßennamen, im 14. Jahrh. VI, 708 f., Aenderungen daran VII, 706.

Strozzi, Ercole VIII, 28.

Strozzi, Filippo VIII, 25.

Stuart, John VIII, 426. 427. 437. 440.

Stutereien, papstliche II, 63 f.

Sub Apostolis II, 208.

gründung II, 6, das Klofter zerftort und hergeftellt 226 f., Rlo: fterbauten Leo's IV: III, 121, von ben Saracenen zerftört 286, bas Kloster erwirbt das Castrum Sub: lacense 338, und S. Grasmo 339, sowie Pontia und Affile IV, 310. wird von Benedict VII geweiht III, 413, seine Stellung im 11. Jahrh. IV, 294. Regiftrum 294. Sancto Speco ibid., Rlosterhof V, 618, Burg VII, 652, Druckerei VII, 525.

Subura I, 35, im 15. Jahrh. VII 734.

Suburra, Pandulf V, 35. 40. 42. 43. 45. 48. 151.

Suetonius, de viris illustribus VII, 519.

Suger IV, 638.

Suidger von Bamberg, fiebe Clemens II.

Sümpfe, pontinische, von Theodorich ausgetrocknet I, 317.

Superista Palatii II, 489.

Supino, Barone V, 58

Supino, Rannald von V, 576, gebannt 590.

Susanna, Gattin Isaaks II, 154.

S. Sufanna I, 262. 263, von Leo III hergestellt II, 514, Mosaiken 514 f.

S. Sufanna ab duas comos I, 262.

S. Susannae, Titulus I, 262.

Sutri, von Liutprand erobert II, 264, dem Papft geschenkt 264, Shnode von 1046: IV, 53, Synode bon 1059: 110.

Splvester I: I, 80. 259, II, 294.

Sub Capitolio, Region III, 403 561. Splvefter II, siehe Gerbert. Er wird

Bapft III, 494 f., sein Auftreten 501 f., Berhältniß zu Otto III: 502 f., kirchliche Erfolge 504, ruft Otto III: 509, beredet Tivoli zur Unterwersung 514, verläßt Rom 517, in Todi 519, Bemühungen um die Literatur 529, seine Studien 539 ff., verleiht Terracina 489, † IV, 7, Sagen über ihn IV, 624.

Shivefter III: IV, 47, vertricben 44, entfett 53.

Shlvester IV: IV, 306 f.

Shlvester, Guido Posthumus VIII, 331 f.

Symmachus, Papft I, 255 f. 303, feine 3. Synobe 303, Bauten 259. 305 ff. † 307, erneuert S. Agnese II, 139.

Shmmachus, Jude I, 316.

Symmachus, Reiner I, 138.

Shmmachus, Patricier I, 284.310.313. Shmmachus, Bräfect I, 176 f.

Shimmachus, Präfect und Pontifer I, 69.

Symphronius, Stadtpräfect II, 137.

Sonagoge, älteste I, 300 f., wird verwüstet 302, verbrannt (521) 302, zerstört VII, 372

Syndici des Clerus VI, 152.

Shnifacti I, 145.

Shnobe, von 499 I, 256, von Spoleto 177, des Lateran von 769, II, 364 ff., von 898: III, 254, von 963: III, 368 ff, von 996: III, 440 f.

Spnodika II, 164.

Shnodus Palmaris, I, 303 f.

Syphilis VII, 386.

Syrafus, im Mittesalter II, 176, von den Saracenen genommen III, 2.0.

## T.

Tabelliones II, 486. Taberna iuxta Pallacenas II, 100. Taberna Solis VII, 93. 697 f. Tabulacium, mittelalterlicher Name IV, 450.

Tacitus, feine Annalen VII, 517. VIII, 286, 289, feine Germania VII, 519.

Tagebücher, siehe Diaria. Taginas, Schlacht I, 442.

Tagliacozzo, wird colonnesisch VII, 418 f., Schlacht V, 425 ff.

Tammus, Graf III, 458, 519.

Tancred Kreuzfahrer IV, 277.

Tancred, von Sicilien IV, 581. 586.

Tancredus, Professor VI, 200.

Tannetus, Schlacht I, 460. Tartaglia VI, 642. 646. 648.

Tafia II, 296.

Tauma I, 80.

Tausend, Jahr nach Christus III, 508 f.

Tebaldeo, Antonio VIII, 340. 596. Tebaldi, siehe Tibaldi.

Tedald von Arezzo IV, 289.

Tedald von Canossa IV, 68.

Tebald, Erzbischof von Mailand IV, 181. 204.

Tejas, in Berona I, 442, wird König 444, töbtet die römischen Geiseln 446, geht nach Campanien 448, verliert seine Flotte 448, † 449. Telemachus 1, 116.

Tempel, siehe auch Templum.

Tempel, im 5. Jahrh. I, 61 ff., werben geschloffen 71, für Staats: eigentum erklärt 73, follen gerftort werden 73, ihre Gefälle eingezo= gen 73.

Tempel des Apollo I, 53.

Tempel bes Claudius I, 33.

Tempel der Concordia I, 42, restau= rirt 65, tient als Kirche III, 569, wird zerftört VI, 701.

Tempel der Dea Bona I, 54

Tempel der Diana auf dem Aventin I, 55. 259, por Porta Latina II. 446.

Tempel der Fauftina I, 35.

Tempel der Fortuna virilis VII, 715.

Tempel des Friedens verbrannt I. 34, Ruinen 35, im 15. Jahrh. VII, 720, vgl. Templum Bacis.

Tempel des Sercules am Forum Boarium abgeriffen VII, 558.

Tempel des Janus I, 370 f.

Tempel ber Juno Moneta, IV. 446. 444.

Tempel der Juno Regina I, 54.

Tempel bes Jupiter Capitolinus I, 41, seine Lage IV, 445 f., von Stilicho beraubt I, 41, nicht von ben Gothen zerftort 62, von ben Bandalen geplündert 208, die Statue bes Jupiter eingeschmolzen 196.

Tempel bes Jupiter Stator I, 35, gur Zeit Poggio's VI, 700

Tempel des Jupiter Victor I, 53

Tempel bes Mars 1, 31.

Tempel bes Mars Ultor I, 45. Tempel ber Minerva I, 51.

Tempel der Pudicitia Patricia II,446f. Terebinthus Meronis IV, 57.

Tempel des Probus I. 95. VII. 632.

Tempel bes Quirinus I, 37, angeblich zum Treppenbau für Aracveli verbraucht VI, 674.

Tempel der Roma und Benus I. 35, Rame, IV, 625, feines Daches beraubt II, 128, Zuftand gur Zeit Loggio's VI, 700.

Tempel des Romulus II, 132 f. IV, 307. 614, jur Zeit Boggio's VI. 700.

Tempel des Saturnus I, 42, zerstört VI. 701.

Tempel der Sonne I, 40, im 15. Sahrh. VII, 736.

Tempel der Tellus I, 35.

Tempel bes Titas I, 42.

Tempel bes Bespafian I, 42.

Tempel der Besta, angeblicher III, 584, von Sixtus IV restaurirt VII, 558 f.

Tempelherrn, aufgehoben VI, 98.

Templum, fiebe auch Tempel.

Templum Concordiae et Vietatis III, 568.

Templum Katale I, 44. 372.

Templum Jovis et Severianum IV, 619.

Templum Lentuli IV, 618.

Templum Olovitreum IV, 615.

Templum Pacis, Region I, 34, vgl. Tempel des Friedens.

Tempuli, Kloster III, 34.

S. Teodoro, Gründung II, 131, Mosaifen 132, restaurirt 132, wunderthätiger Ruf 133 f., Reubau VII, 633.

Teppiche, Fabrication im 8. Jahrh. II, 442 f., in ben Kirchen II, 301. 441.

Terentius, Berbreitung seiner Comödien im 10. Jahrh. III, 531.

Terracina, von den Griechen besetzt II, 413 f., wird päpstliches Lehen III, 489, Berhältnisse im 12. Jahrh. IV, 472, von Eugen III erobert 488, Berhältniß der Stadt zu den Frangipani V, 46, von Brancaleone bedrängt 291, Berfässung Bius' II: VII, 189.

Tertullus, Patricier II, 6, seine Schenkung 9.

Testaccio II, 450 ff., Spiele VI, 691 f.

Thaddaeus, von Sueffa V, 230. 236f. + 254.

Theater, unter den Gothen I, 286 f., im 10. Jahrh. III, 530 ff., im 15. und 16. Jahrh. VII, 614 ff. VIII, 346 ff.

Theater des Balbus I, 49.

Theater des Marcellus I, 49, als Caftell IV, 349 f., im 15. Jahrh. VII, 709.

Theater des Pompejus I, 49. 103 von Theodorich hergestellt 284, im 10. Jahrh. III, [81.

Theatiner VIII, 541.

Theatrum, Begriff im 10. Jahrh. III, 553.

Theatrum Romanum I, 284.

S. Thecla, Kloster II, 345.

Theobald von Bar, Bischof von Lützich VI, 45. 56.

Theobald, Abt von Monte Cafino IV, 30.

Theobatus, wird Mitregent I, 333, fein Charafter 33, verbannt Amalas funtha 333, schließt Frieden mit den Griechen 335 f., besetzt Rom 339. 341, verhaftet die Gesandsten Justinians 342, zieht gegen

Belisar 343 f., wird abgesetzt 346, stellt Statuen her 439, setzt Silverius als Papst ein 348, + 346.

Theodatus, Oheim Hadrians I: II, 523.

Theorebert I, 428.

Theodelinde II, 42. 67.

Theoricius, Herzog von Spoleto II, 356. 435.

Theodora, Kaiferin, beendigt den Bils derstreit II, 418.

Theodora, Senatriy, macht Johann X zum Papft III, 273, ihre Persönlichsteit 275. 278.

Theodora, Gemahlin Juftinians I, 376. 404.

Theodoranda III, 3.4.

Theodorich, König der Oftgothen I, 249, zieht nach Italien 248, nimmt Rom 250, wird König von Stalien 250, fein Berhältniß gu Bhzang 251, feine innere Politik 275, er entscheidet die Papstwahl 256, residirt in Rom 273. 275 f., schütt die Bildfäulen 279 f., feine Sorge für Rom 281 ff., Geschenke an St. Beter 298, fein Berhaltniß gur Rirche 298, fein Gbict 386, feine Rescripte 277 f., sein Edict über die Wagenlenker 294, über die Juden 299. 302, er ftellt die appische Straße her 317, trocknet die pontinischen Gumpfe aus 317, feine Stellung ju Johannes I: 308 f., er verbietet das Waf: fentragen 309, gerfiort S. Stephan in Berona 309, fett 30= hann I gefangen 315, läßt Boethius und Shmmachus hinrichten 310. 312, ernennt Felix IV: 315, + 316, fein Grab 317, feine Statuen 318, fie werben nach Aachen geschafft II, 409, sein Cha-rafter I, 318.

Theodorich II, Westgothenkönig I, 217.

Theodoricus, Senator I, 294.

S. Theodorus II. 131.

Theodorus I, Papft II, 153, empfängt Phrrhus 156 f., verflucht ihn 157, und Paulus 158, † 158, feine Bauten ibi d.

Theodorus II: III, 252.

Theodorus, Neffe Hadrians I: II, 523.

Theodor, Bischof II, 357, † II, 360,

Theodorus, Musiker II, 455.

Theodorus, Patricier II, 228.

Theodorus, Presbyter II, 197. 201 f.

Theodorus, Primicerius, in Francien III, 38, † 48 f.

Theodorus, Grzbischof von Ravenna II, 181.

Theodorus von S. Rufina IV, 302. Theodorus Ralliopa, Crarch II, 155, 3um 2. Mal Crarch 161, in Rom 161 f., verhaftet Martin I: 162, befördert Johannicius 194, beftätigt Konon 198.

Theodorus Pelarius II, 161.

Theodosius d. G. I, 70 f., schließt die Tempel 71, baut S. Paolo um 98.

Theodosius II befiehlt die Zerftörung ber Tempel 73, † 188.

Theodofius, Bruder Conftans' II: II, 166.

Theodosius, Ataulfe Sohn I, 189.

Theodotus, Primicerius der Notare II, 381.

Theodulus, siehe Theodotus.

Theoltista II, 38.

Theophania III, 395. 398, heirathet Otto II: 401 f., wird gekrönt 402, Regentin 422, geht nach Rom 426 ff., † 435.

Theophylactus, griechischer Abmiral III, 199. 201.

Theophylactus, Conful und Dux III, 266. 275, seine Macht 277, seine Nachkommen IV, 10.

Theophylactus, Exarch II, 217.

Theophhlactus, Patriarch III, 331.

Theophhlactus, Graf von Tusculum, fiehe Benedict VIII.

Thermantia, Kaiserin I, 125.

Thermen der Agrippina II, 100.

Thermen bes Caracalla I, 38. 54. in Gebrauch 261.

Thermen des Commodus I, 32.

Thermen des Conftantin I, 37, here gestellt 38, zerstört 470, als Festung der Colonna V, 210, zur Zeit Pozgio's VI, 703, im 15. Jahrh. VII, 735.

Thermen bes Diocletian I, 38, im Gebrauch 261, im 15. Jahrh. VII, 732.

Thermen bes Domitian gur Zeit Poggio's VI, 703.

Thermen des Mero I, 261.

Thermen bes Novatus I, 36.

Thermen der Olympias 37. 264

Thermen des Severus I, 32, zur Zeit Poggio's VI, 703.

Thermen, bes Titus I, 34. VIII, 356

Thermen des Trajan I, 34.

Theutgaud von Trier III, 146 f., 149, amnestirt III, 173, † ibid.

Thierheten, unter ben Gothen I. 286. 289 f.

Thicrqualerei, gothische Gesetze bagegen I, 345. Thiodulf, Bischof von Orleans III, 43.

Thiutberga III, 145 f., flieht zu Carl bem Kahlen 178.

Thomas von Acerra V, 385.

Thomas von Aquino V, 604, seine Lehre über Kaiser und Papst VI, 122.

Thomas, Erzbischof von Canterbury IV, 555. 556.

Thomas von Celano V, 110. 613.

S. Thomas in Formis V, 621. Thomas de Montenigro V, 215.

Thomas Palaeologus VII, 198 f.

Thomas, Presbyter II, 218.

Thomas, Wagenlenfer I, 293.

Thrasamund, tritt dem Papst Gallese ab II, 277, empört sich 278, slieht nach Rom ibid., nimmt Spoleto 279, unterwirft sich 287.

Thymelici III, 531.

Tiara, päpstliche III, 170 f. IV, 129.

Tibaldeschi, Cardinal VI, 481. 485. 487. 495.

Tibaldi, Pierpaolo VIII, 529. 539. Tibaldi, Simon VIII, 529. 530.

Tibaldi, Stephan IV, 554.

Tiber, Statue VIII, 135.

Tiber, überschwemmt (589) II, 24, (716) 244 f., (791) 421 f., (856 und 860) III, 133. (1230) V, 151, (1495) VII, 386 f., (1530) VIII, 630 f.

Tiberinsel, siebe Insula Tiberina. Name IV, 110. V, 351.

Tiberius I, Kaiser, sein Schiff VII, 567.

Tiberius II, Kaiser II, 15. 16. 223 ff.

Tiberius Apsimar II, 216, † 220. Tiberius, Pitasius II, 267. Tibur, siehe Tivoli. Tiburtius VII, 182 ss. S. Tiburtius, Basilica I, 107. Tiene VIII, 395. 540 ss. Tiepolo, Pietro V, 187. Tigillum Sororium I, 35. Tigridae, Titulus I, 260.

Tigridis, Titulus I, 260.

Timotheus I, 82.

Tituli I, 257 ff. 267 ff. Bedeutung 270, errichtet von Marcellus I: 265. 270, neue unter Honorius II: 271 f., Anzahl unter Hadrian I: II, 441, conftantinopolitanische nach Itulien übertragen 449, unter Leo III: III, 31 f.

Tivoli, Name III, 512, von Belifar besett I, 383, von Totila erobert 400, und befestigt 429, Buftand im 10. Jahrh. III, 512 ff., em= port sich gegen Otto III: 514, Berfassung im 12. Jahrh. IV. 424, Stellung im Investiturftreit ibi 1., Krieg mit Rom 425 f., ver: liert die Mauern 471, wird von den Römern überfallen 471 f., wird an Sadrian IV übergeben 514, von Rom unterworfen V, 291 ff., schließt mit Rom eis nen Bertrag (1259) 321 f., Cta: tuten 322, Burg VII, 636, erste Ausgrabungen III, 513.

Tivoli, Bistum, seine Grenzen III, 513.

Tivoli, Grafen unter Karl von Ansjou V, 486.

Tod, schwarzer VI, 315 f 417.

Todi, Berhältniß zu Rom im 13. Jahrh. V, 134, wird von Joshann XXII gebannt VI, 168, Statuten von 1337: 241 f., Shnode III, 5 9.

Tolfa, Maungruben VII, 202 ff. Tolomeis, Rahmund de VI, 389. Tomacelli, Andreas VI, 543. Tomacelli, Antoniello VI, 554. 563.

Tomacelli, Johann VI, 543. 547.

Tor, siehe auch Porta.

Tor, belisarisches I, 353.

Tor, transtiberinisches I, 355.

Tor St. Peters I, 355.

Tore, antife I, 27, im 10. Jahrh. III, 392, zur Zeit Boggio's VI, 705.

Torquemada, Juan VII, 66. 94. 211. 525 f. 637, † 233, Grab 664.

Torre Argentina VII, 705.

Torre Bovaccina I, 380.

Torre de' Conti gebaut V, 41. 648 ff., burch Erdbeben beschädigt VI, 316.

Torre di Nona VII, 694.

Torre belle milizie wird gaetanisch V, 572.650 ff., wieder anibaldisch VI, 50, Heinrich VII übergeben 52, vom Erdbeben beschädigt 316.

Torre Monzone IV, 643 f., zerfiört VI, 76.

Torre Bignattara 105.

Torre be' Epecdi IV, 629, VI, 710.

Torre, Guido bella VI, 31.

Torre, Martinus bella V, 312.

Torre, Paganino della VI, 9.

Torri, stehen gegen Heinrich VII, auf VI, 35 f.

Torio des Belvebere VIII, 134. Toritann IV, 30.

Tortelli, Giovanni VII, 522.

Torti, Janottus VI, 594, 596. 622. Toscana, Cidgenoffenschaften V, 31

Toscanella, dem Capitol unterwor=

fen V, 553, Berminderung bes Jahredzinses VI, 254.

Totila I. 394. nach Unteritalien 395, nimmt Benevent und Neapel 395 f., schreibt an ben Senat 397 ff., zieht gegen Rom 399, nimmt Tibur 400, in Mittelita: lien 400, belagert Rom 401 ff.. sperrt die Tiber 409 f., nimmt Rom 413, plündert Rom 416, läßt bie Mauern niederreißen 418, geht nach Lucanien 423, belagert Rom zum 2. Male 426 ff., will beiraten 428, befestigt Tibur 429, in Unteritalien 430, belagert Berugia 430, schlägt Johannes 430, siegt bei Ruscia 433, zieht zum 3. Mal gegen Rom 433 ff., er: obert Portus 434, belagert Centumcellae 437, erobert Sicilien, Sarbinien und Corfica 437, in Rom 442, bei Taginas geschlagen und † 442, Charafter 443, besucht St. Benedict II, 9.

Toto, Dug II, 352, setzt Constanstin als Papst ein 353, † 357. Tours, Spnode VIII, 59 f.

Traetto, Grafen II, 294.

Tragodie der Renaissance VIII, 352 f.

Trajan, Sagen über ihn III, 579.

Trans VIII, 8.

Translation VI, 126.

Transtiberim, fiebe Trastevere.

Trasmondi, Familie V, 7 f.

Trasmundus, Marfengraf IV, 20. 80.

Tractevere I, 55, brennt ab 421, Stadt der Ravennaten II, 128, verliert die bürgerlichen Rechte VI, 536, im 15. Jahrh. VII, 689 ff. Trausiila I, 203.

Traversari VII, 27, auf bem baseler Concil 66, als Humanist 555. 557. 570.

Treglio VII, 729.

Tres Faccicelas II, 422.

Tres Tabernae, Bistum II, 500.

Treuga Dei IV, 41.

Trevi, Burg V, 573.

Trevi, Fontana VII, 634.

Trevi, Region VII, 728 ff.

Trevisano, Zaccaria VI, 545.

Tria Fata I, 371.

Tribuni I, 482, im 8. Jahrh. II, 493 f., im 10. Jahrh. III, 480.

Tribunus Voluptatum I, 288.

Tribur, Reichstag IV, 195.

S. Trifomena III, 83.

Trigarium I, 51.

Trigetius I, 193.

Trinci, VII, 74 f.

S. Trinità tei Monti VII, 650.

S. Trinità de' Pellegrini VII, 706.

Tripizon, Turm VI, 47.

Tiffino, VIII, 346. 352.

Triumphbogen, siehe Bogen; als Castelle IV, 240.

Tribulzio, Aleffandro VII, 427. 438. VIII, 12. 63. 64. 91. 175. 184. 186.

Trivulzio, Augustin, Cartinal VIII, 481. 483. 490 f. 541.

Trochio VII, 491.

Trofei di Mario I, 36.

Trofoli VII, 727.

Troja, gegründet IV, 29, von Hinrich II erobert 30.

Troja, Graf von VI, 557. 558. 565. 594 f. 617.

Tropea IV, 398.

Tulpin, siehe Turpin.

Tunisso, Presbyter II, 384, bestraft 385 f.

Turenne, Raimund ron VI, 471.

Türfen, erobern Conftantinopel VII, 132, Otranto 254. Rhotos VIII 405 f., in Rom VII, 235.

Turm, siehe auch Torre und Turris. Turm des Crescentius I, 364, siehe Engelsburg.

Türme, der Kirchen II, 346, der Stadt, Anzahl im 10. Jahrh. III, 392, im 12. Jahrh. IV, 646 f., im 13. Jahrh. V, 45, Anzahl um 1257: 317, des Adels im 13. Jahrh. V, 642 ff., der Mauer zur Zeit Poggio's VI, 705.

Turniere, verboten IV, 419.

Turpin von Reims II, 363.

Turris de Campo V, 13.

Turris Cartularia IV, 266. 646, zerftört V, 184, hergeftellt 201, Burg ber Frangipani V, 646.

Turris Pallara VII, 720.

Turiis Stephani Serpetri V, 13.

Turrita, Jacob della V, 637 ff.

Tuecana, wird papstlich II, 401.

Tušcia, Patrimonium II, 104, rö= misches II, 496 f., IV, 342. 413.

Tusculum, Geschichte IV, 9 f., im 10. Jahrh. III, 512. 9 f., Grafen IV, 9 ff. 11 f., ihr Gebiet 20, ihr Ausgang 585, Bischöfe IV, 10, älteste Urkunden 11, Ansprüche ber Päpste 539, ergibt sich dem Papst 555, führt Krieg mit Rom (1183) 567 ff., wird zerstört IV,

584 f. Thrannen, in der Romagna V, 473.

# 1.

llebersetzungen im 15. Jahrh. VII, 519 f.

Uberti, Farinata degli V, 334. Uberti, Fazio degli VI, 698.

Udalrich, Bischof von Augsburg III, 434 f.

Msfilas, Codices seiner Bibelübersetzung II, 92.

Ulitheus I, 390.

Unam Sanctam, Bulle V, 565. Umbilicus Romae I, 43.

Uncia II, 433.

Ungarn fallen in Italien ein III, 259, in die Campagna 300 f.

Universität in Rom gegründet V, 599, von Carl von Anjou neu gegründet 603, neuerrichtet von Bonisacius VIII: 605 f., geht ein VI, 665, wird nach Trastevere verlegt 665, von Junocenz VII erneuert 569. 666, von Gugen IV hergestellt 667, nach S. Gustachio zurückverlegt VII, 514, ihr Palast 515, ihre Zustände unter Leo X: VIII, 291 f.

Unterricht um 600 II, 92 f., im 9. Jahrh. III, 155 f.

Unwissenheit in Rom im 9. Jahrh. III, 161 ff., im 13. Jahrh. V, 596 ff.

Uraias I, 393.

Urban I gründet S. Cecilia I, 257 Urban II, siehe Otto von Ostia. Er wird Papst IV, 257 f., in Unteritalien 259, in Rom ibid., seine Kämpfe mit Clemens III: 262 f., wieder in Rom 265, im Lateran 266, predigt den Kreuzzug 272 ff., nimmt Rom 279. 283, Bertrag

mit Roger 283, auf bem Concil von 1099 ibid., † 284.

Urban III: IV, 571 f.

Urban IV: V, 336 f. 339, bietet Carl von Anjou Sicilien an 341 f. feine Gemalt in Rom 343, seine Berhandlungen mit Anjou 344 f. feine Magregeln gegen Manfred 349 f., †351 f., seine Bildung 603 f. Urban V: VI, 399, wird nach Rom eingeladen 401, tritt gegen die Soldbanden auf 409 erläßt eine Bannbulle gegen fie 411 f., ichließt eine Liga gegen fie 412, beschließt nach Rom zu geben 413, geht nach Rom 419 ff., Liga gegen bie Bisconti 421, Aufftand von Biterbo 423, fest die Conservatoren ein 430, feine Busammentunft mit Carl IV: 431 f., empfängt Johann Palaeologos 434, gebt nach Frantreich gurud 435 ff, ftellt ben Lateran ber 676, † 441.

Urban VI: VI, 486 ff., entzweit fich mit ben Cardinalen 490 f., mit den Gaetani 492, feine Rechtmäßig= feit wird bezweifelt 493 f., er er= nennt 20 Cardinale 498, Gebiet seiner Herrschaft 500, er schließt Friede mit Florenz und Disconti 500, führt Krieg mit Clemens VII: 502 ff., residirt im Batican 505. entsett Johann von Neapel 507, unterstütt Carl von Duraggo 512, geht nach Neapel 515 ff., nach Nocera 516, seine Zwiftigkeiten mit Carl von Duraggo 517, fein Gewaltstreich gegen die Cardinale 518, er bannt Carl von Durazzo

519, wird belagert 519 f., flieht nach Genua 520 f., kehrt nach Rom zurück 523 f., seht das Jubiläum auf 33 Jahre herab 526, † 526. Urbino, wird Herzogthum VII, 243, von Cäsar Borgia erobert 469.

b'Urfé, Piero VII, 350. Ursus, Stammvater der Orsini V, 39. Ursus, Doge von Benedig II, 266. Ursus Pileatus I, 248. Utriculum, siehe Otricoli.

### V.

Bacca, Flaminio I, 454. Vacis I, 356. Baldez VIII, 567. Valdus VIII, 596. Balentinianus I, sein Edict von Mailand I, 67, befiehlt die Berftorung der Tempel 73. Balentinian III: I, 178, wird Raiser 179, residirt in Rom 200, ermordet Aetius 201, † 203, fein Grab 201. Balentinianus, Bapft III, 68 f. Valentinianus, Abt II, 17. Balentinus, Bischof von Silva Candida I, 405. Balentinus, byzantinischer Officier I, 402 f. C. Balentinus, Rirche II, 159, von Johann IX restaurirt III, 261. Valeriano, Piero VIII, 304. 598. Valerianus v. Belluno VIII, 321. 323. Balery, Erard von V, 426 f. Balla, Lorenzo, wird papftlicher Scriptor VII, 109, seine literarische Thätigkeit 543 ff., als Ueberseter

Balery, Erard von V, 426 f.
Balla, Lorenzo, wird päpstlicher Scriptor VII, 109, seine literarische Thätigkeit 543 ff., als Ueberseher 520.
Balla, Niccold VII, 609.
Ballati, Giulio VIII, 529. 530.
Balle, Familie VII, 704.
Balle, Andrea della VIII, 533.
Balvassoren empören sich IV, 43
Bandalen erobern Afrika I, 179 f. plündern Rom 206 ff.

Banozza VII, 315 ff. VIII, 13, † 27, ihre Bigne VII, 734.
Barano, Nudolf von VI, 383. 464.
465. 477.
Baranus, Kabricius VIII, 301.

Batican, Palaft, Gründung I, 306. IV, 652, unter Stephan II: II, 344 f., Klöfter 345, Gärten V, 617, Bauten Innocenz' III u. IV: 617, Nicolaus' III: ibid., mit ter Engelsburg verbunden VI, 605. bauernder Sit ber Bapfte 675 f., Bauten Nicolaus' V: VII, 631. 633, Bauten Pauls .II: 639 f., Bauten Alexanders VI: 653, Bauten Bramante's VIII, 119 f, Ca= pella Siftina VII, 644, Fresken derselben 676 f., Deckengemälde VIII, 147 f., jungftes Gericht 149 f., Stanzen 153 f. 354 f., Museum 129 ff., Grotten 125, alte Biblio= thet VII, 643 f.

Becchio, Cecco tel VI, 264. Begetius entdeckt VII, 517. Begio, Maffeo VII, 573. 608.

Velletri unterwirft sich dem Capitol VI, 79 f., wird burch Cola autonom 254, von den Römern unterworfen (1362) 397, schließt Friede
mit Rom 402 f., bischöflicher Palast
VII, 645.

Belum auri II, 190 f.

Benaiffin wird papstlich VI, 11. S. Benantius II, 151.

Benantius, Patricier II, 60.

Benatores I, 289.

Benerameri, Poncelletto di Pietro VII, 45. 55. 57, † 59.

Benedig, Sinwohnerzahlim 16. Jahrh. VIII, 49, Friede von 1177 IV, 558, Liga von 1495 VII, 388.

Benetianer kämpfen gegen Liutprand II, 266, ihr Sklavenhandel 303 f. 409, sie werden aus Ravenna vertrieben 409, kämpfen mit Marimilian I: VIII, 48, ihre Macht am Anfang des 16. Jahrh. 48 ff., führen Krieg mit der Liga von Cambray 51 ff., mit der heiligen Liga 79, erwerben Verona 200.

Benier, Domenico VIII, 539 ff.

Ventodur, Gerald de VI, 317.

Benturino, Fra VI, 190 ff.

Berardi, Carlo VII, 618.

Berardi, Marcellinus VII, 618. Berbannung als Strafe II, 386.

III, 10.

Berdun, Bertrag III, 77 f.

Berona wird venetianisch VIII, 200.

Beronica, ihr Schweißtuch II, 222 ff. 250, i. J. 1350 VI, 319, im Gran Sacco VIII, 535.

Berurteilung in contumaciam VI, 546.

Bespasiano Fiorentino VII, 519. 524. 596.

Besper, sicilische V, 487 f.

Bestiarius II, 488 f.

Bestinae, Titulus I, 257.

Befuv, Schlacht am I, 448 ff.

Behre VIII, 569. 571. 574 f. 579, † 587.

Bia Alessandrina VII, 652.

Via Anicia VII, 691.

Bia Appia von Theodorich hergeftellt I, 317, im 6. Jahrh. 344, im 12. Jahrh. V, 218 f.

Via in Arcione V, 145.

Bia del Banco di S. Spirito VII, 694.

Via Campana II, 496.

Bia be' Cefarini VII, 711.

Via Cornelia VII, 735.

Bia tei Coronari VII, 695.

Bia Florida VII, 707.

Bia del governo vecchio VII, 703.

Bia Janiculenfis VII, 689.

Via Julia VIII, 111 f.

Bia Lata, Region I, 40, Abel§quar= tier III, 228.

Bia Lata, Straße I, 40, im 10. Jahrh. III, 326.

Bia Latina I, 348. V, 218.

Via Lombarda VII, 695. 725.

Via Magistralis VIII, 111.

Via Magnanapoli III, 572.

Via Mamertina I, 260.

Via Mercatoria VII, 695.

Via di Panico VII, 695.

Bia papatis VII 641, 711 f. 730 Bia del Paradiso VII, 698.

Via del Parione VII, 703.

Bia Piè di Marmo VII, 713.

Via pontificalis III, 562.

Bia del popolo VII, 726.

Via Porta Leone IV, 351.

Via Portuensis I, 380.

Bia Posterula VII, 693 f.

Bia Recta VII, 652. 695.

Bia facra, Region I, 34, Straße II 238.

Via Sistina VII, 641. 694.

Bia Transtiberina VII, 691.

Vicedomini, Filippo V, 233.

Bico, Familie V, 21, ihre Berzweisgung VI, 263, Stammtafel VII, 53.

Bico, Francesco de VI, 225, 430. 435, 454, 470, 478, † 525.

Vico, Jacob de VII, 31. 53.

Bico, Johann de VI, 262 ff. 327. 333. 349. 351 f. 376. 377.

Bico, Johann de, Baftard VI, 531 f. 544, VII, 10.

Vico, Faziolus de VI, 175, †, 262.

Bico, Manfred de VI, 45 f. 57. 263. Bico, Menelaus de VII, 53.

Vico, Petrus Romani, fämpft für Manfred V, 347 f. 351. 355. 359, auf Seiten Carls von Anjou 367. 377, hulbigt Konradin 422. 424. † 430, seine Söhne 430 f.

Bico, Securanza de VII, 53. Victoria, Bildfäule I, 68 ff. 71.

Bictor II wird Papft IV, 92 f., seine Regierung 94, geht nach Deutschland 94 f., seine Stellung nach Heinrichs III Tobe 95 f., † 96 f.

Bictor III, s. Defiberius von Monte Cafino. Er wird Papst IV, 253 f. geweiht 255, mit Mathilde in Rom 255, hält eine Synote in Benevent 256, † 256.

Victor IV wird Papft IV, 527 f., feine Anhänger 529 f., in Pavia 532, in Lodi 533, † 535

Bictor IV, Gegenpapst IV, 417. Bida VIII, 333.

Vidoni, Palaft VII, 705. VIII, 364. Vigerio, Marco VIII, 291.

Bigilius, Bapft I, 376 f. 403 f., geht nach Konftantinopel 404, schickt Getreibe nach Rom 405, saurt ben Gothenkrieg 436 f., betreibt bie pragmatische Sanction 464, wird verbannt 468, kehrt nach Rom zurück 468, † 468, seine Stellung zur Literatur II, 91.

Vigilius, Diaconus I, 329.

Vilas I, 394.

Vilgard III, 535.

Billani, Giovanni, V, 554.

Villarius, Bischof von Nomentum II, 310.

Villen bes 16. Jahrh. VIII, 366 ff. S. Vincentius II, 141 f.

S. Vincenzo ed Anastasio, Gründung II, 141.

Bincenzo da S. Gemignano VIII, 366. S. Bincenzo am Bolturno, Rlofter II, 306.

Vinci, Leonardo da VII, 471, VIII, 358.

Bineae Tebemarii, Region VII, 705. Bineis, Petrus de V, 192 f. 230, † 256.

Violanta von Aragon V, 526.

Bio, Thomas de VIII, 90. 214. 230 f. 236. 291. 379. 541.

Birgil, Sagen über ihn IV, 625 ff., Cober Baticanus 3225 VIII, 296 f., Cober Laurentianus 301.

Birtus, Statue I, 127.

Visand I, 354.

Bisconti, Familie VI, 391 f.

Visconti, A330 VI, 173. 183.

Bisconti, Bernabò VI, 391 f. 400. 402. 452. 453, † 549.

Visconti, Bianca VII, 83. 112.

Bisconti, Filippo VII, 16. 20. 30. 40. 63 f. 85 f., † 110.

Visconti, Filippo Maria VI, 651.

Bisconti, Galeazzo VI, 113. 115. 132. 134, † 171.

Bisconti, Gian Galeazzo VI, 549 ff. Bisconti, Johann VI, 330. 348. 372 f., † 373.

Bisconti, Marco VI, 172.

Disconti, Matteo VI, 31. 33. 35. 95. 111 f., † 113.

Bisconti, Robert VI, 374. Bitae Paparum Avenionensium VI, 671 f.

S. Litale in Rom I, 80, Gründung 257 S. Litale in Ravenno, Mofaifen II, 515. Litalianus, Papft II, 165. 169. Litalianus, Tribun II, 383.

Vitelleschi, Bartolommeo VII, 90.

Bitelleschi, Johann, seine Jugend VII, 51 f., als Feldherr der Kirche 31. 40. 41, unterwirft Rom 50, Legat in Rom 52 f, besiegt Lico 53, wird Crzbischof von Florenz und Patriarch von Alexandrien 55, fämpst gegen die Savelli 56, ninunt Palestrina 57, seine Herrschaft in Rom 58 ff., er zerstört Palestrina 60 f., fämpst gegen Isabella von Provence 65, unterwirft Umbrien 74 f, wird verhastet 77, † 78, sein Charakter 79 f. Bitelli, Bitello VIII, 481. 508.

Bitellius von Isaia VII, 46 f. Bitellozzo VII, 439. 448 f. 470 f. 477 f.

Viterbo wird päpstlich II, 401, Versfassung um 1148 V, 34, Krieg mit Rom (1199) 34 st., unterwirst/sich 36 s., seine Macht im 13. Jahrh. 130, Krieg mit Rom (1225) 130 s., im Schutz des Kaisers 160, Krieg mit Rom (1231) 160, Friede 163, erklärt sich für Gregor IX: 170 st., Vulle von 1236: 176, kaiserlich 225 s., guels

fisch 226 f., von Friedrich II belagert 227 f., ergibt sich an Friedrich von Antiochien 250, Bertrag wegen Aufnahme ber Curie 482. das Rectorat wird papftlich 496, Rrieg mit Rom (1290-91) 504, Berfassung unter Bonifacius IX: VI, 547, die Stadt wird an die Rhodiserritter gegeben VIII, 509 f. Bitiges I, 341, zum König gewählt 346, seine Proclamation 346 f., geht nach Ravenna 347, heiratet Matasuntha 247, tritt Südgallien an tie Franken ab 348, zieht ge= gen Rom 251, belagert Rom 354 ff., tödtet die römischen Beifeln 378 f., beset Portus 379. 381, unterhandelt mit Belisar 385, schließt Waffenftillftand 388, fturmt gum zweitenmal 389, zieht von Rom ab 390, wird nach Constantinopel gebracht 392.

Vitorchiano V, 34 f. 37, wird Kammergut Roms 163, erhält ben Titel fedele 163 f., Statuten 164.

Bitruvius, Editio princeps VIII, 305. Bittoria V, 254 f.

Bizantii, titulus I, 263.

Bolaterranus, Jacobus, siehe Jacob von Bolterra.

Volaterranus, Rafael, siehe Maffei, Rafael.

Borsteher des Kriegs VI, 478. Bor in ercelso, Bulle VI, 98.

Bulcani, Marino, sein Grab VI, 684.

### W.

Wachtgefänge I, 375. Wagenrennen unter ben Gothen I, 286. 292 ff. 436.

Wala III, 16. 45. Walbert, Erzbischof von Mailand III 358. Bico, Francesco de VI, 225. 430. 435. 454. 470. 478, † 525.

Vico, Jacob de VII, 31. 53.

Bico, Johann de VI, 262 ff. 327. 333. 349. 351 f. 376. 377.

Bico, Johann de, Baftard VI, 531 f. 544, VII, 10.

Vico, Faziolus de VI, 175, †, 262.

Vico, Manfred de VI, 45 f. 57. 263. Vico, Menelaus de VII, 53.

Vico, Petrus Romani, kämpft für Manfred V, 347 f. 351. 355. 359, auf Seiten Carls von Unjou 367. 377, huldigt Konradin 422. 424. † 430, seine Söhne 430 f.

Bico, Securanza de VII, 53.

Bictoria, Bildfäule I, 68 ff. 71.

Bictor II wird Papft IV, 92 f., seine Regierung 94, geht nach Deutschland 94 f., seine Stellung nach Heinrichs III Tode 95 f., † 96 f.

Victor III, s. Defiberius von Monte Casino. Er wird Papst IV, 253 f. geweiht 255, mit Machilde in Rom 255, hält eine Shnode in Benevent 256, † 256.

Bictor IV wird Papft IV, 527 f., feine Anhänger 529 f., in Pavia 532, in Lodi 533, † 535

Bictor IV, Gegenpapst IV, 417. Bida VIII, 333.

Bidoni, Palaft VII, 705, VIII, 364. Bigerio, Marco VIII, 291.

Bigilius, Papft I, 376 f. 403 f., geht nach Konstantinopel 404, schickt Getreibe nach Rom 405, stürt ben Gothenkrieg 436 f., betreibt die pragmatische Sanction 464, wird verbannt 468, kehrt nach Rom zurück 468, † 468, seine Stellung zur Literatur II, 91.

Vigilius, Diaconus I, 329.

Bilas I, 394.

Vilgard III, 535.

Billani, Giovanni, V, 554.

Billarius, Bischof von Nomentum II, 310.

Billen des 16. Jahrh. VIII, 366 ff. S. Bincentius II, 141 f.

S. Bincenzo ed Anastafio, Gründung II, 141.

Bincenzo da S. Gemignano VIII, 366.

S. Vincenzo am Volturno, Kloster II, 306.

Binci, Leonardo da VII, 471, VIII, 358.

Bineae Tedemarii, Region VII, 705. Bineis, Betrus de V, 192 f. 230, + 256.

Violanta von Aragon V, 526.

Bio, Thomas de VIII, 90, 214. 230 f. 236, 291, 379 541.

Birgif, Sagen über ihn IV, 625 ff., Codex Baticanus 3225 VIII, 296 f., Codex Laurentianus 301.

Birtus, Statue I, 127.

Visand 1, 354.

Bisconti, Familie VI, 391 f.

Bisconti, A330 VI, 173. 183.

Bisconti, Bernabò VI, 391 f. 400. 402. 452. 453, † 519.

Visconti, Bianca VII, 83. 112.

Bisconti, Filippo VII, 16. 20 30. 40. 63 f. 85 f., † 110.

Visconti, Filippo Maria VI, 651.

Biscouti, Galeazzo VI, 113. 115. 132. 134, † 171.

Bisconti, Gian Galeazzo VI, 549 ff. Bisconti, Johann VI, 330. 348. 372 f., † 373.

Visconti, Marco VI, 172

Disconti, Matteo VI, 31. 33. 35. 95. 111 f., † 113.

Bisconti, Robert VI, 374. Bitae Paparum Avenionensium VI, 671 f.

S. Vitale in Rom I, 80, Gründung 257 S. Vitale in Ravenna, Mosaifen II, 515 Vitalianus, Papst II, 165. 169.

Vitalianus, Tribun II, 383.

Bitelleschi, Bartolommeo VII, 90. Bitelleschi, Johann, seine Jugend

VII, 51 f., als Feldherr der Kirche 31. 40. 41, unterwirft Rom 50, Legat in Kom 52 f, bestegt Bico 53, wird Erzbischof von Florenz und Patriarch von Alexandrien 55, kämpst gegen die Savelli 56, nimmt Palestrina 57, seine Herschaft in Rom 58 ff., er zerstört Palestrina 60 f., kämpst gegen Isabella von Provence 65, unterwirst Umbrien 74 f, wird verhastet 77, † 78, sein Charakter 79 f. Vitelli, VIII, 481. 508.

Bitellius von Jschia VII, 46 f. Bitellozzo VII, 439. 448 f. 470 f. 477 f.

Biterbo wird papftlich II, 401, Bersfassung um 1148 V, 34, Krieg mit Rom (1199) 34 ff., unterwirft sich 36 f., seine Macht im 13. Jahrh. 130, Krieg mit Rom (1225) 130 f., im Schutz des Kaisers 160, Krieg mit Rom (1231) 160, Friede 163, erklärt sich für Gregor IX: 170 ff., Bulle von 1236: 176, kaiserlich 225 f., guels

fisch 226 f., von Friedrich II belagert 227 f., ergibt sich an Friedrich von Antiochien 250, Bertrag wegen Aufnahme ber Curie 482, das Rectorat wird papftlich 496, Rrieg mit Rom (1290-91) 504, Berfassung unter Bonifacius IX: VI, 547, die Stadt wird an die Rhodiserritter gegeben VIII, 509 f. Bitiges I, 341, jum König gewählt 346, seine Proclamation 346 f., geht nach Ravenna 347, beiratet Matasuntha 347, tritt Südgallien an die Franken ab 348, zieht ge= gen Rom 351, belagert Rom 354 ff., tödtet die römischen Beiseln 378 f., besetkt Portus 379. 381, unterhandelt mit Belifar 385, ichließt Waffenstillstand 388, stürmt jum zweitenmal 389, zieht von Rom

Bitorchiano V, 34 f. 37, wird Kammergut Roms 163, erhält den Titel sedele 163 f., Statuten 164.

ab 390, wird nach Constantinopel

Vitruvius, Editio princeps VIII, 305.

Vittoria V, 254 f.

gebracht 392.

Bizantii, titulus I, 263.

Volaterranus, Jacobus, fiehe Jacob von Volterra.

Bolaterranus, Rafael, siehe Maffei, Rafael.

Vorsteher des Kriegs VI, 478.

Vor in excesso, Bulle VI, 98.

Bulcani, Marino, sein Grab VI, 684.

### W.

Wachtgesänge I, 375. Wagenrennen unter den Gothen I, 286. 292 ff. 436. Wala III, 16. 45. Walbert, Erzbischof von Mailand III 358. Walbenfer V, 105. \*

Waldrada III, 145. 151, egcommus nicirt 178.

Walbipert, Preshhter II, 356 f., macht Philipp zum Papft 358, † 362. Walfred IV, 309, 310.

Wallfahrten III. 85 f.

Walnamban Amambana

Walram von Luxemburg VI, 30, † 37. Walther von Brienne, Prätendent

von Sicilien V, 53 ff.

Walther von Brienne, Herzog von Athen VI, 131.

Walther von der Logelweide V, 242. Walwisindula III, 194.

Warnefried, s. Paulus Diaconus.

Wasserleitungen, f. auch Acqua und Aqua.

Wafferleitungen, antike I, 28, 282 f., von Litiges zerstört 356, unter Gregor d. Gr.: II, 101.

Wechster, im 15. Jahrh. VII, 223. Weine, im 4. Jahrh. I, 297.

Weinsteuer, unter Johann XXIII: VI, 605. 614.

Melf IV: IV, 260 f. 264. 282.

Welf V: IV, 261, wird geschieden 281 f.

Menzel VI, 500. 548 ff.

Werner, seine Companie VI, 240 f. 312 ff.

Werner von Spoleto IV, 305 f., seine Mark 306, geht nach Rom 306 f.

Wernher, Abt II, 319. 321.

Wessel, Johann VII, 588.

Westgothen, siehe Alarich.

Wetel IV, 484 f.

Wibert, Kanzler IV, 110. 113. 122. 125. 131. 135, Erzbischof von Rasvenna 176, für Heinrich IV: 201, wird Papst 210, Charakter ibid., siehe Clemens III.

Withelmvon Apulien, Dichter IV,288. Withelm Herzog von Apulien IV, 330 wird belehnt 341, <sup>2</sup>† 387.

Winkel, Johann VIII, 394.

Wilhelm von Aquitanien IV, 33.

Wilhelm von Brienne VI, 241.

Wilhelm von Eboli VI, 167 f. 176.

Wilhelm Gisenarm IV, 78.

Wilhelm der Eroberer IV, 209.

Wilhelm von Holland V, 266. 329.

Withelm von S. Marcello VI, 13.

Wilhelm von Provence III, 416.

Wilhelm I von Sicilien IV, 492 494, führt Krieg mit Habrian IV. 515 f., wird belehnt 516, † 537. Wilhelm II: von Sicilien IV, 537.

571, † 580.

Wilhelm, Graf von Tuscien V, 175, 227.

Wilhelm, Sohn Tancreds V, 54.

Willa, Gattin Berengars III, 346. 366, nach Bamberg gebracht 375.

Willigis, Erzbischof von Mainz III,

Winfried, siehe Bonifacius.

Winichis, Herzog von Spoleto II. 527 f. III, 25.

Wirundus II, 527.

Wittelsbach, Konrad von IV, 547 f. 554.

Wittelsbach, Otto von IV, 518. 524. Wölfe, in der Campagna VI, 605.

Wölfin, capitolinische I, 252 II, 132. III, 390.

Wolfger von Aquileja V, 76. 81.

Wolfold von Cremona III, 43. Wolfey VIII, 180. 212. 244. 377. 444. 567 f. 624.

Worms, Concil IV, 186, Concordat 377 f., Reichstag von 1521: VIII, 247 ff.

Ngiano, Johann de VI, 8 f.

## 3.

Zabarella, Francesco VI, 619. 667. Zacharias, Papft II, 286, verträgt sich mit Liutprand 287, reist zu ihm 287 ff., erwirbt 4 Städte und erhält die Patrimonien zuruck 288, schließt Friede mit Liutprandibid., geht nach Pavia 290. vermittelt Frieden zwischen Liut= prand und dem Erarchat ibid., be= zwingt Rachis 296, erkennt Bi= pin als König an 298, † 299. Seine Bauten am Lateran 300, errichtet Domus cultae 302 f., verbietet den Eklavenhandel 304. Zacharias, sein Breviarium I, 78. Zacharias, Preebyter II, 507. Zacharias, Brotospatharius II, 206 f. Zacharias von Anagni III, 138. Zagarolo, von Vitelleschi zerftört VII, 61.

Zauberei II, 203.

Zelter, weißer, als Tribut Neapels VII, 238.

Beno, Raifer, macht Odoacer zum Batricius I, 240, veranlaßt die Go- Zwingli VIII, 155 f. 256 f.

then nach Italien zu ziehen 249, sein Henotikon 255. Beno, byzantinischer Officier I, 585. Zenodorus, fein Kolog I, 35. Riâdet=Allah III, 71. 3ia30 III, 500.

Riegel, mit Theodorichs Stempel I, 298 f.

Riegelfabrik bes Staats I, 281. Binnen, Anzahl im 10. Jahrh. III, 392.

Zingara VII, 562.

Bölle, in Rom im 15. Jahrh. VII, 223.

Zorzi Marin VIII, 186. Zosimus, Papst I, 176.

Boto, Bergog von Benevent II, 16. 168. Bünfte, in Rom im 8. Jahrh. II, 466 f., im 10. Jahrh. III, 324, im 11. und 12. Jahrh. IV, 431. 587, im 13. Jahrh. V, 305 ff., feit dem 14. Jahrh. VI, 242 f., im 15. Jahrh. VII, 223, in Berugia V, 303 f.

#### Berichtigung.

Auf der Seite 679 ift aus Bersehen folgende Rubrik ausgefallen, die man nachzutragen bittet.

Borgia, Juan VII, 317, wird Herzog von Gandia, 323, und Fürft von Tricarico 345, fampft gegen die Orfini 392 f., wird Herzog von Benevent 396 f., † 397 ff.

Waldenser V, 105.

Waldrada III, 145. 151, egcommus nicirt 178.

Waldipert, Presbyter II, 356 f., macht Philipp zum Papft 358, † 362.

Walfred IV, 309, 310.

Wallfahrten III, 85 f.

Walram von Luxemburg VI, 30, † 37. Walther von Brienne, Prätendent

von Sicilien V, 53 ff.

Walther von Brienne, Herzog von Athen VI, 131.

Walther von der Vogelweide V, 242. Walwisindula III, 194.

Warnefried, f. Paulus Diaconus.

Wasserleitungen, f. auch Acqua und Aqua.

Wafferleitungen, antike I, 28, 282 f., von Litiges zerstört 356, unter Gregor d. Gr.: II, 101.

Wechsler, im 15. Jahrh. VII, 223. Weine, im 4. Jahrh. I, 297.

Weinsteuer, unter Johann XXIII: VI, 605. 614.

Melf IV: IV, 260 f. 264. 282.

Belf V: IV, 261, wird geschieden 281 f.

Menzel VI, 500. 548 ff.

Werner, seine Companie VI, 240 f. 312 ff.

Werner von Spoleto IV, 305 f., seine Mark 306, geht nach Rom 306 f.

Wernher, Abt II, 319. 321.

Weffel, Johann VII, 588.

Westgothen, siehe Alarich.

Wetel IV, 434 f.

Wibert, Kanzler IV, 110. 113, 122. 125. 131. 135, Erzbischof von Rasvenna 176, für Heinrich IV: 201, wird Papst 210, Charakter ibid., siehe Clemens III.

Wilhelmvon Apulien, Dichter IV, 288. Wilhelm Herzog von Apulien IV, 330 wird belehnt 341, + 387.

Winkel, Johann VIII, 394.

Wilhelm von Aguitanien IV, 33.

Wilhelm von Brienne VI, 241.

Wilhelm von Eboli VI, 167 f. 176.

Wilhelm Gisenarm IV, 78.

Wilhelm der Eroberer IV, 209.

Wilhelm von Holland V, 266. 329.

Wishelm von S. Marcello VI, 13.

Wilhelm von Provence III, 416.

Wilhelm I von Sicilien IV, 492 494, führt Krieg mit Hadrian IV 515 f., wird belehnt 516, † 537. Wilhelm II: von Sicilien IV, 537.

571, † 580.

Wilhelm, Graf von Tuscien V, 175, 227.

Wilhelm, Sohn Tancreds V, 54.

Willa, Gattin Berengars III, 346. 366, nach Bamberg gebracht 375.

Willigis, Erzbischof von Mainz III, 437.

Winfried, fiebe Bonifacius.

Winichis, Herzog von Spoleto II. 527 f. III, 25.

Wirundus II, 527.

Wittelsbach, Konrad von IV, 547 f. 554.

Wittelsbach, Otto von IV, 518. 524. Wölfe, in der Campagna VI, 605.

Wölfin, capitolinische I, 252 II, 132. III, 390.

Wolfger von Aquileja V, 76. 81.

Wolfold von Cremona III, 43.

Wolsey VIII, 180. 212. 244. 377. 444. 567 f. 624.

Worms, Concil IV, 186, Concordat 377 f., Reichstag von 1521: VIII, 247 ff.

Dgiano, Johann de VI, 8 f.

## 3.

Babarella, Francesco VI, 619. 667. Bacharias, Papft II, 286, verträgt fich mit Liutprand 287, reist zu ihm 287 ff., erwirbt 4 Städte und erhält die Patrimonien zurud 288, schließt Friede mit Liut= prandibid., geht nach Pavia 290. vermittelt Frieden zwischen Liut= prand und dem Exarchat ibid., be= zwingt Rachis 296, erkennt Bipin als König an 298, † 299. Seine Bauten am Lateran 300, errichtet Domus cultae 302 f., verbietet den Eklavenhandel 304. Zacharias, fein Breviarium I, 78. Zacharias, Presbyter II, 507. Zacharias, Protospatharius II, 206 f. Zacharias von Anagni III, 138. Zagarolo, von Vitelleschi zerstört VII, 61.

Zauberei II, 203.

Zelter, weißer, als Tribut Neapels VII, 238.

Beno, Raifer, macht Odoacer jum Batricius I, 240, veranlaßt die Go- Zwingli VIII, 155 f. 256 f.

then nach Stalien zu ziehen 249, sein Henotikon 255.

Zeno, byzantinischer Officier I, 385. Zenodorus, sein Kolof I, 35.

Ziadet=Allah III, 71.

Ziazo III, 500.

Biegel, mit Theodorichs Stempel I, 298 f.

Ziegelfabrik bes Staats I, 281.

Binnen, Angahl im 10. Sahrh. III, 392.

Zingara VII, 562.

Bölle, in Rom im 15. Jahrh. VII, 223.

Zorzi Marin VIII, 186.

Zosimus, Papst I, 176.

Boto, Bergog von Benevent II, 16. 168. Zünfte, in Rom im 8. Jahrh. II, 466 f., im 10. Jahrh. III, 324, im 11. und 12. Jahrh. IV, 431. 587, im 13. Jahrh. V, 305 ff., feit dem 14. Jahrh. VI, 242 f., im 15. Jahrh. VII, 223, in Beru: gia V, 303 f.

#### Berichtigung.

Auf ber Seite 679 ift aus Berfeben folgende Rubrif ausgefallen, Die man nachzutragen bittet.

Borgia, Juan VII, 317, wird Herzog von Gandia, 323, und Fürft von Tricarico 345, kämpft gegen die Orsini 392 f., wird Herzog von Benevent 396 f., + 397 ff.







